# Kulturgeschi... des Jüdischen Volkes

Otto Henne am Rhyn

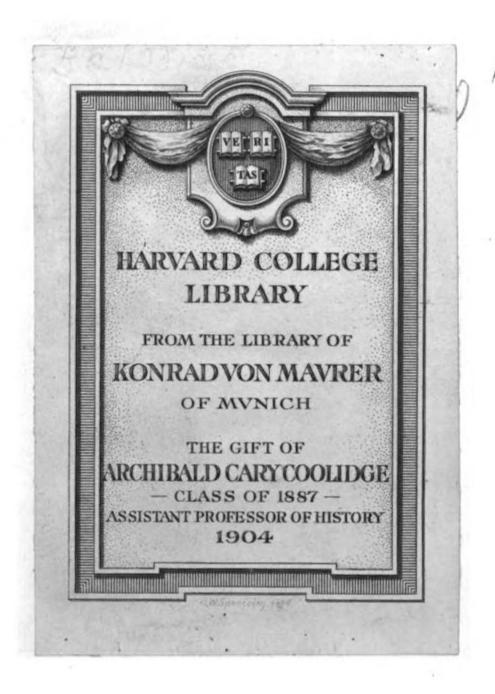

Digitized by Google

# Kulturgeschichte

des

# Büdischen Volkes.



#### Motto:

"Man kann die Einwirkung israelitischer Gedanken auf die heutige Menschheit an keinem Beispiel besser verdeutlichen, als wenn man sich der Bedeutung erinnert, welche die religiösen Gestalten des alten Israel für unser Volk haben. Für die Masse unseres Volkes ist die biblische Geschichte die Geschichte überhaupt. Von Abraham, Isaak, Iakob (von Moses und Iosua), von Saul, David, Salomo, von Samuel und Elias weiß es mehr, als von den Geroen seiner eigenen Geschichte, empsindet sie ganz im Gegensahe zu deren Nachkommen, welche es nicht mit den Augen des Geistes, sondern mit den Augen des Leibes betrachtet, als Fleisch von seinem Fleisch und Bein von seinem Bein. In diesem Punkte ist unser Volk durch und durch hebräisiert oder wenn man will sem itisiert."

Prof. B. Stade, (Gesch. des Volkes Israel, I, S. 4).

# **A**ulturgeschichte

bes

# Füdischen Wolkes

bon

den ältesten Beiten bis zur Gegenwart.

Von

Otto Senne am Rhyn.

Bweite wesentlich verbesserte Auflage der Kusturgeschichte des Indentums.

> Jena, Hermann Costenoble. 1892.

R2108.5.5 Jud 108.80.2 Man 3007

> Von Maarer Collection Gift of A. C. Cooliege City 15, 194



# Vorwort zur erften Auflage.

Es gibt nur ein Volk auf der Erde und im gesammten Laufe der Menschengeschichte, dem die Ehre zu teil geworden ift, daß seine gesammte sagenhafte und geschichtliche Ueberlieferung von Anfang bis Ende als unantaftbare Wahrheit und seine gesammte Literatur, welche entstand, so lange es in seinem Baterlande lebte, als göttliche Offen= barung betrachtet wurde und noch wird, und zwar nicht etwa nur von dem betreffenden Volke allein, sondern von Hunderten von Millionen der verschiedensten Bölker. Dieses Bolk ist bas jübische, und der Erfolg, den es damit errungen, verdient es daher wol, daß der kultur= geschichtlichen Entwickelung besselben eine besondere Ausmerksamkeit ge= widmet wird. Noch andere Eigentümlichkeiten zeichnen indessen das jüdische Volk vor anderen Völkern aus. Es hat ungeachtet seiner Zer= streuung unter den Nationen der gesammten Erde überall seine charakteristischen Eigenschaften bewahrt. Es ist nicht, wie etwa die Armenier, in fremden Ländern eine abgeschlossene Kolonie oder wie die Zigeuner eine verachtete Sefe geblieben, sondern hat sich, ungeachtet der Wahrung seines Charakters, überall eine gewisse Geltung zu verschaffen gewußt, hat selbst im Zustande der Berachtung, Unterdrückung und Berfolgung manigfachen Einfluß auf seine Umgebung ausgeübt und ist endlich, aus den ihm nachteiligen Berhältriffen befreit, im Besitze manigfacher, besonders finanzieller Macht in der Welt.

Ueber dieses Volk haben sich in Folge dessen die sonderbarsten und widersprechendsten Urteile ausgebildet, zwischen welchen die richtige Witte und das vernünftige Waß zu sinden die Aufgabe dieses Buches ist. Die Gesinnungsgenossen Jener, welche in früheren Zeiten die Juden unterdrückt und verfolgt haben, sahren noch stets fort dies zu tun oder wenigstens zu wünschen, während dagegen Jene, welche die politischen und religiösen Feinde der Ersteren sind, die Juden nicht nur etwa schützen und verteidigen, sondern zum Teil verherrlichen und in den Himmel erheben. Diese Uebertreibung zu bekämpfen ist ebenso unsere Absicht, wie den Juden Gerechtigkeit widersahren zu lassen. Wir

wollen die Juden weder verherrlichen noch erniedrigen, weder für noch gegen sie fechten, auch keinen andern nationalen oder konsessionellen Standpunkt zu ihrem Nachteil erheben und rühmen, sondern streng unparteiisch und rein wissenschaftlich die Entwickelung ihrer Kultur, sowohl in ihrer Heimat, als in der Berstreuung, darstellen und von den ältesten Beiten dis auf die Gegenwart verfolgen. Wir können dies um so eher, als wir Juden von der verschiedensten Art kennen gelernt, indem wir sowohl liebe Freunde und achtbare Männer unter ihnen gefunden, als hinwieder mit Gliedern dieses Bolkes Ersahrungen entgegengesetzter Art gemacht haben. Dieses kommt freilich unter allen Nationalitäten vor; aber dies ist gerade ein Grund, die Juden gleich anderen Nationen zu betrachten und ihnen nicht eine Ausnahmestellung einzuräumen.

Die eigentümliche Stellung, in welche die Juden gegenüber anderen Nationen und Religionen geraten sind, verdanken sie, abgesehen von der Autorität, welche ihre Literatur bei einem großen Teile der Menschheit erworben hat, vorzüglich dem Umstande, daß sie das ein= zige bestehende Bolk sind, bei dem Religion und Nationalität zusammenfallen. Jedes andere Bolf, welches ursprünglich eine besondere Religion für sich hatte, ist entweder untergegangen oder hat neben seiner ursprüng= lichen Religion noch andere Glaubensformen oder statt derselben eine Untergegangen find von Kulturvölker mit neue solche angenommen. eigenen Religionen die Affprer, Föniker u. f. w.; die Perfer haben neben dem Zoroastrismus größtenteils und die Inder neben dem Brahmanismus kleinernteils den Flam, die Aegypter ebendenselben (mit Ausnahme einer fleinen Chriftenschar), die Chinesen und Japaner neben ihren alten Glaubensformen den Buddhismus angenommen; die Griechen, Italer, Germanen, Relten, Slawen, Finnen, Mejikaner, Peruaner u. f. w. haben ihre alte Religion mit dem Chriftentum vertauscht. Zwar fehlt es nicht an Juden, welche Chriften oder Mohammedaner geworden find; aver sie verschwinden gegenüber der größern Masse ihres Bolkes, welche ihrem Glauben getreu geblieben ift, und noch ge= ringer ist die Zahl Derer, welche aus Liebhaberei zum Judentum über= getreten sind, obschon die Bekehrung zu einer Nationalreligion ohne Abstammung von dem dieselbe bekennenden Bolke keinen Sinn hat. Die drei Weltreligionen, d. h. jene, welche zwar durch Reformation aus einer Nationalreligion entstanden sind, aber sich über verschiedene Nationen ausgebreitet haben, der Buddhismus, der aus dem Brahma= nismus, das Chriftentum, das aus dem Judentum, und der Islam, der aus der altarabischen Religion mit Zusat jüdischer und christlicher Elemente hervorging, können ohne Widerspruch die verschiedensten Bölker umfaffen; das Judentum kann dies sowenig wie der Brahmanismus, der Zoroastrismus, die Lehren der Chinesen Lao-the und Kong-fu-the u. f. w., weil es ftets nur für Juden berechnet war und niemals in religiöser Beziehung eine kosmopolitische Tendenz an den Tag gelegt

Ein Kalmücke tann so gut Buddhift sein wie ein Japaner, ein Javaner so gut Mohammedaner wie ein Marokkaner, ein Tahitier so gut Chrift wie ein Isländer; Jude aber von Religion kann nur ein Jude von Abstammung sein, wie Brahma-Berehrer nur ein Hindu, Zoroaftriner nur ein Perfer, Kongfutßeaner nur ein Chinese u. s. w. Es ift daher eine Frage, ob ein Jude zugleich Jude bleiben und Mit= glied ober Angehöriger einer andern Nation werden kann, und zwar eine sehr schwer zu lösende Frage, und umso schwerer, als dabei das religiöse Element in Betracht kommt und man bei Behandlung dieser Frage in den Verdacht religiöser Ausschließlichkeit kommen kann, die uns sehr fern liegt. Es ift aber eigentümlich und doch eine That= sache, daß die Juden, welche ihre Religion aufgeben, beziehungsweise sich taufen lassen, auch auf ihre ursprüngliche Nationalität verzichten, und wenn auch nicht beren Charakter, doch beren Ansprüche aufgeben und fich nicht mehr als Juden, sondern als Deutsche, Franzosen, Engländer u. s. w. fühlen, obschon diese Nationalitäten als solche mit der Taufe und dem Chriftentum nichts zu tun haben. Zwar behaupten auch viele in ihrer Relgion verharrende Juden, sich als Deutsche u. s. w. zu fühlen, ja betätigen fich wirklich an politischen Angelegenheiten ber Ration, unter welcher sie leben, wie ein Laster, ein Cremieux u. A.; aber daneben bleiben fie Juden auch abgesehen von der Religion. Die Religion an fich ist allerdings kein Hinderniß, einer Nation anzugehören, und man kann sogut Deutscher sein und einer Glaubens= form huldigen, die sich der hebräischen, als einer folden, die sich der lateinischen Sprache bedient, wie die katholische. Der Unterschied ist freilich der, daß die deutschen Katholiken auch Deutsche von Abstammung find, die Juden aber nicht. Es gibt zwar auch Deutsche, die von Franzosen, Engländern, Russen abstammen, ja sogar ganze Landesteile und Provinzen von flawischer Herkunft, die aber die deutsche Sprache angenommen haben (wir sprechen hier nicht von den blos politischen Angehörigen des deutschen Reiches, welche die flawische Sprache be= halten haben, ebensowenig von den Reichsuntertanen dänischer und französischer Nationalität, die sich noch nicht darein finden können, Deutsche zu sein). Mit den Juden ist es jedoch etwas ganz Anderes. Während die Nachkommen flüchtiger französischer Hugenoten und die von Slawen stammenden Wecklenburger, Brandenburger, Schlesier, Sachsen u. s. w. nicht daran benten, Franzosen ober Slawen sein zu wollen, betonen selbst jene beutsch sprechenden und sich an deutschen Angelegenheiten beteiligenden Juden, welche weder hebräisch verstehen, noch die mosaischen Gebote halten, fort und fort ihr Judentum und find ftolz darauf fich Juden zu nennen.

Diese Beharrlichkeit im Judentum auch unter ganz veränderten, seinen älteren Zuständen möglichst unähnlichen Verhältnissen ist nicht anders zu erklären als durch eine höchst bedeutsame Eigenart dieses Volkes, die sich in ihren Grundzügen während einer Geschichte von

mehr als dreitausend Jahren unter den schicksalsvollsten Erlebnissen aufrecht erhalten konnte. Diese Eigenart äußert sich nun aber nament= lich auch durch ein gewisses heftiges Drängen nach Besitz, Macht und Einfluß, und dieses hat in neuester Zeit eine sog. Judenfrage hervor= gerufen. Die alte Judenfrage, welche jett größtenteils erledigt ift, lautete: sollen die Juden gleiche Rechte mit den Angehörigen der die Mehrheit umfassenden Religion erhalten? Die neue Judenfrage lautet: Sollen die Juden eine größere Macht und einen größeren Einfluß erlangen, als ihnen ihrer Anzahl gemäß zukommt? Absichtlich stellen wir die Frage nicht so, wie sie die Feinde aller geistigen Freiheit und alles Fortschrittes stellen, nämlich: Sollen nicht die Juden in eine untergeordnete, benachteiligte Stellung zurückgedrängt oder gar Gewalt= schritte gegen sie unternommen werden? Eine solche Fragestellung, wenn auch nicht wörtlich so, aber bem Sinne nach, richtet sich selbst als ein Rückschritt von der Kultur zur Barbarei und als Verletzung des Gesetzes der menschlichen Fortentwickelung. Ueberdies aber wider= spricht irgend welche Benachteiligung aus Gründen der Nationalität oder Religion den Grundsätzen, auf welchen die Verfassungen der be= stehenden Staten beruhen, und eine folche Benachteiligung läßt sich daher heute unter keinen Umständen mehr durchführen; es fehlt ihr sowohl jede vernünftige Form, in die sie zu bringen wäre, als jede Berechtigung.

Die erwähnte neue Judenfrage nun ist eine sehr schwierige, indem einerseits der Begriff "Jude" nicht so leicht festzustellen ist wie man wohl glaubt und anderseits ein Streben nach ungebührlicher Macht auch nicht leicht bewiesen werden kann. Zuerst fragt sich, ob unter "Juden" die Abkömmlinge der jüdischen Nation oder die Anhänger des jüdischen (mosaischen) Glaubens verstanden werden sollen. Handelt es sich nun lediglich um die Abstammung von Juden und soll demzufolge kein Unterschied zwischen getauften und ungetauften Juden gemacht werden, fo fragt es sich, woran man die Juden kennt. Der Typus ist durch= aus keine zuverlässige Sache; es gibt Juden ohne und Nichtjuden mit dem Typus, den man als jüdisch annimmt. Ebenso verhält es sich mit dem Namen; es gibt altchristliche Familien mit alttestamentlichen Namen, z. B. David, Zacharias, und viele Namen, wie Meger, Löwen= berg und dergl. kommen bei Juden und Germanen vor. Ist es auch bei den meisten getauften und ungetauften Juden notorisch, daß sie dem Volke Ifrael entstammen, so kann dies doch namentlich bei den Getauften in Vergessenheit geraten oder gar unbekannt bleiben, wenn die Betreffenden nicht in ihrer Heimat leben. Ungetaufte jowol als getaufte Juden aber können von Nichtsuden stammen, die einst zum Judentum übergetreten sind, was früher bisweilen vorkam. Es läßt fich also hier keine Regel aufstellen, — ebensowenig aber auch, wenn man den Glauben zur Richtschnur nimmt; denn es gibt auch unge= taufte Juden, welche weder Bibel noch Talmud als Autorität anerkennen,

teine jüdischen Gebräuche mitmachen und befolgen und keiner Synasgogengemeinde angehören, also faktisch auch keine Juden dem Glauben nach sind. Daß aber die Synagogenmitglieder gefährlicher wären als

die ungläubigen Juden, ist noch nie behauptet worden.

Auch ob Jemand nach ungebührlicher Macht strebe, läßt sich nicht Auch Christen streben vielsach nach einer ihnen nicht gebührenden Macht; wenn daher Juden solches tun und Christen hiers durch sich benachteiligt finden, so läßt sich kein anderes Mittel anwenden als die Konkurrenz. Die Christen, beziehungsweise die dem im betreffenden Lande ureinheimischen Bolke angehörigen Statsbürger haben ja immer die Mehrheit, und es steht in ihrer Macht, ein ungebühr= liches Emporkommen der Juden zu verhindern. Tun sie dies nicht, benutzen sie ihre Mehrheit nicht, so haben sie es sich selbst zuzuschreiben, wenn sie von den Juden überflügelt werden. Nichtjuden, welche Juden zu Abgeordneten, Beamten u. f. w. wählen wollen, können nicht baran verhindert werden und auch eine Agitation wird sie schwerlich von ihrem Willen abbringen. Es läßt sich also schlechterdings nichts machen, als der Sache ihren Lauf zu lassen; Pflicht ber Wissenschaft und Literatur ist es aber, Ungehörigkeiten und Ausschreitungen auf jüdischer wie auf nichtjüdischer Seite unvarteiisch und vorurteilslos fritisch zu beleuchten und zu bekämpfen.

Indem wir bezüglich alles Nähern auf den Text des Buches versweisen, hoffen wir mit demselben einem Bedürfniß entgegengekommen zu sein und in unserer Haltung die goldene Mitte getroffen zu haben. Wenn uns die einseitigen Judenfreunde als Judenfeind und die fanastischen Judenfeinde als Judenfreund verschreien, so wird uns dies ein Zeichen sein, daß wir uns der strengsten Unparteilichkeit beslissen haben.

Zürich, Neujahr 1880.

Der Berfaffer.

DODLE

# Vorwort zur zweiten Auflage.

Das obige Vorwort zur ersten Auflage dieses Buches konnte mit wenigen Abanderungen noch heute stehen bleiben. Der Schlußsatz hat sich vollkommen erwahrt, und es sind ihm zufolge dem Verfasser manigsache höchst ungerechte Angriffe von Seiten der verschiedensten Standpunkte nicht erspart geblieben. Die bedeutenden Forschungen der neuesten Zeit im Gebiete der alttestamentlichen Geschichte sowol, als die eigenartigen Parteiverhältnisse der Gegenwart haben indessen diese neue Auflage wünschbar gemacht, welche im übrigen bezüglich aller wesent= lichen Punkte den Charakter der ersten beibehält. Eine Ausnahme ist aber dabei notwendig geworden. Einige Teile, namentlich die des An= fangs und des Schlusses der ersten Auflage, wurden unter dem Ein= brucke gewisser Erlebnisse und Stimmungen geschrieben, welche hier zu erörtern nicht am Plate ift, welche aber jenen Teilen eine allzu sub= jektive Färbung und eine Schärfe verliehen, die dem Verfasser seither fremd geworden sind. Er hat daher jenen Teilen eine, wie er hofft, allgemein Anklang findende objektive Auffassung gegeben, wie sie im Interesse der Wissenschaft und der Billigkeit liegen und sowol Christen als Juden von unbefangener Geistesrichtung befriedigen dürfte.

Noch eine Bemerkung finden wir erforderlich. Es ist uns zum Vorwurse gemacht worden, daß wir dieses Buch zu schreiben wagten, ohne der hebräischen Sprache mächtig zu sein. Dieser Vorwurs wäre gerechtsertigt, wenn es sich um eine jüdische bez. hebräische Literatursgeschichte oder Religions= und Kultusgeschichte handelte, ist es aber nicht gegenüber einer Kulturgeschichte. Es darf dem Kulturhistoriker kein Volk fremd bleiben, und doch kann es ihm nicht zugemutet werden, die Sprachen aller Völker, also z. B. auch der Chinesen, Japaner, Aegypter, Assprer, Inder oder gar aller der zahllosen Naturvölker zu lernen, welche alle in der Kulturgeschichte zu berücksichtigen sind. Noch weit weniger aber als die Kultur der genannten Völker deckt sich die der Juden mit ihrer ursprünglichen Sprache; denn dieselbe ist sogar sür sie eine tote, da sie nur im Kultus und schon längst nicht mehr

im Berkehr gebraucht wird. Der Kultus ist aber nicht Aufgabe dieses Buches, und die hebräische Literatur ist es nur in untergeordnetem Maße und nur soweit sie durch Uebertragungen in andere Sprachen ein Gemeingut der civilisirten Welt geworden ist. Unsere Kulturgeschichte des Judentums ist ja nicht zum Hausgebrauche für die Juden als solche, sondern dur allgemeinen Drientirung der Deutschen über die Kulturentwickelung eines Volkes geschrieben, das unter anderen Bölkern zerstreut lebt und daher auch großenteils in die Kultur dieser Völker Um diesen Charakter des Buches deutlicher hervortreten zu lassen, wurde der Titel desselben abgeändert. Unter "Judentum" ist nämlich der gesammte Inhalt des Glaubens, Ritus, Lebens und Schrifttums der Juden zu verstehen, und biefe Verhältnisse zu umfassen liegt dem Verfasser, wie gesagt, ferne. Er will lediglich unbefangen und kulturhiftorisch die Geschichte der Israeliten als eines Volkes unter Völkern darstellen und daher eine Kulturgeschichte nicht des gesammten Lebens= und Geistesinhaltes, sondern nur der Zustände und Erlebnisse dieses Volkes liefern und hofft, daß diese Erklärung sein Unternehmen rechtfertigen möge.

St. Gallen, Oftern 1892.

Der Berfaffer.

# Inhalt.

# Erstes Buch.

# Die alten Ifraeliten.

|                                                      | Seite |
|------------------------------------------------------|-------|
| Erfter Abschnitt. Das Land Aanaan                    | 1     |
| Zweiter Abschnitt. Das Volk Ifrael                   | 3     |
| Dritter Abschnitt. Die hebräische Sage               | 11    |
| 1. Die Schöpfung und das Paradis                     | 11    |
| 2. Die Sintflut                                      | 16    |
| 3. Die Patriarchen                                   | 18    |
| 4. Mose und seine Gesetzebung                        | 24    |
| Bierter Abschnitt. Die Geschichte der Ifraeliten     | 30    |
| 1. Die Richter                                       |       |
| 2. Das Königtum                                      |       |
| 3. Die getrennten Reiche                             |       |
| a. Das Reich Ifrael                                  |       |
| b. Das Reich Juda                                    |       |
| Fünfter Abschnitt. Die ifraelitische Religion        | 54    |
| 1. Die fremden Elemente der israelitischen Religion  | 54    |
| 2. Der abgöttische Jahwe-Dienst                      |       |
|                                                      |       |
| 3. Der Kult und die Opfer der Israeliten             |       |
| 4. Die Feste und das Priestertum der Israeliten      | 73    |
| 5. Der gereinigte Jahwe-Dienst                       | 77    |
| Sechster Abschnitt. Das soziale Leben der Ifraeliten |       |
| 1. Die Familie                                       |       |
| 2. Die Gemeinde und der Stamm                        |       |
| 3. Der Stat                                          | 83    |

| CHARACTER OFFICE AND THE STATE OF THE STATE |     | Seit |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| Siebenter Abschnitt. Die Wiffenschaft der gebraer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |
| 1. Sprache, Schrift und Schrifttum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |
| 2. Theologie und Filosofie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • • | 89   |
| 3. Natur- und Erdfunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 98   |
| 4. Geschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • • | 95   |
| Achter Abschnitt. Die Kunft der Bebraer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 99   |
| 1. Die hebräische Dichtfunst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 98   |
| 2. Die lyrische Dichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • • | 101  |
| 3. Die didaktische Dichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 105  |
| 4. Die Schriften der Profeten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 100  |
| 5. Die mufischen und bildenden Künfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 108  |
| Bweites Buch.<br>Die Juden in Valästina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 3    |
| Erfter Abschnitt. Die Geschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 111  |
| 1. Die Rückfehr in's gelobte Land und die pers. Oberherrsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 111  |
| 2. Palästina unter den Nachfolgern Alexanders des Großen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 119  |
| 3. Die Zeit der Maffabäer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 123  |
| 4. Palästina unter römischer Herrschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 127  |
| Zweiter Abschnitt. Der Stat und die Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 138  |
| 1. Die politische Ordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 138  |
| 2. Die religiöse Ordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 140  |
| Dritter Abschnitt. Die Literatur und die Aunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 146  |
| 1. Sprache Schrift und Schrifttum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |
| 2. Kulturleben und Baufunst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 150  |
| Bierter Abschnitt. Die Ausbreitung des Indentums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 153  |
| 1. Die Juden in Aegypten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 153  |
| 2. Die Juden in Rom und im übrigen römischen Reiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 158  |
| Fünfter Abichnitt. Die Entftehung des Chriftentums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 161  |
| 1. Die Messiaß-Idee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 161  |
| 2. Der Stifter bes Chriftentums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 164  |
| 3. Die christlichen Apostel und Gemeinden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |
| Drittes Buch.<br>Die Juden in der Zerstreuung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |
| Erfter Abschnitt. Die Entstehung des Calmud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 178  |
| 1. Charafter der neuern jüdischen Geschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |
| 2. Das jüdische Patriarchat in Palästina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |      |
| 3. Das jüdische Erisarchat in Bahnsanien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •   | 189  |

|                                                                              | beite |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Zweiter Abschnitt. Die Verfolgungen der Inden                                | 194   |
| 1. Von Titus bis Konstantin                                                  | 194   |
| 2. Von Konstantin bis Mohammed                                               | 199   |
| a. In Asien und Afrika                                                       | 199   |
| b. In Europa                                                                 | 205   |
| 3. Von Mohammed bis zu den Kreuzzügen                                        | 210   |
|                                                                              | 210   |
| b. Unter dem Kreuze                                                          | 216   |
| e. Der jübische Stat der Chazaren                                            | 221   |
| 4. Bom Beginn ber Kreuzzüge bis auf Papft Innocenz III.                      | 222   |
| 5. Von Innocenz III. bis auf Rudolf von Habsburg                             | 234   |
| 6. Von Rudolf von Sabsburg bis auf Wenzel                                    | 243   |
| Dritter Abichnitt. Die judifche Wiffenschaft und Dichtkunft im Mittelalter . | 254   |
| 1. Der Uebergang ber Juden von religiojer zu wissenschaftlicher              |       |
| Thätigkeit                                                                   | 254   |
| 2. Die Blütezeit ber judischen Wissenschaft in Spanien                       | 263   |
| 3. Die Epigonen der jüdischen Wiffenschaft und die Kabbala .                 | 274   |
| 4. Die jübische Dichtkunft                                                   | 282   |
| Bierter Abschnitt. Die Juden im Beitalter des Kampfes gwischen Inquifition   |       |
| und Humanität                                                                | 286   |
| 1. Die Bertreibung der Juden aus Spanien und Portugal                        | 286   |
| 2. Die Buftande ber Juden in anderen ganbern vor ber Refor-                  |       |
| mation                                                                       | 299   |
| 3. Messianisch-kabbalistische Schwärmereien                                  | 311   |
| 4. Reuchlin und Pfefferkorn                                                  | 320   |
| 5. Die Reformation und die Juden                                             | 334   |
| 6. Der Judenfürst im Orient                                                  | 347   |
| Fünfter Abschnitt. Die Anfänge beffern Lofes der Inden                       | 353   |
| 1. Die jüdische Anfiedelung in Amsterdam und die jüdischen Reger             | 353   |
| 2. Neue Berbreitung des Judentums                                            | 362   |
| 3. Der größte Denker der Juden                                               | 369   |
| 4. Der Messias-Schwindler Sabbatar Zewi                                      | 378   |
| Sechster Abschnitt. Die berkommenheit der Juden                              | 382   |
| 1. Die Juden am Ende des siebenzehnten Jahrhunderts                          | 382   |
| 2. Die Juden und das Gaunertum                                               | 398   |
| 3. Judische Buftanbe in ber erften Salfte des achtzehnten Sahr-              |       |
| hunderts                                                                     | 401   |
| 4. Wiedererwachen und Ende der Sabbatianer                                   | 404   |
| 5. Die Chaffidaer                                                            | 418   |
| Ciebenter Abichnitt. Der Gintritt der Inden in die moderne Aultur            | 415   |
| 1. Moses Mendelssohn                                                         | 41    |
| 2. Die Rechte ber Juben am Ende des 18. Jahrhunderts                         | 428   |
| 3. Die Kultur ber Juden am Ende bes 18. Jahrhunderts                         | 432   |
| 4. Die französische Revolution und Napoleon I                                | 437   |
| 5. Die Restaurationszeit                                                     | 448   |

|                                                            |     | Seite |
|------------------------------------------------------------|-----|-------|
| Achter Abichnitt. Die neuefte Entwickelung des Indentums   | •   | 455   |
| 1. Die orthodoxen Juden                                    |     | 455   |
| 2. Das Reformsubentum                                      |     | 462   |
| 3. Die politische und foziale Stellung der Juden           |     | 469   |
| 4. Die Juden in der Freimaurerei                           |     | 481   |
| 5. Die Juden im Gebiete der Biffenschaft und Runft         |     | 485   |
| 6. Borfe, Bucher und Grundertum                            | •   | 493   |
| 7. Die neueste "Judenhepe"                                 |     | 500   |
| Beilagen:                                                  |     |       |
| I. Zeit- und Regententafel jur hebräisch judischen Geschic | hte | 505   |
| II. Stammtafel der Makkabäer und Idumäer                   | •   | 507   |
| III. Anzahl der Juden                                      |     | 508   |
| IV. Wachstum der Juden in Berlin                           |     | 509   |
| Berichtigungen                                             |     | 510   |



# Erftes Buch.

### Die alten Ffraeliten.

#### Erster Abschnitt.

#### Das Land Rangan.

Das Vaterland der Hebräer oder Ffraeliten und somit auch der späteren Juden ist sowol nach der Neberlieserung als nach geschichtlichen Zeugnissen Palästina, früher Kanaan, d. h. Niederland, der südeliche Teil Syriens, des Landes am östlichen User des Mittelmeeres. In diesem Lande, das in der Größe etwa Belgien oder Würtemberg und Baden entspricht, sind die Hebräer zum Volke geworden, in diesem haben sie Staaten gegründet, in diesem ihrer Religion die Form gegeben, welche die herrschende und charakteristische unter ihnen geblieben ist.

Palästina, d. h. das Land der Filister, ist ein neuer Name des Landes; der hebräischen Literatur ist er unbekannt; dieselbe nennt das Land: Kanaan. Dasselbe besteht, wie ganz Syrien, von dem es die südliche Hälfte bildet, aus zwei von Norden nach Süden streichenden Höhenzügen, welche im Osten die Wüste, im Westen die Mittelmeerstüste und zwischen sich eine Vertiesung haben, welche sich weit tieser senkt, als die entsprechende in Syrien, nämlich fast vierhundert Meter unter den Meeresspiegel. Der westliche Höhenzug, das breite Hochland von Kanaan, lehnt sich im Norden an den mächtigen Libanon und besteht im Einzelnen aus den Gebirgsgruppen Nastali, Tador, Hermon, Gilboa, Karmel, Efraim und Juda (die zwei letzten sind die ausges dehntesten), welchen im äußersten Süden der Gebirgsstock des Sinai auf seiner dreieckförmigen Halbinsel zwischen den beiden Armen des

1

Roten Meeres folgt. Der östliche Höhenzug lehnt sich an den Anti-libanon und Hermon, besteht aber im Uebrigen aus bedeutungs= und namenlosen Wüstenplatten, die zusammen das Oftjordanland, Gilead oder Peräa bilden. Die Bertiefung zwischen beiden Höhenzügen senkt sich von ihrem Kulminationspunkt im Tale Baalbeck zwischen Libanon und Antilibanon, etwa 1300 Meter über Meer, füdwärts erst bem Leontes ober Litani und sodann dem Jordan nach zum seichten See Merom (jett el Chule, 83 Meter über dem Meer) und darauf zum See von Genesaret, der bereits 190 Meter tiefer als das Mittelmeer Von da an sinkt sie bis zur Mündung des Jordan in das Tobte Meer auf 390 Meter, um dann weiter südwärts im Wadi al Arabi wieder aufzusteigen, und zwar bis 300 Meter über Meer, und endlich zum Roten Meer herab aufs Neue zu sinken. So ist das Wasser= system des Jordan, diese Hauptader des hebräischen Landes, eines der merkwürdigsten auf der Erde, und der abflußlose Wasserspiegel, in dem es endet, zugleich der tiefstgelegene und der tiefste See der Erde. Dieses den Bodensee an Größe wenig übertreffende "Todte Meer", in welchem nichts Lebendes fortkommt und nur Asfalt umberschwimmt, fiillt wol einen alten Krater, und sein Grund liegt tausend Meter tiefer als die Meeresfläche; sein südlichster Teil bildet einen seichten Salz= sumpf, und sein Spiegel sinkt fortwährend, wenn auch langsam. Die Ufer des Todten Meeres und des untern Jordan sind die einzige Ge= gend des Landes, in welcher Palmen gebeihen. Aus dieser Tiefe führen fteile und rauhe Pässe auf die Hochplatte von Kanaan. Diese lettere reicht nur an einem einzigen Bunkte bis zum Mittelmeer, nämlich im Nordwesten mit dem Karmel. Bedeutend sind alle ihre Erhebungen Der Ebal und Garisim bei Sichem haben 800, der Delberg bei Jerusalem 900, die höchste Spitze, das Grab Samuels, 1000 Meter Höhe. Der Tabor erreicht nicht einmal 600 Meter. Höher steigen bie nicht mehr zu Kanaan gehörenden, aber bessen Geschichte berühren= den Libanon mit 2700 und Antilibanon nebst Hermon mit über 3000 Am westlichen Rande der Hochplatte zieht sich die Küstenebene hin, welche den gesammten Meeresstrand Spriens, mit Unterbrechung burch den Karmel, einnimmt und als heiß, feucht und fruchtbar, aber ungesund geschildert wird. Ihre Teile sind in Palästina die Ebenen Sefela im Süben, Saron im Norden und Jisrel oder Esdrelon im Nordosten jenseits des Karmel.

Die Landesteile im Westen und Osten des Jordan sind sich so unähnlich wie zwei verschiedene Länder. Das Westjordanland eignet sich mehr zum Ackerbau, das Ostjordanland mehr zum Sirtenleben. Jenes ist ein geschichtliches, dieses ein ungeschichtliches Land, das niemals eine Rolle spielte. Die Geschichte der Israeliten hat zum Schau-

plate bas mittlere und füdliche Westjordanland.

In der ältern Zeit war Palästina äußerst fruchtbar. Das "Land, worin Milch und Honig floß", erzeugte Korn und Obst aller Arten

L-odill.

in reicher Menge, dann Vieh, Bienen und Fische. Wilde Tiere waren selten. Eine gemäßigte Sitze, am Meere mild, auf den Hochstächen aber außtrocknend, charakterisirte das Alima. Eine Regenzeit dauerte von Mitte Oktober dis Mitte Dezember; von da dis Mitte Februar solgte ein Winter mit seltenem und nie andauerndem Schnee; dann begannen bereits die Bäume zu blühen; von Mitte April an reiste das Getreide und wurde Mitte Juni geerntet; in der regenlosen Zeit dis Mitte August folgte ihm das Obst und in der wärmsten dis Mitte Oktober der Wein. So zählten die alten Hebräer sechs Jahreszeiten, jede von zwei Monaten. Plagen des Landes waren der aus Arabien her glühend wehende und alles Pflanzenleben versengende Samum und die eben dasselbe aufzehrenden Heuschenschwärme. Man af dies Insekten sowol frisch als gedörrt. Plagen der Menschen waren der durch Unreinlichkeit hervorgerusene Aussatz, der die Hebräer bei ihren Nachbarn in schlimmen Auf brachte, und die aus Aegypten wiederholt eingeschleppte Best.

### Zweiter Abschnitt.

#### Das Bolf Ifrael.

In dem eben den Hauptzügen nach geschilderten Lande nun lebten, soweit die Geschichte dies zu ergründen vermag, stets Völker eines in Vorderasien und Nordasrika verbreiteten Stammes, welchen man, nach einem in der Vibel genannten Stammvater, Noah's Sohn Sem, von dem die dazugehörigen Völker größtenteils abgeleitet wurden, den semitischen zu nennen sich gewöhnt hat. Die Verbreitung der Nachstommen Sems nach der Vibel stimmt jedoch mit der Verbreitung der Völker, welche semitische Sprachen reden, nicht überein. Zu jenen werden Völker gerechnet, deren Zungen andere sind, wie die Lyder und Elamiten, und hinwieder solche nicht, welche semitisch sprechen, wie die Kanaanäer. Ursprünglich ist eben Sem (hebr. Schem, d. h. Ruhm) ein Ehrenname der Israeliten. Sie nannten daher "Söhne Sems" sich selbst und die Völker, welche sie achteten, rechneten aber nicht unter diese Bezeichnung diesenigen, welche ihnen seindlich, verhaßt oder versächtlich waren.

Oft wird derjenige Teil des semitischen Bölkerstammes, welcher Afrika bewohnt und den asiatischen Semiten in Sprache und Kultur serner steht (immerhin die den Arabern nächstverwandten Abessinier ausgenommen), nach einem andern Sohne Noah's, dem verstoßenen Ham, als der hamitische bezeichnet. Es sind aber weder die verswandten Züge der sog. hamitischen Völker unter sich, noch diejenigen, welche dieselben mit den eigentlichen Semiten verdinden, genau sestgesstellt. Die unzweiselhaften Semiten, wenn wir diesen unpassenden, aber nun einmal allgemein üblichen Namen beibehalten wollen, werden in Süds und Nordsemiten geteilt. Zu den Ersteren gehören die Arasber und die von ihnen stammenden Abessinier (d. h. wol nur deren herrschende Klasse, welche ein den Regerstämmen sehr ähnliches Volk unterworsen hat), — zu Letzteren die syrischen Völker, nämlich die Aramäer oder Nordsyrer, die Kanaanäer und die Hebräer. Die Kanaanäer hatten ihre Size ehemals in Kanaan, später nur noch an der Meeresküfte und hießen im nödlichen Syrien Föniker. Die Hanaanäer und bier Kanaanäer und berwischen sich teilweise mit ihnen.

Die hier genannten Nordsemiten wurden auch als Westsemiten bezeichnet im Gegensate zu den Ostsemiten, d. h. zu den Assyrern und Chaldäern oder Babyloniern im Gebiete des Tigris und Eufrat, welche indessen keine reine Semiten, sondern stark mit anderen Elementen, wahrscheinlich turanischer (ural = altaischer, türkischer) Abstammung ver=

menat waren.

Die Hebräer haben ihren Namen wahrscheinlich von dem Worte ibrim, b. h. die Jenseitigen, weil sie vom jenseitigen Ufer des Jordan herkamen\*) oder auch dort blieben. Dieser Name wurde ihnen daher wol von den Kanaanäern gegeben. Zu ihnen gehörten die Völker der Ammoniten, Moabiten, Edomiten und Ifraeliten. Von den drei erst= genannten Völkern unterscheiben sich die Fraeliten 1. durch ihre Ver= mischung mit den Kanaanäern, im Blute sowol als im Kultus, 2. durch ihren Uebergang vom Nomadenleben zum Ackerban und 3. durch die Verehrung ihres Volksgottes Jahwe\*\*). Die Israeliten sind unter den Hebräern zugleich die in der Kultur am weitesten vorgeschrittenen und die am wenigsten rein gebliebenen. Die Ammoniten und Moabiten waren indessen viel reinere Hebräer als die gleich den Israeliten mit Kanaanäern, aber auch mit Arabern vermischten Edomiten. Den Ifraeliten waren diese drei Völker gleich antipathisch, und ihr Haß gegen bieselben sprach sich darin aus, daß sie die beiden ersten einer blut= schänderischen Berbindung Lots, eines zu einer Person gestempelten hebräischen Geschlechtes, mit seinen Töchtern entstammen ließen und die Edomiten als Nachkommen Claus, eines feindlichen Bruders ihres eigenen angeblichen Stammvaters betrachteten. Die Ammoniten und Moabiten waren nämlich den Ifraeliten im Alleinbesitze des Oftjordan= landes, die Edomiten in dem des Westjordanlandes hinderlich; alle drei

and a state of the

<sup>\*)</sup> Stade, Geschichte des Bolkes Ifrael I. S. 110. \*\*) Stade, Geschichte des Bolkes Ifrael I. S. 113.

hielten die süblichen Teile beider Landschaften besetzt. Aber auch absgesehen davon konnten die Jkraeliten weder das Westjordanland jemals ganz erobern, noch das Ostjordanland auf die Dauer behaupten. Dort blieben die Kanaanäer stets zahlreich, und sie waren es, welche den Ikraeliten, als demjenigen hebräischen Volke, mit dem sie am meisten zu tun bekamen, den allgemeinen Namen der Hebräer gaben, der ihnen auch geblieben ist, so daß man unter Hebräern schlechtweg stets nur die Ikraeliten versteht. Auf der andern Seite hefteten die Ikraeliten den Kanaanäern einen Wakel an, indem sie ihnen den Ham, jenen lieblosen Sohn Noahs aus der Sage zum Stammvater gaben und sie

so von den "Söhnen Sems" ausschlossen. —

Die Kanaanäer waren zu der Zeit, als die Hebräer Kanaan bewohnten, noch Alleinbesitzer des niedrigen Küstenlandes, von welchem sie auch ursprünglich den Namen hatten. Unter ihren vielen verschie= benen Völkerschaften waren in Kanaan die Amoriten die bedeutendste; eine andere, die der Jebusiten, ist erwähnenswert, weil aus ihrem Hauptorte Jebus das spätere Jerusalem emporwuchs. Außerhalb Ra= naans, im Nordwesten des Landes, bilbeten die Föniker den wichtigsten Bestandteil des kanaanitischen Stammes; sie sind bekanntlich eines der entwickeltsten Bölker des morgenländischen Altertums und brachten es in ihren weltgeschichtlichen Handels= und Seeplätzen Sidon und Tyros zu einer Macht, welche an geistigen Leistungen diejenige großer Reiche in Schatten stellt. Obschon ber Sprache und der ältern Religion nach die Föniker und die Hebräer nahe verwandt waren, sind die politischen Geschicke beiber Bölker ihre eigenen Wege gegangen. Land im Norden Kanaans, das eigentliche Sprien, von den Hebräern Aram genannt, welchen Namen sie aber weit oftwärts, bis zum Tigris ausdehnten und in dem sie also auch Mesopotamien inbegriffen, wo sie nach ihren Ueberlieferungen selbst herstammen wollten, war in mehrere Reiche geteilt, unter welchen das der Hetiter (Cheta), eines kanaa= näischen Volkes, das älteste war und mit den ägyptischen Faraonen Kriege führte. Später drangen Aramäer hier und im Oftjordanlande ein und gründeten kleine Staten, unter denen der von Damask her= vorragte.

Im Südwesten der Kanaanäer lebten die Filister, von denen Palästina den Namen hat. Alls ihre ursprüngliche Heimat wird das sagenhaste Land Kastor bezeichnet, worunter man die Insel Areta versmutet. Ohne Zweisel waren sie einst aus Syrien auss und später zurückgewandert und waren die nächsten Verwandten der Föniker, also Kanaanäer, gleich ihnen auch Meeranwohner und Seesahrer und an derselben Küste einheimisch. Sie standen auch gleich den Fönikern unter füns kleinen Stadtkönigen und hatten dieselbe Glaubenssorm wie Jene. Stets hielten sie als höchst kriegerisches Volk die Hebräer vom Meere ab und errangen in langen Kämpsen oft den Sieg und die Oberherrschaft über sie, von denen sie aber niemals unterworsen wurden.

200.0

Süblich von den Filistern wohnten im Wüstenlande gegen Aegypten hin die nomadischen Stämme der Amalekiten, Keniten und Ismaeliten,

fühlich vom Oftjordanlande die Midjaniten.

Die Hebräer hatten (und haben im Wesentlichen noch) die körper= lichen Kennzeichen ber Semiten überhaupt. Ihre Gesichtsfarbe war mehr ober weniger bräunlich, das Har schwarz, kraus und gelockt, ber Bart stark und lang, die Rase hoch und mehr ober weniger gebogen, die Lippen schmal; die Schädel gehörten zu den niedrigen Breitköpfen. Was die Kleidung der Hebräer betrifft, so trugen sie in den ältesten Reiten eine ähnliche Umhüllung wie ihre Stammberwandten, die Araber sie in ihren den alten Gewohnheiten treu gebliebenen Kreisen noch heute tragen, nämlich ein hembartiges Kleidungsstück und einen barüber Nach Errichtung des Königtums wurde ihre geworfenen Mantel. Tracht reicher, namentlich in Folge der Annahme fremder, besonders fönikischer Moden. Die Reichen und Vornehmen kleideten sich in ägup= tische Leinwand, sprischen Burpur u. s. w. Im Uebrigen trugen die Männer ein hemdförmiges, meist bis auf die Füße herabreichendes Untergewand mit bald längeren, bald kürzeren Aermeln, und schlangen darüber ein längliches Stück Zeug um den Körper. Oft trug man auch zwei Untergewänder, ein unteres, längeres und ein oberes, wollenes, fürzeres. Ein Gürtel hielt die Unterkleider über den Hüften zusam= men; in älterer Zeit bestand er blos aus Leder, in sväterer aus kost= baren, oft mit Gold durchwirkten Stoffen ober er war aus Metall und mit Edelsteinen besetzt. Als Oberkleid diente der altherkömmliche mantel= artige Neberwurf ober eine Art Kaftan, ober ein aus zwei Stücken, einem vordern und einem hintern, die auf den Schultern zusammen= genäht wurden, bestehendes Gewand, das einen Hauptteil der Hohen= prieftertracht bilbete und in dieser Eigenschaft Efod hieß; dieses Alei= dungsstück war mit purpurnen Quasten geziert. Den Kopf bebeckten die vornehmen Hebräer teils mit kapuzenförmigen Müßen, teils mit um den Kopf geschlungenen Tüchern. Das Bolk ging entweder ohne Kopfbebeckung ober begnügte sich mit einem Tuch ober einer das Har zusammenhaltenden Schnur. Ebenso trugen die Reichen kostbare San= balen an den Füßen; die Armen aber wickelten um dieselben rohe Tier= häute oder zogen Holzschuhe an oder gingen auch barfuß.

Das weibliche Geschlecht kleidete sich ähnlich wie das männliche, nur trug es kostbarere und seinere Fußbekleidung und einen Schleier, und unter den Königen liebten die vornehmen Frauen zarte Gewebe, buntgewirkte Zeuge und Purpurstoffe zu Unterkleidern, die die Jüße herabreichten und oft auf dem Boden nachschleppten. Das obere Unterkleid aber bestand aus noch prächtigeren Stoffen und war mit langen und weiten, sast die auf den Boden reichenden Aermeln verssehen. Der Halsausschnitt und die übrigen Känder waren mit Edelssteinen, Perlen oder Goldblechstücken besetzt. Das Oberkleid war weiter

als das der Männer. Dazu kam reichlicher Schmuck an Gürteln,

Spangen, Schärpen, Ketten, Armbändern, Ringen u. f. w.

Die Hebräer hielten es für eine Ehrensache, Har und Bart lang wachsen zu lassen; beibes zu scheren war ein Zeichen der Schmach. Waren sie in Trauer, so legten sie allen Schmuck und die Fußsbekleidung ab, mieden alle hellen Farben, seinen Stoffe, prunkenden Schnitte und Faltenwürfe der Kleidung und legten ein sackförmiges, enges und dunkelfarbiges Gewand an, das man mit einem Stricke gürtete, wol das Vorbild der christlichen Mönchsgewänder. Auch zerriß man als Zeichen der Trauer die Kleider, rauste Har und Vart aus, streute Asch und Staub auf das Haupt u. s. w. Der reichste Schmuck aber wurde angelegt und die meiste Sorgfalt auf die äußere

Erscheinung verwendet bei Anlaß einer Sochzeit.

Die Wohnungen der Hebräer, so lange diese ein nomadisches Leben führten und mit Nachbarstämmen im Kampfe sich maßen, waren teils Zelte, Binsen= und Schilfhütten, teils Klüfte, Höhlen und Ver= schanzungen auf Bergen. Diese einfachen Behausungen wurden vom ärmern Volke auch dann noch benutt, als die Reichen und Vornehmen längst in Städten wohnten. Die Städte waren zum Teil von den Kanaanäern gegründete und diesen weggenommene, zum Teil aber nach deren Muster von den Hebräern errichtete. Die gewöhnlicheren Häuser darin waren, wie im Morgenlande allgemein, selbst jett noch, unregel= mäßige und rohe Lehm= oder Steinbaue mit offenen Söfen und flachen Dächern, auf welche Freitreppen führten, und wenigen engen Luft= löchern, die statt der Fenster dienten; sie wurden an Anhöhen ohne Plan an= und übereinander aufgeschichtet und hatten natürlich enge, krumme, winkelige Gassen. Meist hielt man sich im Hofe auf, der mit Bäumen und Brunnen oder Zisternen versehen war, oder auf dem Dache, wo Altäre aufgestellt wurden. Die besseren Säuser hatten einen Mittel= und einen Vorhof, oft mit Säulenhallen. Nicht nur die Türen waren von Holz, sondern auch ihre Angeln und Riegel; Schlösser sah Gitter und Vorhänge waren an den Fenstern angebracht. Die Gemächer wurden übertiincht, bei Reichen bemalt, mit Teppichen, Holzgetäfel, Marmorplatten u. f. w. bekleidet, der Fußboden mit Gips oder Backsteinvflaster beleat.

Wo Städte und Dörfer sehlten, in wenig bewohnten Gegenden, entstanden Karawansereis und sowol bei diesen, als in Wüsten zerstreut,

Bisternen.

Die Beschäftigung der Hebräer war in ältester Zeit diesenige eines nomadisch lebenden Hirtenvolkes, dem sowol Landwirtschaft als Gewerbe fremd waren. Erst nachdem sie in Palästina sich bleibend niedergelassen, ergaben sie sich dem Ackerbau, der noch lange Zeit auf ziemlich niedriger Stuse stehen blieb, sich aber nach dem Vorbilde des ägyptischen nach und nach höher entwickelte. Die Grundstücke, deren meist jede Familie ihr eigenes hatte, zersielen in Joche, d. h. Bodenteile

welche ein Joch Ochsen an einem Tage pflügen konnte. Künftliche Bewässerung kannte man nicht und überließ solche der Natur. sehr ursprüngliche Pflug wurde, wie in Aegypten, von zwei Rindern gezogen, deren Nacken durch ein Joch verbunden waren. Tiere ver= schiedener Art in ein Joch zu spannen war verboten, und ebenso ein Feld mit zweierlei Samen zu befruchten. Gepflügt wurde viermal, gefäet zweimal jährlich. Das reife Getreide schnitt man mit der Sichel. Sieben Wochen lang dauerte die Ernte mit Inbegriff des Dreschens, das man auf dem Felde selbst in einer dazu eingerichteten runden Tenne burch barüber getriebene Rinder besorgte. War sie zu Ende, so feierte man ein fröhliches Fest und verbrannte die Spreu mit den Stoppeln. In Gruben oder Höhlen verwahrte man das gedroschene Korn. der Zeit ertrug Palästina so viel Korn, daß es damit fast ganz Sprien versorgte. Außer dem Ackerbau betrieb man auch die Anpflanzung von Gemüse, Obst, Wein, Del, Blumen u. s. w., dann Viehzucht mit

Schafen, Ziegen, Rindern, Kamelen, Efeln u. f. w.

Gewerbe und Handel waren in älterer Zeit bei den Hebräern unbedeutend, welche beides der Hauptsache nach ihren Nachbarn und Stammverwandten, den Fönikern, überließen, die hierin ihre Lehrer Nur in einzelnen Fertigkeiten, wie in der Gerberei, Töpferei, Thonbildnerei, nahmen die Hebräer die Erzeugnisse des Nillandes zum Gelt war bei den Hebräern, welche früher wie die Aegypter nur Tauschhandel kannten, erst in späterer, nicht näher bekannter Beit vorhanden, und auch da nur in walzenförmigen Silberstücken. lomo führte Münzen ein, welche gewogen wurden, aber noch nicht ge= prägt waren. Die gangbarste Münze war der Silberschekel, dessen Wert etwa 2½ Mark betrug. Als Beispiel der damaligen Preise nennen wir diejenigen der Sklaven (nach 3 Mos. 27, 3 ff., 4 Mos. 3, 47 und 18, 16). Es galten: kleine Mädchen 3 Schekel (71/2 M.), kleine Knaben 5 Schekel (121/2 M.), Mädchen von 5 bis 20 Jahren 10 Schekel (25 M.), Knaben desselben Alters 20 Schekel (50 M.), Frauen bis zu 60 Jahren 30 Schefel (75 M.), Männer dieses Alters 50 Schekel (125 M.), Greifinnen 10 und Greife 15 Schekel (371/2 M.). Jett kostet in Mittelafrika ein Knabe von 10 Jahren 15, ein Mäd= chen 21 Mark, in Nubien Kinder desselben Geschlechts und Alters 60 und 75 Mark. Seit Salomo gingen Handelsstraßen nach Palästina und bis zu dem Marktorte Tadmor; auch legte dieser König Vorrats= städte zur Aufbewahrung von Getreide für teure Zeite an.

Zum Essen und Trinken saßen die Hebräer in älterer Zeit auf Stühlen, lagen aber später auf Polstern an niedrigen, meist runs den Tischen, tranken aus Bechern von Horn, Metall oder Glas und aßen von Platten ohne Anwendung von Bestecken. Nach ägyptischem Vorbilde geschah es auch, daß man genau zwischen reinen und unreinen Tieren unterschied und nur erstere, neben Vrot und Milch, zur Speise wählte. Man liebte besonders Honig und Fische; sorgfältig mied

man, soweit man die angeblichen Gesetze des Wose beobachtete, alle nicht wiederkäuenden Säugetiere, mit besonderem Nachdruck das Schwein, die kriechenden Tiere, sowie den Genuß von Blut, bluthaltigem Fleisch und säugenden Jungen. Zum Essen trank man Wein und Obstwein. Vor und nach demselben wurde gebetet, und die Gastfreundschaft war eine heilige Pflicht.

So lange das hebräische Bolk selbständig war, wurden die Todten oft verbrannt, doch wie es scheint unvollständig; denn nicht nur die Asche, sondern auch die Gebeine begrub man. Namentlich geschah dies bei den Königen (1 Sam. 31, 12. 2 Chron. 16, 14. Jerem. 34, 5). Meistens aber begrub man die Todten ohne Verbrennung, und zwar in Höhlen oder ausgehauenen Grotten mit regelmäßig gemeiselten Türen und Treppen, wohin man auch die Wassen und Kostbarkeiten der Todten brachte.

Wie bezüglich der Altersjahre ihrer Patriarchen, so waren die Hebräer auch bezüglich der Anzahl ihrer Volksgenossen zu Uebertrei= bungen geneigt, um ihr Volk recht mächtig erscheinen zu lassen. diesem Zwecke gab man nämlich bei Zählungen, wie es scheint, oft die Zahl der Gesammtbevölkerung als solche der "waffenfähigen Männer" an. Denn wenn berichtet wird, daß das Bolk Ifrael zur Zeit seiner Wanderung durch die Sinai-Wiste 625,000 und daß unter König David das spätere Reich Frael 800,000 und das spätere Reich Juda 500,000 waffenfähige Männer gezählt habe, so ist weder denkbar, daß die Sinai-Büste, noch daß das kleine Palästina (von 450 Duadratmeilen) eine Bevölkerung ernähren konnte, welche dem vier= bis fünffachen Betrage der angegebenen Zahlen entsprochen hätte. wahrscheinlicher ist es, daß jene Ziffern die Gesammtvolkszahl anzeigen und ebenso, daß sich beide auf Palästina und keine auf die Sinai= Halbinsel beziehen, welche unmöglich 625,000 Menschen ernähren Wir nehmen daher an, daß Palästina in der ersten Zeit nach seiner Eroberung durch die Hebräer, also unter den Richtern, natürlich mit Inbegriff der unterworfenen Kanaanäer, etwa 625,000 und etwa zweihundert Jahre später, unter David, als es in seiner größten Blüte stand, in beiden Reichshälften zusammen 1,300,000 Einwohner gezählt haben mag, welche Summen für jene Zeit und für ein so kleines Land immer noch eine ziemlich dichte und ftark zunehmende Bevölkerung dar= stellen, welche verhältnißmäßig der jezigen in der beinahe doppelt so großen Schweiz nahezu gleichkommt.

Der Charakter der alten Fraeliten war in seiner Entwickelung, wie bei jedem Volke, durch die Beschaffenheit des Landes, welches sie bewohnten, durch ihre Schicksale und durch ihre Volkszahl bedingt. Wenn wir von vorgeschichtlichen Ueberlieferungen aus der Zeit ihres Nomadenlebens absehen, so waren sie als ansässiges Volk stets auf das kleine Kanaan beschränkt und durch die Feindschaft ihrer Nachbarn an

weiterer Ausdehnung, wie auch durch ihre eigene Uneinigkeit an Er= hebung zu größerer Macht verhindert. Zu großen Taten hatten sie keinen Raum, und es erhielt daher ihr Tun und Treiben einen klein= lichen Anstrich. Das allgemeine Volksinteresse ging in Bestrebungen zu Gunften kleinerer Kreise unter; es bekämpften sich oft Stamm und Stamm, Reichshälfte und Reichshälfte, einheimische und von außen ein= geführte, veraltete und neu auftauchende Glaubensansichten. So blieben Stamm und Familie die einzigen Umkreise, für welche ein lebendiges Gefühl die Einzelnen stets einnahm. Die alten Ifraeliten waren ein patriarchalisches Volk, und das Familienbewußtsein ist stets, wenn es auch engbegrenzter Natur ist, ihre schönste Seite gewesen und ist es noch heute bei ihren Nachkommen. Freilich beruhte es in der ältesten Zeit nur auf dem Streben, den Stamm fortzupflanzen, ihn nicht untergehen zu lassen, ihn gegenüber anderen Stämmen zu stärken und zu mehren. Daß es noch keine tiefere sittliche Grundlage haben konnte, liegt schon in der herrschenden Vielweiberei begründet; aber es spricht dafür auch die Art, wie in der Literatur der alten Ifraeliten die geschlechtlichen Verhältnisse aufgefaßt wurden. Wir finden in der Genesis, einem der ältesten Bücher jener Literatur, Vorfälle aufge= zeichnet, welche in höchst unsittliche Zuftände einen Blick werfen lassen. Die Prostitution wird (in der Geschichte von Juda und Tamar) als etwas ganz Selbstverständliches und nicht Tadelnswertes geschildert, und nur wenn sie Früchte trug, die der Stammesehre schädlich waren, er= scheint sie als strafbar. Blutschande (bei Lots Töchtern und zwar mit weiblicher Initiative, auf die schamloseste und zugleich raffinirteste Weise) wird benutzt, um damit feindlichen Völkern einen schmählichen Ursprung Preisgeben der eigenen Gattin aus Gewinn oder aus Furcht (bei Sara und Rebekka) wird nur auf Seite bes davon Gebrauchmachenden als etwas Strafbares dargestellt u. s. w. Die wider= natürliche Unzucht wird bagegen (bei Onan und den Sodomiten) als höchst verwerflich bezeichnet, und so auch der Ehebruch (David und Betseba). Denn beide sind der Fortpflanzung und Reinhaltung des Stammes hinderlich. Auch in anderer Beziehung zeigen sich die alten Israeliten noch auf einer Stufe unvollkommener sittlicher Anschauungen. Betrug wurde (wie Jakobs Geschichte, besonders sein Verhalten gegen Gsau und Isaak zeigt) als erlaubt betrachtet, wenn er zu Gewinn führte ober Familienzwecken diente. Wenn nicht einzelne mutige Führer, wie Mose, Josua, Gibeon, Simson, Saul und später die Makkabäer, sich an ihre Spitze stellten, so versanken die Israeliten auf lange Zeit in die stumpsste Passivität und vergaßen Baterland und Glauben. Mit der größten Leichtfertigkeit nahmen sie wiederholt fremde Glaubens= formen an und wandten sich plöglich vom reinern Glauben zum Gößen= dienst und umgekehrt, oft ohne andere Gründe, als auf Befehl ihrer Oberhäupter. Schöne Charakterzüge waren bagegen, außer bem schon

erwähnten Streben nach Erhaltung der Familie und des Stammes, großherzige Gaftfreundschaft und, soweit nicht der Geist des Absalls einriß, Begeisterung für Vaterland und Glauben und Ergebenheit gegen die selbstgewählten Führer des Volkes und gegen dessen väterlichen Gott.

#### Dritter Abschnitt.

#### Die hebräifche Sage.

#### 1. Die Schöpfung und das Paradis.

Weil früher der gesammte Inhalt der hebräischen Literatur als rein tatfächlich und unbestreitbar aufgefaßt wurde und zum Teil noch wird, sowol von den altgläubigen Juden als von den "Rechtgläubigen" aller dristlichen Glaubensrichtungen, so gab es auch und gibt für die genannten Kreise noch jetzt keine hebräische Sage, sondern Alles was in der Bibel erzählt wird, galt und gilt für Weschichte. So leicht bie Erkenntniß bes ältern Teils der im Alten Testament enthaltenen Erzählungen aus einer Reihe von Mythen hätte fallen muffen, wären dieselben nicht als göttliche Offenbarung betrachtet worden, so schwer ist ihr Durchdringen bei dem selbstdenkenden Teile der Menschheit ge= worden; ja es war dies ein so großes Stück Arbeit, daß die erwähnte Erkenntniß gewissermaßen ein Schibbolet der Selbständigkeit und Unabhängigkeit in religiösen Dingen geworden ist; denn die hebräischen Neberlieferungen sind in ihren ältesten Teilen so draftisch, so naiv und so fremd aller Kritik, Konsequenz, Wahrscheinlichkeit und Ueberlegung, daß ihre Auffassung als wirklich geschehener Begebenheiten (wenigstens von Seite gebildeter Leute) für den unbefangenen Geist geradezu ein vinchologisches Rätsel ist.

Es verhält sich mit der Mythe oder Sage bei den Hebräern vollstommen ähnlich wie bei anderen Völkern. Die ältesten Teile ihrer überlieserten Erzählungen von Ereignissen der Vergangenheit sind rein mythisch, die späteren aus Sage und Geschichte, aus Dichtung und Wahrheit gemischt und die spätesten endlich reine oder wenigstens vorsherrschend reine, wenn auch hie und da durch Parteianschauungen entstellte Geschichte wahrer Tatsachen. Der besondere Charakter der Mythe richtet sich bei jedem Volke wesentlich nach dessen Nationalcharakter. Kriegerische Völker haben Mythen voll Kriegstaten, seefahrende Völker

haben solche, in denen fühne Schiffer die Hauptrolle spielen. Ein hauptfächlicher und jehr hervorragender Zug des Charafters der Se= bräer ist das Familien= und Stammesbewußtsein; die Idee der Stamm= und Familieneinheit und das Streben nach Erhaltung und Bermehrung der Familie und des Stammes beherrscht ihre ganze Geschichte, wie auch diejenige ihrer Verwandten, der Araber. Der Grundzug der hebräischen Sage ist daher der Ausdruck der Ginheit der Familie und bes Stammes durch die Versonifikation dieser Begriffe, durch Aufstel= lung von mythischen Personen, welche ganze Familien und Stämme bedeuten und vorstellen. Mit einfacher Folgerichtigkeit wurden aber auch alle den Ifraeliten bekannten Bölker, felbst fabelhafte, in Stamm= vätern personifizirt, und an die Spite des gesammten Systems ober Stammbaumes trat eine Personifikation der gesammten Menschheit. Daß die Ifraeliten deshalb aber nicht kosmovolitische Ideen einsvogen, dafür sorgte die überall durchgeführte Art und Weise, seindliche oder verachtete Völker in Verstoßenen zu personifiziren oder in sittenwidrigen

Fehltritten ihren Ursprung nehmen zu lassen.

Wie jedes andere Volk, so beginnt auch das hebräische seine Mythe mit der Weltschöpfung. Daß die Fraeliten die Zeit der= selben einerseits in eine so junge, nicht viel mehr als auf viertausend Jahre vor Christus berechnete Zeit, setzten und anderseits auf den kurzen Zeitraum von sechs Tagen beschränkten, zeigt, daß ihnen eben nur an der Vergangenheit ihres eigenen Volkes lag und Alles, was nicht auf dieses Bezug hatte, sich außerhalb ihrer Sorge und Aufmerksamkeit befand. Sie wollten keine Geschichte der Welt, noch weniger naturwissenschaftliche Werke verfassen, sondern blos eine Geschichte Firaels, und dazu bedurften sie keiner langen vormenschlichen Zeit. Indessen kam, was die Dauer der Schöpfung betrifft, noch das Be= streben hinzu, der bei den Hebräern eingeführten hervorragenden Zeit= einteilung, der Woche, namentlich aber dem siebenten Tage, dem Sabbat vder Ruhetag, dadurch einen geheiligten Ursprung zu geben, daß er= zählt wurde, Gott habe nach sechstägiger Arbeit am siebenten Tage Dieses erhabene Beispiel sollte auch die Menschen zur ausgeruht. Ruhe am Sabbat bewegen. Nächstdem lag den Hebräern vor allem daran, ihrem Volke Stammväter zu geben, die durch ihr hohes Lebens= alter Ehrfurcht erweckten, und deren angeblich erreichte Sahre durchweg symbolischen oder heiligen Zahlen und deren Vervielfältigungen ent= Nach Jahren der Weltschöpfung haben die Juden früher nicht gerechnet, als vereinzelt seit der Zeit des Rabbi Hillel (zur Zeit Jesu), und allgemein erst seit dem zwölften christlichen Jahrhundert: diese Rechnung aber ist nur eine künstlich dadurch bewirkte, daß man die Lebensalter, welche jeder der Stammväter oder Patriarchen vor der Erzeugung seines Stammhalters gelebt haben sollte, oberflächlich zu= sammenzählte.

Die Wissenschaft ist eine gefährliche Feindin des blinden Glaubens ohne Anwendung von Urteilsfraft. Die Nebel des Wahns und die Wolken des Aberglaubens müssen vor der blendenden und wärmenden Sonne der freien Kritik fallen. Mit Ausnahme einiger Sekten, sowie derjenigen Theologen, welche dies im Interesse ihres Ansehens und ihrer Stellung finden, und ihres Anhangs unter dem ohne Schulbil= dung aufgewachsenen Volke wagt es heutzutage Niemand mehr, für die wörtliche Wahrheit der ältesten Bibelerzählungen aufzutreten und ein= Dieser blinde Glaube, so lange er noch herrschte, ist der zuitehen. wissenschaftlichen Forschung ein arger Hemmschuh gewesen. Wir haben denselben indessen weniger denjenigen Juden zu verdanken, die dem Glauben ihrer Bäter treu geblieben, als ben zum jungen Chriftentum übergetretenen Juden; aber es kann ihnen dies nicht zum Vorwurf ge= macht werden, indem es zu ihrer Zeit keine wissenschaftliche Forschung gab, welche die Haltlosigkeit der hebräischen Geschichten von Schöpfung, Flut u. s. w. hätte darlegen können. Auch wissen wir jetzt, daß diese Geschichten keine Erfindung der Hebräer sind, die ihnen höchstens eine höhere moralische Färbung verliehen haben. So lange man sie für jüdisches Eigentum hielt, konnte man sie noch, als besondern Ausdruck der ehemals einzigen monotheistischen Religion, für besonders ehrwürdig Dieser Nimbus ist aber geschwunden, seitdem man ergründet halten. hat, daß fowol die hebräische, als die ihr so ähnliche persische Schöpfungsgeschichte teils Kopien, teils Nachahmungen einer ältern Urform find. Diese lettere gehört einem Volke an, welches für Vorder= ober Westasien ein Mittelpunkt der gesammten Kultur, dessen Bildung aber, gleich der von ihm angewandten Reilschrift, mit einem rätselhaften Schleier umhüllt war, bis die Forschungen der Gegenwart denselben zerrissen haben. Es sind dies die Bewohner des Wassergebietes der Zwillingsströme Eufrat und Tigris, die Assyrer und Baby= loner oder Chaldäer, zwei einander stets feindliche Zweige eines Mischvolkes, das höchst wahrscheinlich aus früheren turanischen Ein= wanderungen (den Akkadiern und Sumeriern) und späteren semitischen Eroberern zusammengewachsen ist. Ihnen gehören die Duellen an, aus welchen die Fraeliten (wann ift unbekannt) ihre Mythen geschöpft Diese Quellen sind durch und durch heidnisch, was allerdings ein arger Schlag für den Offenbarungsglauben ist. Seit dieser Ent= beckung hat die ganze Inspirationslehre keinen Boden mehr; denn der Eine wahre Gott konnte sich doch nicht unter der Gestalt mehrerer falscher Götter geoffenbart haben. Der Assyrienforscher Georg Smith hat die angedeuteten Quellen der ältesten Bibelsagen in Bruchstücken von thönernen Keilschrifttafeln aus den zerstörten Bibliotheken von Babylon und Ninive gefunden, welche Schriftstücke meist in der Zeit des affprischen Königs Affurbanipal (668—626 vor Christus) ent= standen sind, wie der Inhalt der Tafeln selbst sagt. Dieselben be= zeugen aber auch, daß ihr Inhalt aus babylonischen Quellen stammt,

und der (den biblischen Ueberlieferungen günstig gestimmte) Asspriolog Professor Friz Hommel in München\*) verlegt die Entstehung jener Duellen in die Zeit von etwa 2300 vor Christus. Mythen werden jedoch immer schon längere Zeit mündlich fortgepflanzt, ehe sie die erste Niederschrift erleben, und so sind diejenigen, von denen wir sprechen, ohne alle Möglichkeit des Zweisels in einer Zeit entstanden, in der es noch kein israelitisches Volk gab, sondern dessen Vorsahren noch unter

ber ungetrennten Menge ber westlichen Semiten verschwanden.

Die babylonische Erzählung von der Weltschöpfung ist nur unvollständig erhalten. Ein erstes Bruchstück schildert das Chaos ober die wüste Leere vor der Schöpfung und die erste schöpferische Regung, entsprechend den zwei ersten Versen der sog. mosaischen Urkunde. gleich aber handelt es auch von der Erschaffung der Götter, welche im übrigen Teile ber Schöpfung gemeinsam handelnd auftreten. zweites Bruchstück enthält die Erschaffung der Himmelskörper und ihre Festsetzung, ähnlich der biblischen Erzählung vom vierten Schöpfungs= tage. Da nun diejenigen Tafeln, welche einen zusammenhängenden Text umfassen, ursprünglich numerirt sind, und das letztgenannte Frag= ment die Zahl 5 trägt, so ist daraus zu schließen, daß die erste Tafel die Einleitung und jede folgende einen Schöpfungstag enthielt. Bruchstück, welches von der Erschaffung der Tiere handelt, gehörte bemnach wahrscheinlich zur siebenten und ein anderes, welches die Er= schaffung und den Sündenfall des Menschen zum Gegenstande zu haben scheint, zur achten Tafel. Die babylonischen Schilderungen der Schöpf= ungsatte sind in allen Stücken viel ausführlicher als die sehr kurz ge= faßten hebräischen, die einem knappen Auszuge aus den ersteren gleichen. Merkwürdig ist, daß in dem Fragmente, welches nach Smith's Ansicht von der Erschaffung des Menschen handelt, die erschaffene Rasse als eine "dunkele" bezeichnet wird. Dieselbe heißt aber in anderen Bruch= stücken admi oder adami, welcher Name dem des ersten Menschen nach der hebräischen Auffassung entspricht und im Sebräischen "Mensch" schlechtweg heißt, im Asspeischen aber nicht zum Eigennamen wird. Nach Henry Rawlinson unterschieden die Babylonier zwei Hauptrassen, die Adama ober die Dunkelen und die Sarka ober die Hellen. Aehn= lich dem ist die Unterscheidung, welche die Bibel zwischen den Söhnen Abams und den "Söhnen Gottes" macht, welche Letztere nach der Flutgeschichte die Töchter der Menschen verführten. Wie in Babylon ber Stamm Abam ber bunkele, so ist er bei ben Bebräern ber gefallene. Auch die babylonische Tasel, welche vermutlich von der Erschaffung des Menschen spricht, erzählt dessen Fall. Alls Verführer zu letzterm nennt der fragmentarische Keilschriftbericht den Drachen Tiamat oder Drachen bes Meeres, welcher zugleich auf der ersten Tafel das der Schöpfung vorangehende Chaos vertritt, d. h. der Geift des Chaos und älter als

<sup>\*)</sup> Hommel, Gesch. Babyloniens und Affgriens, S. 394.

selbst die Götter ist. Aus der hebräischen Erzählung erfährt man nicht, wie die Schlange bazu kommt, das erste Weib zur Sünde zu Wenn dieselbe aber der abgeschwächte Drache des Chaos ist, so wird die Sache klarer und auch die Orthodoxie insofern gerecht= fertigt, als sie in ber Schlange stets den verkappten von Anfang an gegen Gott rebellischen Geist des Bofen erblickte. In anderen affy= rischen Inschriften hat Rawlinson gefunden, daß in dem Namen der babylonischen Landschaft Kardunijas oder Gardunijas der hebräische Paradiesname "Eden" enthalten sei. Dies wird auch durch Friedrich Delitsch's Entbeckung bestätigt, daß in Babylonien außer dem Tigris und Eufrat auch die beiden anderen Strome des hebräischen Eben, Gihon und Pison vorhanden sind, und Babylon wäre demnach nicht nur die Quelle der hebräischen Schöpfungsfage, sondern auch das Ur= Dem Baume des Lebens im Paradiese dürfte der "hei= lige Baum" entsprechen, welcher in Affgrien und Babylon so außer= ordentlich häufig auf Wandgemälden, Gemmen und sogar auf Kleidern dargestellter Menschen abgebildet erscheint und von Genien gehütet wird, in der Tat aber keinem Baume gleicht, sondern nur ein baum= artiger Zierrat ift.

Wäre die babylonische Schöpfungsgeschichte vollständig vorhanden, so ließen sich gewiß noch mehr Punkte auffinden, in welchen sie sich mit der hebräischen berührt. So aber bleibt uns nur zu erwähnen übrig, daß am Schlusse der Erzählung die Götter sowohl den Drachen als den Menschen verfluchen, wie dies in der Bibel ebenfalls geschieht. Der Drache der babylonischen Schöpfungsfage ist auf Genimen vielfach abgebildet und gleicht den heraldischen Greifen Europas. Ein baby= Ionisches Sigel (Zilinder) zeigt hinwieder zwei menschliche Gestalten auf beiden Seiten eines Baumes, während hinter der einen Gestalt eine Schlange sich bäumt, so daß anzunehmen ist, es habe Texte gegeben, welche auch diese Abbildung erläuterten. Kleinere Schriftbruchstücke handeln unverkennbar von einem Kampfe zwischen dem Gotte Mero= bach ober Bel und dem Drachen und zeigen, daß die allen Kultur= völkern bekannte Drachenkampsjage auch in Chaldäa einheimisch war, wie auch die Hinweisung der Bibel auf den Nachkommen des Weibes, der dem Drachen den Kopf zertreten solle, in diese Kategorie gehört.

Ob der Brudermord des Abel durch Kain, welcher in der biblischen Geschichte zunächst auf die Ereignisse im Paradise und die Bertreibung aus demselben folgt, ebenfalls aus babylonischen Quellen stammt, ist ungewiß. Indessen ist möglich, daß diese Partie von den Hebräern selbständig in das Gauze eingeschoben worden ist. Sie ist nichts anderes als ein in der beliebten Manier der Hebräer auf Per= sonen übertragener Kampf zwischen Ständen. Kain vertritt die Acker= bauer und Abel die Hirten; weil die Hebräer selbst Hirten waren und erst später zum Ackerbau gegriffen haben, mußte der Verbrecher ein

while

Aderbaier und sein schuldloses Opfer ein Hirte sein.

#### 2. Die Sintflut.

Die Geschlechtsregister, an welchen die hebräische Ueber= lieferung so besonders reich ist, stehen wieder in engem Zusammen= hange mit der babylonischen Sage. Sie zerfallen in ihren ältesten Teilen in Abschnitte von je zehn Patriarchen. Es sind ihrer zehn von Abam bis Noah, also bis zu dem ersten bedeutenden Ereigniß nach der Schöpfung und wieder zehn von Noahs Sohn Sem bis auf Albraham, also bis zur Entstehung des hebräischen Bolkes, worauf diese Zahl ihre Rolle aufgibt. Von Abrahams Sohn Isaak sind bis auf David, also bis auf die geschichtliche Blüte des hebräischen Reiches dreizehn Geschlechter. Genau so verhält es sich mit der Ueberlieferung der Perfer, deren Schöpfungsgeschichte von dem ersten Menschenpar, Maschia und Maschiane, beinahe dasselbe erzählt, wie die hebräische von Abam und Eva und also wahrscheinlich ebenfalls aus babylonisch= affprischen Reilschrifttafeln geschöpft hat. Auch in der Versersage sind zehn Geschlechter vom ersten Menschen Maschia bis auf Fredun, den Erneuerer der Menschheit und zehn von dessen Sohn bis auf Mino= tschehr, den Volksstammvater der Perser, nachher aber dreizehn bis auf Zarathustra (Zoroaster), den persischen Religionsstifter. Babylon nun melden uns von derartigen Geschlechtsregistern die Keil= schrifttexte nichts; aber ber Schriftsteller Berosos nennt zehn Könige der Chaldäer von Aloros bis auf Xisuthros. Daß dies aber eine uralte babylonische Ueberlieferung sein muß, zeigt der Umstand, daß der letztgenannte Name in den Keilschrifttexten erscheint, welche ebenso die Quelle der Sintflutgeschichte bilben, wie die oben erwähnten diejenige der Schöpfungsgeschichte. Daß die Babylonier und Chaldäer eine Flutgeschichte besaßen, ist zwar aus des Berosos Erzählung von Xisuthros seit längerer Zeit bekannt. Eine Entdeckung der jüngsten Tage ist es aber, daß die babylonische Flutgeschichte sich, wie die Schöpfungsgeschichte, eines Alters erfreut, neben welchem die erste Ent= stehung hebräischen Schrifttums als jung erscheinen muß.

Die babylonische Flutgeschichte bildet einen Teil eines großen Sagenkreises, welcher 1872 von Georg Smith in Ninive aufgesunden wurde, freilich nur in Bruchstücken. Smith hat diesen Sagenkreis nach einem Helden benannt, dessen wahrer Name noch nicht bekannt ist, insem die afsprisch babylonische Keilschrift Gigennamen durch besondere Zeichen ausdrückt, die oft aus Mangel an anderweitigem Vorkommen dieser Zeichen unentzisserbar sind. Jenen Helden nennen die sumarischen Texte Gischdubarra (oder Izdubar), die semitischen aber Namerstit (der biblische Nimrod). Smith rechnet zu dem diesen Helden betressenden Sagenkreise zwölf Keilschrifttaseln, jede sechsspaltig und jede Spalte von 40 bis 50 Zeilen; keine Tasel ist vollständig, aber die elste, welche den Sintslutbericht enthält, ist die besterhaltene und

Cottle

nahezu vollständig. Für uns hat nur diese ein Interesse. Der Mann. der auf derselben die Hauptrolle spielt, der chaldäische Noah, wurde früher Chasisatra oder Hasisadra oder Adrahasis genannt, was ein Jest wird sein Rame Name mit dem Lisuthros des Berosos ist. Samas=Napischtim (b. h. Sonne bes Lebens) gelesen. Er erscheint in vertrautem Verkehre mit Nimrod, dem er die Flutgeschichte erzählt; die Götter befehlen ihm (ohne daß ein Grund davon angegeben wird). ein Schiff zu bauen und Alles was er hatte, wie Wertsachen, Tiere, Gesinde u. s. w. hinein zu bringen; sie lassen dann regnen in schwerer Menge und vertilgen damit alles Leben von der Erdoberfläche; selbst die Götter müssen sich vor dem von ihnen herausbeschworenen Sturm in den Himmel flüchten, wie Schilfrohr schwimmen die Leichen der Men= schen umher, die Flut steigt sieben Tage und dauert ebenso lang: das Schiff treibt nach dem Lande Nizir; am siebenten Tage sendet Samas= Napischtim eine Taube aus, die keinen Ruheplatz findet und wiederkehrt, bann eine Schwalbe, der es ebenso geht, endlich einen Raben, der nicht wiederkehrt; da entläßt der Schiffer seine Tiere nach den vier Winden, opfert, und die Götter (die überhaupt in der Erzählung unehrerbietig behandelt und lächerlich gemacht werden) sammeln sich "gleich Fliegen" bei bemselben und werfen sich gegenseitig die unüberlegte Veranstaltung der Flut vor. Endlich schließt der Gott Bel einen Bund mit dem Geretteten und segnet ihn; bann entrucken ihn die Götter nach einem fernen Lande.

Wäre nun auch nicht das höhere Alter des chaldäischen Flutberichtes gegenüber dem hebräischen schon durch das höhere Alter der Keilschrift gegenüber dem hebräischen Alfabet erwiesen, so wäre dies schon durch den Umstand erhärtet, das Chaldäa ein slaches wasserreiches, Palästina aber ein bergiges wasserarmes Land ist, wo keine Flutsage entstehen konnte, zu welcher jedenfalls Ueberschwemmungen die erste Veranlassung gegeben haben. Ohnedies läßt ja die Vibel selbst Abraham, den Stammvater der Hebräer, aus Ur in Chaldäa herkommen. Wahrscheinlich haben die Vorsahren der Hebräer, welche doch jedenfalls von Osten nach Westen wanderten, die Schöpfungs- und Flutgeschichte aus Chaldäa mit nach Kanaan genommen und dort mit moralischer Nutsanwendung versehen und in dichterisch-veligiöser Weise umgearbeitet, wosdei der Mann, den die Götter entrückten, unter dem Namen Hen och (1 Mos. 5, 24) von dem, der die Flut mitgemacht, von Noah, gestrennt wurde.

Ueberflutungen von Ländern hat es zu verschiedenen Zeiten gesgeben; namentlich war das niedere und flache Chaldäa einer großen Flut ausgesetzt, die infolge von Erdbeben und Stürmen eintrat. Auch Neberschwemmungen durch Flüsse führten vielsach solche Ereignisse herbei, von welchen in den verschiedensten Gegenden der Erde Ueberlieferungen bestehen, deren Charakter aber überall ein lokaler ist. Auch die bibslische Flut hat, wie die Quelle zeigt, aus welcher der Bericht über sie

Benne am Rhyn, Aulturgeschichte bes jubifden Boltes.

stammt, lediglich das Land am untern Tigris und Eufrat zum Schausplaße. Für eine die ganze Erde bedeckende und alles Lebendige, immers hin mit Ausnahme der Wassertiere und der angeblich Geretteten verschilingende Flut liegt nicht der geringste Nachweis vor, auch abgesehen von der Unmöglichkeit einer solchen Nettung von Paren aller Tierarten

(auch ber schäblichen!).\*)

Man sollte benken, daß wenn die wichtigsten hebräischen Legenden aus Babylonien stammen, daher gewiß auch die Sage von dem sogenannten Turme rühren müßte, der nach Babylon benannt wird. Afstyrisch babylonische Forscher haben allerdings diesen Gegenstand auf Keilschrifttaseln behandelt sinden wollen; aber die letzteren sind zu schadschaft, als daß ihr Inhalt mit Sicherheit beurteilt werden könnte. Dasgegen kennt man das Urbild dieses Turmes in dem Trümmerkegel Birs Nimrud unter den Kuinen von Babylon. Henry Rawlinson hat seste gestellt, daß der einst auf demselben stehende Turm aus sieben Stockswerken bestand, welche den sieben Planeten geweiht und mit verschiedenen Farben bemalt waren. Es ist daher nicht unmöglich, daß auch der Bau dieses Werkes in altbabylonischen Sagen behandelt war.

Ist nun nach allem Erwähnten das klar, daß die bedeutendsten ur= oder vorgeschichtlichen Erzählungen der Hebräer nach Arbeiten absgesaßt sind, welche in das Gebiet der heidnischen Mythologie gehören, so ist es fortan überslüssig, ihren Widerspruch gegenüber der Natur= wissenschaft darlegen zu wollen, mit welcher die Mythologie überhaupt nichts zu tun hat. Daß die Erzählungen der Sagenwelt mit den Tat=sachen der Geologie und Astronomie und aller übrigen Naturwissenschaften unvereindar sind und außerhalb aller geschichtlichen Forschung liegen, bedarf keines Nachweises, und so verhält es sich denn auch mit allen Neberlieferungen, welche sich an dieselben anschließen und mit ihrer Benutzung abgesaßt sind, gleichziel ob mit der Zeit ihr polytheistischer Charakter zu einem monotheistischen geworden und ob sie sich das Anscharekter zu einem monotheistischen geworden und ob sie sich das Anscharekter

sehen geoffenbarter Wahrheiten erworben haben oder nicht.

# 3. Die Patriarchen.

Die biblische Ueberlieserung verbindet weit auseinander liegende Zeiten durch Stammbäume, eine bei den Semiten überhaupt und noch bei den heutigen Arabern beliebte Manier. Diese Stammbäume können weder auf schriftlicher noch auf mündlicher Fortpflanzung beruhen, — auf ersterer nicht, weil dann neben den bloßen Namen auch Tatsachen mit überliesert worden wären, auf letzterer nicht, weil ersfahrungsgemäß niemand ohne schriftliche Nachrichten sich auf mehr als drei Geschlechtersolgen besinnt. Auch lehrt die Ersahrung, daß kein ges

<sup>\*)</sup> R. Andree, die Flutsagen. Braunschweig 1891.

schichtliches Volk durch Abstammung von einheitlichen Voreltern entstanden ist, wie die biblischen Geschlechtsregister behaupten. Die wirklichen Völker vildeten sich überall entweder durch Absonderung aus Urvölkern oder durch Bereinigung zerstreuter Stämme zu kriegerischen und politischen Bweden, so die Griechen, die Germanen u. f. w. Solche Stämme nun hat die hebräische Sage zu Personen gemacht; sie erhob bedeutendere Stämme zu Söhnen oder Erstgeborenen, unbedeutendere zu Enkeln oder nachgeborenen Söhnen eines das ganze Volk personifizierenden Stamm= Aber auch zu Frauen der Borväter wurden die Stämme ge= macht, und zwar die angesehenen zu rechtmäßigen Gattinnen (z. B. Sara, Lea, Rachel), die gering geachteten aber zu Nebsweibern oder Sklavinnen (3. B. Hagar, Netura, Bilha, Silpa). Weiter führt Stade aus (was indessen bereits vor etwa dreißig Jahren der Ifraelit Bernstein geahnt hat), daß die Sagen der alten Sebräer Lokalsagen einzelner Seiligtümer Die Sage von Abraham ift an das Heiligtum von Hebron, die von Isaak und Ismael an den heil. Brunnen von Bersaba, die von Jakob an den heil. Stein von Bet-El geknüpft. Um die Heiligtümer zu ehren, schrieb man ihnen einen ehrenvollen Plat in der Geschichte

der Ahnen zu.\*)

Die Hebräer als Volk haben sich ursprünglich aus dem gemein= samen Urvolke der Semiten abgesondert, und zwar wohl in Chaldaa, am untern Laufe des Eufrat und Tigris. Dieses Creigniß mag etwas über zweitausend Jahre vor Christus vorgefallen sein und wird in der hebräischen Ueberlieferung unter dem Bilde der Auswanderung des Stammvaters Abraham aus Ur in Chaldaa dargestellt. Ob nun dieser Abraham ein wirklicher Häuptling oder ein mythischer Heros des Volkes gewesen, ift gleichgiltig; für letteres spricht sein Name, welcher in der altern Form ab-ram "hoher Bater", in der jüngern ab-raham, "Bater der Menge" bedeutet. Bielleicht ist er, den auch die alten Araber als Stammvater und Heros verehrten, ein ehemaliger Gott der Semiten und die Patriarchendreiheit: Abraham, Jaaf und Jakob eine der vielfach vorkommenden Götterdreiheiten, wofür auch sprechen dürfte, daß Jakob den Beinamen Ifra-El, d. h. der mächtige El (Gott) führt. Es hat durchaus nichts Unwahrscheinliches, daß die Vorfahren der Hebräer, nachdem sie sich in Chaldaa von den übrigen Semiten getrennt, von dort nach Mesopotamien zogen, wo sie sich vielleicht, wie in der Sage Abraham von Haran, in zwei Bolker, etwa Aramäer ober Sprer und Hebräer teilten und daß dann letztere sich dem Lande Kanaan oder einer Nachbargegend desselben zuwandten. Ihr Aufenthalt hier war aber nur ein vorübergehender, nomadischer. Wenn wir die hebräische Ueberlieferung in die Sprache der Geschichte übersetzen, so trennten sich während dieses Aufenthaltes mehrere Völker von den Hebräern, welche ihnen nachher feindlich wurden und welche sie daher von Verstoßenen

-cm (II)

<sup>\*)</sup> Stade, Geschichte des Volkes Israel. I. S. 145 ff., 127 f.

ableiteten, wie die Ammoniten und Moabiten von Lots Söhnen, die Ismaeliten oder Araber von Abrahams Sohn Ismael und die Edomiten von Isaaks Sohn Sau oder Edom. Daß beide letztere Stammväter mit Unrecht verstoßen waren, der Eine durch rohe Gewalt, der Andere durch List und Betrug, rechtfertigt sie in den Augen der hebräischen Sagenerzähler nicht; denn bei diesen patriarchalischen Nomanden entsiched der Vater über das Erstgeburtsrecht der Söhne, ohne Kücksicht darauf, durch welche Mittel es erlangt oder — erschlichen war.

Mit Abraham und seiner Wanderung nimmt die hebräische Ueberlieserung oder Sagengeschichte einen durchaus neuen Charakter an.
Sie ist nicht mehr Bearbeitung chaldäischer Muster, sondern eigenes,
selbstdurchdachtes Werk, nicht mehr reine Mythe, sondern mythisch gefärbte Volksgeschichte oder geschichtlich geordnete Volksmythe. Die Patriarchen der ältesten Zeit, die nach chaldäischen Vorbildern geschaffenen Abam und Noah hatten keinen national ausgeprägten Charakter, sondern einen verschwommenen allgemein menschlichen, soweit es einen solchen geben kann. Von Abraham an aber sind die "Erzväter" das reinste, treueste Abbild des Charakters, der ihr Volk vor anderen Nationen auszeichnete; sie sind bereits, und zwar von Geschlecht zu Geschlecht

mehr, ächte Ifraeliten.

Abraham ist, mag er nun eine Person oder der Typus eines Stammes sein, die erste mit echt menschlichen Vorzügen und Fehlern auß= gestattete Gestalt ber israelitischen Sagengeschichte. Wir sagen nicht "Geschichte", weil sein vertrauter Umgang mit seinem durchaus wie ein Mensch auftretenden, fühlenden und sprechenden Gotte ihn von der als Wiffenschaft behandelten Geschichte ausschließt. Es nehmen uns für ihn seine Ergebenheit gegen Gott, seine Treuberzigkeit, seine Ber= wandtentreue und seine edle Gastfreundschaft ebenso ein, wie uns seine Fehler abstoßen, so die durchaus überflüssige Unwahrheit, durch die er dem Farao seine Frau Sara als Schwester ausgibt, der sehr schlimme Bug, daß er von dem Herrscher für dieselbe Sklaven und Bieh an= nimmt, die hartherzige Vertreibung der Hagar und seines Sohnes Ismael in die Wiste. Abraham erscheint aber überdies (im 14. Kapitel der Genesis) als Kriegsheld in einem Bölkerkriege zwischen Königen vom Eufratlande (Babylon und Elam) und vom Jordan, indem er, seinen gefangenen Neffen Lot zu befreien, die Babylonier und Clamiten schlägt. Da die in dieser Erzählung genannten Könige zum Teil durch die Keilinschriften bezeugt werden,\*) so ist eine kriegerische Betätigung des Urstammes der Hebräer in so früher Zeit (um 1940-30 vor Chr.) wahrscheinlich.

Die hebräische Ueberlieserung preist Abraham besonders wegen der Bereitwilligkeit, mit welcher er seinen Sohn dem Gotte Jahwe opfern wollte. Es zeigt dies zwar eine ergreisende Ergebenheit gegen seinen

<sup>\*)</sup> Hommel, Gesch. Babyloniens und Affpriens, S. 161 f, 363 ff.

Gott und damit einen idealen Sinn; aber sie geht zu weit, da ein dieser Ergebenheit würdiger Gott nicht so ungeheuerliches fordern kann. Uebrigens müßten alle Kanaanäer, Föniker, Babylonier, die späteren Jsraeliten und andere Völker, welche in stumpser Beschränktheit ihre Kinder ihren Göttern opferten, ebenfalls verhältnißmäßig geehrt werden, wenn man an sie den nämlichen Maßstad anlegte wie an Abraham. Denn für ihren Standpunkt und ihre Erziehung war Moloch vollsständig dasselbe, was Jahwe für den Stammvater der Hebräer war. Die Bedeutung dieses Sagenzuges ist aber eine rein sinnbildliche, religionsgeschichtliche; es sollte damit blos die Abschaffung des Menschensopsers und seine Ersetzung durch das Tieropser ausgedrückt werden, die freilich erst in viel späterer geschichtlicher Zeit stattfand.

Abraham erscheint uns daher lediglich als ein Bolkstypus aus einer Zeit mit noch sehr unentwickelten sittlichen Begriffen, aus einer Zeit, welche sür "gut" lediglich das Angenehme und Nüpliche, für "schlecht" nur das Unangenehme und Schädliche hielt und für den in den Taten des Menschen selbst liegenden sittlichen Maßstab noch keinen Sinn hatte und haben konnte. Und das haben die gläubigen Anhänger der hebräischen Sagengeschichte von jeher übersehen, indem sie jenen Charakter, der so bedenkliche Schwächen und Schattenseiten zeigt, als

ein unerreichbares Ibeal patriarchalischer Tugenden darstellten.

Ueber Ifaak, Abrahams Nachfolger im Patriarchat, ist wenig zu sagen; die Ueberlieferung behandelt ihn kurz und schildert ihn als ziem= Eine besto bedenklichere Persönlichkeit aber tritt uns in seinem Sohne Jakob, dem dritten der eigentlichen hebräischen Patriarchen ober Heroen, entgegen. Es ist dies ein Charafter, in welchem alle Schattenseiten, die dem Volksgeiste der Hebraer jemals vorgeworfen wurden, unverhüllt und ungeschminkt hervortreten, und dies um so mehr, als alle von ihm verübten Känke von den Verfassern der Genesis als löbliche Taten betrachtet werden. Er wird ein "frommer Mann" genannt, unmittelbar bevor die Geschichte seiner schlechten Streiche beginnt, und es erhellt hieraus wieder die mangelhafte Entwickelung der sittlichen Begriffe bei den Verfassern des ältern Teils der Bibel, welchen eine Ergebenheit in die vorgeschriebenen Glaubenssatzungen zum Begriffe der Frömmigkeit ausreichend erschien. Der erste Streich Jakobs bezieht sich auf seinen Bruder Esau. Esau oder Edom und Jakob oder Israel sind ein symbolisches Brüderpar wie Kain und Abel, von denen sie eine Wiederholung zu sein scheinen. Esau ist der Jäger und Jakob der Hirt; weil die älteren Hebräer Nomaden waren, mußte auch hier der Hirt der Bevorzugte sein; nur bleibt er diesmal nicht zugleich harmlos und friedfertig und unterliegt nicht wie Abel dem Gegner, sondern er erscheint jetzt als Einer, der es mit dem Mein und Dein keineswegs genau nimmt. Von der schwachen Mutter begünstigt gegen= über dem vom Bater vorgezogenen derben aber biedern Bruder (der an Ismael erinnert) übt er sein Talent zuerst an dem arglosen Bruder.

Efau kommt ermüdet von der Jagd heim und bittet seinen Bruder um etwas von der Speise, die dieser ift. Da verweigert der sich mit großen Planen tragende Jakob dem hungernden Bruder die Nahrung ohne Gegengabe; er verlangt von ihm die Erstgeburt, nach der sein Trachten geht, und erschachert sie glücklich gegen Brot und ein Linsen= gericht. In unseren orthodoxen, von der hebräischen Ueberlieferung beherrschten Schulen werden die armen germanischen Kinder gelehrt, den ehrlichen Esau zu verachten, daß er, vor Hunger dem Tode nahe, die Erstgeburt gegen ein Linsengericht verkaufte; aber sie werden leider nicht gelehrt, den falschen Jakob zu verabscheuen, der den höchsten Breis verlangt, den es bei jenem Volke gab, ehe er seinen erschöpften Bruder labt. Es ist freilich durchaus unwahrscheinlich, daß der bevor= zugte Sohn des reichen Herdenbesitzers Isaak auch nur einen Augenblick hätte Hunger leiden müssen; das macht aber Jakobs neidischen und habsüchtigen Charafter nicht besser. Der Zweck der Erzählung ist offen= bar, die Fraeliten gegenüber den feindlichen Edomiten als die Erst= geborenen, d. h. als die Vornehmeren erscheinen zu lassen und Letztere dadurch herabzusetzen, daß ihr Vorsahre sein Recht so "billig" herge= geben hatte. Daß Jakobs Tat eine Schlechtigkeit war, sahen die Hebräer in einer Zeit unentwickelter sittlicher Begriffe wol nicht recht ein und sind daher weniger zu tadeln, als die Christen, welche an der gerügten Auffassung zu hängen fortfahren.

Nachdem Jakob die Erstgeburt erschlichen, was, wie es scheint, dem arglosen Vater verborgen blieb, handelte es sich noch darum, auch diesen, der freiwillig den Schacher nicht gebilligt hätte, zu betrügen. Ehrloser Weise wird dazu seine Blindheit benutzt, und der "fromme" Jakob bewirkt durch den plumpen Kunstgriff, seine Hände durch Ziegensfelle den rauhen Esau's gleich zu machen, daß ihn der Vater als Erstsgeborenen segnet und ihm, wie der Verfasser der Geschichte großswecherisch erzählt, vorhersagt: "Es müssen dir Völker dienen und Stämme vor dir sich beugen." Diese Prosezeiung ist allerdings nicht

in Erfüllung gegangen.

Die weiteren Handlungen Jakobs sind zwar nicht mehr so schlimm; aber sie beleuchten eine andere Schattenseite der Hebräer, die kriechende Berstellung zur Erlangung eines Borteils. Es handelt sich um Jakobs Brautwerbung. Sieben Jahre dient er dem Laban beharrlich um die schöne Rahel, und da der Stammesgenosse noch listiger ist und den Betrüger betrügt, indem er ihm die häßliche Lea gibt, — darauf noch einmal sieben Jahre. Dieses geduldige Ertragen von Mühseligkeit, dieses vollständige Berzichten auf Tatkraft und Mannesmut um eines Gewinnes, hier allerdings auch um des Preises der Liebe willen, ist ebenfalls ein Charakterzug der Hebräer geblieben. Nicht gerade schlimm zu beurteilen ist der Kunstgriff, den Jakob mit den Schafen Labans ausübt, um seinen Lohn einzuheimsen; er zeugt sür die Gewandtheit und List der Hebräer im Handel und Wandel. Jakob gilt in der

hebräischen Sage als der frömmste und beste Mann seiner Zeit; aber es ist auffallend, daß ihn alle seine Verwandten, mit denen er in Zwist gerät, an Großmut übertreffen. Laban hat ihn freilich zuerst um Rahel betrogen und ihn um seinen Lohn lange hingehalten, wossür er dann um die Schase überlistet wird; aber nachdem Jakob seig und heimlich mit seiner ganzen Familie und seinen Herden geslohen und Labans Hausgößen diebischer Weise mitgenommen, läßt sich der nachsexende Laban gutmütig versöhnen. Ebenso zeigt sich der von Jakob so schwer gekränkte und betrogene Csau als ächter Viedermann, umarmt den sich vor ihm fürchtenden und demütigenden Bruder gerührt und verzeiht ihm Alles!

Der treulose Charafter Jakobs vererbt sich nach der hebräischen Sage, ohne daß diese darin etwas Schlimmes fieht, auch auf seine Söhne, wenigstens auf die meisten. Daß die zwölf Sohne Jakobs eine aftronomische Bedeutung haben wie alle Zwölfzahlen, in der Sage und Dichtung verschiedener Bölker, nämlich mit Bezug auf die zwölf Monate, kann nicht zweifelhaft sein, und ebensowenig, daß zwölf von ihnen abstammende, aber auf verschiedene Art aufgezählte Stämme niemals existirt haben, worauf wir zurückkommen werden. Neben ihnen schreibt die Sage dem Jakob nur eine Tochter, Dina, zu. Versöhnung mit Esau verläßt Jakob diesen nach seiner Gewohnheit heimlich, bricht damit fein Wort, ihm zu folgen, und zieht nach Sichem. Sier verführt der Königssohn die Dina, erbietet sich aber, fie zu hei= raten und den Hebräern Land zu geben. Jakob nimmt das Aner= bieten an, sofern sich die Sichemiten beschneiben laffen (womit bezeich= nender Weise nicht die Gesinnung, sondern blos die nichtssagende Ceremonie, noch jetzt ein Gemeingut vieler uncivilisirter Bölker, zur Hauptsache ber Bekehrung gemacht wird). Die Arglosen gehen auf die Falle ein; aber am dritten Tage, da sie in Folge der Operation gerade am Wundfieber leiden, überfallen Jakobs Söhne Simeon und Levi die unschuldigen Bewohner und führen ihre Weiber, Kinder und Herden meg. Auch diese Schandtat wird weder von dem Erzähler, noch, nach seiner Auffassung, von seinem Gotte migbilligt.

Wir können uns bei der komischen Gedankenlosigkeit des Erzählers dieser Geschichten, welcher eine Familie, die noch eben vor Laban gesslohen und vor Esau sich gedemütigt hat, plötzlich zu einem Bolke werden läßt, das Bekehrungen fordert und Städte ausmordert, wie bei den unzähligen anderen Schnitzern desselben nicht aushalten und weisen auch nur kurz auf die allgemein bekannte Niedertracht hin, welche Jakobs würdige Söhne an ihrem Bruder Joses verübten. Aus diesem Ereigniß entwickelt sich die sagenhafte Uebersiedelung der mythischen Familie der Abrahamiten nach Aegypten, aus welchem Lande sie nach der Sage als historisches Volk der Israeliten zurücksehren ünd in die Geschichte eintreten.

Die Bedeutung des Sagenfreises von den drei hebräischen Patrisarchen Abraham, Isaaf und Jakob fassen wir dahin zusammen: es sollten in ihnen dem hebräischen Bolke für ewige Zeiten Borbilder gestchaffen werden, und daher sind dieselben so ausgefallen, wie zur Zeit ihrer Schöpfung das Volk selber war, d. h. mit einem lebendigen Sinn für die Familie und den Stamm und mit Eiser für einen noch rein rituellen Vertrag mit dem Nationalgotte, aber noch ohne alle Ahnung vom wahren sittlichen Werte der Handlungen des Menschen und von den Erfordernissen ethischer Gerechtigkeit. Selbst die einfachste sittliche Regel, Niemanden zu tun, was man nicht selbst zu erdulden wünscht, war den Verfassern jener patriarchalisch=idyllischen Gedichte unbekannt.

Wo übrigens die drei Patriarchen oder vielmehr die durch sie vertretenen Stämme der Hebräer gewohnt haben, ist nicht mit Sichersheit zu bestimmen. Nach der Beteiligung Abrahams am Kriege zwischen den Osts und Westwölkern wäre das Ostsordanland der wahrscheinlichste Schauplat ihrer Erlebnisse. Die Verlegung ihrer Geschichte in das Westsordanland scheint eine Kückverlegung des spätern Wohnssitzs der Israeliten in frühere Zeiten zu sein, zu dem Zwecke, jenes

Land als das ihnen verheißene Erbgut erscheinen zu lassen.

#### 4. Mose und seine Gesetzgebung.

Ebenso unwahrscheinlich wie der Aufenthalt der Erzväter in Kanaan erscheint derjenige der Nachkommen Jakobs im Nillande, in dessen Denksmälern bis jetzt nicht die mindeste Spur einer dort gespielten Kolle der

Hebrüer zu finden ist.

In Aeghyten hatten sich seit unberechenbar alter Zeit semitische Stämme niedergelassen. Das älteste Kulturland der Erde übte auf die benachbarten Völker, deren Länder noch des Anbaus und der Bildung entbehrten, eine ungemeine Anziehungskraft aus. Namentlich war es das Delta des Nil, wo die eigentlichen Aegypter von semitischen Stämmen, besonders Fönikern, überwuchert und an Zahl, wie es scheint, übertroffen wurden. Schon früher als zweitausend Jahre vor Christus fielen andere Semiten, wahrscheinlich Araber, zum Teil wol auch Föniker, in Aegypten ein, wo sich ihre Landsleute ober Stammesgenossen mit ihnen vereinigten. Die roheren Eindringlinge wurden die Schüler der bereits längst mit der ägpptischen Kultur bekannten semitischen Delta= Es blieb aber nicht hierbei, sondern die Eingedrungenen bemächtigten sich der Herrschaft in Unterägnpten, indem sie sich in Allem der ägyptischen Bildung fügten und dafür dem Lande das Pferd schenkten, das ihm früher unbekannt war. Der ägyptische Geschichtschreiber Manetho nennt diese Eroberer, welche dem Lande nach verschiedenen Angaben die 15. oder 17. Dynastie gaben, Hyksos (eigentlich ägyptisch Hik-Schus d. h. Hirtenkönige); auf den ägyptischen Denkmalen heißen sie Schasu,

d. h. Räuber. Die Dauer ihrer Herrschaft wird auf ein halbes Rahr= tausend angegeben. In Oberägnpten hielten sich einheimische Fürsten, die aber mit der Zeit den Hnksos zinspflichtig wurden. Endlich aber, nach Verfluß bes größten Teils jener Zeit, erhob sich, wahrscheinlich im 16. Jahrhundert vor Chr., einer der oberägyptischen Könige, Raskenen Ta'a, eröffnete ben Krieg gegen die Fremdherrschaft, und nach mehr als hundertjährigem Kampfe gelang es einem seiner Nachfolger, Ahmes, sie aus dem Nillande zu vertreiben, d. h. ihre Hauptmacht. Reste von ihnen blieben als Unterworfene der wieder herrschenden echten Aegypter noch lange im Lande. Es herrschten nach den Hyksos in Aegypten die berühmtesten und mächtigsten aller Dynastien, die 18. und 19., deren große Eroberer wahrscheinlich von den Griechen unter ber Geftalt bes Sesostris zusammengefaßt wurden. Die ägnytischen Quellen nun wissen nichts von einer Einwanderung der Hebräer in Aegypten; denn da Semiten von jeher im Lande lebten, konnte ihre Bermehrung durch einen damals noch unbedeutenden Stamm nicht besonders auffallen. Auch ift den ägnytischen Denkmalen unbekannt, daß ein Hebräer, wie von Jakobs Sohn Josef erzählt wird, mächtiger Minister eines Farao gewesen sei. Wäre Josef, bessen ehrlicher und treuherziger Charakter jedenfalls nicht an seinen Bater Jakob, sondern eher an seinen Oheim Esau erinnert, ohne daß er ihm dessen Raubheit und Derbheit zugesellte, eine geschichtliche Person gewesen, so hätte er wahrscheinlich einem Hykses = König gedient, da ein ächter ägyptischer Farao schwerlich einen Fremden zu so hoher Würde erhoben hätte. In diesem Kalle wäre das Schweigen der Aegypter über ihn ebenso erklärlich wie der von der Genesis erzählte Umstand, daß nach seinem Tobe ein König aufkam, der nichts von Josef wußte — oder wissen wollte, d. h. wol ein nach Vertreibung der Huffos regierender wahrer Alegypter.

Was nun die Hebräer in Alegypten betrifft, wenn sie überhaupt dort waren, so ist nicht daran zu denken, daß sie aus den Angehörigen einer einzigen Familie (Fakobs Nachkommen) bestanden; wahrscheinlich waren es Semiten verschiedener Herkunft, die sich dort in einem Bezirke — Ramses oder Gosen — zusammensanden und zu einem Volke wurden. Diese ihre Wohngegend lag in Unterägypten östlich vom östlichsten Mündungsarme des Vil. Es ist sehr glaublich, daß sie als Stammverwandte der verhaßten Hyksos von den Alegyptern hart beshandelt wurden, namentlich als, wie die Ueberlieserung naiv sagt, das Land "voll von ihnen wurde".

In dieser Not stand den Hebräern nach der Ueberlieserung ein Retter und Führer auf, einer der größten Charaktere der Geschichte, sosen ihn die Ueberlieserung treu wiedergibt, Mose aus dem sogenannten Priesterstamme Levi. Seine Geschichte nach der hebräischen Ueberlieserung ist bekannt; sie ist ebenso mit mythischen Zügen (Aussiehung als Kind, Wunder, Umgang mit Gott) angefüllt, wie die eines

jeden Voltsheroes. Nach der hebräischen Sage sührt Mose sein Volk, nachdem er mit Hilse Gottes die Leiden desselben durch gegen die Aegypter verhängte Plagen gerächt, durch einen Arm des Roten Meeres in die Wüste der Sinai-Halbinsel. Man versichert, daß zur Ebbezeit dies möglich ist; den Weg ihres Auszuges zu versolgen, ist aber ebenso vergebliche Mühe, wie die Zeit, in welcher, und den Farao, unter welchem dies geschehen sein sollte, zu ergründen! Ueber all dies gibt es schlechterdings keine Berichte, welchen der Wert historischer Quellen zuzuerkennen wäre, auch wenn nicht die Geschichte jenes Auszugs mit Wundern und anderen Unwahrscheinlichkeiten durchsetzt wäre. Die unabhängige biblische Kritik, auf die wir hier nicht eingehen können, hat längst nachgewiesen, daß die nach Mose benannten Bücher erst in einer sehr späten Zeit entstanden sind. Wir verweisen die Leser auf

Stade's Geschichte des Volkes Ifrael, I. Band.

Neber den Auszug der Israeliten aus Aegypten gibt auch nicht etwa die durch den jüdischen Geschichtschreiber Josefos mitgeteilte Er= zählung des Aegypters Manetho eine glaubwürdige Auskunft. Nach derfelben wären die Hebräer kein eigentliches Volk gewesen, sondern eine Schar unreiner und aussätziger Aegypter, 50 000 an der Bahl, welche der Farao Menesta (um 1230 vor Chr.?), um das Land zu reinigen, damit er "die Götter schauen könnte", in die Steinbrüche östlich vom Nil verbannt und dort zu harten Arbeiten gezwungen habe. Als ihren Führer nennt Manetho den ägyptischen Priefter Dfarfif aus Heliopolis, welches in der Nähe von Gosen lag und wo auch Josef eines Priesters Tochter zur Gattin genommen haben soll. Später habe der Farao den Ausfätzigen die Stadt Avaris überlassen, und hier habe ihnen Osarsif, welcher den Namen von Osiris hatte und in der Folge Moses hieß, Gesetze gegeben, sie zum Abfalle von den ägyptischen Sitten und Gebräuchen verleitet und sich mit den nach Palästina vertriebenen Hyksos in Verbindung gesetzt. Diese seien in der Zahl von 200 000 aufgebrochen und nach Avaris gekommen. Mit dieser Macht hätten die Aegypter den Kampf nicht gewagt, sondern sich nach Aethiopien zurückgezogen, während die "Unreinen" mit den Nachkommen der Hnksos Aegypten eroberten und verwüsteten. Endlich aber wären die Aegypter zurückgekehrt und hätten die Eindringlinge erschlagen oder vertrieben. Diese Erzählung ist noch jünger als die nach Mose benannte und erst nach dem Untergange des alten Aegypten aus haß gegen die unter den Ptolemäern angesehenen Juden erfunden worden.

Der wichtigste Punkt aus dem Sagenkreise des Auszugs der Israeliten aus Aegypten und offenbar der einzige, der auf geschichtliche Berücksichtigung Anspruch hat, ist die Gesetzgebung des Mose am Sinai. Gerade in dieser Gesetzgebung aber sindet sich nichts ägyptisches. Mose hat am Sinai seinem Bolke die Einheit Gottes, d. h. seines Nationalgottes Jahwe verkündet. Welche Religion die Hebräer, ja ob sie überhaupt eine gemeinsame Religion vorher hatten,

ist ungewiß. Der Gott Abrahams, Jsaats und Jakobs ist nur ein Familiengott, und die Borstellung von ihm ist eine so sehr menschensähnliche, daß von seiner Einheit, wie von seiner Einzigkeit als Bolksgott auch dann keine Nede sein könnte, wenn jene Patriarchenlegenden geschichtlich verdürgt wären, was sie, mit Ausnahme des Kriegszuges Abrahams, nicht sind und was auch dieser Kriegszug nur bedingungsweise ist. Es hatte damals jedes Volk seine eigenen Götter und war auf diese eisersüchtig, so daß namentlich ein aus Aegypten gestohener, diesem Lande und Volke seindlicher Stamm gewiß am wenigsten seinen Glauben aus Aegypten bezogen hätte, auch wenn im Nillande eine Lehre von der Einheit Gottes geherrscht hätte, was nicht der Fall ist; denn wenn auch Anzeichen einer solchen vorliegen, so war und blieb sie ein Geheimnis der Priester, das kein Laie in älterer Zeit, auch kein Fremder ergründete, sondern erst weit später griechische Philosophen

erfuhren und wieder ängstlich geheim hielten\*).

Woher aber nahm nun Mose die Lehre von der Einheit Gottes, die er seinem Volke am Sinai, einem heiligen Berge und dem ursprüng= lichen Sitze dieser Lehre, verkündete? Mose war der Schwiegersohn eines Briefters des arabischen Volkes der Keniten oder der Midianiten, Jethro oder Chobab mit Namen.\*\*) Die Priester waren aber in alten Zeiten die erleuchtetsten, wenn auch aus begreiflichen Gründen nicht die aufrichtigsten Leute, da ihre Gedanken dem gemeinen Volke ja boch unverständlich gewesen wären. Die Vorfahren der Hebräer vor Mose hatten nach ihrer eigenen Ueberlieferung keine Priester; wol aber standen sie mit solchen anderer Völker in Verbindung. So wird (1. Mos. 14, 18 ff.) von einem "Priester Gottes, des Höchsten", Melchisedek, König von Salem (bem spätern Jerusalem) erzählt, welcher Abraham nach bessen Priegszug mit durchaus monotheistischen Worten gesegnet habe. erfunden kann solch ein Zug nicht sein, sondern es muß in sehr alten Zeiten in Vorderasien Bekenner der Ginheit Gottes gegeben haben, deren Lehre sich durch Brieftergeschlechter fortpflanzte und durch die ange= deutete Verwandtschaft auf Mose übertrug, und dies umsomehr, als sich die Keniten, die am Sinai wohnten, den Ifraeliten auf ihrem Zuge nach dem Jordanland auschlossen. Wir halten Mose, diesen großen Mann, mit Stade u. A. für mehr, als die Orthodoxie in ihm erblickt, nämlich nicht bloß für den Gesetzgeber einer schon bekannten, sondern für den Schöpfer einer neuen Religion, die er zwar nicht erfand, aber vervollkommnete und zum erstenmale einem ganzen Volke mitteilte. Eine reinere und höhere Gottesvorstellung zum Gesammteigentum eines ganzen Volkes gemacht und so bei diesem einen Fortschritt in der religiösen Erkenntniß angebahnt zu haben, der mit der Zeit der gesammten Mensch= heit zu Gute kommen mußte, dies ist das unsterbliche Verdienst des

-00000

<sup>\*)</sup> S. unser "Buch der Mysterien", 3. Aust. S. 22 ff. \*\*) Stade. I. S. 130 ff.

Mose. Seine Lehre aber wurde von seinen Stammesgenossen nur mangelhaft verstanden, und erst nach Jahrhunderten und vielen harten und langen Kämpsen brach sich sein Glaube bei ihnen nach und nach Bahn.

Ob die Hebräer auf der wüsten Halbinsel des Sinai vierzig oder wie viel Jahre geweilt, ist von wenig Belang; klar ist aber, daß dieses wüfte Land nicht ein Volk ernähren konnte, deffen waffentragende Män= ner allein von seinen Schriftstellern auf 600,000 angegeben werden, sondern nur eine weit kleinere Jahl, vielleicht im Ganzen kaum den zehnten Teil der eben angegebenen. In dieser Zeit des Wüstenausent= haltes ist später von der unkritischen hebräischen Geschichtschreibung so Vieles hineinversetzt worden, was ebenso unmöglich in so früher Zeit als in dieser Gegend vorfallen konnte, daß sehr schwer zu unterscheiden ist, was die Hebraer wirklich in der Buste erlebt haben. Die spätere Gesetzgebung der Hebräer, welche in ihrer Gesammtheit am Sinai ihren Ursprung genommen haben sollte, bietet so viel, was sich auf Ackerbau, Städteleben, Tempeldienst u. f. w. bezieht, daß an diesen Ursprung ver= nünftiger Weise nicht zu denken ist. Daß die prächtige Stiftshütte am Sinai nicht gebaut werden konnte, wo alles zu derfelben erforderliche Material ebenso fehlte, wie die zu dessen Verwendung notwendige Kunft. daß sie vielmehr nur ein in ältere Zeit zurück verlegtes Abbild der Stiftshütte Davids ist, liegt ebenfalls auf der Hand. Daß sich die Israeliten so lange in der Wiste aufhielten, kann nicht in Verwunderung setzen. Ihr bevorzugter dortiger Aufenthaltsort war die nächste Um= gebung des Berges Sinai oder Choreb, dessen verschiedene Gipfel Höhen von sechs= bis neuntausend Fuß haben. Im Altertum, beson= vers im morgenländischen, waren die Berge sehr oft Gegenstände der Berehrung oder Kultstätten eines Gottes, und ohne Zweisel war dies auch bei dem imposanten Sinai der Fall. Es sind darüber keine nach= weisbaren Angaben zu machen; aber der Umstand, daß von diesem Berge die gesammte religiöse Gesetzgebung der Hebräer abgeleitet wurde, spricht dafür, daß die Letteren denselben für den Aufenthalt oder das Sinnbild ihres Gottes nahmen. Es erhellt aus der Geschichte der no= madifirenden kleineren semitischen Bölker, daß ein jedes derselben seinen besondern Gott und vielleicht oft nur diesen hatte, aber dessen unge= achtet auch die Götter der übrigen ihm bekannten Völker als wirklich existirende anerkannte. Einen solchen National= oder Stammgott hatten die Hebräer wol schon vor Mose. Derselbe hieß ursprünglich schlecht= weg, wie bei allen Semiten (worauf wir zurückkommen werden) El, d. h. Gott, später Jahwe. Biele Züge der biblischen Ueberlieferung sprechen dafür, daß er in älterer Zeit ein Sonnen= und Feuergott war, weil das Feuer stets als Sinnbild der Sonne erscheint. Sehr natür= lich und auch klug war es, daß Mose seinen unsichtbaren Weltgott mit dem Nationalgotte der Hebräer verschmolz und dadurch diesen für die Einsichtigen zum allgemeinen Gotte bes Himmels und der Erde, für die

activities.

Uebrigen zum Beschüßer seines Volkes erhob. Die alten materiellen Borstellungen vom hebräischen Gotte waren jedoch ein stetes Hemmniß für die reinere Lehre Mose's, so daß dieser wohl zu manchen Zuge= ständnissen genötigt war, um sein Bolk nicht völlig in Götzendienst ver= fallen zu lassen. Hatte dasselbe ja in der Wüste noch sich des ägny= tischen Apis erinnert und ein Stierbild ("goldenes Kalb") gefertigt und angebetet; ja es behielt den Stierdienst noch in späterer Zeit bei, wie wir sehen werden! Uebrigens aber ift in den heiligen Schriften der Hebräer für die ältere Zeit die Vorstellung ihres Gottes in feuriger Gestalt die vorherrschende. Dem Abraham erscheint Jahwe, da er den Bund mit ihm schließt, "wie ein rauchender Dien und eine Feuer= flamme" (1 Mos. 15, 17), dem Mose selbst im feurigen Busch; vor den wandernden Hebräern zieht er als Feuer- oder Rauchfäule her, fährt auf den Sinai mit Feuer hernieder, daß der ganze Berg erbebt Viel konnte daher Mose bei einem Volke, das in Vorstellungen aufgewachsen war, die seiner Bildungsstufe entsprachen, nicht ausrichten, und so ist es am wahrscheinlichsten, daß er sich am Sinai auf die Feststellung der einfachsten religiösen und sittlichen Borschriften beschränkte, die sogenannten zehn Gebote. An dieselben schlossen sich wol noch weitere rituelle Vorschriften, gewiß die einfachsten der spätern als mosaisch betrachteten Gesetzgebung; doch ist kaum mehr zu ergründen, wie weit sie damals schon gingen; vermutlich beschränkten sie sich auf Dinge, welche dem hebräischen Bolke seine Eigentümlichkeit sicherten, etwa auf Gegenstände des Familienrechts, Strafrechts, auf Dinge des einfachsten Kultes (Beschneibung, Speiseverbote u. s. w.).

Nachdem die Hebräer am Sinai die Grundzüge der Geseitgebung ihres Volkes und Glaubens empfangen, brangen sie unter vielfachen Kämpfen mit den Edomiten, Midianiten, Amalekiten, Amoriten und anderen Bölkern in das Land östlich vom Todten Meer und Fordan. Wahrscheinlich kam ihnen erst hier der Gedanke, das Land Kanaan zu Ein Recht auf dieses Land hatten sie nicht, da felbst nach erobern. ihrer Ueberlieferung Abraham, Ffaak und Jakob wol dort gewohnt, aber dasselbe nicht besessen hatten. Da aber diese Erzväter mythisch sind, so kann es sich höchstens um die Annahme handeln, daß einst Vorfahren von ihnen in jenem Lande gelebt hätten. Durch das Wüften= leben abgehärtet, entschlossen sie sich, Kanaan in Besitz zu nehmen. Sie waren ein einziges Volk; das ersehnte Land aber war in viele fleine Herrschaften zersplittert, und die Verhältnisse standen daher günstig Mose und sein Bruder Aaron starben noch vor dem Eintritt für fie. in das gelobte "Land", und unter der Anführung Josua's gingen

Sopio.

fie an's Werk.

# Wierter Abschnitt.

## Die Geschichte der Ifraeliten.

#### 1. Die Richter.

Am Anfange der Geschichte der Jiraeliten als Bewohner ihres spätern Reiches wird folgendes erzählt: "Josua, welcher die Führung der Kinder Fraels nach Mose's Tode übernahm, war der Erste in einer Reihe von volitischen und religiösen Oberhäuptern dieses Volkes, welche man Richter (Schoffeten) nennt. Unter ihm überschritten die Ifraeliten den Jordan, und die Einnahme von Jericho war ihr erster Erfolg. Alles das ift in der Ueberlieferung noch mit Wundern vermengt, welche jedoch stufenweise seltener werden. Dafür begann jetzt ein Morden, Rauben und Sengen, das, wenn wir der hebräischen Ueberlieferung glauben dürfen, einzig in seiner Art dasteht und auf die Berteidiger einer reinern Gottesverehrung ein seltsames Licht wirft. Mordbrennern zulieb sollten Sonne und Mond in Gibeon und im Tal von Ajalon stille gestanden sein bis sie siegten, und auf dieses Märchen gründeten Juden und Chriften dreitausend Jahre lang ihren Wider= stand gegen eine Weltanschauung, welche nicht die Erde zum Mittel= punkte nahm! Schließlich eroberten die Hebräer durch Mord und Brand fast ganz Kanaan und verteilten es unter ihre Stämme. Nach er= fochtenem Siege starb Josua." Diese Auffassung ist offenbar eine dichterische, der Teil eines Helbengedichtes; denn sie widerspricht sowol ber regelmäßigen Kulturentwickelung eines Volkes, als den späteren Ereignissen der israelitschen Geschichte. Es ist notwendig anzunehmen, daß die Fraeliten längere Zeit als Nomaden im Oftjordanlande blieben und daß erst, als dort ihre Volkszahl stark zunahm, namentlich als die Beschäftigung mit dem Ackerbau begann, Teile von ihnen, denen es im bisherigen Lande zu eng wurde, nach und nach über den Jordan auswanderten, worin ihnen wol Raub= und Beutezüge vorangegangen Aus allen wirklich alten Nachrichten geht, wie Stade nach= weist, hervor, "daß die Kanaanäer durchaus nicht von einer erobernd in Paläftina eingedrungenen Bevölkerung ausgerottet worden sind, daß vielmehr die israelitische, aus dem Oftjordanlande gekommene Bevöl= kerung sich allmählich immer mehr in die Sitze der kanaanäischen Urbe= völkerung hineingeschoben und die lettere allmählich aufgesogen hat. . . Von der tödtlichen Feindschaft, welche zwischen beiden Völkern hätte bestehen muffen, wenn der größte Teil der Kanaanäer in der voraus= gesetzten unbarmherzigen Weise von Ifrael ausgerottet worden wäre, zeigt sich in der ältesten Zeit keine Spur." Die Sage von Josua er= weist sich nach wissenschaftlicher Zergliederung der biblischen Erzählung in ihre Quellenbestandteile als eine sehr junge, namentlich da die

- Cook

Gibeoniten, welche unter Josua wegen ihrer Hinterlist zu Sörigen herabgesetzt sein sollen, noch unter David vollberechtigte Freie waren. Auch war damals der Uebergang über den Jordan bei Jericho im Besitze der Moabiten, sodaß derselbe weiter nördlich gesucht werden mußte und gewiß zu verschiedenen Zeiten nach und nach vollzogen Endlich werden die Städte, welche die Eroberer nach dem Buche Josua zerstört haben sollten, im weiteren Inhalte des Buches als noch immer bestehende genannt. Allerdings waren die Kanaanäer zur Zeit der Einwanderung Ifraels im Westjordanland in viele kleine Stämme zersplittert und ohne politische Einheit; bennoch waren sie im Stande, sich gegen einen kriegerischen Ginfall zu wehren. Es hing daher zu großem Teil von ihrem guten Willen ab, die Einwanderung zu gestatten, und sie taten es, um die unbewohnten Gegenden außer= halb ihrer Städte und Dörfer anbauen zu lassen. Andere Ansiedler freilich drangen mit bewaffneter Hand ein. So kam es, daß manche Städte der Kanaanäer sich den Hebräern ergaben und anschlossen; andere blieben mitten unter den Letteren unbesiegt und unabhängig. Das hebräische Gebiet war daher kein zusammenhängendes, ebensowenig hatte es natürliche Grenzen. Ueberall war es den Angriffen feind= licher Bölker ausgesetzt. Das Meer war nur an einer kurzen hafen= losen Strecke zwischen Kilistern und Könikern erreicht. Dagegen wurden die Israeliten nach und nach gegenüber den Kanaanäern das herrschende Standen sie ihnen auch an Kultur nach, so waren sie ihnen bagegen an Reinheit der Religion und der Sitten überlegen, und die Vermischung mit ihnen erhielt vorwiegend ifraelitschen oder hebräischen Charafter. Am längsten blieben die Städte kanganäisch, Ferusalem fogar bis auf David.

Indessen hatten die herrschenden Hebräer keine einheitliche Ver= fassung und Regierung. Es wurde nach dem Tode Fosua's kein ge= meinfamer Führer und Richter gewählt. Nicht nur jeder Stamm, sondern sogar jede Familie lebte für sich in abgesonderten Bezirken unter der Herrschaft ihrer Häupter, die eine Art Abel bildeten und sich vor dem gemeinen Volke durch Reichtum an Herden und Aufwand auszeichneten und verschiedene Titel führten (nagid, Vorsteher, schofet oder kasin, Richter, sokonim, die Alten), aber keine zusammenhängen= den Reihen bildeten, schon für den Stamm nicht, noch weniger aber für das gesamte Volk. Wurde das Land angegriffen, so verteidigte sich der beteiligte Stamm auf eigene Fauft, und nur bei besonders großer Gefahr sammelten sich bei ber in Silo aufgestellten Bundeslade ober an anderen Orten Bewaffnete aus verschiedenen Stämmen. Es gab aber auch Streitigkeiten zwischen ben Stämmen und innere Kriege. Ein solcher Handel, der an Scheußlichkeit seines Gleichen sucht, wird von den Leuten in Gibea, vom Stamme Benjamin, erzählt, welche das Rebsweib eines reisenden Leviten, das ihnen dieser preisgab, um sein eigenes bedrohtes Leben zu retten, bis zum Tode notzüchtigen.

Mann zerteilte den Leichnam in zwölf Stücke und sandte jedem Stamme eines, worauf sich alle Stämme ohne Benjamin sammelten, letztern mit Mühe überwanden und angeblich nahezu vollständig niedermetzelten, die Uebriggebliebenen aber begnadigt wurden und die Erlaubniß ershielten, sich aus der Stadt Jabes, die am Vertilgungskampfe nicht teilsgenommen, Weiber zu rauben, — Alles Beispiele, wie roh die Sitten

der damaligen Sebräer noch waren.

Nicht mehr Einheit und Zusammenhang als das statliche, hatte damals das religiöse Leben der Afraeliten. Die einzige ihnen gemein= same Einrichtung dieser Art war die heilige Lade in Silo, welche von Abkömmlingen Aarons bewacht wurde. Außerdem gab es eine Menge anderer Opferstätten, wo man Jahwe anrief, ihm die Erftlinge der Früchte und Tiere darbrachte, die Priefter um Auskunft über ver= borgene Gegenstände fragte u. s. w. Bei dieser Zerfahrenheit war es natürlich, daß die Götterdienste benachbarter Völker neben dem Dienste Jahve's eindrangen. Die bedeutendste Stadt Kanaans, Sichem, baute mit anderen Städten gemeinsam einen Tempel des Baal. Jahwe selbst wurde, entgegen den Vorschriften Moses, im Bilde verehrt, und zwar in geschnitzten und gegossenen Statuen. Selbst der Richter Gideon errichtete ein vergoldetes solches Bild. Außerdem hatte man in den

Häusern Hausgößen (Terafim).

Ueberdies befanden sich zwischen den neuen Niederlassungen der Hebräer noch die alten der Kanaanäer, und diese planten, im Bunde mit ausländischen Fürsten, Erhebungen gegen die neuen Herren bes Landes. Beständige Gefahr drohte diesen daher von Seite der Ammoniten und Moabiten, der Midianiten und Amalekiten, der Filister und der sprischen Könige von Hazor und Damask u. s. w. Einen Einfall der Moabiten, welche Jericho einnahmen und angeblich 18 Jahre lang eine Oberherrschaft über die Israeliten ausübten, schlug Ehud zurück, nachdem er den König Eglon getötet. Gegen die Hazoriten, welche, wie die Ueberlieferung sagt, zwanzig Jahre lang die Hebräer unters drückten, rief Debora, das Weib Lapidot's, die Fraeliten zur Abwehr, welche auf ihren Befehl Barak, der Sohn Abinoams, sammelte. Der Feldherr Hazors, Sisera, wurde geschlagen und von Jael, ber Frau des Hebräers Heber in deren Zelt er Labung gesucht, im Schlase getötet, indem sie ihn mit einem Hammer erschlug. Die Midianiten verwüsteten das Land im Süden sieben Jahre lang. Da erwachte der befreiende Gedanke in Gideon oder Jerubbaal, dem einzigen Ueber= lebenden eines von Eindringlingen hingemordeten Geschlechtes. überfiel bei Nacht das Lager der Midianiten, die er durch plötzliche Neberraschung in die Flucht trieb, verfolgte klug und rasch den Sieg, hatte aber mit der Feigheit eines Teils seiner Landsleute zu kämpfen, welche in Suchot sich weigerten, seine Krieger zu speisen, weil er die zwei Fürsten der Midianiten, welche einst seine Brüder gemordet, noch nicht gefangen hatte. Er fing sie bald und züchtigte nun die Feigen

committee of

von Suchot, indem er sie mit Dornen und Disteln zu Tode peitschen Die gefangenen Fürsten stieß er selbst nieder. Gibeon war der Erste, von dem sich fortbauernde Bekleidung der Richterwürde in Ifrael nachweisen läßt. Darin liegt der erste Versuch einer Einigung des zer= splitterten Volkes burch ein gemeinsames Oberhaupt. Er besaß seine Stellung bis zu seinem Tobe (um 1150 vor Chr.) Nach biesem suchte sein Sohn Abimelech die fürstliche Würde zu erlangen. Die Männer von Sichem ließen sich burch seine Worte bewegen und erhoben ihn zum König, worauf er seine Brilder, mit Ausnahme des entflohenen jüngsten Jotam, 68 an der Bahl, durch Mord beseitigte. erhob sich gegen den Thrannen, welcher das widerspenstig gewordene Sichem einnahm, die Einwohner niederhauen und tausend in den Tempel des Baal Geflohene nebst diesem verbrennen ließ. Als er mit gleichem Schicksale die Stadt Tebes bedrohte, warf ein Weib von einem Turme einen Stein herab, ber seinen Schäbel zerschmetterte. Der noch lebende Wüterich ließ sich von seinem Waffenträger durchbohren, damit es nicht hieße, ein Weib habe ihn getöbet.

In den Often Palästina's, jenseits des Jordan, fielen nach eini= ger Zeit die Ammoniten ein, ja fie streiften über ben Strom und unterjochten angeblich die Stämme im Often besselben achtzehn Jahre Run lebte bamals in ben Schluchten bes Gebirges Gilead ein Verfemter, dem seine Stammesgenossen als einem Bastard sein Erbe vorenthalten hatten; Jefta, so hieß er, führte hier mit Genossen eine Art Käuberleben. Da wandten sich seine früheren Bedrücker flehend an ihn, ihr Anführer zu sein. Er ließ sich, nicht ohne Jenen ihr Betragen vorzuhalten, dazu bewegen, sammelte das Volk von Gi= lead und gelobte nach einer alten Art und Weise, das Erste, was ihm bei seiner Rücksehr aus der Türe des Hauses entgegenträte, Jahwe zu opfern. Mur die Gileaditen schlossen sich ihm an; die Ifraeliten dies= seits des Jordan ließen ihre Brüder im Stiche. Alls er aber die Am= moniten besiegt hatte, kam ihm aus der Haustüre seine Tochter mit ihren Gespielinnen singend und tanzend entgegen. Er opferte sie, obschon widerstrebend, wirklich, und es zeigt diese Tatsache, daß die Menschenopfer damals bei den Hebräern noch nicht abgeschafft waren. Jefta aber wurde von den Efraimiten, die er vergebens um Hilfe angegangen, beschuldigt, ohne sie gekampst zu haben, und sie zogen gegen ihn; er schlug sie aber und versperrte ihnen den Rückzug über den Benne am Rhyn, Rulturgefchichte bes jub. Bolles.

Jordan, indem er am Strome Wachtposten aufstellte, welche die fliehens den Efraimiten daran erkannten, daß diese das ihnen vorgesprochene Wort schibólot wie sibólot aussprachen, worauf sie niedergemacht wursden; es sollen ihrer 42,000 gefallen sein. Danach richtete Jesta noch sechs Jahre jenseits des Jordan.

Nach diesen Nämpsen gegen vereinzelte rohe Bölker brachte den Israeliten eine neue Periode solche gegen ein gebildetes und ihn nein vielfacher Hinsicht überlegenes Bolk, die Filister. Ihr Ziel waren nicht Raub und Plünderung, sondern Eroberung und dauernder Besitz Die in einem festen Bunde stehenden fünf Filisterstädte schienen die zersplitterten und gemeinsamer Leitung ganz entbehrenben Hebräerstämme leicht besiegen zu können. Leicht nahmen sie auch den Süben des Landes, das spätere Reich Juda ein. Auch ihnen gegenüber aber erhob sich ein hebräischer Held und tat ihnen den erdenklichsten Schaben. Mit der Person und dem Leben Simson's ist übrigens ein guter Teil Mythe vermengt. Die Sage hat ihn mit dem fönikischen Sonnengotte Melkart, den die Griechen ihrem Herakles gleichstellten, Der Rame "Simson" bedeutet ben "Sonnigen". Sein verschmolzen. langes Har ist das Sinnbild des Wachstums der Natur; das Abschnei= den besselben bedeutet das Hinscheiden der Begetation. Wie Herakles und Melkart an den Säulen des Westens das Ende ihrer Laufbahn finden, so Simson an den Säulen des Tempels zu Gasa am Westmeere Seine Geliebte Delila, die verräterische Filisterin, mag die Mondgöttin sein, die den Sonnengott bald liebt und bald zu Grunde richtet.

Einige Zeit nach dem Tode Simsons sinden wir das Volk Israel statt unter dem Wechsel von Richteramt und Anarchie, wie er seit Iossua's Tode stattsand, unter einer Art von Oberpriestertum, doch nur teilweise. Eine spätere Einschiedung erzählt, Eli, der Priester bei der heiligen Lade zu Silo, habe zugleich das Ansehen eines obersten Richsters im Lande gehabt. Die Filister bekämpsten Israel noch immer, und um diese Zeit begann man, um die Krieger zu ermutigen, die heilige Lade in das Lager zu bringen. Sie verhinderte jedoch nicht die schwere Niederlage der Israeliten bei Afek am Tador (1070 v. Chr.), deren Botschaft des sast hundertjährigen Eli Tod herbeisührte. Ihm folgte im Priesteramte zu Silo der junge und eifrige Samuel. Eines Richters bedurfte Israel nicht; denn die Filister sollen damals das ganze

Land diesseits des Jordan unterworfen, entwaffnet und selbst alle Schmiede aus dem Lande geführt haben, so daß die Israeliten alle Eisenarbeit bei den Filistern besorgen lassen mußten (1 Sam. 13, 19—21). Jenseits des Jordan aber benutzten die Ammoniten diese Not und unterjochten das Land.

#### 2. Pas Königtum.

In dieser Zeit der tiefsten Schmach lebte zu Gibea, dem einstigen Schauplatze empörender Taten, der kräftige Saul, Sohn des Kisch. aus dem Stamme Benjamin, der alles Volk um einen Kopf überragte. Bu ihm gelangte ein Hilferuf der Leute von Jabesch, deren Unterwerfung die Ammoniten nur annehmen wollten, wenn sich jeder Mann das rechte Auge ausstechen ließe. Obschon seine eigene Heimat unter bem Joche ber Filister schmachtete, sammelte er durch Drohungen Volk, inbem er Stücke zweier Ochsen im Lande umber sandte und verkünden ließ, wer nicht hinter Saul ausziehe, bessen Ochsen werde ebenso geschehen; dann zog er gegen die Ammoniten und schlug sie. Darauf ver= sammelt sich das Volk Afrael zu Gilgal und machte Saul zu seinem König. (etwa 1055 vor Chr.). Nach einer andern Erzählung hätte der inzwischen alt gewordene Samuel schon vorher Saul zum Könige gesalbt. Offenbar standen sich in den Ansichten der Fraeliten die Begründung des Königtums durch geistliches Ansehen und diejenige durch den Willen des Volkes gegenüber. Saul vertrat die lettere Richtung, und die Anhänger einer spätern Hierarchie scheinen ihm seine Salbung angedichtet zu haben. Es war der äußere Druck und das Bedürfniß nach Einig= keit und einer starken leitenden Hand, was zur Aufstellung eines Königs führte, und Saul war der rechte Mann dazu. Er hatte im Grunde wenig vom Afraeliten und war ein urwüchsiger, tüchtiger, selbständiger Charakter, ein Esau von vorgeschrittener Art. Eine hierarchische Rich= tung späterer Zeit hat die ältere Königsgeschichte durchaus entstellt, so= daß der wahre Sachverhalt schwer zu erkennen ist. Nach dieser Auf= fassung verwarf Gott burch Samuels Mund den tapfern und geraden Volkskönig, der den Priestern kein Werkzeug sein konnte und mochte. Aber die Filister erneuerten ihre Angriffe mit verstärkter Macht. Und in diesem Augenblicke zeigten sich die Ifraeliten von einer höchst schlimmen 3\*

Seite, verkrochen sich in Söhlen, Klüfte, Gebüsch und Türme ober floben nach Gilead und überließen Saul und seinen Sohn Jonatan mit angeblich nur 600 Mann ihrem Schicksale. Dennoch siegte er und die Feiglinge trochen aus ihren Verstecken wieder hervor. Auch gegen die im Süben einfallenden Amalekiten errang er einen Erfolg. diesem Anlasse tadelte ihn Samuel, daß er nicht alles Lebende "gebannt" habe (von dieser furchtbaren hebräischen Sitte, dem Cherem, werden wir weiter unten handeln), und hieb den gefangenen König Agag "vor Jahwe" zu Gilgal in Stücke. Sauls Kriegsglück war aber auch ferner groß; er brach die Uebermacht der Filister und bildete um sich eine tüchtige Kerntruppe, beren Zierden sein Sohn Jonatan und sein Better Abner waren. Dabei blieb er einfach in seiner ganzen Lebensart und verschmähte einen Hof mit allem Prunk. Im Glauben war er treu und streng, so sehr er die Priesterherrschaft fernhielt; die Bundeslade, welche die Filister erbeutet, schaffte er zurück; aber Zauberer und Be= schwörer verbannte er.

Es konnte nicht leicht einen schärfern Gegensatz geben als zwischen Saul und dem Manne, der sich ihm in der Folge gegenüberstellte. David, nach jener hierarchischen Auffassung ein Werkzeug ber Priefter= partei, in Wahrheit eher ein Ehrgeiziger, der seinem Stamm Juda an Stelle der verhaßten Benjaminiten die Königswürde verschaffen wollte. — Ein Ifraelit durch und durch, mit allen besseren und schlimmeren Seiten des Volkes, gewiffermaßen eine neue Auflage Jakobs, war der Sohn Isais aus Betlehem und gehörte zu den Mannen, die Saul um sich gesammelt hatte. Tapfer war er von Jugend auf, und die Sage erzählt von ihm bekanntlich die Töbung des Filisterriesen Goliat, bessen Erlegung in der echtern Erzählung einem andern Krieger, Elhanan, zugeschrieben wird. Er wurde Sauls Waffenträger und zeichnete sich im Filisterkriege aus, wurde Jonatans unzertrennlicher Freund und stieg zum Oberften der Leibwache und zu des Königs Schwiegersohn empor. Sein Benehmen erweckte jedoch nach und nach den Verdacht bes Königs, der in ihm das Mittel argwöhnte, durch welches die Priesterpartei sein ihr verhaßtes Haus zu stürzen suche. Das Mißtrauen Sauls wurde krankhaft und zwang David zur Flucht. Es rechtfertigte sich aber; denn der Flüchtling hatte nichts Eiligeres zu tun, als sich mit den Feinden seines Baterlandes und seines Woltaters, ben Filistern, zu verbinden; er begann in der Wildniß von Juda den Aufstand gegen Saul und

führte mit seinen Genossen ein Räuberleben. Sauls Tochter Michal hatte der Bater ihm genommen; in der Wildniß erwarb er dafür die reiche Heerdenbesitzerin Abigail. Aber die mit David verbündeten Ki= lister wurden geschlagen und er so in die Enge getrieben, daß er aus dem Lande und zu dessen Feinden fliehen mußte, denen er fortan im Kriege gegen sein Vaterland diente, wobei er jedoch die Anhänger der Priesterpartei in Ifrael schonte. Dafür hat diese, welche die Schrift= stellerei des Volkes in ihren Händen hatte, allerlei Geschichten von groß= mütigem Verfahrem bes Räuberhauptmanns David gegen ben König Saul, der öfter in seiner Gewalt gewesen sein sollte, erfunden. Filister selbst aber trauten David nicht, und wenn es einen entschei= benden Zug galt, so suchten sie ihn von der Teilnahme daran fernzu= Endlich in der Schlacht am Berge Gilbog fielen Saul und drei seiner Söhne, und die Filister siegten. Die Regierungszeit Sauls ist nicht genau bekannt; man schätzt sie jetzt gewöhnlich auf 22 Jahre. ihr Ende daher etwa 1033 vor Chr. Ifrael war in Trauer versunken und Sauls Kall wurde besungen. Der einzige überlebende Sohn des Königs, Eschbaal ober Ischboschet, wurde über ben Jordan gerettet und dort als König anerkannt, durch Abners Waffen auch diesseits des Stro-David aber hatte mehr Gewicht als der junge Mensch; er er= hielt sofort den Anhang des Stammes Juda und wurde in Hebron als König aufgestellt, freilich nur als Basall der Filister. So war schon damals die Trennung in die beiden späteren Königreiche Ffrael und Juda eingetreten: dort herrschte Eschbaal, hier David. Aber der un= bedeutende Eschbaal zerfiel mit Abner, und dieser wandte sich dem Sterne der Zukunft zu und trat zu David über. David verlangte als Bürgschaft die Rückgabe Michals, und nachdem er sie hatte, ließ er seinen Feldhauptmann Joab, der den Abner verräterischer Weise ermordete, straflos ausgehen. Bald darauf wurde von Liebedienern Davids auch Eschbaal im Schlafe gemordet, und David war unbestrittener Herrscher; in Hebron wurde er zum König von ganz Ifrael erhoben und gefalbt — acht Jahre nach Sauls Tode. Endlich frönte er sein Werk, indem er die sieben noch übrigen Nachkommen seines Vorgängers den Gibeo= niten überließ, welche sie "auf dem Berge vor Jahwe aufhängten", b. h. opferten. Nur Jonatans Sohn, Meribaal ober Mefiboset, welcher lahm war, blieb am Leben. Vom Stamme Benjamin, dem Saul angehörte, wurde aber David für immer als "Blutmensch" gehaßt.

Sein erstes Augenmerk richtete David, als sein Königtum unbestritten war, auf die Erwerbung einer Hauptstadt. Dazu ersah er sich die Stadt der Jebusiten mit der Burg Zion, welche vom Gebiete der Amoriten noch übrig und von der hebräischen Herrschaft unabhängig Er belagerte sie mit Hilfe Joabs und nahm sie ein. In Zion mar. erwartete er die rachedürstend herannahenden Filister und schlug sie; aber noch lange bauerte es, bis Ifrael von ihnen befreit war; sie in ihren eigenen Grenzen anzugreifen, wagte er nicht. Dann schlug er die Amalekiten, Edomiten, Moabiten, Ammoniten und Sprer und gewann Damask. Arge Gransamkeit wird ihm in diesen Kämpfen nach= Die gefangenen Moabiten wurden niedergelegt, mit der Meß= schnur in drei Teile gesondert, von denen man zwei durch eiserne Dreschwagen töbete (2 Sam. 8, 2). Die Ammoniten wurden unter Sägen und Beile gelegt, in Riegelöfen verbrannt oder gleich den Borigen getödet (2 Sam. 12, 31). Ift nun auf die von David, im Gegensaße zu seinen schlimmen Taten, gerühmte Frömmigkeit nicht viel zu geben, und ist auch seine dichterische Begabung, namentlich seine Urheberschaft von Psalmen durch die Kritik beseitigt, so wurde bagegen burch ihn Kanaan zum ersten Male zu einem einheitlichen ifraelitischen Staate und erhielt in der eroberten Stadt der Jebusiten, erst Davids= stadt, später Jerusalem genannt, seine erste Hauptstadt. schönerte dieselbe, ließ sich durch thrische Bauleute, die ihm König Hiram fandte, auf Zion einen Königspalast bauen und gründete einen Stats= schap. Nach dem Vorbilde Sauls bildete er aus seinen einstigen Raub= genossen eine Elitentruppe, die Gibborim, gesellte sich eine Leibwache aus Fremden, Areti und Pleti, bei und führte Streitwagen ein. Auch organisirte er den Kult und ließ in sestlichem Gepränge die Bundeslade nach Jerusalem bringen. Die Priesterschaft wurde, angeblich mit Beschränkung auf das Geschlecht Aarons, organisirt. Die Regierung er= hielt statt des volkstümlichen Charakters unter Saul einen orientalisch= bespotischen, und der König errichtete sich ein Harem, indem er sieben Frauen aus Hebron nach Zion brachte und ihnen nach und nach meh= rere beigesellte. Bald aber zeigten sich die schlimmen Folgen in der Eifersucht der Frauen und ihrer Kinder. Es fielen Familiengräuel vor, welche man in so früher Zeit und bei einem Bolke, dem Mose Gesetze gegeben, nicht suchen sollte. Amnon, Davids ältester Sohn, von der Ahinoam, verführte und beschimpfte dann seine Halbschwester

Tamar, von einer sprischen Fürstentochter, worauf deren rechter Bruder Absalom ihn auf sein Landgut lockte und von seinen Anechten er= morden ließ! Der Druck und Auswand der Krone und des Hoses verursachten im Lande eine zunehmende Unzufriedenheit, namentlich in Davids eigenem Stamme Juda. Nachdem sein eben genannter Sohn Absalom, ein schöner, aber verdorbener und herrschsüchtiger junger Mann, aus der Verbannung zurückgekehrt war, mit welcher er sein Verbrechen büßen mußte, sammelte er in Hebron Mitverschworene und empörte sich gegen seinen Bater wie bieser einst gegen Saul. Der Aufstand verbreitete sich ftark unter bem Bolke. David glaubte der Empörung dadurch am besten entgegenzuarbeiten, daß er mit seiner Leibwache und ben auserwählten Prinzen Jerusalem verließ, in welches Absalom so= Sujai, seinen vertrautesten Freund, hatte David zurückfort einzog. gelassen, damit er sich dem Usurpator zum Schein auschließe und ihn burch verderbliche Räte irre führe, was ihm auch so gut gelang, daß Ahitofel, Absaloms Ratgeber (ein abgefallener Freund Davids), sich er-Unbewußt der Gefahr, in welcher Absalom von Seite des würgte. durch Husai stets von allem Vorfallenden unterrichteten Königs schwebte, wähnte sich ber Usurpator so sicher, daß er sich beeilte, eine Handlung zu begehen, welche die damals in Ifrael herrschende äußerste Schamlosigkeit beutlich kennzeichnet. Um nämlich die Besitzergreifung der Herrschaft zu beweisen, ließ er auf dem Dache der Königsburg ein Zelt aufschlagen und wohnte unter demselben öffentlich den zehn Kebsweibern seines Vaters bei; benn hatte Jemand bei den sinnlichen Morgenländern das Harem in Besitz genommen, so galt er auch als rechtmäßiger Herr= icher. Dann zog Absalom über den Jordan, David entgegen, der sich bort gerüstet aufhielt. Es kam im Walbe Efraim zur Schlacht, und wo Davids bewährte Krieger kampften, konnte der Ausgang nicht zweifel= Absalom floh, blieb angeblich mit den Haren an einem Baume hängen und wurde von Joab getöbet. Zwar dauerte der Aufstand unter Davids Neffen Amasa noch fort; aber der König siegte endlich, freilich mehr durch List als durch Wassenmacht. Den Stamm Juda gewann er durch die falsche Vorgabe, die übrigen Stämme hätten sich unterworfen, den Amasa durch Anbieten der Stelle eines Feldhaupt= manns; aber ber um sein Amt besorgte Joab machte es wie bei Abner, indem er Amasa unter dem Scheine freundlicher Zwiesprache tödete.

Seba, der den Widerstand fortsetzte, wurde, als er in einer nördlichen Stadt bedrängt wurde, von seinen eigenen Leuten erschlagen.

Die Zwistigkeiten am Hofe erneuerten sich nach dem Ende des Der lüsterne und treulose David hatte, um die schöne Aufstandes. Batseba zu gewinnen, beren Mann Uria, einen seiner Offiziere, im Kriege gegen die Ammoniten durch einen verräterischen Brief an die gefährlichste Stelle gesandt, wo er umkam. Die bereits vom König Verführte bezog dann den Palast und wurde die Mutter Salomo's. Rechtmäßiger Erbe wurde nach Absaloms Ende Abonia; aber Batseba hatte ihren Sohn zum Tronfolger ausersehen, und die Priesterpartei mit bem Seher Natan unterstütte biefen Plan. David wurde zu einem Schwur gebracht, den Tron auf Salomo zu vererben; aber der alte Joab arbeitete für Adonia, und als David zum Sterben kam, bereitete Jener eben ein Opfer und die Proklamation Adonia's vor, als die Gegenpartei zuvorkam und Salomo in der Eile falben ließ. Die Sal= bung war in den Augen des Volkes ein so wichtiger Akt, daß sie die Der König erlebte noch diesen Erfolg seines Willens Sache entschieb. und starb seiner würdig, mit Mord auf der Zunge (993 vor Chr.). Simei, ber ihn, als er vor Absalom floh, geschmäht und bem er später, als er sich reuig unterwarf, das Leben zugesagt, und Joab sollten nach Davids lettem Wunsche sterben, und Salomo erfüllte biesen nicht nur, sondern ließ auch seinen Bruder Abonia töben.

Die Regierung Salomo's, die glanzendste in Ifrael, begann mit einem Verluste, der jedoch bald ersetzt war. Reson brachte Damask zum Abfalle; dafür nahm Salomo die Dase Tabmor (Palmyra) ein und baute die Stadt gleichen Namens, so daß er im Besitze einer Straße Er vervollkommnete auch die Befestigung Je= nach dem Eufrat blieb. rusalems und vermehrte sein Heer. Dann knüpfte er Verbindungen mit benachbarten Mächten an. Er nahm eine Frau aus dem Hause Den Fünikern gewährte er Handelsfreiheit in Kanaan der Faraonen. und unterhielt überhaupt einen lebhaften Berkehr mit hiram von Tyros. Während seiner Regierung herrschte gebeihlicher Friede und bereicherte das Land, durch welches die Karawanenstraßen vom Mittelmeere nach dem Eufrat und aus Aleinasien nach Aegypten und Arabien führten. Von ben Fönikern lernten die Ifraeliten Gewerbe, Handel und Schifffahrt üben, und Salomo ließ zu Eziongeber am Roten Meer durch Tyrier Schiffe bauen, die nach dem Goldlande Ofir (an der Indus-Mündung?)

fuhren und mit reicher Ausbeute zurückfehrten. Das Zelt ober die Stiftshütte, welche David auf Zion für die Bundeslade errichtet, hatte schon Jener durch einen Tempel zu ersetzen gewünscht. führte Salomo mit Hilfe der beiden Hiram, des Königs und des Kiinst= lers, in sieben und einem halben Jahre aus. Es folgte ber Bau eines neuen Palastes, welcher dreizehn Jahre in Anspruch nahm, und daneben liefen Bauten von Festungen, Vorratshäusern, Stationshäusern für rei= sende Nausleute, Rasernen und Ställen für die Pferde und Streitwagen bes Heeres, Landhäusern, Teichen, Wafferleitungen, Anlagen von Gär= ten und Weinbergen u. s. w. her. Der Aufwand und das Harem vermehrten sich, und die Rahl der Frauen Salomo's wird auf tausend angegeben. Mit Ausnahme ber Morbe, mit welchen Salomo auf seines Vaters Wunsch seine Herrschaft eröffnete und des noch zu erwähnenden religiösen Absalls in seinen letzten Tagen, ift ber Charafter dieses Rönigs nicht zu tabeln. Sein Glanz und seine Bracht verliehen bem Lande Wohlstand, und er scheint für bessen Gebeihen viel Sinn und guten Willen gehabt zu haben. Auch blühten unter ihm geiftige Taten und erreichte die Dichtung des Volkes ihren Höhepunkt. Salomo's Weisheit ist sprichwörtlich geworden. Ihr Ruf, ihre Aussprüche, und die Achtung, die er der ihn besuchenden arabischen Königin von Scheba (Saba) einflößte, lebt im Morgenlande noch heute. Ja die Abessi= nier leiten ihr Königshaus von einer fabelhaften Verbindung dieses berühmten Pares ab.

Durch seinen Auswand geriet aber Salomo in Schulden; dem König Hiram mußte er für eine schuldige Summe zwanzig Ortschaften an der Grenze abtreten. Weiter übte aber der Auswand auch einen nachteiligen Einfluß auf die Sitten und den Glauben des Volkes aus. Der Verkehr mit fremden Völkern frischte den unter Saul und David vergessenen Kult der Götter derselben auf, und der Hof ging hier selbst mit schlimmem Beispiel voran. Salomo selbst, der Erbauer des Tempels Jahwe's, errichte seinen fremden Weibern Heiligtümer ihrer Götzen. Daß er selbst den letzteren geopfert, ist unwahrscheinlich.

Salomo's Regierung war noch strammer als diejenige David's; sie mußte also noch mehr als diese Mißvergnügen erzeugen. Namentlich erwachte Neid gegen den bevorzugten Stamm Juda und äußerte sich besonders bei dem im Norden des Landes einflußreichsten Stamme Efraim, der einst unter Josua die Obmacht in Israel ausgeübt hatte. Der Wiberftand brach unterbessen nicht aus, so lange Salomo lebte, sondern erst nach seinem Tode, welcher 953 vor Chr. erfolgte. Hebräer erinnerten sich, daß sie das Recht hatten, den König zu wäh= len, und während Salomos ältefter Sohn Rehabeam die Regierung antrat, versammelte sich das Volk in Sichem zur Wahl. begab sich auch bahin, und als ihm bas Volk eine Abordnung ent= gegensandte mit der Bitte, sein Joch leicht zu machen, versprach er Antwort am dritten Tage. Entgegen ber Meinung seiner alteren Rate, sich nachgiebig zu zeigen, ließ er sich von den Jüngeren verleiten, das Volk barsch abzuweisen. Das lettere murrte laut und erschlug ben Gesandten des Königs, der es beschwichtigen wollte, und Rehabeam mußte sich nach Jerusalem in Sicherheit bringen. Die Efraimiten riefen ben Jerobeam, der unter Salomo Fronvogt seines Stammes gewesen, aus Aegypten, wohin ihn der Argwohn des Königs getrieben, zurück und wählten ihn zum König. Zu ihm fielen alle Ifraeliten ab, mit Ausnahme bes Stammes Juda und eines Teils von Benjamin in der Umgebung von Ferusalem. So zerfiel Kanaan in das größere Reich Ffrael im Norden und das kleinere Reich Juda im Süden des Landes.

## 3. Die getrennten Reiche.

## a) Das Reich Ifrael.

Das Reich Israel betrachtete sich durch seinen Namen und den Besitz der größern Masse des ungeteilten Reiches als die rechtmäßige Fortsetzung desselben, während sich Juda nur auf die Beibehaltung der Opnastie Davids und der Hauptstadt Jerusalem berusen konnte. Sichem war die Residenz des größern States; eine brennende Frage war aber der Ersatz sir den Tempel in Jerusalem. Was nun Jerobeam als Ersatz wählte, war höchst sonderdar und aufsallend und ist nicht hinlänglich erklärt. Er, ein entschiedener Gegner fremder Auste und Götter, errichtete an der Norde und an der Südgrenze von Israel, in Dan und in Bet-El (Haus Gottes) dem Gotte Jahwe zwei goldene Stierbilder und sehte bei denselben Priester ein, wie auch Feste daselbst geseiert und von den Israeliten start besucht wurden. Auf die Frage: warum nun Stierbilder aufgestellt wurden, werden wir weiter unten zurücksommen.

Auf Jerobeam folgte sein Sohn Nabab, der mit den Filistern zu kämpfen hatte; aber mit ihm endete schon das Haus Jerobeams, indem einer seiner Offiziere, Baefa, ihn im Lager erschlug und ben Tron sich anmaßte. Mit dieser zweiten Dynastie Ifraels wurde Tirza zur Residenz erhoben. Unter Baesa befriegte Benhadad von Damast, im Einverständniß mit Juda, Ifrael. Nach kurzer Regierung fiel Baefa's Sohn Ela (899 vor Chr.) gleich Nabab burch einen seiner Kriegsführer Simri, mit welchem eine dritte Dynastie begann, die aber nach furzer Zeit schon einer vierten unter bem Feldheren Omri Simri verbrannte sich mit ber Königsburg, und vorweichen mußte. übergehend anerkannte die Hälfte des Volkes Tibni als seinen Nachfolger, bis Omri vollständig fiegte. Er verlegte die Hauptstadt bereits nach dem dritten Orte, Schomron ober Samaria; bann unterwarf er die Moabiten, deren König Mesa auf einem Denksteine erzählt, Omri und fein Sohn Ahab hätten Moab 40 Jahre barniebergehalten, weil dieses Volkes Gott Kemosch ihm zürnte. Ahab, welcher seinem Bater Omri 875 vor Chr. folgte, ift nebst seiner Gattin Jesebel, ber Tochter bes Königs Etbaal von Tyros, ebenso verhängnißvoll für Israel geworden, wie Beider Tochter Athalja für Juda. Im Frieden mit dem stammberwandten Reiche trotte er der Uebermacht der Syrer unter einem zweiten Benhadab von Damask nicht nur, sondern schlug sie zweimal entscheidend. Die seit dem Jahre 854 von dem mächtigen Uffyrien brohende Gefahr vereinigte jedoch die nördlichen und südlichen Sprer (bie Fraeliten), und vereint vermochten sie bei Karkar ben Un= griff Salmanafar's abzuweisen. Dagegen waren in Ifrael die fremden Kulte niemals so mächtig wie unter Ahab und Jesebel, ben eifrigsten Baalsdienern, welche in ihrer Residenz einen Tempel errichteten, welchem dem Baal und der Aftarte je 400 Priester opferten. Priester und Wahrsager Jahwe's wurden verfolgt und in die Büsten und Einöben getrieben. Aber gerade burch Berfolgung und Ginsamkeit wurden fie zu den Profeten, welche dem Volke Ifrael den reinen Glauben schufen, bem es in späterer Zeit hulbigte. Sie sammelten Schüler um sich, wurden burch bas Bewußtsein ihrer gerechten Sache fühner und traten unerschrocken den blutigsten Königen und Baalsdie= Die ersten Namen, welche uns unter diesen mertnern gegenüber. würdigen Nachfolgern Mose's, die sein beinahe vergessenes Werk wieder aufnahmen, entgegentreten, sind Elia und Elisa, deren Personen

gleich ihrem Vorbilde mit dem schmückenden Wunderkleide der Mythe umgeben worden sind. Allerdings waren sie noch rauhe Gesellen; ihr Gott war noch nicht wieder der bildlose und erhabene Weltherrscher, sondern nur erst der von fremden Zutaten gereinigte nationalhebräische Jahwe; sie eiferten nur gegen Baal und Aftarte, nicht gegen die Stier= bilder von Dan und Bet=El, und sie brachten noch ohne Bedenken ihrem Gotte die blutigsten Menschenopfer bar. Bekannt ist aus der Bibel die merkwürdige Geschichte, wie Elia im rauhen Einsiedleraufzuge bem Ahab predigte, die Rückfehr zu Jahwe allein könne die herrschende Dürre beseitigen, wie der mythische Opferkampf zu Gunften bes Gottes Ifraels entschied, der derbe Profet die "Baalspfaffen abschlachtete" und endlich der ersehnte Regen eintrat. Ahab scheint durch irgend einen wahrscheinlichern Wettkampf zwischen ben Dienern beider Kulte in seiner letten Zeit zu Jahwe bekehrt worden zu sein; mit Josafat von Juda verbündet, fiel er bei Ramot gegen Benhadad, mit dem er um diese Stadt rechtete (853 vor Chr.). Sein Sohn und Nachfolger Ahasja verlor die Oberherrschaft über Moab, welches zwar sein jüngerer Bruder Foram mit den Judäern und Edomiten arg bedrängte, worauf er aber wieder abzog, als Mesa auf ber Mauer einer belagerten Burgfeste, in die er sich geworfen, seinen ältesten Sohn dem Kamosch opferte, — so sehr waren die Ffraeliten überzeugt, daß dem Urheber eines so wirksamen Opfers der Sieg zufallen müsse. Im Kampfe gegen Damask, mit Juda im Bunde, wurde er verwundet, und diese Lage benutte der Profet Elisa, ihn und mit ihm das Haus Ahab's dadurch zu stürzen, daß er ben Heerführer Jehu durch einen seiner Schüler zum König salben Mit Jehu beginnt die fünfte der kurzlebigen ifraelitischen Dyna= stien; er tödete eigenhändig den verwundeten Vorgänger in Gegenwart Ahasja's von Juda und ließ die Königin=Mutter Jesebel vom Fenster herabstürzen, zehn Jahre nach Ahabs Tod, dessen sämmtliche Berwandte nun auf Jehu's Befehl geschlachtet und beren Köpfe vor bem Palaste in Jesreel in Haufen aufgeschichtet wurden. Auch alle Räte, Freunde und Priester des Königshauses erlagen der Wut des jahwistischen Fanatikers. Selbst der fliehende Ahasja von Juda wurde verwundet und getödet, und Jehu dachte auch an Juda's Eroberung, an welcher ihn bie energische Athalja, die einzige Ueberlebende von Ahab's Stamm, verhinderte. Die Profeten bewiesen durch das Lob, das sie dem viel= fachen Mörder erteilten, ihre sittliche Unreise und durch die Vorher=

sage, seine Nachkommen sollten auf dem Trone Ifraels sitzen (was nur bis in's vierte Glied erfolgte), die Nichtigkeit des Brofezeiens. Jehn tämpfte auch ferner nicht mit Tapferkeit und Geradheit, sondern mit Hinterlist und seigem Mord, indem er die Baalspriester zu einem Opfer in den Tempel zu Samaria berief und dort niedermeteln ließ. Auch fand es Jehn mit der Würde eines Jahwe-Dieners nicht unvereinbar, dem Salmanasar von Assurien freiwillig Tribut zu zahlen. Als Herrscher verfuhr er so ungeschickt, daß er das gesamte Oftjor= danland an Hazael von Damask verlor. Noch mehr Schaben traf Jirael unter Jehu's Sohn Joachas, der an Damask weitere Abtretungen machen mußte und schließlich nur noch ben zwanzigsten Teil ber Macht Ahab's besaß. Erst als Bin-Nirar von Affyrien Damask zinspflichtig machte (803 vor Chr.), konnte Ifrael unter Jehu's Enkel Joas einen großen Teil seiner verlorenen Gebiete wieder erlangen. Ja dem Letztern gelang es, Juda zu demütigen, und seinem Sohne Jerobeam II., das ganze Oftjordanland wieder zu gewinnen, so daß Ifrael zu diefer Zeit eine Blüte erlangte, die es feit der Trennung noch nicht erlebt hatte. Da aber diese Blüte Reichtum im Gefolge hatte und dieser den Verkehr mit benachbarten Völkern verstärkte, wurde ber damals herrschende Jahwismus auch wieder von eindringenden sinn= lichen und pompösen fremden Kulten beeinträchtigt. Dies hatte nun aber seine eigentümliche Einwirkung auf bas Profetentum, bas während der Herrschaft des Nationalglaubens keinen Anlaß zu eifrigem Auftreten gehabt hatte und daher in Ruhe versunken war. seinem Glauben wieder Gefahr drohte, trat es von neuem auf den Schauplatz der Geschichte, und zwar in bedeutendem Maße geläutert. Die Derbheit eines Elia und Elisa wich höherer Bildung; an die Stelle wilder Taten trat geordnete Arbeit der Gedanken. Durch diese neuen Profeten trat nach und nach eine völlige Umwälzung im Gottes= glauben der Fraeliten ein. Der alte nationale Feuergott Fahre, der Gott bes Schreckens und der Rache, welchen Mose durch einen gei= stigen Gott zu ersetzen gesucht, wurde von allem sinnlichen Wesen ent= fleibet; alle bildliche Darstellung besselben, wie es schon Mose angeordnet, womit er aber nicht durchgebrungen war, wurde verpönt, na= türlich also auch die Stierbilder von Bet-El und Dan. Der hebräische Stammesgott trat gang zurück und wich bem Weltgotte ber Profeten. Mose's großer Gebanke wurde burch glücklichere Nacheiferer verwirklicht, Jahwe war nicht mehr der Gott des brennenden Busches und der Feuersäule, nicht mehr der strenge Herr, dem der Geruch des Opfers angenehm ist, dem die Darbringung der Erstgeburt abgekauft werden muß, sondern der übernatürliche und vorweltliche Mittelpunkt alles geistigen und sittlichen Lebens und Fühlens, der gerechte Beschüßer der Tugend und Richter des Lasters, der Herr des Himmels und der Erde.

Die Profeten, welche mit dieser Auffassung im Reiche Israel balb nach dem Jahre 800 vor Chr. auftraten, an ihrer Spize Amos, waren überzeugt, lediglich das wahre Wesen des hebräischen Nationalsgottes ergründet zu haben; sie lösten aus der Ueberlieserung, die sich seit Wose gebildet, das Reine von dem Unreinen ab und verkündeten ersteres dem Volke. Günstig waren ihnen dabei die Zeitverhältnisse. Palästina wie ganz Shrien wurde von den Assprern bedroht, welche am Eufrat längst gerüstet standen, ihr Weltreich dis zum Mittelmeere auszudehnen. Die drohende Vernichtung der nationalen Selbständigsteit enthüllten sie dem Volke als das Strasgericht Gottes dasür, das Israel ihn vergessen, seine Wohltaten mit Undank belohnt hatte und großenteils von ihm abgesallen war. Aber es war zu spät; ihr Wort siel auf unfruchtbaren Boden und Israel ging unter, ohne auf sie geshört zu haben.

Die Blüte Ifraels unter Jerobeam II. war nicht von Dauer. Nachdem ihm 749 vor Chr. sein Sohn Sacharja gefolgt, erlag er schon nach einem halben Jahre, und mit ihm Jehu's Haus, ber Mordtat des Sallum, der ihm folgte, aber nach weniger als einem Jahre gleiches Schickfal von Seite Menahems erlitt. Das waren die furcht= baren Zeiten, von welchen der Profet Hofea Anlaß nahm, seine strafenden Worte gegen Israel zu schleubern. Zugleich rückte auch die von Affgrien her drohende Gefahr immer näher. Im Jahre 738 vor Chr. war Affurs Herrscher Tiglat Bilesar bereits Besitzer von Hamat in Syrien und Binsherr von Ffrael, welches taufend Talente Silber (71/2 Millionen Mark) erlegen mußte. Auf Menahem folgte sein Sohn Pekachja, den aber im zweiten Jahre der Geerführer Pekach ermordete. Als König verband er sich mit Damask gegen Juda; aber da sich letteres um Hilfe an Affyrien wendete, legte er hierdurch den Grund zum Verderben seines States. Tiglat Vilesar von Uffur nahm 732 vor Chr. Damask ein, töbete bessen letten König Rezin und führte die Bewohner weg. Dem Lande Israel

nahm er das Oftjordanland und einen großen Gebietsteil im Norden und führte dessen Bewohner ebenfalls ab. Pekach aber wurde durch Hosea gestürzt, den die Assprer als ihren Basallen begünstigten. Als jedoch Tiglat Pilesar starb, hoffte der kurzsichtige Hosea, mit Hilfe ber in Aegypten herrschenden äthiopischen Könige das affyrische Joch, welches nun auf ganz Sprien und Palästina laftete, abschütteln Er sandte beshalb Geschenke nach Aegypten und unter= zu können. ließ die nach Affprien zu spendenden. Die Folgen blieben benn auch nicht aus. Salmanafar IV. von Affprien zog (726 vor Chr.) un= verweilt gegen Frael, machte Hosea zum Gefangenen, nahm Samaria nach dreijähriger Belagerung ein und führte die Ifraeliten nach Me= dien und den umliegenden Ländern in die Verbannung, während er Babylonier und Sprer nach Frael verpflanzte. Nach ben affyrischen Inschriften war es Salmanasars Nachfolger Sargon (Sarrukin), welcher die Wegführung anordnete. Wie derfelbe sagt, wurden blos 27,280 Einwohner der Stadt Samaria abgeführt. Der größte Teil der Be= völkerung blieb demnach wol zurück und bildete mit den Eingeführten bas Mischvolk der Samariten; benn der damals noch vorhandene Rest von Ifrael hieß seitdem Samarien und hatte assprische Unterkönige. Die vielfachen Bemühungen, die verlorenen "zehn Stämme" wieder= zufinden, waren überstüffig. Die verhältnißmäßig geringe Zahl ber Beggeführten mußte unter ben Medern u. f. w. balb verschwinden.

Die zu spät Syrien unterstützenden Aegypter wurden von Sargon bei Rafia geschlagen (720 vor Chr.). Ganz Syrien und Fönikien wurde den Assyrern untertänig; nur Juda blieb noch kurze Zeit ein eigener, freilich tributpslichtiger Stat. Die Israeliten oder Hebräer aber waren von da an auf die Judäer oder Fuden beschränkt.

# b) Das Reich Juba.

Das Reich Juda blieb die ganze Zeit seines Daseins unter der Familie Davids und erbte in derselben regelmäßig vom Vater auf den Sohn oder vom Bruder auf den Bruder fort. Nach außen geriet es zuerst mit Aegypten in Zusammenstoß. Die neue Dynastie, welche 961 vor Chr. mit dem Farao Sisak den Tron bestieg, hatte die freundschaftlichen Beziehungen ihrer Vorgänger zu Salomo vergessen, und daß bei ihr Jeroz beam Zuflucht gefunden, begründete im Gegenteil ein gutes Verhältniß zu Ifrael und in Folge beffen ein schlimmes zu Juba. Der Wunsch, die Fraeliten, welche an der Grenze Aegyptens unter David und Salomo eine für das Nilland gefährliche Macht zu werden gedroht, zu schwächen, und die Begierbe nach ben Schätzen Jerusalems bewogen Sisak zum Kriege gegen Juda, wo er 909 vor Chr. mit 1200 Streitwagen und 60,000 libnischen und äthiopischen Reitern einfiel. Städte des Landes, zuletzt auch Jerusalem, fielen vor den Aegyptern, und die Schätze des Tempels und der Paläste wurden ihre Beute. Erobern wollten die Aeghpter das Land nicht; aber nachdem sie abgezogen waren, befestigte Rehabeam, um gegen einen neuen Einfall beffer geschützt zu sein, die Städte seines Gebietes. Er erlebte jedoch das gefürchtete Schicksal nicht; auf ihn folgte sein Sohn Abiam und auf biesen bessen Sohn Al fa. Der lettere hatte mit den "Ruschiten" (Aethiopiern) zu kämpfen, welche er schlug. Gegen Baefa von Ifrael, welcher Jerusalem bedrängte, indem er der Hauptstadt Juda's die Zufuhr abzuschneiben suchte, rief er ben König Benhadad von Damask zu Hilfe, der auch in Ifrael einfiel und damit der Beläftigung Juda's ein Ende machte.

Die in Salomo's letten Jahren eingebrungenen Dienste fremder Götter müffen in Juda bald rasche Berbreitung gefunden haben. zeigte sich als ihr entschiedener Gegner. Das Bild der Aftarte, welches seine Mutter aufgerichtet hatte (wonach also ber Hof Rehabeams bie Unsitten besjenigen seines Vaters beibehalten zu haben scheint), ließ er umstürzen und verbrennen. Auch sein Sohn Josafat ließ es sich angelegen sein, Götzendienst und religiöse Prostitution zu unterdrücken. Mit Ifrael lebte er im Frieden; die Oberherrschaft über die Edomiten und den Hafen Elat am Roten Meer behauptete er. Ihm folgte 348 sein Sohn Jehoram, der Gatte Athalja's, welcher die Oberherrschaft über die Edomiten verlor und durch die Filister Verluste erfuhr. Deffen Sohn Ahasja unterstützte seinen Oheim Joram von Ifrael gegen Damask, besuchte den Verwundeten eben, als dieser seinen Sturz burch Jehu fand, und wurde selbst, gleich seinen meisten Verwandten, von dem Wüterich getöbet. Die Königin-Mutter Athalja, Ahabs und Jesebels Tochter, nahm den Kampf mit dem Tobfeinde ihrer Familie auf und beseitigte als Regentin Alle, die ihrer Herrschsucht hinderlich waren, selbst ihre eigenen Enkel bis auf den einjährigen Joas, welchen eine

a substitute of

Schwester seines Baters Ahasja, die Gattin bes Hobevriesters Jojaba. verbara. Athalja begiinftigte stets ben Baalsbienst; die Stunde ihres Verhängnisses nahte jeboch, als Jojaba es an ber Zeit fand, mit bem verborgenen, nun siebenjährigen Joas hervorzutreten und ihn zum König salben und ausrusen zu lassen. Athalja wurde getöbet (837 vor Jojada führte die Vormundschaft des jungen Königs, seines Chr.). Neffen, und der Jahwedienst herrschte, obschon der Baalsdiener eine Joas wurde nach vierzigjähriger große Menge vorhanden war. Regierung von Dienern ermordet, welche sein Sohn Amazia hinrichten ließ. Dieser führte Krieg mit Ifrael, wurde gefangen, und ber Sieger Joas besetzte Jerusalem und zerstörte die gegen Ifrael schauenden Mauerteile. Dagegen schlug und unterwarf Amazia die Edomiten, wurde aber von Verschwörern erschlagen, und ihm folgte, durch bas Bolk erhoben, sein Sohn Usia ober Asarja, welcher die Streit= fräfte bes States verftärkte, die Befestigung Jerusalems verbesserte und über die Ammoniten, Edomiten und Filister Erfolge erstritt. wirkte er zu Gunften der Künfte des Friedens, und wie Frael gleich= zeitig, so erreichte auch Juda unter ihm die blühendste Stufe seit der Trennung des Reiches. Ihm folgte 740 vor Chr. sein Sohn 30 = tham und nach wenigen Jahren sein Enkel Ahas, welcher Israel unterlag und sich um Beistand an Assprien wandte. Indessen war auch in Juda, wie früher in Ifrael, das Brofetentum aufgetreten; sein erster Bertreter war hier Se fa i a. ber wie Amos und Hosea gegen die Laster und die Abgötterei, die im Lande herrschten, sowie gegen die Hoffnung auf assprische Hilfe eiferte. Ahas, welcher Götzendiener war und seinen eigenen Sohn dem Moloch opferte, kehrte sich nicht hieran und legte sich Tiglat Vilesar als bessen Anecht zu Füßen. Die Wirkung war eine durchschlagende, nämlich der Untergang Fraels! — Ahas aber ging in seiner Unterwürfigkeit gegen Assprien so weit, daß er assprische Gebräuche, welche er in Damask kennen gelernt (wo er den nun= mehrigen Oberherrn seinen Tribut darbrachte), im Tempel zu Jerusa= lem einführte und mit den hebräischen vermengte (2 Kön. 16, 10—18), wogegen Jesaia mit Feuereifer auftrat. Des Ahas Sohn und Nach= folger Histia (seit 728 vor Chr.) verharrte vorläufig scheinbar in derselben Gesinnung gegen den Oberherrn und kümmerte sich kaum um den Fall Israels; aber er hoffte auf eine einstige Losreißung von dem verhaßten Joche. Er rottete ben Götzendienst aus und stellte die Ber= benne am Rhyn, Rulturgeschichte bes jubifchen Bolfes.

ehrung Jahwe's wieder her; zugleich aber füllte er insgeheim seinen Schatz und sein Zeughaus und knüpfte Verbindungen mit dem auf= ständischen Unterkönig von Babylon, Merodach=Baladan an, der aber bem Sargon von Affyrien unterlag; es folgten weitere Verbindungen mit anderen abfallsluftigen sprischen Fürsten, die ihn zum Haupte ber Empörung wählten; auch versicherte er sich der Hilfe Aegyptens. Jesaia warnte vor dem wahnwißigen Unternehmen. Sanherib von Affprien aber handelte ebenso schnell wie Salmanasar (701 vor Chr.); er vernichtete zwar Juda noch nicht, legte aber bem Hiskia eine Abgabe von 30 Talenten Goldes und 300 schweren (= 800 leichten) Talenten Silbers (zusammen 6,300,000 Mark) auf, führte eine große Menge Menschen (200,000 nach den affyrischen Inschriften) und Bieh fort und beschnitt das Gebiet von Juda an mehreren Stellen zu Gunsten Dagegen verweigerte Histia die verlangte Deffnung Jeru= der Filister. salems, und sein Bolk unterstützte ihn in dieser vaterländischen Ge= sinnung, welche nun auch Jesaia billigte. Die Assyrer belagerten Ferusalem; aber da ihr Hauptheer bei Altaku von den heranrückenden Aegyptern schwere Verlufte erlitt, gaben sie die Belagerung auf und verließen Sprien. Balb barauf folgte dem Hiskia fein Sohn Manaffe im Knabenalter. Seine erste Zeit sah die verheerenden Durchzüge der Affyrer unter Asarhaddon und Assurbanipal nach Aegypten, welches fie eroberten und einige Zeit behaupteten. Während dieser Zeit ver= suchte Manasse Widerstand gegen die assprische Obmacht und wurde ge= fesselt nach Babylon geführt, aber wieder freigelassen. Uebrigens war er ein Abtrünniger vom nationalen Glauben und vermehrte das wider= wärtige Beispiel israelitischer und jüdischer Fürsten, mit einem Regirungs= wechsel je nach der Laune dem Volke neue Götter aufzudrängen. Manasse biente dem Baal und opferte im Tale Ben Hinnom seinen eigenen Sohn dem Moloch. In seinem Palast und in den Vorhöfen des Tempels wurde der Sonne, dem Monde und den Sternen geräuchert, im Tempel selbst das Bild der Astarte aufgerichtet und götzendienerische Prostitution getrieben. Gleichen Geistes war sein Sohn Amon, wurde aber von Verschworenen getöbet; bas Volk bagegen erschlug die Mörder und erhob Amons Sohn Josia zum König (640 vor Chr.) In dem kleinen State Juda, welcher nun nicht viel mehr als die Stadt Jerusalem umfaßte, waltete damals der Kampf zwischen dem erhabensten Glauben und dem scheußlichsten Götzendienste heftiger als je.

Could

hänger des Jahwe im Sinne Mose's und der Proseten sahen ihre Sache durch den am Hose und auf dessen Besehl im Tempel Gottes selbst schamlos betriebenen Gößendienst im höchsten Grade gefährdet. Sie waren endlich entschlossen, dieser Gesahr und der Verfolgung, der sie sich stetsfort ausgesetzt sahen, ein Ende zu machen. Dies konnte aber unter den gegebenen Verhältnissen nur dann erreicht werden, wenn die Krone dauernd für Jahwe gewonnen und von den fremden Kulten abwendig gemacht wurde.

Josia war erst achtjährig, als er König wurde; wie es scheint, gelang es ben Hohenpriestern in Jerusalem, seine Erziehung im natio= nalen Geiste zu lenken. Es wird erzählt, er habe am Tempel Salomo's Ausbesserungen vornehmen lassen, und es seien zu diesem Zwecke bei den Opfernden fromme Gaben gesammelt worden. Fosia habe diese bei dem Hohenvriester Hiltia abholen lassen; dieser aber habe sich bei dieser Gelegenheit gegen den Geheimschreiber Safan geäußert: er habe im Tempel das Gesethuch Jahwe's gefunden (622 vor Ehr.). Schreiber brachte die erhaltene Rolle dem König, und dieser war über deren Inhalt, der ihm völlig neu erschien, in hohem Grade betroffen. Eine Profetin Chuledda oder Chulda (von Luther nach einer beutschen Göttin Hulda genannt), welche man darüber befragte, erklärte das Buch als Gottes Wort (worin wahrscheinlich das älteste Reugniß für ben geoffenbarten Charafter ber Bibel liegt), und der König las es den Aeltesten und dem ganzen Bolke im Tempel Jahwe's vor. angenommen, es sei dies das sogenannte fünfte Buch Mose's, Deutero= nomion (das zweite Gesetz) genannt, welches die mosaische Gesetzgebung befreit von der Geschichtserzählung, kurz zusammengesaßt und in ent= schieden monotheistischem Sinne geschrieben ist, was von den früheren Büchern nicht gesagt werben kann. Die jahwistischen Priester hätten bemnach bieses Buch abgefaßt, um ganz Ifrael zu dem Glauben zu bekehren, den ihm zuerst Mose verklindet, der nach langem Kampse mit fremden Diensten unter Saul, David und Salomo herrschend geworden, dann in den getrennten Reichen oft verfolgt und unterbrückt war und endlich durch die Profeten eine Reinigung erhielt, welche jetzt ihren ersten zusammenhängenden schriftlichen Ausdruck fand.

Nach dieser Entdeckung einer Sache, die nach früher herrschender Auffassung längst allen Hebräern hätte bekannt sein sollen, ging den Juden ein neues Licht auf. Sie waren, wie nun scheint, von jeher entweder mit bloßen Formen bekannt gemacht oder in den abscheulichen kanaanitisch-sprischen Gößendiensten erzogen worden. Was die Proseten verkündigt oder gepredigt, das war ihnen daher fremdartig gewesen und nicht verstanden worden. Ein Buch, das anerkannte Autoritäten für das Wort Gottes (oder der Götter) erklärten, hat bei allen Völkern und zu allen Zeiten das höchste Ansehen und undestrittene Geltung erslangt. Es ist demnach anzunehmen, daß die Hebräer vor "Aussindung" des Deuteronomions durch Hilsia kein anerkanntes Wort Gottes, daß die früher abgesaßten religiösen Bücher oder Schristen dieses Volkes keine allgemeine Geltung hatten, daß es ein "mosaisches Geseß" in bindender Form und mit höherem Ansehen überhaupt noch nicht gab.

Jest erft, kurz vor dem Untergange seiner älteren Daseinsform, erft nach ber Abtrennung bes größten Teils seiner Söhne, lernte bas hebräische Volk den wirklichen Monotheismus kennen, den man früher für einen besonderen Vorzug dieses Volkes vor anderen Völkern ge= Nachbem bas Bolk nach Anhörung des "Gesetzes" voll= zählig in den "Bund" mit Jahwe getreten, machte man mit allen Spuren frember Abgötterei reinen Tifch. Alle noch vorhandenen Bilber, Altäre und Geräte, welche dem Götzendienste geweiht waren, wurden niedergerissen und zerstört, die Feuerstätte des Moloch im Tale Ben Hinnom verunreinigt, die Häuser der Götzenpriester und Auch jene götenähnlichen Vorrich= Tempelprostituirten niebergerissen. tungen, welche zu Ehren Jahwe's gedient hatten, die sogenannten Söhen, d. h. Bergheiligtumer und das Stierbild in Bet-El, wurden beseitigt, so viel sich auch gegen diese Maßregel Abneigung unter dem Volke Auffallend ist jedoch dabei, wie das Reich Juda dazu kam, fundtat. bas Stierbild zu Bet-El, bas boch nicht auf seinem Gebiete lag und, von ihm nie anerkannt war, zu zerstören, und es scheint dies dafür zu sprechen, daß auch in Juda ber Stierdienst nicht unbekannt war. Wider= settliche Priester der abgeschafften Kultformen wurden an ihren Altären Dann wurde das erfte Passachsest nach Borschrift des niedergemacht. Gesetzes geseiert "wie nie zuvor unter den Königen Israels und Juda's" (2 Kön. 23, 4 bis 25). Doch war diese Reformrichtung nicht nur keine dauernde, sondern sie scheint überhaupt nicht das berichtete Maß er= reicht zu haben, indem der gleichzeitige Profet Jeremia ihrer mit keinem Worte gebenkt, sondern den Götzendienst ungestört fort= dauern läßt.

Um dieselbe Zeit fand das affyrische Reich, das bisher ganz Sprien unter seinem Machtgebot danieder hielt, seinen Untergang burch die Einbrüche der Stythen und durch die verbündeten Mächte von Neu-Babylon und Medien. Dies benutte der ägnptische Farao Necho, die Eroberung Spriens zu unternehmen. Im Rampfe am Kison fiel Josia an der Spipe der Juden durch die ägyptischen Waffen 609 vor Chr. Sein Sohn Joachas wurde an seiner Stelle erhoben, aber, als er bem Sieger zu huldigen kam, von Necho gefangen genommen und nach Aegypten geschickt, an seiner Stelle aber sein Bruber Jojakim auf den Tron Juda's gesetzt und das Land zu schweren Abgaben gezwungen. Da tropbem der König argen Auswand trieb, predigte der Proset Dieser sowol als sein Berufsgenosse Ezechiel Jeremia gegen ihn. hatten überdies Anlaß, gegen den seit Josia's Tod wieder überhand= nehmenden Dienst des Baal zu eifern, dem auf allen Dächern Ferusa= lems geräuchert wurde. Necho hatte indessen ganz Sprien eingenommen! aber seine Eroberung war auf die Dauer unhaltbar; benn an die Stelle Ussyriens war das neue Reich von Babylon getreten, das sich als Nach= folger des erstern betrachtete. Als Necho, diesem Feinde entgegenzu= treten, den Eufrat überschreiten wollte, schlug ihn 605 vor Chr. Na= bukudurruzur (Nebukadnezar) von Babylon bei Karchemis (Kirkesion) auf's Haupt. Necho wich nach dem Nil zurück und der Sieger verfolgte ihn bis nach Asiens Grenze; aber erst nachdem er seinem kranken Bater Nabopolasar gefolgt war, wandte er seine Waffen zur Eroberung Spriens. Im Jahre 600 vor Chr. erschien er in Juda und Jojakim unterwarf sich ihm, fiel aber nach drei Jahren, in der Hoffnung auf Aegyptens Beistand, wieder ab. Nachdem er inzwischen gestorben und sein Sohn Jechonja gefolgt, nahte Nebukadnezar, Juda zu züchtigen. Der König mußte Jerusalem übergeben und unterwarf sich bem Sieger, der ihn, alle angesehenen Personen, die Krieger, Schmiede und Schlosser von Jerusalem, sowie die Schätze bes States und die beften Tempelgeräte nach Babylonien abführen ließ, um Juda wehrlos und arm zu machen. Als letter König wurde der jüngste Sohn Josia's, Zedetia, eingesett. Ungeachtet der gemachten Erfahrungen dachten dieser und viele Profeten an neuen Abfall, wogegen Jeremia, der die Chaldäer als die gerechte und verdiente Buchtrute Gottes ansah, heftig eiferte; benn er sah ben wahren Patriotismus nur im wahren Gottesglauben, während bie gegen Babylon rebellischen Juden tropbem dem babylonischen Gotte

Bel, wie sonst dem Baal und dem ganzen Sternenheere der Chaldäer opferten. Der Absall von Babylon wurde versucht; Nedukadnezar beslagerte Jerusalem wieder, mußte es aber vor dem zum Entsate heransiehenden Aegypter Hofra ausgeben, und Jeremia wurde nun als Landessverräter eingekerkert. Die Aegypter erlitten jedoch eine Niederlage vor den verstärkt zurückehrenden Chaldäern. Die ausgehungerte Stadt wurde 586 vor Chr. erstürmt, des Zedekia Söhne vor seinen Augen hingerichtet, er selbst geblendet, der Tempel völlig ausgeräumt, die Stadt vollkommen zerstört und der Rest der Bevölkerung, dis auf das arme Landvolk, fortgeschleppt. Viele Juden zogen nachher nach Aegypten, unter ihnen auch Jeremia.

# Fünfter Abschnitt.

# Die ifraelitifche Religion.

## 1. Die fremden Glemente der israelitischen Religion.

Die Religion des hebräischen Volkes ist früher als eine ganz einzig in ihrer Art bastehende Erscheinung, als ein Werk Gottes selbst dargestellt worden, welcher unter allen Völkern eines ausersehen hätte, seinen Namen zu verherrlichen und den Glauben an ihn zu verbreiten. Diese kindlich=naive Anschauung hat in der wahren Geschichte keinen Grund und Boden; jede einzelne Tatsache widerspricht ihr.

Bis zur Wegführung nach Babylon lebte die israelitische Gottes= verehrung in beständigem Kampfe mit fremdländischen Gößendiensten; ja es waren sogar in der ganzen genannten Periode immer nur wenig auserlesene Geister im Volke, welche den einen und ewigen National= gott des Wose und den späteren Weltgott der Proseten richtig auffaßten und verehrten. Der Masse war, soweit sie nicht den fremden Göttern diente, auch der Nationalgott Jahwe nur ein Gott neben anderen, kei= neswegs geleugneten Göttern und wurde in ähnlicher Weise wie die= selben gößendienerhaft angebetet. Auch die Lehren und Vorschriften des hebräischen Religionsgesess, das früher allgemein von Mose her= geleitet wurde, sind bis in die letzten Beiten vor der Wegführung nach Babylon überhaupt nicht bevbachtet worden. Sehen wir nun, welchen Quellen die von den Hebräern während des ersten Hauptzeitraums ihrer Geschichte angenommenen Glaubensstormen entstammen. Wir sondern dieselben in 1) solche der Natursvölker, 2) der Affyrer und Babylonier und 3) der sprischsarabischen Völker.

Die sogenannten Naturvölker, d. h. die unter dem überwie= genden Einflusse der Natur stehenden, sie noch nicht durch ihre Kultur bezwingenden Völker, verehrten zuerst Organe und Erzeugnisse der Natur als solche und später die in benselben nach ihrer Vermutung vorhandenen Dämonen oder Geister. Unter den Naturdingen nun, welche in der hebräischen Religion auftreten, ift vor Allem die Sonne mit ihrem gewöhnlichen irdischen Abbilde, dem Feuer, zu nennen. Die Sonne war bekanntlich bei sehr vielen, wenn nicht bei den meisten Bölkern die älteste und höchste Gottheit. Neben dem Feuer dienen als ihr Abbild auch gewisse Tiere, kaum eines aber häufiger als ber Stier (wie die Ruh den Mond vorstellt). Es ist nicht sicher zu ent= scheiben, ob die Hebraer ben Stier schon von Haus aus verehrten ober von anderen Völkern als göttliches Bild annahmen. Sichere Anzeichen seiner Verehrung begegnen uns nur mit zeitlichen und örtlichen Unterbrechungen, nämlich während der Wanderung durch die Sinai = Büste nach Kanaan und während der Dauer des Reiches Frael. Dort wird der Stierdienst als Auflehnung gegen den rechtmäßigen Glauben, hier aber als statlich angeordneter Kult geschildert. Zwischen beiden Zeiten liegt eine lange Lücke von etwas über 400 Jahren, und die Frage ist gestattet, ob die Hebräer zwischen ihrer Einwanderung in Kanaan und der Trennung des Reiches, und ob sie im Reiche Juda nichts vom Stierdienste gewußt haben? Beides ist ebenso unwahrscheinlich, als das Gegenteil davon unerwiesen. Wir werden auf diese Frage bei An= laß des abgöttischen Jahwe-Dienstes zurückkommen.

Bereinzelt und in dunkler Weise kommt bei den Hebräern die Verehrung der Schlange, eines der von Naturvölkern am meisten angebeteten Tiere vor; Mose richtete eine ehekne Schlange, wol nach ägyptischem Vorbilde, in der Wüste auf, um als Mittel gegen Schlangenbisse zu dienen; dieselbe wurde bis auf König Hiskia von Juda im Tempel zu Jerusalem unter dem Namen Nehustan verehrt (4. Mos. 21, 9; 2 Kön. 18, 4).

Alte Bilber und verehrte Sipe ber Gottheiten sind auch bie

Steine und in vergrößertem Maßstabe die Felsen und Berge. Nach der hebräischen Sage richtet Jakob nach dem Traume, in welschem er Gott und die Engel sah, in Bet-El zum Andenken einen Stein auf und salbt ihn, und so an demselben Orte aus ähnlicher Veranslassung ein zweites Mal. Bekannt ist die noch heute lebende Steinsverehrung der Araber in der Kaaba zu Mekka, die mit denselben Pastriarchen in Verbindung gebracht wird, welche auch die Hebräer verehren. Von der Verehrung der Verge und Höhen als einer ächt hebräischen Einrichtung ist im ganzen Alten Testament die Rede; seder bedeutendere Ort hatte seine Höhenkultstätte (bamå).

Verwandt mit der Hochhaltung heiliger Verge ist diesenige heilisger Haine und Bäume. Als Wohnsitze von Geistern betrachtete Bäume (auch oft blos Pfähle) hießen bei den Fönikern und Israeliken Aschera (Ascherat). In den Zeiten der ärgsten Abgötterei errichtete man in beiden Reichen, Israel und Juda, Aschera Bilder neben den Altären Jahwes und Baals. Ihre Stellen vertraten oft Steinsäulen (Masseben.\*)

Die Spuren ber Einwirkung affprisch=chalbäischen Götter= dienstes auf die Hebräer sind direkt nicht zu erkennen. Da wir aber wissen, daß Lettere aus Chalda ihre ältesten Sagen, wie die Schöpfung und Sintflut, erhalten haben und daß die Affgrer und Chaldäer, als zu großem Teile Semiten, mit den Hebräern ursprünglich gemeinsame Vorstellungen haben mußten, so ist hier eine gottesbienstliche Verbin= bung, wenn auch vergessen, doch anzunehmen. Mit den sprischen Völkern, von denen die Hebräer so viel angenommen, hatten die Affgrer und Chalbäer die Gottesnamen Bel (Baal, ursprünglich Sonne), und Istar (Astarte, ursprünglich Mond), sowie die Brostitution bei den Tempeln, die Kinderopfer und vielleicht auch die Selbstverstümmelung gemein. Der babylonische Nergal, Gott des Planeten Mars, Kriegs= und Jagdgott, und der ursprüngliche chalbäische Sonnengott Abar mit dem Beinamen Malik (Melek, Moloch, d. h. König), später Dä= mon des Blaneten Saturn und Gatte der Abendsterngöttin Bilit, he bräisch Abrammelech, erscheinen als Gottheiten ber an Stelle ber weggeführten Ifraeliten in Samaria eingewanderten Babylonier, wie sie auch neben Jahwe von den zurückgebliebenen Ifraeliten verehrt

<sup>\*)</sup> Pietschmann, Gesch. der Phönizier, S. 213. Stade, I. S. 458 ff.

wurden (2 Kön. 17, 30—34). Seitdem Juda unter neubabylonische Oberherrschaft geriet, verbreitete sich dort der Dienst des chaldäischen Bel (seit 605 vor Chr. bis zur Wegführung der letzten Juden nach Babel 586).

Einen andern babylonischen Gott nannten die Hebräer Tammuz. Soweit sie seinen Kult annahmen, saßten sie ihn als die Herbstsonne auf, welche die Früchte reift, aber durch den Winter zu Grunde geht. Zur Zeit des Ezechiel (8, 1. 14) saßen die Weiber von Jerusalem im sechsten Mond (September) an der nördlichen, gegen Fönikien gerichteten Seite des Tempels und beweinten den Tammuz sieben Tage lang.

Am meisten unter allen Bölkern nahmen die Hebräer in religiöser Beziehung natürlich von den ihnen am nächsten verwandten westsemi= tischen ober sprischen Böstern an. — Der allen Semiten gemeinsame Name für Gottwesen jeder Art war El oder 31, d. h. Gott schlecht= weg (die gleiche Wurzel hat der Name des griechischen Sonnengottes Helios). El hieß in späterer Zeit, je nach Modifikation bes Namens burch die einzelnen semitischen Bölker, aramäisch Glah, assprisch Ilu, arabisch Flah, fönikisch und hebräisch Eloh, Eloah, in der Mehrzahl Elohim (bei den Karthagern hießen die Götter Elonim, die Göttinnen Die fremden Götter nannten die Hebräer in der Regel Elonot). Elilim. Elohim wurde auch der einzelne hebräische Gott, und zwar bald mit Einzahl, bald mit Mehrzahl des Zeitwortes genannt; doch gab man dieselbe Bezeichnung auch fremben Göttern, Untergöttern, Engeln und sogar hochstehenden Personen. Die Föniker nannten Eloim die Söhne und Genossen ihres Gottes El. Beinamen des Gottes= namens waren zur Unterscheidung von anderen Göttern sehr gebräuch= Melchisebeks Gott hieß Eljon, d. h. ber Höchste. Die Hebräer nannten Gott El Schaddai, der mächtige El, und ohne Zweifel ist der ihrem angeblichen Stammvater erteilte Name Ifra=El ursprünglich ein Gottesname und heißt: der ringende, kräftige El. Kleinere Völker sind oft mit nur einem Gotte getroffen worden, ohne daß bies ein eigentlicher Monotheismus wäre, indem sie die Götter anderer Bölker als wirklich vorhandene anerkannten. Vereinigten sich solche Bölker zu größeren Staten, so wurde aus ihren Göttern oft ein polytheisti= sches System; so ift 3. B. die Götterwelt Aegyptens und diejenige Babyloniens nachweisbar aus Lokalgöttern zusammengesetzt. Der Gott eines jeden Volkes war zugleich sein Herr und König. Abon, Herr,

hieß ein fönikischer und der hebräische Gott, letterer jedoch öfter in In griechischer Form erscheint ber fonikische der Mehrzahl Abonai. "König" hieß ber Gott ber meisten Sonnengott Abon als Abonis. syrischen Bolter, Melech bei den Hebraern, Moloch bei den Kanaa= niten und Könikern, Malchan, Milkom und Molech bei den Ammoniten; völlig die gleiche Gestalt war der Kemosch oder Ari = El der Moabiten. Alle diese "fremden Götter", die jedoch nur Gestalten ihres eigenen unverstandenen Nationalgottes waren, wurden von den Hebräern auch neben diesem während des größten Teils ihrer statlichen Selbst= ständigkeit bis zur Unterwerfung durch Babel, ausgenommen eine kurze Zeit unter König Josia, verehrt. Die größte Rolle spielten jedoch bei ihnen die Götter und die Göttinnen der Föniker, welche im Gangen dieselben waren wie die der Kanganiten und Filister, der nächsten Verwandten jener Seefahrer.

Der Gottesbegriff spaltete sich bei dieser Völkergruppe mit der Reit in mehrere Göttergestalten. Die Wechselfälle des Seelebens und der Karawanenreisen mußten den Fönikern den Himmels= oder Sonnengott. je nach der Witterung, die er ihnen sandte und von der ihre Unter= nehmungen abhingen, bald als ein wohlwollendes, bald als ein zürnen= bes und strafendes Wesen erscheinen lassen. Der wohlwollende Gott. speziell auch Sonnengott, das von den Fönikern am meisten verehrte Wesen, hieß Baal, d. h. Herr, wol ein Name mit dem babylonischen Bel. Er kommt in einer Menge von Gestalten mit verschiedenen Bei= namen vor, wie Baal-Samin, Baal-Gab, Baal-Hamon, Baal-Tamor, Baal = Semes, Baal = Prazim u. s. w., nach welchen Formen zahlreiche Orte in Kanaan und ganz Sprien bis zur Sinai = Halbinsel benannt Die arabischen Stämme ber Midian und Amalek nannten bem Baal zu Ehren ihren heiligen Berg, einen der Sinai-Gipfel, Ser-Baal, d. h. Palmenwald des Baal. Die Moabiten verehrten Baal auf dem Berge Beor (baher Baal=Peor). Sehr häufig wurden auch Israeliten nach Baal benannt; z. B. Gibeon hieß Ferub-Baal ("Baal siegt"); andere hießen Meri-Baal, Isch-Baal oder, als man sich bessen schämte, mit Unterschiebung des Wortes "boschet" (Schande): Meri= Boschet, Isch = Boschet. Namentlich liebten die Kolonisten aus Tyros, die Karthager Namen, diesen, wie ihre großen Männer Hanni=Baal (Gnade Baals), Hazru-Baal (Hilfe Baals) u. A. zeigen. Man unter= schieb auch eine Menge von Geftaltungen Baals als Baalim.

Filistergott hieß Baal-Sebuf, hebräisirt Baal-Zebub, d. h. Fliegen-Baal, wahrscheinlich der Abwehrer des Ungeziesers; ein Gott der hebräischen Baalsverehrer zur Richterzeit war Baal-Berit, d. h. Bundes-Baal, der Beschützer des Bundesheiligtums hebräischer und kanaanitischer Stämme in Sichem. Von der Verehrung des Baal dei den Hebräern haben wir teils in der Geschichte des Volkes gesprochen; teils werden wir bei Anlaß seiner Verschmelzung mit Jahwe auf ihn zurücksommen.

Den Baal nannten die Föniker und ihre Verwandten auch Malk, Melk oder Milk, d. h. König (als Stadkkönig von Tyros Malkart oder Melkart\*). Beinahe durch ihre ganze ältere Geschichte huldigten und opferten beträchtliche Teile der Hebräer dem Moloch (wie sie den Namen aussprachen), wie ja auch ihre öftlichen Nachbarn, die Ammoniten, einen gleichnamigen (Molech, auch Malchon, d. h. unser König, bei den Hebräern Milchom, d. h. ihr König) und die Moaditen einen gleichmertigen Gott (Kemosch, Ari = El, d. h. Feuer Gottes) hatten. Der eigentümliche Kult des Moloch bestand in den ihm gebrachten Menschen=, besonders Kinderopfern. Die Kinderbrandstätte der Hebräer war im Tale Ben Hinnom.

Den beiden Gottesnamen Baal und Moloch stehen zwei Namen von Göttinnen oder Seiten weiblicher Gottheit gegenüber, welche bald Baalat (Herrin), bald Aftarte (in Babylon Iftar) hießen. In den Zeiten der Abgötterei errichteten die Hebräer in beiden Reichen, Frael und Juda, der Aftarte Bilder "auf jedem Hügel und unter jedem grünen Baum" (1 Kön. 14, 23; 2 Kön. 17, 10; Jerem. 17, 2). Die babei wie in Fönikien übliche Prostitution ist an zahllosen Stellen der Bibel unter dem Namen "Hurerei" deutlich genug gekennzeichnet und wurde fogar im Tempel zu Jerusalem in besonderen Gemächern von männ= lichen und weiblichen Personen (Redeschen) betrieben, beren letztere sonst Belte für die Göttin woben (Jerem. 3, 2; Hof. 4, 12, 5 Mof. 23, 18 f.). Ja, der Aschera-Dienst galt sogar zeitweise den Jahwe-Dienern als gerechtfertigt; wenigstens ließen der wilde Giferer Jehu und seine Söhne die Aftarte-Bilber, gleich den Stierbilbern in Bet-El und Dan, stehen (2 Kön. 13, 6) und unterdrückten sie nicht. Manasse von Juda stellte das große Aftarte-Bild in das Allerheiligste des Tempels zu Jerusalem, wo es bis zu Josia's Reform blieb (2 Kön. 21, 7).

<sup>\*)</sup> Pietschmann, Geschichte ber Phönizier. S. 183 ff.

Astarte's Bild wurde auch sonst oft neben Jahwe's Altären und neben seinem Stiervild in Bet-El aufgestellt und erhielt dadurch nationale Bedeutung (5 Mos. 16, 21. 2 Kön. 23, 15).

Im alten Testament und von neueren Schriftstellern wird Astarte übrigens so oft mit der Aschera zusammengeworfen, daß nicht immer deutlich zu unterscheiden ist, welche von beiden gemeint wird. Beide erscheinen neben Baal als Gegenstände der Verehrung von den Zeiten der Richter an dis zur Wegführung nach Babylon, mit kurzer Untersbrechung unter Saul und David und in der bessern Zeit Salomo's.

In der letzten Zeit vor der Wegführung nach Babylon, in den Tagen des Jeremia, opferte man auch einer sogenannten Himmelskönig in (Jer. 44, 17). Um dieselbe Zeit stand ein unbenanntes Bild am Einsgange des Tempels (Ezech. 8, 5. 6), was vielleicht dieselbe unbekannte Größe bedeutete.

## 2. Der abgöttische Jahwe-Pienst.

Zwischen dem hebräischen Nationalgotte Jahwe und fremben Göttern ift keine scharfe Grenze zu ziehen; benn Jahwe war ursprüng= lich ebenso ein Gott neben anderen Göttern, wie der Baal und Mo= loch der Föniker, der Kemosch der Moabiten u. s. w., bis Mose den erhabenen Gebanken faßte, ihn zu einem einzigen, allerdings nur für sein Volk besorgten. Gotte zu erheben. Da nun die Hebräer unter allen Bölkern am meisten mit den westlichen Sprern, also den Kanaa= näern, Filistern und Fönikern in Verbindung standen, so erscheint in der Geschichte bes hebräischen Gottesdienstes Jahre mit Baal und Mo= loch so verschmolzen, daß nicht gesagt werden kann, es sei Einer dieser Götter ausschließlich und allein gemeint. Die Verschmelzung von Jahwe mit Baal hatte besonders zur sogen. Richterzeit ihre Geltung. Sichen, dem damaligen zeitweisen Hauptorte der Hebräer, bauten dieselben am Berge Garisim, wo Josefs Grab sein sollte, bem Baal einen Tempel, d. h. einer Gestalt bes Baal, dem Baal=Berit oder Bundes= Charafteristisch ist dabei, daß bis dahin der hebräische National= gott. gott Jahwe noch kein Heiligtum hatte, sondern erst wieder zu Ehren gelangte, als Samuel die Hebräer aufforderte, die Baalim und die Aftarten zu entfernen, wenn sie von den Filistern befreit sein wollten.

Bon ba an erscheint merkwürdiger Weise in der hebräischen Geschichte der Name Baals nicht mehr bis auf den König Abab von Ifrael, von wo an er bem Jahme als falscher Gott gegenüber gestellt wird. Zeit Ahabs war nun aber, wie wir wissen, diejenige, in welcher die Brofeten Jahwe als einen geistigen Gott bes Himmels und ber Erde verkündeten; sollte nun etwa in der vorhergehenden Zeit der noch ma= teriell aufgefaßte Jahwe in der Art mit Baal Gines geworden sein, baß er nur von Zeit zu Zeit ben Namen gewechselt hatte? Erst feit Ahab und dem Auftreten der Profeten sind Jahwe und Baal gleich zwei unvereinbaren Prinzipien scharf getrennt. In der Tat wäre es geradezu unbegreiflich, daß ein so großer Teil des Vostes Ifrael stets zwischen Jahwe und Baal geschwankt hätte, wenn nicht Beide, so lange Ersterer überhaupt noch materiell gedacht wurde, allgemein als ein und berselbe Gott betrachtet worden wären. Unter den Richtern und den Königen bes ungeteilten Reiches wurde vielmehr Jahme stets als Baal, b. h. Herr, bezeichnet (Stade, I. 181 und 433). Im Reiche Juda, bas keinen besondern Baalstempel hatte, wie Ifrael seit Abab in Sa= maria, wurde Baal bis auf Histia, unter welchem auch in Juda das Profetentum Wurzel faßte, im Tempel zu Jerusalem, im Tempel Jah= we's, verehrt, ohne daß darum von einer Unterbrechung bes Dienstes bes Lettern oder von gegenseitiger Unverträglichkeit die Rede wäre.

Wie Baal, so wurde auch sein Doppelgänger Moloch von den Hebräern vielfach mit ihrem Jahwe verschmolzen. Der Moloch, dem im Tale Ben Hinnom Kinderbrandopfer gebracht wurden, wird von dem Ammonitengotte Milkom ausdrücklich unterschieden (2 Kön. 23, 10, 13), so daß anzunehmen ist, es sei, wenigstens lange Zeit hindurch, Moloch als der wirkliche Hauptgott der Hebräer, d. h. als Eines mit Jahre betrachtet worden. Der Moloch im Tale Ben Hinnom war ein nationaler Gott, der ammonitische Molech und der moabitische Kemosch auf ben Höhen von Jerusalem, wo ihnen Salomo, seinen Beibern zu Gefallen, Heiligtümer errichtet hatte, waren fremde Götter. Zeit bes Profeten Ezechiel (23, 39) kamen die Opferer am Sabbat, nachdem sie im Tale Ben Hinnom ihre Kinder geschlachtet, in den Tempel Jahme's, — Beweis genug, daß sie mit jenen Opfern ben ächten Gott Ifraels, Jahme selbst zu ehren glaubten. Auch wird bieser Menschenopfergott oft mit bem ächthebräischen Worte Melech (König) bezeichnet und so von den fremden Ausbrücken Molech und Moloch unterschieden. Ja der Profet Amos scheidet sogar den materialistischen Jahwe der frühern Zeit von dem der Profeten und wirst erstern (5, 25. 26) vollständig mit den fremden Göttern zusammen. Die Gesstalt Molochs war bei allen Bölkern, von welchen man sie erfahren hat, die eines Menschenleibes mit einem Stierkopf; auch der unter dem Namen Minotauros in Preta eingedrungene sönitische Moloch hatte diese Gestalt; wahrscheinlich war daher der Moloch im Tale Ben Hinsnom, welcher mit Jahwe zusammengeworfen wurde, ebenso beschaffen. Näheres werden wir bei Anlaß der Opfergebräuche zu sagen haben.

Sehen wir nun von den Fällen ab, in welchen der hebräische Nationalgott mit Göttern anderer Bölker vermengt wurde, so finden wir seine Reinhaltung nur entweder dann beobachtet, wenn das vater= ländische Gefühl des Volkes hervorgehoben wurde oder wenn der Glaube an den Nationalgott eine höhere, nicht materielle, sondern ideale Be-Von dieser idealen Sohe aber, wenn auch Mose sie offenbar seinem Volksgotte zu verleihen wünschte, ist weber in dem Volksbewußtsein, noch in dem Schrifttum der Hebraer bis auf die spätere Profetenzeit (von Amos an) etwas zu bemerken (freilich) ist bieses Schrifttum, wie wir an einer andern Stelle bieses Buches aus= führen werben, von den Profeten vollständig umgearbeitet worden). Vor dieser Profetenzeit nun wurde der hebräische Gott gleich den Göttern anderer Völker ganz menschlich und materiell gedacht, wie un= zählige stehengebliebene Spuren in den hebräischen Schriftwerken deutlich Der althebräische Gott ist ein Gott des Hasse und der Rache. Er verlangt Opfer und den Mord seiner Feinde und Verächter; ja er bringt sogar vielfach unschuldige Menschen ohne alle Ursache um (z. B. 2 Kön. 1, 10. 12) und erfäuft in ber Flut Alles ohne Unterschied. Er äußert seinen Groll gegen Einzelne, indem er maßlos Unglücksfälle, wie Hunger, Seuchen u. s. w. auf Biele häuft; eine Bolkszählung Davids bestraft er als Hochmut mit einer Pest. Jedes Unglück wird ihm noch vom Profeten Amos (3, 6) zugeschrieben. Ebenso schlimm ist, daß er einzelne Menschen betört, so daß sie in ihr Unglück rennen und Andere mitreißen, so z. B. den König Rehabeam (1. Kön. 12, 15), daß er durch einen bosen Beist Wahnsinn erregt, so bei Saul (1. Sam. 16, 14 und 18, 19), daß er burch Lügengeister Profeten zu falschen Weissagungen bringt, so z. B. unter Ahab (1. Kön. 22, 20 ff.) u. s. w.

David nimmt dies als selbstverständlich an, indem er (1. Sam. 26, 19) Jahwe zutraut, den Saul gegen ihn angestiftet zu haben. Volk indessen gegenüber anderen Bölkern ist Jahwe ein eifriger und parteiischer Gott, der stets pro domo handelt. Er scheut sich nicht, seinen Ifraeliten ben Diebstahl ber goldenen Gefäße ber Aegypter an= zuraten; er hilft ihnen in allen ihren Fehden gegen die Feinde, vernichtet diese ohne alle Gnade und läßt sogar Sonne und Mond stehen, um das Blutbad an den Fremden ergiebiger zu machen; daher hieß er auch mit Borliebe: Gott ber Heerscharen (Jahwê Sebâ'ôt). Er ringt mit seinem Auserwählten (Jakob) und erscheint Anderen in feurigen Ge= stalten; liebevoll und fanft ist seine Erscheinung nirgends. er kleinlich, wie der Mensch selbst, der ihn sich so gedacht hat; er gibt die minutiösesten Vorschriften zur Ausschmückung der Stiftshütte, zum Begehen ber Opfer, zur Beobachtung ber Reinheitsgebote, befiehlt z. B. Quasten an den Mänteln zu tragen, teilt ein Rezept zum Weihrauch mit u. s. w. In ber Paradis-Sage formt er ben Menschen aus Erdenstaub nach seinem Bilbe, bläft ihm Obem in die Nase, pflanzt einen Garten, setzt den Menschen darein, spricht mit ihm, verbietet ihm einen Baum, bringt ihm Thiere, versucht zuerst, ob sie ihm die nöthige Hilse gewähren, und da dies nicht der Fall ist, nimmt er ihm eine Rippe heraus und schafft ihm aus dieser eine Gefährtin; er lustwandelt im Garten, da der Tag fühl geworden, sucht seine Ebenbilder nach Ueber= tretung des Berbotes, verhört sie, verdammt sie, macht ihnen Röcke aus Fellen, zieht sie ihnen an und vertreibt sie aus dem Paradis, an dessen Pforte er Wächter mit flammendem Schwerte aufstellt. Die Orthodoxie hat niemals einsehen wollen, daß wir es in diesen Geschichten aus einer Zeit naiv kindlicher Auffassung, keineswegs mit einem allwissenden und allmächtigen Gotte, sondern mit dem Geschövfe der Fantasie eines in dichterischer Beziehung noch stammelnden Nomadenvolkes haben.

Dieser Gott der alten Hebräer, ihr Gott, der die Götter anderer Bölker keineswegs vom Dasein ausschloß, hieß zuerst schlechtweg El, auch in ungeschminkter Mehrzahl, in welcher Form die Schöpfung naiv von ihm erzählt wird, Elohim. In späterer höherer Auffassung, als Gesetzgeber, der sich jedoch ausdrücklich nur um die Hebräer und zwar um das ganze Beiwerk ihrer Sitten und Gebräuche kümmert, trägt er einen früher (2 Mos. 6, 3) unbekannten Namen, welcher im Hebräischen

\_ cm | U)

aus den vier Buchstaben Ihrh besteht und nicht ausgesprochen werden durste; wo der Name vorkam, las man statt dessen: Adonai, der Herr (im Majestätsplural). Den verbotenen Namen hat man Jehova auszusprechen sich gewöhnt; jetzt lesen die Sprachkundigen: Jahwe. Was er bedeutet ist unbekannt. Diodor (I, 94) gibt dem Namen des hebräischen Gottes die Form Jao, und diesen selben Namen sührt nach Makrobios in einem Orakelspruche des Apollon von Klaros in Jonien der höchste Gott.

Wie der Jahwe der älteren Ifraeliten (bei den Gebildeten bis etwa 800 vor Chr., zur Zeit des Profeten Amos, beim Bolke bis zur Wegführung nach Babylon) ein materiell, derjenige ber späteren Juden aber ein ibeal vorgestellter Gott, so war Jener ein ausschließlicher National-, Dieser aber ein allgemeiner Weltgott. Die älteren Hebräer bachten sich als in einem Bund ober Vertrag mit Jahwe stehend; Jahwe hatte nach demselben ein Recht auf Verehrung von Seite des Volkes, das Bolk ein solches auf Gegenleistungen des Gottes, auf das Land, das er ihm verheißen, auf bessen Früchte und auf Vermehrung seiner Glieder und ihrer Habe. Jahme ist der Herr und Ifrael sein einziger treuer Anecht; daher ift Jener nur für die Hebräer porhan= ben, nur für sie besorgt. Er will, daß nur sie leben, alle anderen Völker zu Grunde gehen; handelt er nicht in dieser Weise, läßt er sein Volk unterliegen, so hat er seine Bilicht nicht getan, verliert sein Un= sehen. In der hebräischen Literatur, so sehr sie auch von profetischer Hand in profetischem Sinne bearbeitet ift, erscheinen neben Jahme die fremden Götter immerhin als anerkannt, nur als feindlich, weniger mächtig ober ihm untergeordnet. Selbst in den auf einer höhern und reinern Stufe stehenden Geboten des Mose heißt es: du sollst keine anderen Götter neben mir haben, und nicht: es gibt keine anderen Götter neben mir. Es heißt: Jahme, wer ist dir gleich unter ben Göttern (2 Mos. 15, 11), — Jahwe ift größer als alle Götter (2 Mos. 18, 11) — Jahwe ist ein Herr oder König aller Götter (5 Mos. 10, 17; Pfalm 136, 2. 3). Jefta sagt zu ben Amoriten: was dir dein Gott Kemosch (eigentlich Gott Moabs) gibt, nimmst du ein und was uns Jahwe, unser Gott gibt, nehmen wir ein (Richt. 11, 21). David wirft Saul vor (1 Sam. 26, 19), badurch, daß er ihn vertreibe, zwinge er ihn, andern Göttern zu dienen.

Weiß man nun, daß ber Gott ber ältesten Hebräer von anderen

Göttern nicht wesentlich verschieden war, so wird man auch mit Bezug auf jene Reit, in welcher er noch nicht als Weltgott galt und neben ihm die fremden Götter als wirklich vorhanden anerkannt wurden, es viel milber als sonst beurteilen, daß die Hebraer zwischen diesem und anderen Göttern schwankten ober ihn mit benselben vermengten. wird zwar als ein altes Gesetz betrachtet, daß die Hebräer sich von allen fremden Völkern abschließen sollten; aber es wurde thatsächlich bis zur Rücktehr aus Babylon nicht beobachtet, und bürfte baher von ziemlich spätem Ursprung sein. Die älteren Hebräer waren burchaus nicht unduldsam und ausschließlich in religiöser Beziehung, und zwar gerade weil sie noch nicht etwas Besonderes, einzig in seiner Art Da= stehendes hatten wie die späteren Juden in ihrem Monotheismus, und Ihre Bundes= so verhielten sich auch die anderen Bölker gegen sie. labe fand Plat in einem Filistertempel, in dem des Fischgottes Dagon zu Asdod und das rätselhafte Weihgeschenk der Filister ("Beulen und Mäuse", 1 Sam. 5) im Allerheiligsten neben ber Bundeslade zu Silo. Benhadad von Damask fragte den Hebräerprofeten Elisa und Ahasja von Frael die Filisterprofeten des Baal-Sebub um Rat.

Was Jahwe's besondere Bedeutung als Gott des Volkes Jfrael in älterer Zeit betrifft, so tritt vor Allem seine Eigenschaft als Himmels-, Sonnen- und Feuergott zu Tage, welche Verknüpfung bei den obersten Göttern verschiedener Völker sehr häufig ist. Die meisten Andeutungen der hebräischen Schriften sprechen für seine Auffassung als Sonnen- gott. Er weilt in der Himmelshöhe, Gewölf ist seine Huffassung als Sonnen- gott. Er weilt in der Himmelshöhe, Gewölf ist seine Hülle, er wandelt am Areise des Himmels, sein Licht geht auf, Stralen ersprühen aus seiner Hand, er zieht von Osten her, der Mond erscheint nicht hell und die Sterne sind nicht rein vor seinen Augen. Wenn Josua spricht: Sonne zu Gibeon stehe still, so muß man sich erinnern, daß Gibeon eine Opferstätte ist und die Anrede also dem Sonnengotte gilt; auf derselben Stätte ließ David "dem Jahwe" sieben Nachsommen Sauls aushängen (2 Sam. 21, 6. 9).

Der alte Jahwe der Zeit vor den reformatorischen Profeten wurde fast ausschließlich im Bilde verehrt und das Verbot Mose's, dies zu tun, wenn man es überhaupt nicht erst in späterer Zeit einsgeschaltet hat, ist vor der Wegführung nach Babylon selten oder nie beobachtet worden. Ja die älteren Hebräer hatten nicht nur für Jahwe, sondern für eine unbestimmbare Anzahl von Wesen (von den bereits

henne am Rhyn, Kulturgeschichte bes jubischen Bolfes.

erwähnten Stierbildern abgesehen) Gößen bilder, welche bis in die Königszeit, also wol auch bis zur babylonischen Katastrose verehrt wurden, und nicht etwa als fremde Einwirkung sondern als national-hebräische Sache. Es ist aus der hebräischen Sage bekannt, daß Jakob und Nahel die Hausgötter (Torasim) Labans gestohlen und mitgenommen haben sollen. Diese Bilder, deren auch Micha und Gideon gesertigt haben und denen selbst ein David huldigte (1 Sam. 19, 13), bestanden aus einer hölzernen, metallenen oder steinernen Menschensigur mit einem Ueberzug aus Gold oder Silber und einer mehr oder minder geschmückten kleiderartigen Hülle (Esod). Man benutzte diese Bilder auch, um Orakel bei ihnen einzuholen, was geschah, indem die Priester vor der Bundeslade, Altären oder Gottesbildern das Los über Frage und Antwort warsen.

### 3. Per Kult und die Opfer der Psraeliten.

Die älteste und einfachste, einen religiösen Charakter tragende Dertlichkeit der Hebräer war die Stiftshütte. Diese war ursprünglich ein Zelt, wie es für Nomaden paßte; erst unter David wurde sie ein kunftvoller Bau, bessen wir bei Anlaß der hebräischen Runft ge= benken werden, an bessen Stelle aber unter Salomo der ebendaselbst zu erwähnende Tempel trat. Die Stiftshütte war nach dem Mufter ber äghptischen Tempel, außer dem Vorhof, in ein Heiliges und ein Allerheiligstes geteilt und hatte den Eingang im Often. aufgestellten Gerätschaften erinnern meist an alten Gestirndienst, so z. B. bas große Wasserbecken (eherne Meer) im Vorhof mit seinen zwölf Rindern an die vier Weltgegenden mit je drei Unterabteilungen, im Innern der Schaubrottisch mit den zwölf Schaubroten an die Zahl ber Monate, und ber Leuchter mit den sieben Lampen an die sieben In der Mitte stand der Räucheraltar, im Allerheiligsten aber die Bundeslade, und vor dem Eingange der Hütte der große Brandopferaltar. Die beiben lettgenannten Gegenstände find wol die rätselhaftesten und wären bei besserer Bekanntschaft die merkwürdig= sten im ganzen hebräischen Gottesbienst.

Die Bundeslade war aus vergoldetem Holze, und der Deckel trug zwei goldene Cherubim mit Flügeln. Die Cherubim waren Misch= gestalten aus Menschen und Tieren, wie man sie besonders in der afsprisch=babylonischen Kunst und Mythologie sindet. Es kann für uns

von keiner Bebeutung mehr sein, was für Schicksale die Bundeslade hatte, wie oft sie in den Kriegen der Hebräer eine Rolle spielte, ver= loren und wieder gewonnen wurde. Wichtiger ist die Frage, was sich in der Lade befand. Die Annahme, sie habe die Gesetztafeln des Mose enthalten (die wol gar nie existirten, sondern deren Inhalt münd= lich fortgepflanzt wurde wie alle alten Gesetze und Lieder), beruht nur auf einer Stelle der Bibel (1 Kön. 8, 9), welcher alle übrigen wider= Im alten Testament heißt sie außer "Bundeslade" auch "Labe Jahwe's, Elohim's", ja sogar geradezu: Jahwe. Auch letterer hieß Bundesgott und in seiner Verschmelzung mit Baal: Baal Berit, So heißt es von David, als er bei bem Einzuge ber Bundes=Baal. Labe in Jerusalem vor derselben her seinen berüchtigten Tanz aufführte: er tanzte aus allen Kräften vor Jahwe her (2 Sam. 6, 14). Filister hielten sie geradezu für den Gott der Hebraer (1 Sam. 4, 7). Nun ift es durchaus undenkbar, daß die alten Hebräer geglaubt hätten, Gesetzestafeln würden ihnen Schlachten gewinnen helsen, wie es von der Bundeslade geglaubt wurde; es ift undenkbar, daß man geglaubt hätte, Menschen, welche eine Lade mit Gesetzestafeln ansehen ober berühren, wären des Todes schuldig, wie dies in Bezug auf die Bundeslabe allgemeiner Glaube war. Die Labe war 21/2 Ellen lang und 11/2 Ellen breit und hoch; das war kein Maß für steinerne Gesetzes= tafeln, wol aber für ein Gottes=, ein Jahwebild; das konnte den Hebräern nach allgemeinem Glauben des Altertums ihre Schlachten gewinnen helfen; ein solch es anzusehen oder zu berühren war nach idololatrischen Ansichten todeswürdig. Zuverlässig enthielt die Lade ein solches Bild wie ja damals daran kein Mangel war und selbst David folche ehrte, oder einen ein Bild bedeutenden Gegenstand.\*) Es hätte keinen Sinn gehabt, wie das wirklich geschah, nach dem zweiten Tempel= bau die Bundeslade abzuschaffen, wenn sie blos Ausbewahrungsort der Gesetze gewesen wäre; aber da in jener Zeit der Bilderdienst wegfiel, schloß dies die Lade von selbst aus. Noch jett behandeln jüdische Gebetbücher die Tora als Gott und reden sie als solchen an (Heiden= heim, ifr. Gebetb., Fürth 1840, S. 169).

Wie die Bundeslade, so war auch der Brandopferaltar im Vorhose der Stiftshütte (des Tempels) ein Sinnbild Gottes. Altäre waren dies bei den alten Völkern stets; wenn man sie errichtete, rief

<sup>\*)</sup> Stade I. S. 457 f.

man ben Namen bes zu ehrenden Gottes an ober nannte sie nach biesem. Mose und Gibeon taten letteres (2 Mos. 17, 15; Richt. 6, 24); ber Altar bebeutete baher ben Gott felbst, wie er ja aus Stein ober Erbe war und aufgerichtete Steine und Erdhaufen vielfach Götterbilder vor-In der hebräischen Sage bei Abraham erscheint Gott selbst in Gestalt eines rauchenden Dfens und einer Feuerflamme (1 Mof. 15, Da die Opfer älterer und roherer Bölker stets eine Speisung ber Götter zum Zwecke hatten, aber von bem Altar aufgenommen wurden, so fiel letterer um so mehr mit dem betreffenden Gotte zu= Was von dem Altar, gilt auch von dem Feuer; Jahwe er= scheint bei vielen Gelegenheiten feurig, im brennenden Busch, als Feuer= fäule in der Wüste, als "fressendes Feuer" am Sinai (2 Mos. 24, 17; 5 Mof. 4, 24) u. f. w. Salomo felbst betete ben neuen Brandopfer= altar in seinem Tempel unter dem Namen Jahwe's an. Mäher be= schrieben wird die Geftalt besselben in ben hebraischen Schriften nicht; wir erfahren nur, daß er mit Lupfer überzogen war und "Hörner" hatte. Die Vermutung liegt nahe, daß wir es mit einem kupfernen Stierbilde oder wenigstens ber Andeutung eines folden\*) zu tun haben, und ließe sich bieser Umstand nachweisen, so würde sich auch erklären, warum die Errichtung der Stierbilder in Bet-El und Dan für die Hebraer nichts Auffallendes hatte, da in diesem Falle für das Reich Frael nur der Ort solcher Bilder gewechselt hätte. Auch paßte ein solcher Stier-Altar zu den das "eherne Meer" tragenden zwölf Rindern. Wir wissen, daß der Altar im zweiten Tempel zu Jerusalem, als alle gößenhafte Beimischung aus bem jubischen Rult beseitigt war, aus unbehauenen Steinen bestand; das Rupfer muß also für die monotheistischen Juden etwas Anstößiges gehabt, es muß an eine Gestalt erinnert haben, welche nicht mehr gebulbet werden follte.

Die alten Hebräer hatten vom Opfer vollständig die nämslichen Ansichten wie entschieden "heibnische" Bölker. Dieselben waren ihnen die Speisung ihres Gottes, und diese Auffassung kommt noch bei den heutigen Juden vor (Heidenheim, isr. Gebetb., Fürth 1840, S. 13). Die Schaubrote und der Wein auf dem Schaubrottisch, sowie die zu bestimmten Zeiten gebrachten Brandopfer waren die Nahrung Jahwe's. Selbst der Geruch der Opfer ist ihm in den heiligen Schriften angesnehm. Morgens und Abends wurde regelmäßig ein Lamm ges

<sup>\*)</sup> Stade I. S. 465.

opfert, mit Del begossenes Mehl zugleich verbrannt und Wein als Trankopser an den Altar geschüttet. Pflanzenopser wurden mit Salz bestreut, um sie schmackhafter zu machen, was auch beim Fleisch geschah. Bei anderen als Brandopsern erhielt Jahwe nur einige Fettstücke und das Uebrige aßen die Priester, wenn das Opfer ein öffentliches war; bei einem Privatopser gehörte dem Priester die Brust und die rechte Schulter des Tieres, das Uebrige dem Opsernden. Fett und Blut durste blos Jahwe genießen; die Sterblichen waren davon ausgesschlossen. Nach ihrem Zwecke waren die Opser Dank, Sünds und Schuldopser.

Die Opfer der alten Hebräer trafen zwar meistens Pflanzenstoffe Aber auch Menschenopfer kannten sie, und zwar nicht nur bei den fremden Götterdiensten, sondern auch im Dienste Jahme's selbst. Zwar haben die von den monotheistischen und dem reformirten Jahwe-Dienst ergebenen Profeten überarbeiteten hebräischen Schriften so ziemlich jede Spur positiver Berichte über Menschenopfer beseitigt und wo immer möglich Mißbilligungen berselben eingeschoben; aber es sind, wie bei allen Ueberarbeitungen, noch genug verräterische Stellen übrig geblieben, welche das Gegenteil bezeugen. Wir erinnern nur an Jahwe's Aufforderung, Abraham folle seinen Sohn opfern, an Jefta's wirkliche Opferung seiner Tochter. Das Entscheidende sind aber die Vorschriften über die Lösung der Erstgeburt, in Verbindung mit den tatfächlichen Kinderopfern zu Ehren des mit Jahwe ver= schmolzenen Moloch, im Tale Ben Hinnom. Die dem Mose zuge= schriebenen Gesetze, die aber in ihrem größten Teile tatsächlich und nach der eigenen Erzählung der Bibel bis auf die "Auffindung" des Deuteronomions burch ben Oberpriefter Hillia unter König Josia bem hebräischen Volke unbekannt waren und vor der Wegführung nach Babylon überhaupt nicht beobachtet wurden, also zu jener Zeit wahr= scheinlich erst entstanden sind, gebieten unter ihren ersten und wichtigsten Vorschriften: alles Erstgeborene von Menschen und Vieh soll Jahwe gegeben werden. In den älteren Formen dieses Gebotes (2 Mos. 13, 2; 22, 29. 30) ist demselben auch gar keine Milderung ober Aus= Aus den Worten, mit denen Czechiel dies bestätigt nahme beigefügt. (20, 25. 26), indem er Jahwe klagen läßt, seine Satzungen seien nicht gut gewesen und alle Erstgeburt habe er sich darbringen lassen, auf daß er sie zerstörte und die Menschen erkannten, daß er Jahwe wäre,

- geht beutlich hervor, daß wenigstens lange Zeit hindurch biesem Gotte alle Erstgeburt ohne Gnade bargebracht werden mußte. Wort, welches Ezechiel dabei anwendet ("hindurchgehen", d. h. ver= brennen) ist dasselbe, welches die Bibel regelmäßig von den Molochs= Bu einer uns unbekannten Zeit nun icheint bieses Ovfern braucht. "Hindurchgehen" der Erstgeburt (burch bas Feuer), soweit es sich nicht um den Moloch handelte, durch eine später in das Gesetz eingeschaltete Klausel gemilbert, b. h. die Lösung der Erstgeburt gestattet worden zu Sogar zur Zeit ber Profeten im Reiche Juba, nach Ifraels Untergang, da bereits die "Lösung" gestattet war, galt es immer noch als besonders verdienstlich, die Erstgeburt dennoch zu opfern (Micha 6, 7). Daß vollends bis zur Wegführung nach Babylon Kinder fortwährend geopfert wurden, zwar dem Namen nach dem Moloch, aber auf der nationaljüdischen Opferstätte im Tale Ben Hinnom, geht aus zahl= reichen Stellen der Profeten Jeremia und Ezechiel klar genug hervor. Es ist auch ganz unbenkbar, daß die Hebräer aus bloser Nachahmungs= sucht barauf verfallen wären, ihr Teuerstes, ihre Kinder, einem Göpen zu opfern, wenn diese Handlung nicht eine altehrwürdige, längst bei ihnen vorgeschiebene gewesen wäre. Ist auch die Lösung der mensch= lichen Erstgeburt einmal (2 Mos. 13, 13) geboten worden, so ist boch von einem Verbote der Kinder= und überhaupt der Menschenopfer nirgends die Rede. Wann, wo und unter welchen Umständen dem Jahme die Erstgeborenen geopfert wurden, so lange und so oft keine "Lösung" stattsand, ist nicht speziell bekannt; ba aber als Ort dieses Gräuels mit Bezug auf den Namen "Moloch" stets das Tal Ben Hinnom genannt wird, und zwar Jahrhunderte hindurch, so wird wol bies ein sehr alter Opferplatz gewesen sein und bem Namen Jahwe ebenso gut gegolten haben wie dem Namen Moloch. Es spricht dafür eine Stelle bei Jeremia (19, 4. 5), welcher freilich vom Standpunkte ber Profeten bas Menschenopfer als etwas bem Gotte Fraels (d. h. wie Jene ihn auffaßten) Fremdes darftellt. Von der Moloch-Statue fagt ber Rabbi Simeon, sie habe in ihrem Innern nach ber Zahl ber Planeten sieben Kammern gehabt, eine für Weizenmehl, eine zweite für Tauben, eine britte für Schafe, eine vierte für Wibber, eine fünfte für Kälber, eine sechste für Stiere und eine siebente für — Kinder. Gesicht der Bilbfäule sei das eines Kalbes (Stieres?) und die Hände seien geöffnet gewesen, um die Opfergaben zu empfangen; während

Kinder geopfert wurden, habe man getanzt und Zimbeln geschlagen, um das Geschrei des bratenden Opfers zu übertäuben!

Fragen wir nun, ob es bei ben alten Hebräern auch andere Menschenopfer als solche von Kindern, ob es Opfer von Erwach= fenen gab, so kommt es eben auf den strengen Begriff des Wortes "Opfer" an. Als regelmäßige Kulthandlungen im gewöhnlichen Sinne einer Speisung ber Gottheit gab es schwerlich folche Opfer; dagegen kommen Hinschlachtungen erwachsener Personen aus religiösen Gründen in hinlänglicher Anzahl vor. Wir führen nur einige der auffallendsten sagenhaften und geschichtlichen Vorkommnisse dieser Art an. Jahwe befiehlt z. B. dem Mose: Nimm alle Häupter des Voskes und hänge fie auf zur Versöhnung Jahwe's gegen die Sonne, auf daß sich wende der Zorn Jahwe's von Israel, — worauf Mose Jene, welche sich an Baal Peor gehängt, zu töbten befahl (4 Mos. 25, 4. 5) Josua hing ben König von Ai an einen Baum; als aber bie Conne untergegangen war, ließ er ben Leichnam abnehmen und einer Siein= haufen darüber werfen (Jos. 8, 29). Samue! zergieo in Gilgal ben Amalekitenkönig Agag vor Jahwe (1 Sam. 15, 33). David über= ließ lange nach Sauls Tobe sieben Nachkommen besselben den Gibeo= niten, um fie aus Rache bor Jahwe zu Gibea, einem alten Opfer= plate, aufzuhängen. Es ist bei unbefangener Betrachtung unmöglich zu verkennen, daß es sich in den genannten Fällen um ein Sühn = opfer für Jahwe handelt, welcher in den zwei älteren dieser Fälle überdies nicht undeutlich als Sonnengott bezeichnet wird. Die Art ber Opferung scheint eine ber Kreuzigung ähnliche Hinrichtung gewesen zu fein. Allein in feiner Art steht ber Profet Elia mit feiner Abschlachtung der "Baalspfaffen", die dem ganzen Zusammenhang der Begebenheit gemäß ebenfalls einem Opfer für Jahwe gleichgestellt werben muß.

Bor allem waren opferartige Tödungen üblich an den Leuten, welche das Unglück hatten, die Bundeslade zu berühren oder auch nur zu erblicken. Die Leute von Betschemesch wurden "von Jahwe geschlagen, weil sie die Lade anschaueten", d. h. sie wurden ihm gesopsert, siebenzig an der Zahl (wozu eine Einschaltung, ohne diese Zahl zu streichen, großsprecherisch fügte: 50,000 Mann, 1 Sam. 6, 19, welche Zahl an jenem Lrte offenbar gar nicht existirte). Wenn es heißt, daß Usa, welcher die wankende Lade halten wollte, von Jahwe

aus Zorn geschlagen wurde und bei der Lade starb (1 Sam. 6, 7), so kann dies nichts anderes heißen, als daß er dem Zorne des Gottes

geopfert wurde, weil er sich an bessen Bild vergriff.

Noch furchtbarer aber als die erwähnten Fälle war der Massen= mord des Cherem. Diese Einrichtung, burch das sog. mosaische Gesetz geheiligt (3 Mos. 27, 28. 29) fand Anwendung, wenn man sein Eigentum, um Gott zu danken oder etwas von ihm zu erlangen, ihm weihte, was dann nicht verkauft werden durfte, — aber auch in ent= setlicher Beise, wenn bie Hebraer ein feindliches Bolt, eine Stadt u. f. w. dem Jahwe zum Cherem (Opfer, eig. Schwur, Gelübde, von Luther "Bann" genannt) gelobten, um ihn für ben Sieg zu gewinnen. Je nach der Ausbehnung bes Cherem wurden nach errungenem Siege alle Einwohner des "gebannten" Bezirkes niedergemacht, oft sammt dem Vieh und allem Lebenden, oder blos die Männer getödet, die Weiber aber (ober auch blos die Jungfrauen) und das Bieh behalten; die leb= losen Gegenstände wurden verbrannt; wurden sie aber durch Wasser und Feuer gereinigt, so behielt man sie. Solche Massenmorde erzählen die geschichtlichen Bücher des alten Testaments von der Zeit des Mose an fortdauernd und beinahe ununterbrochen bis auf David (z. B. 4 Moj. 21, 2. 3; 31, 17. 18; 5 Moj. 2, 32-36; 1 Sam. 15, 15). —

Es ist nicht ganz sicher, in welchem Verhältniß die fog. Be= schneibung zum Menschenopfer stand. Dieser sonderbare Gebrauch, welcher weder mit der Reinlichkeit noch mit der Gesundheit etwas zu tun hat, wie oft behauptet wurde, da beide trefflich ohne ihn bestehen können, ist schwerlich ein Ersatz des Menschenopfers, wie Manche be= haupteten; denn in diesem Falle müßte er überall erst zu der Zeit ein= geführt worden sein, wo die Menschenopfer abgeschafft wurden. ist aber nicht der Fall. Er kam und kommt sowol bei Bölkern vor, welche vielleicht niemals Menschenopfer brachten, als neben dem Menschen-Letteres ist bei den Hebräern der Fall, welche die Beschneidung jedenfalls in sehr früher Zeit eingeführt haben müssen, da die biblische Erzählung sie dem Abraham zuschreibt und von einer Einführung in späterer, geschichtlicher Zeit nichts bekannt ist. Für ihr hohes Alter spricht übrigens noch, daß sie mit steinernen Wessern vorgenommen wurde. Der Gebanke läge nahe, daß, wie Herodot fagt, die Hebräer, Föniker, Araber und Aethiopier die Beschneidung von den Aegyptern angenommen hätten, bei benen sie übrigens nicht allgemein und nur ben Priestern vorgeschrieben war; aber es übten und üben sie auch viele Bölker, welche nichts von den Aegyptern wußten und wissen. Ueber den Grund ihrer Einführung sagt die biblische Erzählung (1 Mos. 10-14), sie solle ein Zeichen des Bundes zwischen Jahwe und seinem Volke, d. h. ein nationales Kennzeichen sein. Es wird dabei vorge= schrieben, es sollen am achten Tage nach der Geburt alle männlichen im Hause eines Hebräers Geborenen, wie auch die in hebräische Häuser gekauften Sklaven beschnitten werden; wer nicht beschnitten sei, foll

and the

dus dem Bolke ausgerottet werden. Sollte und konnte nun auch die Beschneidung nicht das Menschenopser ersehen, so war sie doch ein Opfer für sich, das Opfer eines Teiles von einem von jeher sür besonders heilig gehaltenen Körpergliede, welches in manchen Kulten bei schwärmerisch=mystischer Uebertreibung dis zur Verschneidung oder Entsmannung vorschritt, die wir zwar bei den Hebräern selbst nicht, aber bei benachbarten und verwandten Völkern, wie den Fönikern, antressen. Die beschnittenen Völker fühlten in der Regel einen grenzenlosen Hochsmut gegenüber Unbeschnittenen; ganz besonders war derselbe bei den Hebräern ausgebildet und stieg in der Zeit, da diese die "fremden Götterdienste" ausgegeben hatten, vollends zu abstoßendem Dünkel.

Als eine Art Opfer, d. h. als ein Opfer der Enthaltsamkeit, können auch die hebräischen Speisenverbote betrachtet werden. Das bekannteste ist das auf das Schweinesleisch bezügliche, welches mit den Hebräern auch die Aegypter (mit Ausschluß gewisser Feste), Syrer, Araber, Libyer, Fryger u. s. w. teilten. Außer dem Schwein waren den Hebräern verboten das Kamel, der Hase und die Maus, sowie bie Eibechsen und die nicht mit Flossen und Schuppen begabten Wasser= tiere, eine Menge besonders (3 Mos. 11, 13—19) bezeichneter Bögel nebst der dazu gerechneten Fledermaus, endlich alle Insekten und Witrmer. Berboten war ferner der Genuß gefallener und berjenige fäu= gender Tiere und der Genuß von Fett und Blut (3 Mos. 7, 22-27). Außerdem wurde oft völlig gefastet, und zwar entweder freiwillig, aus Anlaß tiefer Trauer ober auf Vorschrift der Obrigkeit bei Landesunglickt ober als Strafe; boch kommt dies in unserer ältesten Periode selten vor. Endlich gab es noch eine Menge Vorschriften über Rein= heit und Reinigung und gegen Verunreinigung, die wir übergehen, ba sie sich von denen anderer alter Bölker nicht wesentlich unterscheiben.

# 4. Die Feste und das Priestertum der Fraeliten.

Unter den Festen der Hebräer ist das regelmäßigste der Sabbat, der siebente oder Ruhetag jeder Woche. Jedenfalls ist er schon früh vorgeschrieben worden, und wurde auch schon früh streng gehalten, so- wol was das Unterlassen aller Arbeit, als des Feueranzündens betrifft; doch kam seine Strenge der spätern wol lange nicht gleich, und es fanden ohne alles Bedenken an demselben Freuden und Vergnügungen statt.

Das wichtigste der beweglichen hebräischen Feste war das Passach. Es wurde am ersten Vollmond im Frühling begangen,

war also ein Frühlingsfest; andere Bedeutungen sind ihm künstlich beigelegt worden. Es wurden an demselben dem Jahwe die Erstlinge der Früchte (es war zu dieser Zeit Gerstenernte) und wahrscheinlich auch die erstgeborenen Haustiere und Kinder dargebracht; wenigstens war lepteres bei den Fönikern und so wol auch bei den älteren Hebräern ber Fall. Noch heute müffen alle Erstgeborenen ber Juden am ersten Paffachtage fasten. In der Zeit des zweiten Tempels wurden die Hinrichtungen von Verbrechern in der Passachwoche vorgenommen, was auf die Gewohnheit der Opferung von Menschenleben um diese Jahres= zeit hinweist. Wie die Bibel erzählt, wurde unter König Josia, nach Auffindung des "zweiten Gesetzes", ein Passach gefeiert, wie noch keines in Israel und Juda vorgekommen, d. h. wol: es war das erste in dem später herrschenden gereinigten religiösen Sinne, das erste ohne Menschenopfer. Gewiß war das alte Passach als Frühlingsfest auch eine Feier des Sonnengottes, und die runden ungesäuerten Kuchen. welche die Juden noch jett an diesem Feste genießen, sind wol Bilder der Sonnenscheibe, wie das Stück, welches die backenden Frauen vom Teig mit einem Segensspruche in's Feuer werfen, an Reste eines Aehnliche Kuchen wurden von den alten Se= Brandopfers erinnert. bräerinnen auch der "Himmelskönigin" (Mondgöttin) zu Ehren gebacken. — Am Borabend bes Passach (am 14. Nisan) wurde das Passach= lamm im Borhofe des Tempels geschlachtet, gebraten und ganz verzehrt, wozu man bittere Kräuter und ungefäuertes Brot af. Dann dauerte das Fest noch sieben Tage, an deren jedem dem Jahwe zwei junge Stiere, ein Widder, sieben Lämmer und ein Bock (dieser als Sündopfer) dargebracht wurden.

Am fünfzigsten Tage nach dem ersten Tage des Passach folgte das Fest der sieben Wochen (welches, wie das Passach zum Osters, bei den Christen zum Pfingstfeste geworden). Die Zwischenzeit sollte die Getreideernte umfassen. An diesem Feste opferte man ungesäuerte Brote aus Weizenmehl; die Dauer des Festes war auf einen Sabbat beschränkt. Das Brandopfer hatte den gleichen Umsang wie an jedem

Tage des Passach.

Im Herbst (am 7. Tisri, im Oktober) seierte man das Verssöhnungsfest, an welchem Priester und Volk sür die Sünden des Jahres mit Jahwe versöhnt werden sollten. Der Tag war ein Fasttag, der einzige vom Gesetze vorgeschriebene. Geopfert wurden ein junger Stier und zwei Böcke; über letztere wurde das Los geworsen und der eine wurde Gott, der andere dem Dämon Azazel geweiht. Auf letztern lud der Hohepriester durch Händeauslegen die Sünden der Hebräer, worauf man den Bock in die Wüste jagte und frei ließ; denn dort sah man den Aufenthalt der bösen Geister.

Fünf Tage nach der eben erwähnten Feier folgte das Laub = h üttenfest, welches an einem Sabbat begann und sieben Tage dauerte. Die Feier war weit großartiger, als am Passach; man opferte im Ganzen 70 Stiere und 98 Lämmer (an jedem Tage ein Stück weniger als am vorhergehenden) und außerdem noch jeden Tag zwei Widder und einen Sündenbock nebst Speise= und Trankopfern. Ferner wurde an jedem Tage ein Wasseropfer gebracht. Aus grünen Baum= zweigen, besonders von Fruchtbäumen, baute man Hütten auf den Däschern der Häuser, in den Hösen und in den Straßen, worin man Geslage feierte. Die Bedeutung des Festes bezieht sich auf die Einsammelung der Früchte, es war das Fest der Obst= und Weinernte, deren Erzeugnisse man in den Laubhütten genoß. Dieses Fest gab wol grieschischen Schriftstellern den Gedanken einer Verwandtschaft der jüdischen

Religion mit dem Dionpsos=Dienste ein.

Die Hauptsache, welche uns von dem Priestertum der alten Hebräer mit Bezug auf den nationalen Glauben berichtet wird, be= steht darin, daß basselbe bis zur Trennung des Reiches und danach im Reiche Juda (nicht aber im Reiche Ifrael) im Ganzen auf eine einzelne Familie beschränkt gewesen sein soll, welche man den Stamm Levi nannte. Man teilte die Glieder desselben wieder in die Familie Aarons, des Bruders Mose's, woraus die eigentlichen Priester, und in die gewöhnlichen Leviten, woraus die untergeordneten Tempels diener genommen wurden. Die Letzteren durften das Heiligtum des Tempels nicht betreten und wurden von den Priestern beinahe wie Stlaven behandelt; sie besaßen kein Grundeigentum, sondern bezogen vom Volke, sofern dieses nicht zum Dienste fremder Götter abgefallen ober sonst den gemeinsamen Einrichtungen entfremdet war, einen Zehn= ten, von welchem sie wieder den Aaroniten den Zehnten abtrugen. Ferner erhielten sie in der Blütezeit des Reiches die Erstlinge von Frucht, Brot, Vieh u. s. w., einen Anteil an Opfern und an der Kriegsbeute (zwei vom Tausend), sowie außerordentliche Geschenke der Frommen.

Die Aleidung der hebräischen Priester bestand in einer hosenarti= gen Hülle, einem hemdartigen, bis auf die Füße reichenden Byssos-Gewand, einem bunt gewirkten Huftgürtel und einer blumenkelchför= migen (früher wol turbanartigen, später bischofsmützenähnlichen) Kopf= Um das Merheiligste zu betreten, mußten sie die Fußbe= bedeckung. kleidung ablegen. Der Hohepriester trug außer Obigem noch ein mit Glöckchen behangenes, dunkelblaues Oberkleid, darüber einen meßgewandartigen kurzen Mantel (Efod) und auf der Brust seinen Amts= schmuck (Choschen), einen vierectigen hohlen Schild mit zwölf Feldern, beren jedes aus einem Edelstein von verschiedener Gattung bestand und ben Namen eines ber sog. zwölf Stämme trug; barin befand sich noch ein Gegenstand, Urim und Thumim genannt, bessen Beschaffenheit un= bekannt ist, ber aber als Drakel biente. Die Kopfbedeckung des Hohen= priesters trug vorn auf einer Goldplatte den Namen Gottes und soll der dreifachen Papstkrone ähnlich gewesen sein. Die Priester durften keinen körperlichen Tehler an sich haben und waren gewissen Vorschrif= ten körperlicher Reinhaltung unterworfen. Was nun den angeblichen Stamm Levi betrifft, so ist es eine irrige Annahme, daß die Priester ausschließlich bemselben angehört hätten. In Wahrheit stand es jedem Familienhaupte zu, priesterliche Handlungen auszuüben. der Richterzeit wird dies von Leuten der verschiedensten Familien er= zählt, von Gibeon, von Samsons und von Samuels Bater. Samuel selbst, mit welchem eine Art Priesterherrschaft aufzukommen versucht, gehörte dem Stamme Efraim an. David und Salomo, welche vom Stamme Juda waren, opferten ohne Anstand selbst, machten auch ihre Söhne zu Prieftern, und ihnen folgten in gleicher Weise die späteren Könige nach. Wol aber wurden die Priester gern den (wol nicht immer sicheren) Nachkommen Moses und Aarons entnommen, und diese widmeten sich auch gern dem Tempeldienste. Solche Bevorzugung bewog auch andere, sich für Angehörige des Stammes Levi auszugeben, und in der Folge wurden die Begriffe "Priester" und "Levit" gleichbe= deutend. Erst nach der Rückkehr aus dem Exil organisirten sich die

jog. Leviten zu einem "Stamme".\*)

Eine andere der Religion dienende Klasse der Ifraeliten bildeten bie Nafiräer (Nasirs), begeisterte Leute, welche ein Gelübbe der Ent= haltsamkeit ablegten und sich z. B. gewiffer Speifen und Getränke begaben, auch das Har nicht scheren durften. Weit bedeutender waren aber die Profeten. Dieselben entwickelten sich nach und nach wahr= scheinlich aus Wahrsagern, Zauberern und Geisterbeschwörern, wie sie jedes noch nicht zu höherer Kultur emporgestiegene Volk der Erde kannte und noch kennt. Saul suchte mit diesem Gesindel aufzuräumen, doch, da solches später wieder vorkommt, ohne genigenden Erfolg. Denn David ließ sich von einem Jahwe-Bilde mahrsagen (1 Sam. 23, 6. 9) und Salomo glaubte an Traumdeutungen (1 Kön. 3, 5 ff.). Allgemein befragte man die Terafim oder Hausgötter um Rat (Sachar. 10, 2). Bur Zeit des geteilten Reiches kamen die Brofeten auf, und zwar bei verschiedenen Glaubensformen. Königin Jesebel, die Fönikerin, nahm 450 Proseten des Baal und 400 der Astarte mit nach Israel. An Profeten und Zeichendeutern fehlte es auch den Filistern, Edomiten, Ammoniten, Moabiten nicht, und auch die Hebräer befragten dieselben (2 Kön. 1, 2). Die Profeten vrakelten in einem ekstatischen Zustande, welchen Saitenspiel, Pauken und andere Musik erhöhten, daher man sie "Rasende" nannte, und ihr Treiben steckte an, so 3. B. den Saul (1 Sam. 10, 5; 19, 20-24). In älterer Zeit gingen die Profeten nackt ober wahrsagten wenigstens in diesem Aufzuge. Es traten auch zahlreiche Profetinnen auf, wie Mirjam, Debora, Chuledda u. A. Seit Samuels Priestertum gab es Profetenschulen mit vielen hundert Schülern an den ifraelitischen Kultstätten, und in diesen scheint sich ber reformatorische Jahwe-Dienst entwickelt zu haben.

<sup>\*)</sup> Stade I. S. 155 ff.

## 5. Der gereinigte Jahwe-Dienst.

Wir haben bereits in der Uebersicht der Geschichte des hebräischen Boltes gesehen, daß mit dem Auftreten einer gewissen Richtung der Proseten eine neue Auffassung des hebräischen Gottes begann, die im Wesentlichen nicht nur zu derzenigen zurücksehrte, welche bereits Mose geahnt hatte, sondern dessen religiösen Standpunkt in hohem Maße verzeistigte und idealisierte. Wir sahen, wie Jahrhunderte hindurch der Gedanke des Mose unter seinem Volke keine Wurzeln saßte, sondern von abgöttischen Anschauungen, in Bezug auf den einheimischen Gott sowol, als auf fremde Götter überwuchert wurde. Die späteren Proseten, etwa seit Amos in Israel und seit Iesaia in Juda, brachen dem Gedanken Mose's wieder Bahn und saßten ihn erhabener. Die Grundslehren, welche sie vertraten, waren:

- 1) Gott ist der einzige Gott des Himmels und der Erde, unsicht= bar, allmächtig, allwissend.
- 2) Gott darf in keiner Weise bildlich dargestellt und im Bilde verehrt werden. Von da an erst galt jedes Bild der Gottheit als der wahren Religion Fraels widersprechend und "heidnisch".
- 3) Es dürfen Gott keine Menschenopfer gebracht werden. Die Lösung der Erstgeburt nuß streng durchgeführt, die Tödung von Menschen aus religiösen Gründen sammt den Cheren abgeschafft werden. Seitdem werden die Menschenopfer als durchaus unisraelitisch betrachtet und die Erinnerungen an sie in den hebräischen Schristen so viel wie möglich beseitigt.

Der neue Charakter Jahwe's war von dem alten so himmelweit verschieden, wie von der spätern christlichen und diese von der jüngsten, philosophischen Auffassung Gottes. Der neuere Jahwe war kein grau= samer, leidenschaftlich strafender Gott mehr, sondern ein milber, gütiger, verzeihender. Er wurde aus einem blos das Recht und die Sitte schützenden zu einem aus Prinzipien der Sittlichkeit handelnden Gotte. Seine Macht ging über die Grenzen Ifraels hinaus und umfaßte alle Die fremden Götter wurden zu untergeordneten Dämonen, Bölfer. und schließlich wurde ihre Existenz geleugnet. Die bisherige Mono= latrie wurde durch ben Monotheismus verdrängt. Jest erst wurde Jahwe der Schöpfer und Erhalter der Welt; jetzt erft entstand nach babylonischem Borbilbe die Schöpfungsgeschichte des Genesis. Jest wohnte Jahwe nicht mehr im Tempel, sowenig wie in den verlassenen Kultstätten der ältern Zeit, sondern im Himmel (man vergl. die prachtvolle Stelle Jesaia 40, 12 ff.). "Er tront (heißt es weiterhin) auf dem Himmelsbogen, so daß ihm das Treiben der Menschen auf

der Erde unten wie Heuschreckengewimmel vorkommt. Er hat den Himse mel ausgespannt wie die Teppiche eines Zeltes". Er ist nun, was der bloße Volksgott nicht war, allmächtig und allweise. Seine Gestalt ist nicht mehr die menschliche; er erscheint weder im Gewitter, noch im brennenden Dornbusch, noch als einsamer Wanderer; er ist ein reiner Geist, und seine Eigenschaften sind zwar aus denen der Menschen abstrahirt, aber auf das erhabenste gedacht, und abgesehen davon, ist seine Volksommenheit nur noch durch die Bevorzugung Israels und die noch lange darnach vorwaltende Anschauung der Erde als Gegenstück des Himmels beschränkt.

Die Schattenseite dieser Lehren war wie gesagt die Auffassung, als sei Israel Gottes auserwähltes Volk, und die übrigen Völker seien unrein und zu Knechten Israels und seines Gottes bestimmt. Es war dies jedoch notwendig, um die neue Lehre in ihrer Reinheit zu erhalten; sollten nicht von neuem Gößendienste einreißen und das Volk in Glausben und Sitte verderben, so mußte es sich von den Gößendienern absschließen, und dieser Absonderung hat es auch sein Fortleben bis auf den heutigen Tag zu verdanken, wenn sie schon seit geraumer Zeit keis

nen Zweck mehr hat.

So wie die Bibel heute vorliegt, ist sie ein von diesem profetischen Geiste überarbeitetes, ihm unterworfenes Werk, in welchem aber aus Versehen oder aus Ueberdruß an zu vieler Arbeit noch eine Menge Stellen stehen geblieben sind, welche über die früher geltenden Un= schauungen und Gewohnheiten, wenn auch keinen vollständigen, doch einen ziemlich aufklärenden Einblick gewähren. Diefer neue profetisch= reformatorische und monotheistische Standpunkt hat jedoch in der ältesten Periode der hebräischen Geschichte, mit welcher wir uns hier noch beschäftigen, tatsächlich niemals geherrscht. Mose suchte ihn allerbings, aber noch auf einer tiefern Stufe ber Entwickelung, zum Gesetze seines Volkes zu erheben, und die unzweifelhaft in seine Zeit fallenden "zehn Gebote" sind ein Zeugniß dafür; er mußte jedoch bei dem noch un= entwickelten sittlichen Zustande des Bolkes von weiteren Versuchen ab= Bur Zeit der Richter herrschte der krasseste polytheistische Götzendienst, zur Zeit der Könige des vereinigten Reiches eine gemil= derte monotheistische Abgötterei; in den getrennten Reichen bekämpften sich Götzendienste und ein nach und nach sich emporringender Gottes= glaube nach Mose's Art, von den Profeten getragen. Die ersten großen Profeten, Elia und Elisa, standen selbst noch auf einem unzwilisirten Standpunkte; erst spätere Nachfolger traten wieder in Mose's Spur und veredelten diese; aber sie drangen im Volke nicht durch; selbst das Auffinden des "zweiten Gesetzes" unter Josia tat dem Götzendienste nicht auf die Dauer Eintrag, und das hereinbrechende babylonische Verhängniß fand den größten Teil des Volkes noch in religiöser Fin= sterniß, brachte dann aber in der Verbannung die Besserung hervor, die uns später beschäftigen wird.

Es ist viel natürlicher und wahrscheinlicher, daß auch die Hebräer gleich anderen Bölkern sich durch rohe Ansänge zu höherer Kultur durchsarbeiten mußten, als daß sie, wie eine künstlich geschaffene "heilige Geschichte" behauptet, von Ansang an "vollkommene Menschen" gewesen wären und sich nur zeitweise verirrt hätten.

# Sedister Abschnitt.

# Das fogiale Leben ber Bebraer.

#### 1. Die Familie.

Es war vielleicht eine Einwirkung der ägyptischen Kultur, daß bei den Hebräern die Frauen sich großer Achtung und Unabhängigkeit erfreuten. Ja sie standen noch höher als ihre Schwestern in Aegypten; sie nahmen an der geistigen Vildung teil, waren Prosetinnen, Dichsterinnen, Landesvorsteherinnen (wie Debora) und übten als Königinnen (wie Batseba) großen Einfluß aus. Sie dursten sich frei auch außershalb des Hauses bewegen, ohne daß man darin eine Mißachtung des Anstandes erblickte; so empfingen sie auch in Chören, tanzend und sins

gend die Sieger, besangen sie und nahmen teil an Umzügen.

Wie in Aegypten, beruhte die Ehe der Hebräer auf der Gleichsberechtigung von Mann und Frau. Dies geht schon daraus hervor, daß die Worte "Mann" und "Frau" (Männin) dem nämlichen Wortstamm angehören, so auch "Sohn" und "Tochter", "Bruder" und "Schwester". Der Bater war allerdings Oberhaupt der Familie, aber nicht deren Tyrann; überdies mußte er, da in älterer Zeit Schulen und ein geordneter Gottesdienst sehlten, als Lehrer der Kinder und Priester des Hauses wirken. Man verglich daher in der monotheistisschen Zeit der Proseten den Bund zwischen Gott und seinem Volke mit dem ehelichen Verhältniß (Jes. 54, 6—8). Schon die Schöpfungsage drückte die Einheit von Mann und Frau sinnbildlich durch die Erschaffung der Frau aus einem Teile des Mannes aus, und die Kinder waren verpflichtet, Vater und Mutter gleich zu ehren.

Der Heiratskandidat warb mit Geschenken um seine Auserwählte, und willigten die Eltern ein, so wurde die Berlobung geseiert. In den ältesten Zeiten genügte zur Schließung der Ehe der Segen der Eltern, worauf ein Fest oder Gastmal folgen konnte, aber nicht mußte. Man schloß dann einen Ehevertrag; von einer kirchlichen Einsegnung

aber wußte man nichts. Das Verbrechen des Chebruchs unterlag der Todesstrafe, und wenn Berbacht zu solchem vorlag, so fand eine Art Gottesgericht, das "Eiseropfer" statt, welches im fünften Kapitel des vierten Buchs Mose geschilbert ist. Wollten die Gatten ober auch nur der Mann sich scheiden lassen, so schrieb Letzterer der Frau einen Scheibebrief und fandte fie aus dem Hause; boch tam bieses felten vor und erforderte gewisse Förmlichkeiten und Voraussetzungen. Geschiedene konnten die Ehe von neuem knüpfen. Ging ein Mann ohne Söhne mit Tod ab, so mußte sein unverehelichter Bruder (Levir) die Witwe heiraten, wenn er nicht vorzog, sich einer Ceremonie zu unterziehen, welche darin bestand, daß ihm die verschmähte Schwägerin in Gegen= wart der Aeltesten, vor welche er berufen wurde, einen Schuh auszog, ihm in's Gesicht spie und ausrief: "So geschehe dem Manne, der das Haus seines Bruders nicht erbauen will." Auch hieß er von da an der "Barfüßer" (5 Mos. 25, 9. 10). Zu den verbotenen Ehen gehörten solche bis in ben britten Grad ber Blutsverwandtschaft; doch kann die Verbindlichkeit dieser Vorschrift nicht alt sein; denn selbst die Patriarchen und Könige hatten nach der Bibel nahe Verwandte zu Frauen, z. B. Abraham seine Halbschwester Sara, David die Frauen Sauls, also die Stiefmütter seiner Gattin Michal, Amnon konnte seine Halbschwefter Tamar heiraten, wenn er wollte, Absalom nahm das Harem seines Baters in Besitz u. s. w. Die Ehen mit Fremben (besonders Kanaaniten), welche in Gesetzesstellen verboten sind, waren in der Periode, welche wir hier behandeln, noch sehr allgemein. den Patriarchen und von Mose wird erzählt, daß sie Ausländerinnen heirateten; in der Richterzeit war die Vermengung zwischen Hebräern und Kanaaniten die herrschende Regel; ja man verteilte sogar Mädchen der Besiegten als Beute (Richt. 5, 30). Simson nahm eine Filisterin und Boas die Moabitin Rut, von welcher König David stammte. David und Salomo nahmen Frauen und Kebsweiber aller möglichen Bölker, und so auch die Könige der getrennten Reiche. Die Aufnahme des Verbots fremder Ehen in das Gesetz stammt wol erst aus der Zeit des zweiten Tempels.

Die Hebräer übten in der ältern Zeit ohne alles Bedenken Viels weiberei, d. h. die Reichen und namentlich die Könige. Von Jakobschon, als er noch Knecht des Laban gewesen sein sollte, wird erzählt, daß er seine zwölf Söhne mit zwei Frauen und zwei Mägden erzeugt habe. Das Gesetz der Hebräer kennt nicht einmal ein Verbot dieser allgemeinen Unsitte des Orients. Saul und David hatten Harems, welche sich mit dem Trone vererbten; dem Salomo werden (offenbar übertrieben) 700 Frauen von fürstlichem Geblüte und 300 Kebsweiber zugeschrieben, dem Rehabeam die wahrscheinlichere Zahl von 18 Frauen und 60 Kebsweibern. Wenn nun auch das Gesetz der Hebräer die Vielweiberei nicht verbot, so empfahl und begünstigte es doch die einssache Ehe, und es gab auch viele Vornehme, welche sich mit ein er

Frau begnügten. Daß außerhalb der Familie bei den alten Hebräern arge Prostitution herrschte und auch sonst geschlechtliche Verirrungen sehr häufig waren, haben wir bei Anlaß des Volkscharakters erwähnt (oben S. 10 f.)

Die Kinder bezeugten bei den Hebräern, wie denn bei ihnen Alles, was sich auf die Familie bezog, sehr entwickelt war, große Ehrerbietung, wie hinwieder die Eltern in der Erfüllung ihrer Pflichten gegen die Kinder ein hohes Maß von Gewiffenhaftigkeit an den Tag legten. Das Kamilienbewußtsein hatte einen großen Umfang und selbst entfernte Verwandte nannten sich Brüder. war auch das Gesetz in allen Beziehungen für den Schutz der Wittven und Waisen besorgt. Wer aus Armut genötigt war, Grundbesitz zu veräußern, dessen Berwandte waren, je nach dem Grade, verpflichtet ihn zu lösen. Beräußerte eine Familie etwas von ihrem Gigentum, so galt bas als so sehr unrechtmäßig, daß nach dem Wortlaute des Gesetzes eigentlich blos die Ernte als verkauft betrachtet wurde und das Gut selbst nach fünfzig (eigentlich neunundvierzig) Jahren (einer Jobel-Periode) wieder an die Familie zurückfiel; doch konnte es auch früher eingelöst werden. In Wirklichkeit scheint aber diese Anordnung nicht ausgeführt worden zu sein; im "neuen Gesetze" (Deuteronomion) wurde nur noch bestimmt, daß in jedem siebenten Jahre (Sabbatjahr) jedes unbezahlte Darleihen verfallen sein sollte. diesem Sabbatjahr war überdies geboten, das Land brach liegen zu laffen und es weder zu befäen noch irgendwie als Gigentum zu be= nuten.

Erbberechtigt waren nur die rechtmäßigen Kinder und unter diesen hatte der älteste Sohn einen Borzug. In älterer Zeit erbten die Töchter nicht, später aber wol, sofern es an Söhnen mangelte und Jene Männer aus des Baters Stamm hatten. Die Brüder waren indessen verpflichtet, für die durch sie ausgeschlossenen Schwestern zu sorgen.

Die alten Hebräer hatten Sklaven; es waren teils Kriegssgesangene, teils Gekaufte, teils zur Sklaverei verurteilte Verbrecher und Schuldner. Wenn ein Herr seinen Sklaven verwundete, mußte er ihn frei lassen; wenn er ihn tödete, wurde er gestraft. Schlimm wurden die Sklaven nicht behandelt, und wenn Einer sechs Jahre gestient hatte, wurde er im siebenten ohne Lösung entlassen. Hebräer konnten von ihren Verwandten stets aus der Sklaverei gelöst werden. Erklärte ein einheimischer Sklave freiwillig, nach sechs Jahren serner bei seinem Herrn bleiben zu wollen, so wurde ihm das Ohr mit einem Pfriemen am Türpfosten durchstochen, was seine Zugehörigkeit zum Hause bis zum Tode bedeutete. Zahlungsunfähige Schuldner, welche Sklaven wurden, durften nach dem "neuen Gesche" nicht zu eigents

licher Stlavenarbeit angehalten, sondern nur im Hause beschäftigt werden. Alle Sklaven sollten überdies an der Sabbatruhe, sowie an den Festen und Früchten der Ernte und Weinlese teilnehmen.

An den Woltaten der Familie hatten endlich auch die Haus= tiere teil, auch für sie galt die Sabbatruhe und überhaupt sorgte das Gesetz für Vorschriften gegen Tierquälerei. Bekannt ist, daß man dem dreschenden Ochsen das Maul nicht verbinden, daß man nicht verschiedene Tierarten in ein Joch spannen, daß man verirrte Tiere auf= bewahren sollte, dis sich der Besitzer fand u. s. w.

#### 2. Die Gemeinde und der Stamm.

Die Gemeinden der Hebräer waren beinahe vollkommen unabhängig; nur waren die Dorfgemeinden den Stadtgemeinden untergeordnet. Sie faßten in Bolksversammlungen, zu denen jedoch die Fremden keinen Zutritt hatten, Beschlüsse, konnten Steuern erheben und mußten die Armen unterstühen, zu denen z. B. unversorgte Leviten, Fremde, Witwen, Waisen u. s. w. gehörten. Wollten sich Fremde einbürgern, wovon die Ammoniten und Moabiten ausgeschlossen waren, so mußten sie sich des Blutgenusses und des An betens fremder Götter (sosern solche nicht allgemein herrschten) enthalten; wollten sie aber überdies die Feste mitmachen oder gar Hebräerinnen heiraten, so waren sie verpslichtet, sich den jeweiligen herrschenden Ritualgesetzen zu unterwerfen (namentlich sich beschneiden zu lassen). Das Gesetz war in der alten Zeit gegenüber Fremden überhaupt nicht hart und schrieb vor, Solche zu lieben wie sich selbst

Gleich allen morgenländischen Völkern zerfielen auch die Sebräer in Stämme. Es war bortiges Herkommen, eine runde oder heilige Bahl von Stämmen anzunehmen und dieselben von Brüdern einer Familie abzuleiten. Die hebräische Ueberlieferung hat zu diesem Zwecke die Söhne Jakobs (oder Jøra-Els) gewählt und ihnen die Zahl der Monate gegeben. In Wirklichkeit haben sich niemals einzelne Bersonen oder Pare zu Stämmen vermehrt und die geschichtlich bekannten Familien haben an Rahl entweder nur unbedeutend zugenommen oder find ausgestorben. Die zwölf Stämme der Bebräer, abgesehen bavon, daß sie den zwölf Söhnen Jakobs nicht durchaus entsprechen (indem der Stamm Levi ausgeschieden wird, Josef sich in zwei, Efraim und Manasse, und die Stämme Dan und Manasse sich in je zwei geografische Gruppen teilen), sind in ihrer großen Mehrzahl nur dem Namen nach bekannt und man weiß nichts von den Schicksalen der meisten. Gine geschichtliche Rolle spielen blos brei Stämme: Juda. Cfraim und Benjamin. Ersterer entspricht bem Reiche Juda, der zweite bem Reiche Jerael und der britte dem zwischen beiden streitigen

Eine besondere Stellung nimmt überdies das Land Gilead östlich vom Jordan ein, boch ohne ben Titel eines Stammes zu tra= Es ist wol möglich, daß die Hebraer noch mehr Stämme gahlten als jene drei; aber in ihrer Geschichte ist nur von diesen die Schon vor der Teilung des Reiches führen sie ein deutlich unterschiedenes Dasein. Unter den Richtern steht Benjamin den an= beren Stämmen feindlich gegenüber, wie hinwieder Efraim dem Oft-Unter David sondert sich Juda vom übrigen Frael ab, jordanland. das dem Isboschet huldigt, so lange er sich halten kann. bei Salomo's Tobe trennen sich Juda und Efraim oder Jerael auf die Dauer und scheinen Benjamin unter sich geteilt zu haben. Diese brei Stämme scheinen brei berühmten Kultstätten zu entsprechen, Juda berjenigen in Hebron, Jerael berjenigen in Sichem ober auf bem Berge Gerisim und Benjamin berjenigen in Bet-El. Salomo teilte sein Reich in zwölf Bezirke, ohne dabei auf die angeblichen zwölf Stämme irgend welche Rücksicht zu nehmen.

#### 3. Der Stat.

Che die Hebräer einen König hatten, war ihr politischer Berband fehr locker. Richt nur ihre Stämme, welche keine gemeinsame Verfassung besaßen, sondern selbst ihre Geschlechter lebten unabhängig für sich, irgend welche gemeinsame Statsanstalten gab es nicht. im Kriege trat bisweilen ein Anführer an die Spitze einzelner ober mehrerer Stämme. Solche Anführer scheinen mitunter auch nach bem Siege als "Schoffeten" politische ober gerichtliche Befugnisse ausgeübt zu haben, deren Umfang nicht genau bekannt ist, aber wahrscheinlich nicht bedeutend war, da sie nur richteten, wenn die streitenden Parteien sich an sie wendeten und sich ihrem Urteil freiwillig unterwarfen. In früherer Zeit (später aber nicht mehr) trat auch ein Rat ber Aeltesten, welchem manchmal die Zahl siebenzig gegeben ist, in Tätig= feit; aber man weiß über die Geschäfte desselben nichts näheres. Die Berfassung vor Errichtung des Königtums war also eigentlich Anarchie, welche man beschönigend "Theokratie" genannt hat. Lettere sog. Statsform hatte überhaupt überall, wo sie gesucht wird, eine proble= Noch weit eher könnte sie 3. B. bei ben Lamas matische Existenz. in Tibet und im ehemaligen römischen Kirchenstate gesucht werden, als in Ranaan, wo die Hebraer, wenigstens in ihrer altern Geschichte, keine gemeinsame priefterliche Behörde befaßen. Denn da es eine wirkliche Theokratie (Gottesherrschaft) nicht geben kann, so läuft das. was man so nennt, stets auf Priefterherrschaft hinaus, besteht aber nur dann im wahren Sinne, wenn bie Priefter bas von ihnen gemachte Geset für ben Willen Gottes ausgeben. Gin Bersuch zu einer solchen Statsform wurde unter Samuel gemacht, bessen Ansehen aber nur ein schwaches und vorübergehendes und zu bessen Zeit bas Land stets burch Einbrüche ber Filister bennruhigt ober zerrissen war. Die hebräische Monarchie war ebenfalls keine Theokratie; benn die Könige herrschten von sich aus und unabhängig von den Priestern. Stelle des fog. mosaischen Gesetzes sagt über bas hebräische König= tum: "Der König soll von Gott bezeichnet und kein Frember sein, er foll nicht viele Rosse halten und das Bolk nicht wieder nach Aegypten führen; er soll auch nicht viele Weiber haben (was David und Salomo allerdings nicht beobachteten) und nicht zu viel Silber und Gold haben (b. h. wol: bem Bolke entziehen); es foll fich fein Herz nicht erheben über seine Brüder, daß er nicht abweiche vom Gebote" u. s. w. (5 Mos. 17, 14—19). Wahrscheinlich erst weit später, unter König Josia, als bas "Gesety" aufgefunden war, kam die Borschrift dazu: der König solle das "zweite Gesety" (Deuteronomion) von den Priestern und Leviten in ein Buch schreiben laffen. Gin Gesetz= buch bes Königreichs wurde nach Sauls Wahl durch Samuel abgefaßt und aufgeschrieben (1 Sam. 10, 25). Der Antritt der Königswürde erfolgte durch die Salbung, wurde aber erst rechtskräftig durch die Anerkennung des Königs von Seite der Volksältesten, d. h. der Aeltesten und Vorsteher der einzelnen Geschlechter oder Gemeinden.

Der erste hebräische König Saul lebte und trug sich noch sehr Königlicher Bomp wurde erst von David nach thrischem Muster eingeführt; seitdem trug der König ein mit Edelsteinen beseth= tes Purpurfleid, ein goldenes Skepter und eine kostbare Krone. Unter Salomo erstieg ber Prunk die höchste Stufe, namentlich bei dem gro-Ben Heere seiner Beiber. Er ließ einen luguriösen Tron von Gold und Elfenbein, mit fechs Stufen und mit (goldenen) Löwen zu beiben Seiten fertigen und in einer Sanfte von Zedernholz, Silber, Gold und mit Burpursity ließ er sich nach seinen Weinbergen und Lust= ichlössern im Antilibanon tragen, wobei ihn sechszig Trabanten der Leibwache umgaben. Die Krieger der lettern trugen bei feierlichen Aufzügen Prachtschilder, zweihundert von reinem und dreihundert von persettem Golde. Salomo's Hof tat sich ferner durch Freigebigkeit und Gaftlichkeit hervor. Er verbrauchte täglich dreißig Maß Semmel= und sechszig Maß anderes Mehl, zehn gemästete und zwanzig auf der Weide gefütterte Rinder, hundert Schafe, außerdem Hirsche, Rebe, Gazellen und gemästete Bögel (1 Kön. 4, 22. 23).

Zahlreiche Beamte und Höflinge bildeten seit David und Salomo die Umgebung des Königs, welche prächtige Aleider, Schmuck und Waffen trugen und vom König kostbare Geschenke erhielten. Die Einkünfte

des Reiches betrugen unter Salomo jährlich 666 Kikkar Gold (etwa 90 Millionen Mark); aber die herrschende Pracht erzeugte die bereits (S. 41) erwähnten Schulden, welche den Grund zur Spaltung des Reiches legten.

Die Rechtspflege war bei den Hebräern in unterster Instanz ben Aeltesten jeder Stadt oder Gemeinde, in oberfter aber den Priestern der Hauptstadt übertragen. Geschenke anzunehment war den Richtern streng untersagt. Die Gerichte verhandelten öffentlich und mündlich und urteilten summarisch; auch wurden die Urteile sofort vollzogen. Als Beweismittel waren nur Zeugniß und Gid zugelaffen. Todesstrafe war gesetzt auf Gotteslästerung, Zauberei und Wahrsagerei, falsches Profezeien, Entheiligung des Sabbats, Mord, Menschenraub, Chebruch (zum Nachteil bes Mannes nur), Blutschande und Sodomie, Fluchen und Schlagen der Eltern, falsches Zeugniß und Meineid, wenn sie einem Schuldlosen das Leben kosteten u. f. w. Im mosaischen Gesetze sind auch vielfach der Bilder= und Götzendienst und die Menschen= opfer mit dem Tode bedroht; da aber all dies bis zur Wegführung nach Babylon geübt wurde, so kann es vorher nur zeitweise bestraft oder die Strafe dafür erst nachher aufgestellt worden sein. arten waren Berbrennen, Steinigen, Enthaupten, Kreuzigen, - andere Strafen: törperliche Züchtigung und Geldbußen. Jede Beschädi= gung, die Jemanden 'an Gesundheit ober Besitz traf, mußte mit Ersat. Diebstahl in vier- bis fünffachem Maße gesühnt werden; konnte der Dieb den Ersatz nicht leisten, so wurde er des Bestohlenen Knecht. Hinsichtlich der körperlichen Verletzungen hieß es bei den alten Heb= räern: Ange um Auge, Zahn um Zahn, Beule um Beule u. f. w. Selbst für den vom Vieh verursachten Schaden war der Besiger verantwortlich. Gin Stier, der einen Menschen tödete, wurde gesteinigt und als unrein, d. h. nicht egbar erklärt, und sogar sein Herr sollte entweder sterben oder Sühne geben. Die Blutrache galt bei den alten Hebräern als Gesetz. Der nächste Verwandte eines Ermordeten war zu derselben verpflichtet, wo er auch den Täter traf, und durfte für seine Tat keine Sühne nehmen. Für Solche, welche eine Tödung burch Zufall oder sonst ohne Schuld begangen, gab es sechs Zuflucht= städte im Lande, außerhalb welcher die Blutrache freien Lauf hatte. Ein absichtlicher Mörder aber wurde, wenn er sich an einen bieser Orte flüchtete, von den Behörden dem Bluträcher ausgeliefert.

Bei dem Abschlusse von Rechtsverhältnissen waren allerlei sinnbildliche Gebräuche herkömmlich. Beim Eid oder Schwur legte man die Hand unten an die Hüfte dessen, dem gegenüber man eine Verpflichtung einging. Zum Zeugniß eines Grenzvertrags errichtete man einen Steinhaufen an der Grenze. Bürgschaften wurden durch Handschlag befräftigt. Bei der Verzichtleistung auf ein Recht zu Gunsten eines Andern zog man einen Schuh aus und reichte ihn demfelben hin. Ein Kauf wurde durch Abwägen des Preises und Ausfertigung der Urkunde in zwei Eremplaren abgeschlossen

Ein seltsamer Aberglaube der Hebräer hielt statistische Aufnahmen für unheilvoll; namentlich galt dies bei Bolkszählungen, ohne daß der Grund davon zu erkennen ist (2 Sam. 24, 9 ff. 1 Chron.

21, 1 ff.).

Im Kriege mußte, seitbem es eine allgemeine Statsorbnung gab, jeder Bebräer vom zwanzigsten Jahre an dienen. Die tolossalen Uebertreibungen ber bewaffneten Macht Israels in gewissen Bibel= stellen haben wir bereits (oben S. 9) erwähnt. In Wahrheit stellte Saul (1 Sam. 13, 1) gegen die Filister nur breitausend Mann auf und warb zudem noch jeden großen und ftarken Mann an. hatte eine engere Leibwache aus seinen alten Kampfgenossen (Gibbo= rim) und eine weitere aus fremden Sölblingen (Kreti und Pleti, — Areter und Filister?) und vermehrte zugleich das Heer (nach 1 Chron. 28, 1 ff.) auf 288,000 Mann, in zwölf Divisionen zu 24,000 Mann, von denen jede einen Monat im Dienste war, was entweder über= trieben ober worunter Alles inbegriffen ist, was wir jett Reserve und Landwehr nennen, — wozu dann unter Salomo noch eine Reiterei von 12,000 Mann, sowie 1400 Kriegswagen mit 40,000 Pferben Das heer war in Scharen von 1000, 100, 50 und 10 Mann geteilt. Die Waffen unterschieden sich nicht von benjenigen anderer Bölfer des Altertums. Die Kriegführung war bis auf David regel= und ordnungslos, auf bloses Ueberraschen und Ueberfallen der Feinde bedacht; erst der genannte König führte eine eigentliche Kriegskunft ein, die er wol als Flüchtling bei den vorher seinem Bolke überlegenen Filistern gelernt hatte. Die Grausamkeit im Kriege hatten wir be= reits (oben S. 38) zu erwähnen Anlaß.

# Siebenter Mbschnitt.

## Die Wiffenschaft der Hebräer.

1. Sprache, Schrift und Schrifttum.

Die Sprache der Hebräer oder Föraeliten war ursprünglich dies jenige der Kanaanäer und der Föniker und wurde von den Hebräern welche früher aramäisch sprachen, erst angenommen, nachdem sie

- Coul

Kanaan erobert hatten, dann aber von ihnen in eigentümlicher Weise ausgebilbet. Beide Sprachformen, bas Fönikische und bas Sebräische, stehen indessen dem Aramäischen so nahe, daß alle zusammen beinahe nur Dialekte einer Sprache, ber nordsemitischen, ausmachen, und diese bildet wieder mit der ostsemitischen Sprache der affprischen und babylonischen Keilschriften und der südsemitischen Sprachgruppe, wozu das Arabische und Aethiopische gehören, den großen semitischen Sprach-Derselbe hat eine Vorliebe für Zisch= und Hauchlaute; seine Wurzeln sind dreilautig und die Wörter werden durch innern Vokalwechsel gebildet. Die hebräische Sprache kennen wir nur im Austande ihrer höchsten Ausbildung. Rein erscheint sie uns in den vor der Wegführung nach Babylon verfaßten Schriften; nach dieser Zeit leibet sie unter dem Einflusse des Aramäischen und bleibt in ihrer Reinheit nur noch gelehrte und Schriftsprache. In noch späteren Jahrhunderten wurde sie fünstlich in das Neuhebräische oder Rabbinische umgebildet. Was als Sprache (unrichtig) chald äisch genannt wird, worin einige Teile bes Alten Testaments geschrieben sind, ist ein Zweig, und zwar der westliche, des Aramäischen, während das im nördlichen Mesopotamien zur Schriftsprache gewordene Sprifche den öftlichen Aweig bildet.

Was wir jett hebräische Schrift nennen, ist wie alle semitischen Schriften eine Konsonantenschrift; nach ihrer Form wird sie auch Quadratschrift genannt. Sie gehört zu dem aramäischen Zweige der semitischen Schrift. Doch wird sie vor dem zweiten vorchriftlichen Jahrhundert nicht gefunden. Früher war die althebräische Schrift im Gebranche, welche der fönikischen nahe verwandt ift. Die älteste Be= stalt dieser Schrift findet sich in der (1855 entdeckten) Juschrift auf dem Sarge des Königs Aschmanozar (Eschmunazar) von Sidon, welche etwas über taufend Jahre vor Chr. entstanden sein mag, und in der erst fürzlich aufgefundenen auf dem Denksteine bes Moabiterkönigs Mesa (vielleicht um 900 vor Chr.). Der Ursprung dieser wahrschein= lich sowol ältesten semitischen, als ältesten alfabetischen Schrift leitet man wol mit weniger Wahrscheinlichkeit aus Babylonien ober aus eigener Erfindung der Semiten, als aus einer Benutung der hieratischen Schrift Alegyptens her, mit welcher die fönikisch-hebräischen Zeichen die auffallendste Aehnlichkeit haben. Ob dies durch die handeltreibenden Föniker oder durch die aus dem Nillande vertriebenen semitischen Hyffos geschah, läßt sich nicht mehr erforschen. Die Namen der hebräischen Buchstaben (z. B. alef-Rind, bet-Haus, gimel-Ramel) sind rein semitisch und dieselben wurden wahrscheinlich, ohne Rücksicht auf die verwandten ägyptischen Zeichen, wegen ihrer (oberflächlichen) Aehnlichkeit mit gewiffen Gegenständen gegeben, deren semitische Namen mit ben entsprechenden Lauten beginnen.

Das fönikische Alfabet, als ältester Versuch, ausschließlich die

einzelnen Laute durch bestimmte Zeichen wiederzugeben, ist wahrscheinlich die Quelle sämmtlicher Alfabete der Erde. Bon ihm stammen erwiesener Maßen das griechische, die italienischen und das slawische (kyrillische) Alfabet und die nordischen Runen; von einer spätern semitischen Schriftsorm, der aramänischen, werden die arabische, persische und armenische Schrift, und von einer dritten, der äthiopischen, die indischen Alfabete abgeleitet. Die alten Hebräer schrieben mit in Farbe getauchten zugespitzten Rohren auf Stoffe, von welchen ungewiß ist, ob sie aus Tierhäuten oder Pflanzenfasern bestanden und die man in Rollen ausbewahrte.

Das althebräische Schrifttum, d. h. der Inbegriff ber in hebräischer Sprache und Schrift verfaßten Werke, unterscheidet sich von ben Literaturen aller Bölker der Erde darin, daß es ohne alle Ausnahme mit allen seinen Erzeugnissen in eine Sammlung gebracht worden ist, welche von den Gläubigen zweier Religionen, der jüdischen und der chriftlichen, als ein einheitliches Werk und als göttliche Offenbarung betrachtet wird. Dieses Schrifttum hat indessen im Laufe der Zeit bedeutende Beränderungen erlitten; benn es werden in feinen Bestandteilen Werke erwähnt, welche jett nicht mehr vorhanden sind, und es treten an vielen Stellen, wo Wiederholungen und spätere Ginschaltungen nicht zu verkennen find, Spuren allmäliger Zusammen= setzung jener Arbeiten aus Werken verschiedener Verfasser und verschiedener Zeiten zu Tage. Jest nicht mehr vorhandene Bücher, die aber jedenfalls zu großem Teile unter neuen Titeln überarbeitet und in andere Bücher aufgenommen wurden, sind z. B. das Buch von den Streitern des Herrn (4 Mos. 21, 14), das Buch der Frommen oder Redlichen (Jos. 10, 13; 2 Sam. 1, 18) und viele andere. Da sich nun die meisten vorhandenen Bücher auf solche ältere Schriften beziehen, so kann das Alter der ersteren kein sehr hohes sein, sondern es muß der Entstehung der ältesten jetzt vorhandenen Bibelbücher eine bedeutende Zeit der geistigen Ausbildung des Volkes Israel vorausgegangen sein. Gine solche konnte weder in der Bufte bes Sinai bei reinem Nomadenleben, noch in der friegerischen Zeit in den zerrissenen Zuständen unter den sogenannten Richtern blühen, in welcher Periode auch keine Schulen des Lesens und Schreibens erwähnt werden. Erst unter Samuel tauchen die fog. Profetenschulen auf, und in diesen also, etwa um die Mitte des zwölften Jahrhunderts vor Chr., mögen die ersten Niederschriften geistiger Arbeiten in ihrer ältern, jest nicht mehr vorhandenen Fassung stattgefunden haben. Die vorhandenen Werke der althebräischen Literatur, welche das sog. Alte Testament bilden, find denn auch sämmtlich, mit unbedeutenden Abweichungen, in der vollkommen ausgebildeten hebräischen Sprache abgefaßt. Von den gegenwärtigen Teilen ber fog. Bibel sind baber teine alter als bie

Blütezeit Jeraels unter ben Königen bes ungeteilten Reiches, und die ganze Sammlung wurde wahrscheinlich erst von Efra zur Zeit ber Rückfehr aus Babylon nach Jerusalem veranstaltet und von Nehemja vervollständigt. Nach jüdischen legendenhaften Ueberlieferungen (Apokr. 4. Buch .Efra 14 und 2 Makk. 2, 13) hätte sogar Efra die ganze Bibel des Alten Bundes, welche bei ber Zerstörung Ferusalems durch die Babylonier zu Grunde gegangen, aus dem Ge= bächtniß wieder hergestellt oder Nehemja sie gesammelt und bearbeitet. Jedenfalls besitzen wir, was vor der Wegführung nach Babylon in Balästina geschrieben wurde, nicht mehr in der ersten Bearbeitung. ja nicht einmal in einer der ersten solchen, sondern in einem sehr schwachen Auszuge, der natürlich von Widersprüchen und Frrtümern nicht frei ist und als Quelle ber Kenntniß geschichtlicher Tatsachen nur mit größter Vorsicht benutzt werden kann. Die althebräische Literatur wird von ben Juden felbst in brei Sauptteile, bas Geset, die Profeten und andere Schriften eingeteilt. Zur ersten Abteilung gehören die sog. fünf Bücher Mose's, zur dritten die poetischen Werke; mehrere andere Bücher sind in ihrer Zuteilung schwankend.

#### 2. Theologie und Filosofie.

Das ältere hebräische Schrifttum kennt. keine eigentlich wissen= schaftlichen Werke, d. h. solche Bücher, in welchen irgend ein Zweig bes menschlichen Wiffens erschöpfend oder auch nur übersichtlich dargestellt wäre. Es handelt sich in den Werken dieses Volkes aus älterer Zeit nur um die Verkündigung und Ausbreitung des Ruhmes ber Hebräer und ihres Gottes. Alles, was sonst in jenen Büchern vorkommt, ist zufällig erwähnte Nebensache. Der Hauptinhalt der= selben ist daher Theologie, ausgenommen in einigen dichterischen Arbeiten, in welche jedoch ein theologischer Inhalt nachträglich fünst= lich hinein gelegt worden ist. Bon Filosofie können wir daher in den althebräischen Schriften nur sprechen, soweit sie der Theologie dient, d. h. soweit sie übersinnliche Gegenstände, Dinge des Glaubens, nach Gesetzen des Denkens betrachtet, was immerhin in sehr unter= geordnetem Maße der Fall ist. Solche Gegenstände, welche dem menschlichen Forschen entrückt sind, blos auf Annahme beruhen und geglaubt werden müssen, aber auch nötigenfalls begründet, wenn auch nicht bewiesen werden können, sind: das Dasein Gottes, die Unsterblichkeit des Geistes und die Freiheit des Willens.

Von dem Gotte der ältesten Hebräer, sei es nun der rein israelitische Jahre oder mit Baal oder Moloch vermengt, dessen Charakter wir bereits (oben S. 62 f.) schilderten, können wir hier nicht sprechen, da derselbe nichts mit dem Denken zu tun hat, sondern nur

von dem reinen, übersinnlichen, einzigen Gotte der ägyptischen Priester, des Mose und der späteren Proseten von Amos an. Freilich sind beiderlei Auffassungen, die grobsinnliche und die idealistische, erhabene, in den hebräischen Schriften stark untereinander gemengt, indem die späteren Bearbeiter es oft unterließen, die ihren Ansichten wider=

sprechenden Auffassungen älterer Schriftsteller auszumerzen.

Der Jahre der späteren Profeten ist so erhaben, daß keine Worte zu genügen scheinen, seine Macht und seinen Glanz zu schildern; bie Pfalmen und die Profeten sind reich an Stellen dieser Art. hüllt sich in Licht wie in ein Gewand und spannt den Himmel aus wie ein Zelt; er macht Wolfen zu seinem Wagen und fährt auf ben Flügeln des Windes (bei solchen Bildern weiß man kann, ob es blos bichterische Ausbrücke sind, ben neuen, einzigen Jahve zu feiern, ober ob sie an die mit dem alten Jahre verbundenen heidnischen Vor= stellungen erinnern). Er birgt sein Antlit und die Tiere erschrecken, er nimmt ihren Odem, da sterben sie und kehren in ben Staub zurück, er gießt seinen Odem aus und sie werden erschaffen und er Jahre ist Alles, er ist größer als erneut die Gestalt der Erde. seine Werke; furchtbar ist der Herr und sehr groß und wunderbar ist The die Berge waren und er Himmel und Erde schuf, war er von Ewigkeit zu Ewigkeit. Durch sein Wort ist der Himmel gemacht, burch seines Mundes Sauch all sein Beer. Er tronet in Ewigkeit, hat zum Gericht gestellt seinen Stuhl; er richtet die Welt mit Gerechtigkeit und spricht mit Billigkeit ben Bölkern bas Recht. Fern ist Frefel von Gott und das Unrecht von dem Allmächtigen. Gegen ben Guten ist er gütig, gegen den redlichen Mann ist er red= lich; gegen den Reinen ift er rein; aber dem Falschen erweist er keine Treue; den Elenden gewährt er Hilfe, aber stolze Augen bemütigt er. Bon Ewigkeit zu Ewigkeit ist er und nichts ift wunderbar vor ihm. Die himmel erzählen seine herrlichkeit und seiner hande Werk ver= Frömmigkeit liebt er und nicht Opfer (barin ist mit fündet die Feste. der alten Zeit gebrochen) und Gotteserkenntniß mehr als Brandopfer. Er ift satt der Brandopfer und hat keine Luft am Blute der Stiere, Lämmer und Böcke, Rauchwerk, Ruhetage, Feste sind ihm ein Gräuel. Gerechtigkeit und Recht üben ist ihm lieber als Opfer. Gottgefälliges Opfer ist ein zerknirschter Beift. Wer Dank opfert, ehrt ihn und wer Acht hat auf seinen Wandel, den läßt er seine Hilfe schauen. — Man fieht leicht, es ist dies eine Sohe der Auffassung, eine Erhabenheit bes Glaubens, welche selbst zur Zeit bes zweiten Tempels noch der großen Menge fremd war. Vor der Wegführung nach Babylon über= schritt fie die Kreise ber Profeten kaum.

In einem eigentümlichen Gegensatze zur reinen Lehre von Gott steht bei den alten Hebräern die Lehre vom menschlichen Geiste.

to be total wife

Die persönliche Unsterblichkeit war diesem Volke in seiner ältern Zeit entweder gang fremd oder boch sehr unklar; sicher ist es nicht, was für Ansichten sie hierüber hatten. Die alten Aegypter, welchen Mose seine Gottesvorstellung entnahm, besaßen zwar eine Lehre von der Fortdauer der menschlichen Seele; aber es ist wol zu merken, daß ihr Jenseits sich von dem Diesseits nicht wesentlich unterschied. Unterwelt war nur eine erweiterte Gräberstadt, wie sie solche auf ber Erbe besaßen: ihr "Land ber Seligen" war ein idealisirtes Abbild Aeghptens mit einem Ril und bem ganzen bunten Leben Aeghptens. Diese Vorstellungen konnte Mose auf das verfolgte, vertriebene, um= herirrende Bolk Israel, welches kein Baterland hatte, nicht anwenden: er schwieg baber einfach über bas Schickfal bes Menschen nach bem Was bei ben Hebräern vor der babylonischen Katastrofe von über den Tod hinausgehenden Dingen vorkommt, ist mit dem einzigen Worte "Scheol" zusammenzufassen. Die Bedentung desselben ift: Tiefe, Gruft, Höhle; man hat es oft für eine Art Unterwelt gehalten und Luther übersett fogar: Solle. Es fehlen jedoch überall Schilderun= gen eines solchen Aufenthaltes, wie fie die Babylonier von ihrer Hölle, in welche die Göttin Iftar niedersteigt, die Hellenen von ihrem Habes, die Germanen von ihrer Hel geben, und man ist vielleicht genötigt anzunehmen, daß unter "Scheol" lediglich das Grab gemeint war, auf welches sich in der Tat alle Erwähnungen dieses Namens an= wenden laffen. Rur fehr vereinzelt tauchen bei den Profeten und im Buche Siob Andeutungen eines unterweltlichen Lebens auf, aber in sehr verschwommenen unklaren Bildern. Die Sebräer unterscheiden jedoch stets zwischen Seele und Körper des Menschen, und auf der seelischen Seite wieder zwischen Geift (ruach), der eigentlichen Seele, bem "Anhauch Gottes" (neschamah) und dem sinnlichen Lebensprincip (nefesch). Der Tod wurde bann auch als "Aushauchen der Seele" vorgestellt, doch ohne daß man sich darum bekümmerte, wo diese hin= hier und da glaubte man auch die Todten beschwören zu tönnen. Ebenso wurde großes Gewicht auf die Träume und deren Erklärung gelegt und das Sprechen mit Gott oft in diese Bustände versett.

Die Willensfreiheit wird in der theologischen Filosofie der alten Hebräer ins Ungeheure gesteigert. Der Mensch ist nicht nur für Alles verantwortlich, was er aus scheinbar eigenem Antriebe tut, sondern sogar für das, wozu Gott selbst ihn antreibt, um ihn zu versuchen. Ja noch mehr; Gott wird sogar mit dem Prinzip des Bösen verwechselt und zusammengeworfen. Ohne Motiv reizt nämlich Jahve aus Jorn über Jörael den König David (2 Sam. 24, 1) zu der "Sünde" einer Volkszählung und in der Parallelstelle dazu (1 Chron. 22, 1) thut genan dasselbe der Satan. Im Buche Hiod

aber (1, 6—12; 2, 1—6) erscheint ber Satan gerabezu unter den "Kindern Gottes", verkehrt mit Gott, bewegt ihn, den Almächtigen, dazu, daß er den Hiob "ohne Ursache" ins Verderben stürzt und läßt sich den Dulder noch vollends in seine Hand geben! Dieser Satan nun hat in den älteren Zeiten vor der Wegführung nach Babylon einen unklaren Borgänger in dem Dämon Azazel. Um "Bersöhnungsfeste" mußte nämlich der Hohepriester vor dem Heiligtum über zwei Ziegenbode das Los werfen, von denen der eine dem Jahve, der andere dem Azazel bestimmt war, und übertrug auf letztern durch eine Ceremonie alle Sünden Israels (3 Mos. 16, 7 ff.), worauf der= selbe in die Wüste hinaus geführt und (B. 27) verbrannt wurde. Man glaubt in dieser Vorstellung ein Ueberbleibsel des ägyptischen Tufon gefunden zu haben. Bon einer Bewirkung ober Anstiftung des Bösen oder Uebels durch Azazel ist keine Rebe. Der eigentliche Satan erscheint zuerst wie erwähnt im Buche Hiob, und zwar nicht als Widersacher, sondern als Sohn, Diener und Werkzeug Gottes, aber als Hervorbringer des Uebels und Unheils. Solche Werkzeuge werden unter dem Namen der "Berderber" noch öfter erwähnt; sie schlagen die Erstgeburt der Aegypter (2 Mos. 12, 23), suchen Israel mit Pestilenz heim (2 Sam. 24, 16), verwirren als "bose Geister" Saul (1 Sam. 16, 14; 18, 10; 19, 9) u. j. w. Als Widersacher Gottes und der Menschen erscheint der Satan erst bei bem Profeten Sacharia (3, 1, 2), und hier dürfte benn ber persische Ahriman seine Einwirkung auf die hebräischen Vorstellungen nicht verleugnen können, die dann in den apokryfischen Büchern flarer hervortritt. Solche Gin= wirkung machte sich später auch in der Mythe vom Sündenfalle geltend. Hier gipfelt die hebräische Ethik mit ihrer erwähnten riesenhaften Willensfreiheit darin, daß die Wahl zwischen dem Guten und dem Bösen dem Menschen anheimgegeben ist, und zwar in so hohem Maße, daß Gott selbst nicht einmal vorausahnt, welche Wahl der Mensch Die Paradissage ist bekanntlich in der persischen und treffen wird. hebräischen Ueberlieferung höchst ähnlich. Das eigentümliche der hebräischen Mythe besteht jedoch darin, daß nicht das bose Prinzip aus Feindschaft gegen das gute den Menschen zum Schlimmen verführt; ja das boje Prinzip ist in der Genesis gar nicht erwähnt, und die Willensfreiheit ist um so großartiger. Fragt man sich nun aber. worin die der Willensfreiheit anheimgegebene Wahl besteht, und prüft die Sache genauer, so muß man staunen, wie groß und erhaben die der Paradissage zu Grunde liegende Idee des hebräischen Verfassers berselben und wie kleinlich ihr gegenüber die rabbinischen und christ= lichen Ausleger und Erklärer erscheinen. Es ist nicht die landläufige filisterhafte Wahl zwischen dem, was man in der Stadt und auf dem Dorfe "Tugend" und was man dort "Sünde" nennt, sondern

1,500

ber große Gebanke ist ber, daß zwischen bem Wissen und bem Nichtwissen gewählt wird und daß ber Mensch bas Wissen wählt und damit auf das scheinbare gedankenlose Glück bes Nichtwissens ver= zichtet. Man hat in der Schlange den verkleideten Tenfel finden wollen, ber allerdings in ber perfischen Sage ber Verführer ift, welche Auffassung dann im "Buche der Beisheit" in den judischen Glauben überging. In der Genesis steht aber nichts hiervon; die Schlange handelt aus eigenem Antrieb als Schlange und verleitet bas erste Beib, von den Früchten zu effen, welche den Menschen befähigen, gu sein wie Gott und zu wissen, was gut und bose ist (1 Mos. 3, 4. 5). Hätten die Menschen, wie von dem Baume der Erkenntniß, auch von dem des Lebens gegessen, so wären sie unsterblich geworden (ebendas. B. 23); daher die Meinung, daß durch den sog. "Sündenfall" der Tod in die Welt gekommen, wovon im biblischen Berichte kein Wort steht, eine rein willfürliche ist. Was war aber die Schlange, und warum wendete sie sich an das Weib? In dieser Hinsicht hat schon der griechisch gebildete Jude Filon das Richtige geahnt: die Schlange ist ber Geschlechtstrieb, welcher durch die Reize des Weibes geweckt wird und den ersten Schritt zum Wissen über den Ursprung der Dinge bildet. Durch diesen nach der natürlichen Beschaffenheit der lebenden Wesen unvermeidlichen Schritt ift allerdings die Sünde in die Welt gekommen, weil es ohne Fortpflanzung keine folche gegeben hätte, und der Mensch hat durch jenen Schritt allerdings das Paradis der Unschuld, d. h. der Unwissenheit und Harmlosigkeit verloren. Dieser Schritt trägt ferner allerdings die Schuld, daß das Weib mit Schmerzen gebären und ber Mann im Schweiße bes Angesichts arbeiten muß, um die Geborenen zu erhalten, und dadurch wird er auch der Herr des Hauses.

#### 3, Natur- und Erdkunde,

Von der Theologie durch und durch beeinflußt war auch die Naturwissenschaft bei den Hebräern. Die Natur ist nach ihrer Ansicht von Gott aus eigenem Antried aus dem Chaos (Tohu wadohu), nicht aus Nichts geschaffen.\*) Die Schöpfung dauert nach der ersten Erzählung (1 Mos. 1, 1) sechs Tage mittels einer bestimmten Keihensfolge; nach der zweiten (1 Mos. 2, 4 ff.) wird keine Zeitdauer und auch keine bestimmte Ordnung der Schöpfungstaten angegeben. Unter den "Tagen" sind wirkliche Tage "aus Abend und Morgen" gemeint; darunter längere Perioden verstehen zu wollen, um der alten jüdis

<sup>\*)</sup> Der erste Bers der Genesis ist als Neberschrift zu betrachten und der zweite bezeichnet den Urstoff der Schöpfung, die wüste und leere Erde.

schen Sage eine gang unnötige Uebereinstimmung mit wissenschaftlichen Forschungen neuerer Zeit zu geben, ist ungerechtfertigt; ber allmächtige Gott hätte ja die Welt in einem Augenblicke schaffen können! Die Schöpfung eine Woche banert und Gott am siebenten Tage ruht, ist nichts anderes, als eine Aufforderung zur Sabbatfeier, die durch Gottes Beispiel unterstützt wird. - Die Erde wurde von den alten Bebräern als das Gegenstück des himmels betrachtet und beide als "feste" Sälften ber Welt angesehen. Anfangs war die Erde, bie demnach wol als eine ungehenre Fläche vorgestellt wurde, ganz won Wasser überbeckt, welches sich später als Meer vom Lande schied. Alles übrige wird blos der Erde wegen geschaffen; die Gestirne: Sonne, Mond und Sterne sind blos ba, um der Erde zu leuchten. Das allgemeine Lichtprinzip aber, unabhängig von den Gestirnen, ift aller Schöpfung vorangegangen. Richtig ahnten die Hebraer, daß die Pflanzenwelt älter sei als die Tierwelt; über lettere aber hatten sie sonderbare Ideen. Um fünften Tage ber Schöpfung entstehen bie Walfische, die sammtlichen Waffertiere und die Bogel, am fechsten aber die Würmer und die Landtiere. Sie unterschieden also die Tiere nicht nach ihrer Beschaffenheit, sondern lediglich nach ihrem Aufenthalte. Erstere wurde nicht näher untersucht; benn bei Anlaß ber Ritnalvorschriften (3 Mos. 11, 5. 6; 5 Mos. 14, 7) werden ber Hafe und das Kaninchen unter die Tiere gerechnet, welche wiederkäuen und die Klauen nicht spalten. Die Fledermans wurde unter die Bögel gezählt (3 Mos. 11, 18; 5 Mos. 14, 16). Im Buche Jonas er= scheint bekanntlich im Mittelmeer ein Fisch, welcher einen Menschen verschlingen und lebendig wieder von sich geben kann. Unter bem "Behemot" im Buche Hiob (40, 10) ist wahrscheinlich das Nilpferd und unter dem Leviatan (40, 20) vielleicht das Krokodil verstanden während man hinsichtlich des Einhornes (39, 9 ff. nach der LXX.) nicht einig ist, welches Tier ober ob überhanpt ein wirkliches solches bamit gemeint sei (Ewald nimmt bas Reém für einen wilden Büffel). Die Flutsage zeigt, daß sich die Erinnerung an die lette der großen Ueberschwemmungen der Urzeit erhalten hatte; aber es hatte sich der Irrtum eingeschlichen, daß sie durch Regen entstanden und allgemein gewesen, und eine moralisirende Theologie ließ sie überdies ber Sünden wegen auftreten. Die Schöpfungs= und Flutfage hatten bie Vorfahren der Hebräer aus Chaldäa mitgebracht (oben S. 13 ff. u. 17 ff.)

Die geografischen und ethnografischen Kenntnisse der alten Hebräer erstreckten sich nur auf die Länder und Bölker, welche mit ihnen im Verkehre standen. Daß sie in der Paradissage den Eufrat und Tigris mit zwei unbekannten Strömen Pison und Gihon an einem Orte, Eden genannt, entstehen ließen, zeigt, daß ihnen die Quelle jener beiden bekannten Ströme dunkel war. Ueber die Ents

stehung der verschiedenen Völker hatten sie die Ansicht, daß diese sämmtlich von einzelnen Stammvätern, die wieder alle von dem Pare des Paradises stammten, herzuleiten und benannt seien. Bekannt waren ihnen nur die an sie angrenzenden Völker der mittelländischen (früher kaukasischen) Rasse, welche sie richtig in die noch jetzt anerskannten Völkerstämme der Jasetiten (Indogermanen), Semiten und Hamiten teilten, doch nicht ohne dem ersten fabelhafte und unentzisserbare Völker unterzuordnen und die letzteren beiden untereinander zu mengen. Die Verschiedenheit der Sprachen leiteten sie von einer Verwirrung ab, welche der Herr beim Turmbau von Babel gesendet (1 Mos. 11, 1—9). Von Verwandtschaft der Sprachen scheinen sie somit keinen Begriff gehabt zu haben.

Am besten war den Hebräern natürlich Palästina bekannt, und zwar in der gründlichsten Weise, was sich kaum begreisen läßt ohne anzunehmen, daß sie Karten ihres Landes gesertigt haben. Von den vier Weltgegenden wurde der Ost vorne, der West hinten, der Süd rechts und der Nord links genannt.

## 4. Geschichte.

Wie bei allen Bölkern in ihrer ältern Zeit, so wurde natürlich auch bei den Sebräern die Geschichte mit der Sage vermengt. Die Hebraer schrieben nur ihre eigene Geschichte und diejenige ihrer Stammväter, in beren langen Lebensbauern man unnötiger Weise entweder fürzere Jahre (manchmal gar Monate!) oder Zeitbauern ganzer Geschlechter oder Perioden der Kulturentwickelung gesucht hat. von allen diesen Batriarchen das Alter, in welchem sie Kinder zeugten. angegeben ift, so steht fest, daß unter ihnen, wenn auch ursprünglich wol ganze Bölker und Stämme, fo boch in ber vorliegenden Bearbeitung durchaus Individuen verstanden sind, und ihr hohes Alter entsprang lediglich dem Bestreben, dem hebräischen Volke ehrwürdige und gottbegnadete Stammväter zu geben und zugleich nachzuweisen, daß die Menschen in früheren besseren Zeiten länger gelebt hatten. Die Zahlen der Jahre sind meift heilige Zahlen oder Bervielfältig= Von der Schöpfung bis zur Flut ift bekanntlich ein ungen jolcher. doppeltes Patriarchenregister mit den nämlichen Namen und wenig veränderter Reihenfolge aufgezählt (1 Mos. 4, 17 ff. und 5, 3 ff. und die Zehnzahl der Patriarchen in dieser Zeit wiederholt sich von der Flut bis auf Abraham, worauf die Dreizahl nachfolgt. Mühe wurde überhaupt auf Geschlechtsregister verwendet, welche in ben älteren Zeiten wol mündlich vom Bater auf den Gohn fortge= pflanzt wurden. Die Erzähler waren auch bestrebt, den Anfang ver= schiedener Kulturtätigkeiten zu personifiziren, so des Hirtenlebens

(Abel), des Ackerbaues (Kain), der Religion (Enos), der Viehzucht (Jabal), der Musik (Jubal), der Metallurgie (Tubalkain), der Jagd (Nimrod) u. s. was die Rabbinen noch bedeutend erweiterten. Weil die Hebräer ein Hirtenvolf waren, mußte der erste Hirte, Abel. ber gute, ber erste Aderbauer, Kain, ber bose ber zwei ersten Brüder Selbst wo der eine Bruder den andern förmlich betrog und überlistete, wird er offen bevorzugt, weil von ihm die Hebräer abstammen, und der Andere, Unschuldige, verworfen (Jakob und Esau). So ist die Geschichtschreibung der Bibel stetsfort höchst parteiisch zu Gunften ber Jörgeliten und verschmäht es sogar nicht, feindlichen Bölkern, wie den Kanaaniten (1 Mos. 9, 18. 22), Ammoniten und Moabiten 1 Mos. 19, 37. 38) einen schimpflichen Ursprung anzu= Im Uebrigen ist bie Sprache ber Geschichtschreibung schlicht und einfach und felbst unmögliche Dinge find mit einer oft bewunderns= würdigen Naivetät als wirkliche Tatsachen bargestellt. Die hebräische Geschichtschreibung hat eben eine stets vorwaltende und stark hervor= tretende religiöse Tendenz, welche, weil die gefeierte Religion die eines auserwählten Bolkes ist, zugleich zur national-politischen wird. Es liegt ihr nur an der Berherrlichung des hebräischen National= gottes und damit auch seines Bolfes. Darüber vergißt und vernach= lässigt sie den pragmatischen Zusammenhang zwischen den Tatsachen und es kommt ihr nicht auf Begründung berfelben an, fo daß ihre ältesten Teile reine Dichtung sind und erst seit dem Auszuge aus Aegypten die wahre Geschichte nach und nach ihr Recht geltend macht, bis sie endlich in der spätern Königszeit überwiegt und mit der babylonischen Verbannung völlig siegt.

Die Chronologie der biblischen Bücher ist in Ermangelung einer bestimmten Zeitrechnung und genauer Uebereinstimmung zwischen ben einzelnen Büchern höchst unsicher, liegt auch noch jett sehr im Argen. Eine Berechnung der Jahre nach der Schöpfung war den alten Hebräern fremd und ist erst bei ben neueren Juden aufgekommen. Man rechnete meist nach wichtigen Ereignissen und nach den Regirungs= zeiten der Richter und der Könige. Die Jahre der Hebräer waren eigentlich Mondjahre mit zwölf beim Neumond beginnenden Monaten, wurden aber von Zeit zu Zeit durch Ginschaltung von Schaltmonaten mit den Sonnenjahren in Ginklang gebracht. Ueber das Nähere der Berechnung ist nichts befannt. Die Monate wurden als erster, zweiter u. s. w. bezeichnet und erhielten erst später und wol von außen (Babylon) her Namen. Als Jahreszeiten wurden eine warme oder trocene und eine kalte ober nasse unterschieden, von benen jene mit der Sat=, diese mit der Erntezeit begann. Mit der erstern fing bas neue Jahr an. Die Einrichtung ber Woche von 7 Tagen ist bekannt. Dieselbe wurde als Grundlage der hebräischen Zeitrechnung auch auf

größere Zeitabschnitte angewandt. So hatten die sieben ersten Monate des Jahres wegen der 7 Feste, die sie einschlossen, eine ganz besondere seierliche Bedeutung; so hieß das letzte von 7 Jahren ein Sabbat=Jahr, in welchem der Acer brach liegen mußte, und endlich folgte auf 7 Sabbat=Jahre das Jobeljahr (Halljahr), dessen wir bereits (S. 81) gedachten, und damit schloß ein halbes Jahrhundert. Der Tag wurde in Tageszeiten (Morgen, Mittag, Abend und jede wieder

in zwei Halften), die Nacht in Nachtwachen eingeteilt.

Die Hebräer besitzen eine lange Reihe geschichtlicher Werke, welche den Hauptteil des sog. Alten Testamentes ausmachen. Sie sind zwar nicht mehr in ihrer ursprünglichen Gestalt, sondern in manigsacher Ueberarbeitung vorhanden, — doch enthalten sie (vom ersten Buche Mose's dis und mit dem zweiten der Könige) eine ziemlich zussammenhängende Erzählung sagenhafter und wirklicher Ereignisse von der Weltschöpfung dis zur Wegführung nach Babyson und zwar mit der durch die späteren Bearbeiter hineingelegten und durchgeführten Tendenz, der ganzen hebräischen Geschichte einen theokratischen Charakter zu verleihen, d. h. sie so darzustellen, als ob Gott selbst stets die Schicksale seines außerwählten Volkes gelenkt hätte und dessen wahrer Herrscher gewesen wäre. Die einzelnen geschichtlichen Bücher der Hebräer sind:

1. Die fünf Bücher Mose's, ursprünglich "bas Geset" (Tora), griechisch Pentateuchos genannt. Das erste Buch (Genesis) erzählt die Ursprünge des Volkes Israel bis zu dessen Niederlassung in Alegypten, das zweite (Exodus) das Leben besselben in Alegypten und seine Auswanderung nach Kanaan bis zum Bunde mit Jahre am Sinai, das dritte (Levitions) enthält die besondere Ausführung der religiösen Gesete, das vierte (Numeri) berichtet den Zug durch die Bufte bis zu den Anfängen ber Eroberung von Kanaan, das fünfte (Deuteronomium) liefert eine Zusammenfassung des Gesetzes in geläutertem Beiste und ben Tob des Mose. Unter allen Werken der Bibel find die nach Dofe benannten fünf Bücher am meiften mit Wundern gefüllt und die darin behandelte Zeit am weitesten von der= jenigen entfernt, in welcher ihre jetige Gestalt entstanden ift. Verfasser der fünf Bücher verraten sich als sehr spät lebende 1) durch die häufige Formel "bis auf diesen Tag", welche sie auf die Dauer mancher Zustände anwenden, woraus hervorgeht, daß sie in einer Zeit lebten, wo diese Zustände nicht mehr neu waren; 2) durch ausbrudliche Erwähnung späterer Ginrichtungen, wie 3. B. des Königtums; 3) durch die Bezeichnung der Lage verschiedener Länder von Palästina aus, so daß nicht daran zu zweifeln ist, daß sie in diesem Lande lebten, mithin lange nach der Einwanderung; 4) indem sie die Ereignisse zur Zeit des Mose beutlich als längst vergangene behandeln, und

5 indem sie Quellen anführen, ans benen sie schöpften, welche aber nicht mehr vorhanden sind. Der Pentateuch hat im Ganzen ben Charakter eines theokratischen Epos und kann darum auch nicht als eigentliche Geschichtschreibung betrachtet werden, — baher auch die vielen Wunder, dichterischen Wendungen, Uebertreibungen, Widersprüche, Anachronismen (indem viele erst in späterer Zeit entstandene Einrichtungen in Mose's Zeit verlegt werden) u. j. w. Für die Ansicht, daß Mose selbst den Bentateuch geschrieben, spricht nicht das Mindeste; ben Titel "Bücher Mose's" hat derselbe erst in christlicher Zeit erhalten und nur, weil Mose die Hauptperson darin bilbet. Bei näherer Brüfung der fünf Bücher Mose's ergibt sich leicht, daß sie von verschiedenen Verfassern herrühren, deren Arbeiten jest bunt durcheinander gemengt sind. In den ersten Rapiteln der Genesis und des Exodus unterscheidet man sofort zwei verschiedene Berfasser an dem abwechselnden Gebrauche der Gottesnamen, des ältern: Elohim und des Andere Berichiedenheiten leiten zu noch ferneren jüngern: Jahve. Spaltungen der Berfaffer; das Einzelne aber hat für uns kein weiteres Interesse, jondern nur für gelehrte Kritif der Bibelbücher. Um meisten scheidet sich im Bentateuch, wie schon früher angebentet, das sog. fünfte Buch (Deuteronomion) von den vier ersten. muß, nach Sprache, Ton, Anffassung u. f. w. ganz und gar von einem besondern Berfasser jüngern Zeitalters geschrieben sein (in der Zeit ber Profeten, f. oben S. 50 f.).

2. Das Buch Iosua erzählt die Eroberung des Landes Kanaan, widerspricht sich selbst aber (und dem Buche der Richter) unzählige Male, indem es ausgerottete kanaanäische Völker später wieder leben, eroberte kanaanäische Gegenden später wieder als nicht erobert erscheinen läßt. Auch dieses Buch ist von in ähnlicher Weise unter sich abweichenden Verfassern hergestellt wie die vier ersten Vücher des Pentateuch, und auch der Deuteronomiker scheint seinen Anteil daran zu haben. Das Vuch Iosua bildet mit dem Pentateuch eine Gruppe, den Hexateuch, an dessen Ende der älteste, sog. annalistische Erzähler auf Rimmerwiedersehen verschwindet. Die ältesten Teile dieser Gruppe sind wahrscheinlich unter David, die jüngsten kurz vor der Wegfühzung nach Babylon verfaßt worden.

3. Das Buch der Richter, die Fortsetzung des vorigen, reicht vom Tode Josua's die zum Tode Simsons und bringt als Anhang nuch zwei Geschichten, die von Micha und die vom Ariege gegen Gibea; auch es rührt von verschiedenen Verfassern her und entstand nach und nach während der Veriode der getrennten Reiche.

4. Die zwei Bücher Samuels (bei den Juden ein Buch) erzählen die Geschichte der Hebräer von Samuels Geburt bis zu König Tavids Alter; die Mythe und die Wunder verschwinden hier schon

beinahe ganz. Die Verfasser bieten ähnliche Abweichungen dar wie diejenigen des Buches der Richter und mögen zu berselben Zeit. geslebt haben.

5. Die zwei Bücher der Könige (bei den Inden ebenfalls nur ein Buch) reichen von Davids Alter bis zur Wegführung nach Baschlon, gehören dem Verfalle der israelitischen Geschichtschreibung an und sind von Verschiedenen bearbeitet, aber erst während (oder nach?) der Verbannung in Babylon vollendet.

# Achter Abschnitt.

# Die Runft der Bebräer.

## 1. Die hebraifche Dichthunft.

Die Dichtkunst ist diesenige kulturgeschichtliche Leistung, in welcher die Hebräer in den älteren Zeiten ihres Daseins am größten und fruchtbarsten erscheinen. Die Semiten besitzen überhaupt, soweit dies zu beurteilen ist, große dichterische Anlagen. Im Altertum haben die Hebräer, im Mittelalter die Araber hierin Epoche gemacht, und erst vor kurzem hat man entdeckt, daß sogar die sonst für so trocken und prosaisch gehaltenen Männer der Keilschrift, die Assyrer und Basbylonier, ihre wertvollen und tiesen Dichtungen aufzuweisen haben; nur von den Fönikern sind und keine Leistungen auf diesem Gebiete bekannt. Die Dichtkunst der Hebräer ist naturwächsig und steht in vollem Einsklang mit der Natur ihres Landes und der Kultur seiner Bewohner; es spricht daraus das warme, aber zu Zeiten ersvischende Klima der Hochsssächen Kanaans und es sprechen daraus die tiesen religiösen und vaterländischen Empfindungen der besseren, über die namenlosen Bersirrungen des Bolkes erhabenen Elemente desselben.

Unter den verschiedenen Gattungen der Dichtkunst sehlt den Hebzräern in Ermangelung einer nationalen Mythe das eigentliche Epos, während dagegen Schriftstücke vorhanden sind, welche gewissermaßen die prosaische Literatur mit der erzählenden Dichtung vermitteln und für jene Zeit etwa das sind, was unsere Romane und Novellen. Ja man könnte noch weiter gehen und beinahe die ganze Genesis für eine Art epischer Dichtung ansehen, so anch einen Teil des Exodos, etwa bis zum Beginne der Gesetzgebung des Sinai, endlich Teile der Bücher Josua und der Nichter. Doch dies könnte seicht zu weit und

auf unsichere Wege führen. Vollständig fehlt ber hebräischen Dicht= kunst ferner bas Drama; benn bas Theater jeder Nation erwächst naturgemäß aus dem religiösen Kult und biefer war, wie wir ge= sehen, bei den Hebräern durch den Streit zwischen den nationalen und fremden Glaubensformen allzusehr zerfahren und unter voller Herrschaft des Monotheismus zu kahl und trocken, um eine nationale Bühne zu erzeugen. Für den Mangel des Epos und Drama ent= schädigt sich indessen die hebräische Dichtung durch eine ihr allein zu= kommende eigene Dichtungsform, die profetische. Die bedeutendste und am stärtsten vertretene Gattung ist aber die lyrische und in biesen Beziehungen wetteifert mit ihr die didaktische Poesie.

Die dichterische Sprache der Hebräer unterscheidet sich von der prosaischen durch kein Zeitmaß, sondern durch andere Eigentümlich= keiten. Es folgen gewöhnlich zwei Versglieder auf einander, von benen jedes sieben bis acht Silben gählt und welche sich ähnlich wie Hebung und Centung verhalten. Die Gedanken beider Bergglieder

verhalten sich:

1) wiederhallend, indem sich berselbe Gedanke in beiden mit anderen Worten wiederholt, wodurch er an Schwung und Wirkung in hohem Maße gewinnt, 3. B.

> höre, mein Cohn, beines Baters Weisung, stoß' beiner Mutter Lehre nicht zurück.

2) fortsetzend, indem ein längerer Gedanke an einer passenden Stelle einen Ruhepunkt erhält, 3. B.

> In ihre Garne mögen Frevler fallen, bis ich zugleich entkomme.

3) antithetisch, wenn beide Versglieder einander dem Sinne nach entgegengesett sind, wobei es jedoch vorkommt, daß die Gegen= fätze in beibe Berkglieder verteilt find oder auch, daß blos ein Teil beider Glieder einen Gegensatz enthält, 3. B.

> Leben bes Leibes ift ein weiches Berg, doch Unochenfraß die Gifersucht.

Wohl klagen sie, — doch ohne Retter, auf zu Jahre, doch er erhört sie nicht.

Bebe, Jahre, bich in beiner Rraft. Singen wir und jubeln deiner Macht.

Es gibt aber auch Gruppen von drei Bersgliedern, indem ent= weder der nämliche Gedanke ein drittes Mal wiederholt oder der Gegensatz (beziehungsweise die Fortsetzung) ausgedehnt oder ein Glied in zwei kleinere geteilt wird, z. B.

Dein Bolk ist eitel Mut an beinem Heerestage; in heiligem Schmuck, aus des Morgens Busen hast du den Thau deiner Jugend.

So verfolge, hole meine Seele der Feind, und trete hin zur Erde mein Leben und meine Hoheit heft' er an den Staub.

Bom Blut der Erschlagenen, vom Fett der Helden hat Jonatans Bogen sich nicht zurückgewandt und kehrte Sauls Schwert nicht heim umsonst.

Ferner gibt es Gruppen von vier Gliedern, von denen aber je zwei dem Sinne nach nur eines ausmachen, z. B.

In dem Drangfal ruf ich Jahve, klage laut zu meinem Gott; er aus seinem Palast hört mich rusen, meine Klage dringt in seine Ohren.

Außerdem gibt es noch mehrere Arten der Verbindung von Vers= gliedern, welche durch dichterische Freiheiten noch wesentlich vermehrt werden können.

Die hebräische Dichtung kennt auch Strofen, welche aus mehseren Bersgruppen bestehen, aber weder in der Anzahl derselben, noch im Bau übereinstimmen, sondern sich blos nach den hauptsächslichen Wendungen des Gedankens richten. Hier hat freilich die Willskür weiten Spielraum.

Gine besondere Erscheinung im hebräischen Bersbau sind die alfabetischen Gedichte, in welchen jeder Vers mit einem Buchstaben nach der Reihenfolge des Alfabetes anfängt, — harmlose Spielereien.

Die hebräischen Dichtwerke wurden in der ältesten Zeit mündlich fortgepflanzt und bei wichtigen Anlässen (so z. B. das Lied "der Bogen", 2 Sam. 1, 18) der Jugend zum Auswendiglernen aufgezgeben. Es gibt ohne Zweisel erhaltene Gedichte aus sehr alter Zeit.

# 2. Die lyrische Dichtung.

Eine der ältesten hebräischen Dichtungen ist der Segensspruch Jaaks über Jakob:

Es gebe dir Gott vom Thau des Himmels und von der Fettigkeit der Erde und Fülle von Korn und Most.
Es müssen dir Völker dienen und Stämme vor dir sich beugen.
Sei Herr über deine Brüder und beugen sollen sich vor dir die Söhne deiner Mutter. Die dir fluchen, seien verslucht und die dich segnen, gesegnet!

Aus dem Siegestied Mose's (oder Mirjam's) über den ertrunkenen Farao und sein Heer (2 Mos. 15, 1—19) teilen wir den Schluß mit:

Gott ist ein König alle Zeit, von nun an bis in Ewigkeit. Farao zog ins Meer mit seinem Heer, mit Rossen und Reitern, mit Wagen und Streitern ließ der Herr sie sinder die schritten durch des Meeres Mitten trocken einher!

Aus Mose's Zeit ist ferner zu nennen sein Schwanengesang vor dem versammelten Volke (5 Mos. 32, 1—44). Weit dichterischer, aber wild und gransam, ist Debora's und Baraks Triumslied über den erschlagenen Sissora (Richt. 5). Wir führen darans die Katasstrofe an:

Gepriesen vor allen Weibern sei Jael, das Weib Hebers, des Keniters, vor den Weibern in Zelten gepriesen.
Wasser verlangt er, Milch gab sie, in herrlicher Schale brachte sie Rahm.
Ihre Hand streckte sie aus nach dem Pflock, und ihre Rechte nach dem Schmiedehammer, und sie schlug Sussera, zerschmetterte sein Haupt, zermalmt' und durchbohrte seine Schläse.
Zwischen ihren Füßen sank er, siel, lag, zwischen ihren Füßen sank er, siel; da, wo er sank, da siel er, erwürgt.

Den Kreis dieser ältesten Liederdichtungen schließt Davids Klage um Saul und Jonatan (2 Sam. 1, 19—27).

Die größte Zahl der lyrischen Gedichte Israels befindet sich aber in der Sammlung der Tehillim, griech. Pfalmen. find fämmtlich religiösen Inhalts und zu gottesdienstlichen Gebräuchen gesammelt. Ihr Zweck ist ohne Ausnahme, den Ruhm Jahve's zu ver= herrlichen, und über die Schönheit eines großen Teiles von ihnen hier Worte zu gebrauchen, hieße Wasser in's Meer tragen. Die gegen= wärtige Sammlung zählt bekanntlich 150 Pfalmen, welche erft in späterer Zeit eingeteilt und beziffert wurden und nach Ewald ursprünglich aus drei Sammlungen bestehen (1-41, 42-89, 90-150) und drei chronologischen Perioden angehören, einzeln aber wieder in mehrere Sammlungen zerfallen, deren Erwähnung uns zu weit füh= ren würde. Es haben sich jedoch einzelne Psalmen in Sammlungen verirrt, zu denen sie früher nicht gehörten; ja es sind viele doppelt vorhanden, 3. B. 14 und 53, 40, 14 ff. und 70. Andere Psalmen haben frühere benutt. Wieder andere, die jett getrennt, gehörten sonst zusammen, wie 10 zu 9, 43 zu 42. Die meisten der zwei ersten

Sammlungen und auch viele der dritten haben Ueberschriften, mauche auch Unterschriften von Personen, welche als die Berfasser gelten Nach Ewald stammt die erste Sammlung großenteils aus Davids Zeit, die dritte aus der Zeit vor, in und nach der babylo= nischen Wegführung, die zweite aus der Zwischenperiode, die Ueber= und Unterschriften aber erft aus der Zeit nach der Rückfehr aus Ba= bylon. Es ist nun flar, daß, wenn auch die ältesten Psalmen aus so früher Zeit stammen, sie später im streng monotheistischen Geiste der Profeten umgearbeitet sein müssen, was jedoch mit so wenig Sorg= falt geschah, daß selbst in den späteren Psalmen noch polytheistische Stellen aus Versehen stehen geblieben sind 13. B. Bf. 86, 8 und 97, Dem König David selbst schreiben Sitzig und Ewald überein= stimmend blos die Psalmen 3, 4, 7, 8, 11, 18 und 19 zu, wogegen sich auch nichts einwenden läßt; selbe bieten zwar manch' Schönes und Erhabenes dar, verraten aber auch die Rachsucht (Pf. 3, 8; 7, 15—17; 18, 38—41. 48. 49) und das bose Gewissen (Ps. 7, 4—6) des königlichen Sünders.\*) Die übrigen Pfalmen, welche seinen Namen tragen, wurden ihm entweder zugeschrieben, weil sie aus sei= ner Zeit stammen ober weil man später die ganze Sammlung für eine davidische hielt, welche Meinung auch auf die ersten Christen überging. Es ist indessen noch beizufügen, daß auch unter den nicht von David herrührenden Psalmen ein großer Teil durch Gefühle des Haffes und der Nache und durch Schilderung falscher Zeugen, ungerechter Richter u. s. w. entstellt ist.

Eine andere lyrische Sammlung, aber mehr elegischen Charakters, sind die aus der Zeit der Zerstörung Ierusalems stammenden ergreisfenden 5 Klagelieder des Proseten Feremias, welche "die Leiden des Baterlandes und der treuen Baterlandsfreunde" schildern. Ihre Aechtheit wird jedoch bezweiselt.

Das großartigste lyrische Gedicht der alten Hebräer und wol eines der großartigsten der gesammten Weltliteratur ist zugleich das einzige von nicht religiöser Tendenz unter den erhaltenen Werken jenes Volkes. Sein Titel ist Schir haschirim, d. h. Lied der Lieder, deutsch gewöhnlich das Hohe Lied. Früher dem Salomo zugeschries ben, wird es von der neuern Aritik in die spätere Zeit der geteilten Reiche, und zwar in das Reich Israel verlegt. Vielleicht kein Dichtwerk der Welt ist auf so verschiedene Weise ausgelegt worden wie diese wahre Perle der hebräischen Poesie. "Es ist", sagt sein nach unserer Ansicht treffendster Beurteiler Altschul, "nichts religiösscheiliges

<sup>\*)</sup> Pf. 18, 8—16 enthält noch ein deutliches Zeugniß von dem Charakter, den das Bolk in älterer Zeit seinem Gotte gab, der hier ähnlich einem völlig heidnischen Feuer: und Gewittergott erscheint. Dieser Psalm steht auch 2 Sam. 22.

darin, wie die Allegoristen und Pietisten, nichts obscönes wie die Rationalisten, nichts unflares, verworrenes, stückwerkartiges wie die Fragmentisten wollten. Es ist nicht polemisch, nicht tendenziös (etwa gegen die Vielweiberei), nicht politisch (wegen Hereinziehung Salomo's), nicht historisch; es ist tein Hochzeichtgedicht, kein bukolisches, kein bramatisches Werk, sondern lediglich ein die Liebe feierndes großes lyri= sches Gebicht, und zwar in Form eines Monologs (ber Sulamit), bas reiner Selbstzweck ist. "Der Dichter, ber bas Wesen ber Liebe und des weiblichen Herzens genau kennt, gestaltet mit fünstlerischen Mitteln ein Weib, das er zur Trägerin der von ihm mit umfassender Menschenkenntniß und feinfühligem Anschauungsvermögen erforschten Liebe macht. Und daß er die Liebe richtig erfaßt, das sehen wir an dem Rehrvers, in welchem Sulamit die Töchter Jerusalems ermahnt. die Liebe nicht vorzeitig und vorschnell zu wecken, denn sie sei eine gefährliche Leidenschaft. Die Liebe ist nach bes Dichters richtiger Auffassung eine beseligende Rrantheit, ein paradisisch-schönes Gemisch von Glück und Unglück. Glücklich berjenige, der nicht liebt, aber glücklicher berjenige, den die Liebestrankheit ergriff. Sie bringt die hochften Gefahren, die größten Leiden, aber auch das höchste Entzuden, das seligste Menschenglück." In seiner Heldin Sulamit verherrlichte daher der Dichter das Ideal der fittenreinen Liebe. Sulamit ift eine arme, aber entzückend schöne Jerusalemerin, dabei von Bildung und sittenstreng: ihr namenloser Geliebter ift ein derber, aber treuherziger, schöner und kräftiger junger Landmann.

Der unbekannte Dichter war seiner Zeit voraus; die letztere bes griff ihn nicht, sondern überließ dies der Nachwelt. Er besaß eine weitreichende Bildung. Altschul, der ihn freilich in die makedonische Zeit herunterrückt, glaubt, er habe die griechischen Dichter und speziell den Theokrit gekannt; sein Werk soll mit griechischen Wörtern, Bilbern und Anschauungen versetzt sein. Zedenfalls hat es sehr wenig oder außer der Sprache nichts Jüdisches an sich. Nirgends darin "grinst" der Geist der Hierarchie. Der König Salomo, den verbohrte Orthodoxie zum Versasser des Gedichtes gemacht, wird darin vielmehr "als abschreckendes Beispiel der Feigheit und Verweichlichung, der Unbeständigkeit und der Prasseri" hingestellt. Die Form des Hohen Liedes ist ein außerordentlich kunstvoll durchgeführter Parallelismus, welchem noch außerdem Stabreime, Binnens und Endreime beigefügt sind; ja die Stabreime durchziehen nach Altschul das ganze Gedicht, z.B.

neze hassodeh nolinoli bakforim naschkimoh lakromim, Laß uns auf's Feld gehn, laß uns weilen in einem der Dörfer, laß uns früh aufbrechen zu den Weinbergen. ki asoh kamowes ahawoh koschoh kischaul kinnoh, Denn mächtig wie der Tod ist die Liebe, stark wie die Hölle ihr Eifer.

Wir führen nur folgende Verse an, welche die Innigkeit der Liebe besonders einfach und schön ausdrücken:

Der Liebste ist mein und ich bin sein,
Der unter Lilien weidet.
Bis der Tag sich verslüchtigt,
und die Schatten sich neigen,
begib dich hinweg!
Gleiche, mein Liebster, dem Hirsche
oder der jungen Hinde
auf den zerklüfteten Bergen.
— Auf meinem Lager in den Nächten
suchte ich den,
den meine Seele liebt,
suchte — und fand ihn nicht!

## 3. Die didaktische Dichtung.

Das erhabenste Werk der hebräischen Literatur, das mit so manchen schwachen sowol als unerquicklichen Teilen der übrigen Bücher zu versöhnen geeignet ist, kennen wir in erzählend-dialogischer, ja oft an das Dramatische grenzender Einkleidung und mit didaktischem Inhalt und Zweck unter dem Namen des Buches Siob. Abstoßend ist zwar immer noch der Anfang, der einem allgütigen und allweisen Gott an-Dichtet, einen unschuldigen Mann, nicht aus eigenem Antrieb, fondern auf Anstiften bes Satans biesem und damit allem Unglud wehrlos zu überlassen, nur um ihn zu prüfen. Diese mangelhafte und wider= spruchsvolle Begründung des Buches wird aber begreiflicher, wenn man den geprüften Siob als eine Personifikation bes heimgesuchten und verbannten hebräischen Bolkes auffaßt, und sie wird zudem aufgewogen burch des Buches erhabene dichterische Sprache sowol, als durch die großartigen filosofischen Anschauungen, die sich darin aussprechen. Die längeren Reden sind in hebräischen Versen, die Erzählung in Prosa geschrieben. Der Verfasser ift unbekannt und ebenso Zeit und Ort der Entstehung des Buches. Sprache und Inhalt machen es am glaubwürdigsten, daß die Bearbeitung begann, als die Wegführung nach Babylon sicher bevorstand, und während der lettern vollendet wurde. Höchst merkwürdig ist der Standpunkt des Ber= fassers; derselbe ist streng monotheistisch, aber durchaus nicht jüdisch; vom Gesetze bes Mose und seiner gesammten Ritualistik ist nirgends mit einem Worte die Rede; die Verfasser mussen einen allgemein

menschlichen Monotheismus, also eine Art Theismus geahnt haben. Die Denkart Hiods ist von hohem Interesse; er ist durchaus nicht der Schwächling, mit dem so leicht umzuspringen; er behauptet sein Recht und seine Unschuld gegenüber dem unverdienten Unheil und den ungerechtsertigten Reden seiner Freunde, die ihn für schuldig halten, und verzweiselt doch nicht an Gott, der ihm endlich in seiner Majestät "aus dem Wetter" selbst sich offenbart. Nach Ewald sind die matten, unklaren und weitschweisigen Reden des Elihu (Kap. 32—37) und die Beschreibung des Behemot und Leviatan (40 und 41) später eins geschaltet.

Bwei Bücher rein didaktischen Inhaltes in poetischer Form sind nach Salomo benannt, der als Jöraels didaktischer Dichter gelten mußte, wie David als hymnischer. Das erste, die Sprüche, auch Rätsel und Spruchreden enthaltend, ist zu verschiedenen Beiten nach dem Tode jenes Königs von verschiedenen Versassern abgefaßt und um die Zeit der babylonischen Wegführung gesammelt. Das andere, Kohélet (nach gewöhnlicher Uebersehung: der Prediger) kann erst nach Alexander dem Großen entstanden sein, da es Bekanntschaft mit der griechischen Filososie voraussetzt. Der Standpunkt der Sprüche ist nüchterne Lebensweisheit ohne Färbung einer Schule, derzenige des Kohélet aber, der mosaischen Lehre sehr wenig entsprechend, der entschiedenste Pessimismus, dessen Grundsatz lautet: Alles ist eitel. Es ist die Richtung der spätjüdischen Sekte der Saddukäer.

# 4. Die Schriften der Profeten.

Von den Personen der Proseten haben wir (oben S. 77) bereits gesprochen; ihre schriftlichen Werke bestanden hauptsächlich in Vorherssagungen zu dem Zwecke, das Volk Israel vor dem Schicksale zu warnen, welches ihm bevorstand, wenn es auf Abwege geriet. Das Eintressen ihrer Vorhersagungen war Nebensache und nicht deren Zweck; sie sind auch entweder nicht oder blos zum Schein eingetrossen, und das Gegenteil kann nur bei gezwungener und künstlicher Aussegung ihrer Worte behauptet werden. Ihre schriftlichen Aufzeichnungen hatten meist dichterische Form und können daher in gewissen Maße zur poetischen Literatur der Hebräer gerechnet werden. Kursind ihre Sasperioden länger als die der Dichter, und wo sie Tatssachen erzählen, geschieht es in ungebundener Sprache. Die ältesten Proseten schrieben noch nichts; es begann dies erst etwas über zweishundert Jahre nach Stiftung der Prosetenschulen.

Man teilt die Profeten, welche schriftliche Werke verfaßten, in zwei Gruppen, in die sog. großen, d. h. die berühmteren, welche um=

fangreichere, und in die sog. kleinen, d. h. die weniger bekannten, welche kürzere Schriften hinterließen. Unter die großen Profeten rechnete man sonst vier: Jesaia, Jeremia, Ezechiel und Daniel, von denen aber der Letzte wegfallen muß, weil das seinen Namen tragende Buch einer spätern Periode angehört und von seiner Person nichts bekannt ist.

Jesaia aus Jerusalem, im 8. Jahrhundert vor Chr. (oben S. 48), gehört zu den besten Schriftstellern der profetischen Gruppe und schrieb edel, fraftvoll, bilder= und gedankenreich. Feremia, in Gernjalem wohnend, in der letten Zeit vor der Wegführung nach Babylon und nach diefer (oben S. 52) in Alegypten lebend, zeigt einen duftern, wehmütigen Geist, ist ohne Schwung, verzweifelnd an der Rettung seines Volkes, daher häufig matt und weitschweifig. Ezechiel wurde mit König Jojakim nach Mesopotamien geführt und wirkte dort in ber Berbannung als Profet unter seinen Landsleuten; er ift von theokratischem Geiste beherrscht, matt, weitschweifig und unklar und seine Sprache schon, eine entartete. In den Schriften des Jesaia und Jere= mia befinden sich viele unächte Stellen. Die zwölf fleinen Profeten sind (nach dem Alter): Foel (um 870 vor Chr.), Priester in Juda, in blühender Sprache besonders auf Beuschreckenplagen hinweisend, Amos (um 790), hirt aus Tekoa in Israel, ber älteste ber ben reinen Jahvismus predigenden Profeten (oben S. 45), in schöner, frischer Sprache Unsitten geiselnd, Hosea (um 785) aus Efraim, in schwer verständlicher Ausdrucksweise den Götzendienst strafend, Micha (um 725), wahrscheinlich unter Histia von Juda, religiöse Verirrungen geifelnd, Rahum (um 700?), nach dem Falle Jeraels in lebhaften Farben den Untergang Rinive's verkündend, Zefanja (um 640), Urenkel Hiskia's, unter Josia gegen Göpendienst eifernd und ebenfalls Ninive's Kall predigend, Habakuk (um 604?), wahrscheinlich unter Jojafim in begeistert dichterischer, meisterhaft lyrischer Sprache die Bestrafung der Chaldäer verheißend, sein 3. Kap. soll die großartigste Anrik der Hebräer enthalten). Obadja um 570, von dem wir nur eine Strafrede gegen die Edomiten haben, Haggai (um 520), erst furz vor der Rückfehr aus Babylon auftretend, in dürftiger Sprache den Wiederaufbau des Tempels behandelnd, Sacharja (zur felben Zeit) mit Bezug auf basselbe Greigniß die chaldaisch-persische Beister= lehre anwendend, und Maleachi (um 430?) zu Nehemja's Zeit, ber lette, überflüssig und matt gewordene Profet. Die Zwölfzahl füllt Jona (um 800); das seinen Namen tragende Buch enthält jedoch feine Profezeiungen, sondern eine marchenhaft ausgeschmudte Geschichte seiner Reise nach Ninive, deren Schluß fehlt.

## 5. Die mufifchen und bildenden Münfte.

Die eigentlichen Künste, wenn die Dichtkunst zur Literatur gerechnet wird, wurden bei den alten Hebräern weniger gepflegt. Die Tonkunst diente meist nur dem Kult, die Bildhauerei und Baukunst wurden in Palästina wahrscheinlich nur von Fönikern geübt; von der Malerei wissen wir gar nichts.

Was wir von der hebräischen Tonkunst wissen, bezieht sich auf Gesang und auf musikalische Instrumente. Bei Festen waren schon in der nomadischen Beit Zithern und Pauken oder eher Tamburine (Aduse) üblich. Unter den Königen werden der Triangel, die Flöte und ganz besonders, namentlich bei David, die Laute oder Harse erswähnt. Frauens und Männergesang war stets damit verbunden und letzterer namentlich im Kult seit David in großem Maßstabe eingesrichtet. Instrumente, deren man sich im Tempel Salomo's bediente, waren Hörner oder Posaunen, Pseisen und Flöten. Zur Augabe des Taktes wurden metallene Alappern oder Castagnetten verwendet. Bei Beerdigungen dienten Flöten zur Begleitung der Tranergesänge.

Auch der Tanz fand beim Gottesdienst Anwendung, wie wir aus Davids Beispiel wissen, dessen Tanz, nach der Aeußerung seiner Gattin Michal zu schließen, sehr eigentümlich gewesen sein muß (2. Sam. 6, 14. 20). In Salomo's Tempel scheint der Tanz nicht vorgekommen zu sein. Bei weltlichen Aulässen seierten Franen und Mädchen Siegestänze mit Gesang, während des Auszuges aus Aegypten (2. Mos. 15, 20) und in der Zeit der Richter (21, 21) Tanzseste ohne Beteiligung von Männern. Im Hohen Liede wird der "Tanzdes Doppelreigens" erwähnt.

Die Baukunst war in Palästina zwar nur von Fönifern praktisch betrieben; aber es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die der Ausführung zu Grunde gelegten Gedanken und Beweggründe nationalhebräisch waren, namentlich was die religiösen Bauten betrifft, indem sich auch vor Einführung des Monotheismus der hebräische Kult doch sehr scharf von den Diensten "fremder Götter" unterschied, beren Heiligtümer natürlich auch nach ber Weise ber Bölker, benen sie angehörten, errichtet waren. Aecht hebräisch war namentlich der Tempel zu Jernsalem. Das Vorbild besselben war die Stiftshütte ber Wüstenzeit und diese war offenbar ein Romadenzelt, nur durch ihre Größe vor anderen Zelten ausgezeichnet. Noch David errichtete in Jerusalem für die Bundeslade ein Belt ober eine Sütte (2. Sam. 6, 14). Bon diesem Ban gilt ohne Zweifel die Beschreibung der Stiftshütte in den Büchern Mose's, da die Dertlichkeit der Wüste und die da= malige geringe Kultur der Hebräer die Kunst schlechterdings ausschließen, welche auf denselben verwendet war. Diese Stiftshütte

war aus senkrecht gestellten vergoldeten Akazienbrettern gebildet, welche auf silbernen Füßen standen und durch goldene Ringe und Riegel an einander befestigt waren. Darüber waren vier Teppiche gespannt, der nächste am Heiligtum aus gezwirntem Bhss, mit Cherubsbildern durchwirkt, der zweite aus Ziegenharen, der dritte aus rotem Leder, der vierte aus Fellen. Vorhänge aus Bhsss, gleich dem erstgenannten Teppich gewirkt, trennten den Vorhof vom Heiligen und dieses vom Allerheiligsten. Letztere beide waren von der beschriebenen Wand umgeben und es maß das Heilige 10 Ellen breit und 20 lang, das Allerheiligste 10 breit und lang. Die hebräische Elle war nicht länger

als 1 1/2 preuß. Fuß (etwa 0,4 Meter).

Den Plan zum Tempel, der die Stiftshütte ersetzen sollte, faßte David; Salomo arbeitete ihn aus. Das Holz (Zedern und Tannen) wurde bekanntlich auf dem Libanon gehauen, wo, wie es scheint, man auch die Steine brach und auch bearbeitete. Diese Baustoffe schaffte man vom Libanon an das Meer und dann auf großen Flössen an die hebräische Küste. Alles besorgten die Föniker. Der Bau dauerte sieben Jahre. Der Tempel wurde 60 Ellen lang, 20 breit und 30 (über dem Allerheiligsten nur 20) hoch, übertraf also eine Kirche mittlerer Größe unserer Zeit nicht ober wenig. Das Heilige umfaßte von der Länge 40, das Allerheiligste 20 Ellen. Eine Borhalle vor dem östlichen Haupttore war 20 Ellen breit, 10 tief und nach einer nicht ganz sichern Angabe 120 hoch, also eine Art Turm. Um den Tempel mit Ausnahme der Halle gingen drei Gänge, welche auf Ab= fätzen ruhten, der unterste 5, der mittlere 6 und der oberste 7 Ellen breit, so daß also wol die Tempelmaner der Höhe nach an Dice Wozu sie dienten und wie sie eingerichtet waren, ist nicht abnahm. Die Fenster waren von schrägliegenden Brettern gemacht, bekannt. also wol den jetigen Jalousieläden ähnlich. Das Dach war von Zebernholz, das Ganze außen vergoldet. Juwendig waren die Mauern mit Bedernholz und vergoldetem Schnitwerk überzogen, und mit gahlreichen Verzierungen geschmückt, welche Löwen, Rinder, Cherubim und Blumen vorstellten und aus Erz gegoffen waren. Im Beiligen standen zehn Schaubrottische und zehn Leuchter aus Gold und Silber. und jeder Tisch trug 10 goldene mit Wein gefüllte Schalen außer ben Broten. Mitten im Heiligen stand ber Ranchaltar aus Zebern= holz, mit Gold überzogen. Statt des Vorhanges der Stiftshütte war zwischen dem Heiligen und Allerheiligsten eine Bretterwand aus Zebernholz mit einer Flügeltüre aus Delbaumbohlen. heiligsten schützten zwei aus Holz geschnitzte und vergoldete Cherubim die Bundeslade. An der Vorhalle standen die zwei rätselhaften und vielgenannten ehernen Säulen mit Blumenfnäufen, 23 Ellen hoch, deren Zweck eben jo dunkel ist wie ihre Namen: Jakin und Boas.

Im Vorhofe endlich standen der Brandopferaltar und das eherne Meer (oben S. 67 f.).

Außer dem Tempel baute Salomo einen Palast für sich, dessen Herstellung 13 Jahre dauerte, einen solchen für seine Lieblingsgattin, die Tochter des Farao, und ein Land= oder Sommerhaus aus Zedern vom Libanon. Letzteres war 100 Ellen lang, 50 breit und 30 hoch und ruhte auf vier Reihen von Zedernsäulen an den Seiten und drei Reihen von je 15 Säulen im Junern. Es hatte drei Stockwerke, eine Vorhalle und eine Tronhalle. Das Haus der Faraotochter war aus kostbaren Steinen errichtet und mit Zedernholz bekleidet.

Als diese Bauten am eifrigsten betrieben wurden, waren, wie berichtet wird, achtzigtausend Arbeiter mit der Gewinnung von Holz und Stein im Libanon unter der Leitung thrischer Werkmeister und siebenzigtausend mit der Fortschaffung des Baustoffes beschäftigt. König Hiram aber forderte für seine Unterstützung jährlich zwanzigtausend Waß (Kor) Weizen und zwanzigtausend Eimer (Bat?) Del und Wein, welche die Hebräer nach Thros zu liefern hatten.

Arbeiten nach Art der ägyptischen Felsengräber, aber weit weniger großartig sind die Grabmäler der Könige von Israel und Juda bei Sichem und Jerusalem, aus Felsen herausgehauen, mit mächtigen Grottensälen und Nischen für die Leichen, und durch bewegliche Felsetüren, in Zapfen hangend, verschließbar.

Was die Hebräer in der Skulptur hervorgebracht, erhellt aus den erwähnten plastischen Ausschmückungen des Tempels. Besonders beliebt zur Verzierung war Blumen- und Palmblätterschmuck, dann die Gestalten von Löwen, Rindern und Cherubim. Wie letztere gestaltet waren, ist unklar. Vielleicht waren es geflügelte Rinder- oder Löwengestalten, vielleicht mit Menschengesichtern wie in Ussprien. Wir kennen nur einen Bau- und Vildkünstler in Israel, das war Hiram, Sohn eines Thriers und einer Jüdin aus dem Stamme Nastali, der Erbauer des Tempels und der Paläste Salomo's und Versertiger der Verzierungen dieser Gebäude. Die reinen Hebräer haben in der Kunst keinen Namen aufzuweisen; ihre Fantasie war im Reiche der Dichtkunst abgeschlossen.

# Bweites Buch. Die Juden in Palästina.

# Erster Abschnitt. Die Geschichte.

# 1. Die Rückhehr in's gelobte Cand und die perfische Oberherrschaft.

Mit der Wegführung der letten Bewohner des Reiches Juda von hebräischem Blute nach Babylonien oder Chaldäa (oben S. 52) trat wol die bedeutendste Wendung in der gesammten Geschichte des hebräischen oder jüdischen Bolfes ein. Bier endete bessen Altertum und begann sein Mittelalter. Gine Ratastrofe wie die Zerstörung Jerusalems durch Rebukadnezar und die Wegführung seiner Bevölferung in ein fremdes Land, welcher schon die teilweise Bersetzung ber Stammesgenoffen im Reiche Jsrael nach Uffprien (beziehungsweise Medien) und ihre teilweise Bermischung mit Fremden in der Heimat (oben S. 46 f.) vorangegangen war, hätte jedem andern Bolfe ein Ende gemacht. Sind ja die weit zahlreicheren Affyrer und Baby= louier, die mächtigen Besieger der Hebraer, spurlos verschwunden, haben ja die noch mächtigeren Alegypter ihr Volkstum völlig verloren, bas in den armseligen Fellahs und den verkommenen Ropten kaum noch dem Blute, entschieden aber nicht mehr dem Wesen und Charakter und keinesfalls dem Bewußtsein nach mehr vorhanden ist! Es spricht die Fortdauer eines zerrissenen, wenig zahlreichen und dem Baterlande gewaltsam entfremdeten Bolkes lauter als jedes Zengniß für die bei= spiellose Zähigkeit und Beharrlichkeit des hebräischen Stammes. das ist noch nicht Alles! Es handelte sich hier nicht nur um ein Fortdauern des Bolkes, sondern dasselbe ist aus der schweren Prüfung von Babel gereinigt und geläutert hervorgegangen; es hat nach Ueberwindung derselben eine Wiedergeburt erlebt, die ihm einen neuen Charafter verlieh, es ist durch dieselbe erst geworden, was orthodoxe Geschichtmacherei ihm seit ben ältesten Zeiten andichtete, nämlich ein monotheistisches, eigenartiges, mit seiner Kultur abgesondertes Die älteste Periode der Hebräer, vom Auszug aus Aegypten bis zur Wegführung nach Babylon, war eine solche zwar nationaler Selbständigkeit, aber religiöser Unbeständigkeit und Berfahrenheit und sittlicher Haltlosigkeit und Robbeit. In ihrer zweiten ober mittlern Beriode, von der babylonischen Berbannung oder eher von der Rückkehr nach Palästina bis zur zweiten Zerstörung von Ferusalem und zur letten bes Tempels, womit ihre vollständige Zerstreuung beginnt, entbehrten die Hebräer zwar andauernder politischer, genossen aber dafür vollendeter religiöser Selbständigkeit und zugleich religiöser Einheit im Wesentlichen. Diese zweite Periode ist ihr innerer sittlicher Höhepunkt; was ihr folgte, der dritte, noch jett fortdauernde Zeitraum völliger Zerstreuung, ist zugleich berjenige des Zerfalls ihres Volkstums; benn wenn auch das Bewußtsein ihrer nationalen Eigenart fortdauerte und noch jetzt fortdauert, so ist doch die volle Berechtigung besselben durch die Verbreitung über die ganze Erde, die vielfache Vermischung mit anderen Völkern, die Annahme von beren Sprachen und die Anlehnung an beren Sitten im Ganzen und Großen ver= loren gegangen.

Das hebräische Volk hat ein eigentümliches Schicksal gehabt; jede seiner Entwickelungen und Wandelungen begann im Auslande. In Aegypten begann das Hebräertum, in Babylonien begann das Judentum und wurde in der Diaspora nach der letten Tempelzerstörung kosmopolitisch. Die wichtigste Wendung ist aber unstreitig die in Babylon. Hier wurde aus dem Hebräertum das Judentum. Der Unterschied zwischen beiden ist nicht nur quantitativ, weil das Bolf nur noch aus dem Stamme Juda bestand, der ihm seinen neuen Namen gab, sondern noch mehr und bedeutsamer qualitativ, weil cs jett erft seine volle Eigenartigkeit annahm. Die Periode, welche die von den übrigen, verschwundenen oder zerstreuten Hebräern abgeson= berten Juden in ihrem Heimatlande verlebten, war zwar die fürzeste in der Geschichte dieses Volkes, da sie nicht viel über ein halbes Jahrtausend dauerte; aber sie war dafür die sprechendste und würdigste. Ohne Würde war die erste Periode, ohne Baterland die britte; in der zweiten hatten die Juden beides, und wenn auch die politische Selbständigkeit während bes größten Teils jener Zeit fehlte, jo wurden doch die ehrenwertesten Anstrengungen zur Erringung derselben gemacht und auch für einige Zeit zum Ziele gebracht.

Die nach Babylonien geführten Angehörigen des Reiches Juda wurden von Nebukadnezar im Ganzen sehr milde behandelt. Er ließ

ihnen ihre persönliche Freiheit und den Verband ihrer Familien, wie auch die unter ihnen bestehenden Stände, so einerseits die Verwandten des Hauses Davids und anderseits die Statssflaven und die Tempel= iklaven, ihre frühere Organisation behalten durften. Sie erhielten ferner Boben und konnten benselben mit Silfe ihres Biehs und ihren Sklaven selbständig bebauen Die Verwandtschaft ihrer Sprache mit der chaldäischen machte ihren Aufenthalt in jenem Lande noch besonders erträglich. Der Sohn und Nachfolger des Eroberers, Ewil= Merodach, obschon ein Weichling und Wüstling, ging noch weiter, be= freite den verbannten König von Juda, Jechonja, aus seinem Kerker und gewährte ihm königlichen Unterhalt. Die Juden selbst waren indessen durch das über sie hereingebrochene Unheil noch nicht belehrt oder gebessert; sie setten ben Götzendienst, den sie in Juda getrieben, auch in Chaldaa fort; sie hörten zwar den Profeten Czechiel an, aber sie befolgten seine Lehre nicht, obschon er dem bekehrten Volke eine glänzende Bukunft in Aussicht stellte. Mehr wirkten nach und nach die heiligen Schriften, welche die Juden mit sich in die Ber= bannung genommen hatten. Durch dieselben kamen sie allmälig zu besserer Erkenntuiß; weiter trugen zu diesem Ergebniß bei die Feier der Jahrestage der Zerstörung Jerusalems und anderer unheilvollen Vorgänge, bas Singen ber Pfalmen, ber Beitritt von Beiden anderer Stämme zum "Bolfe Gottes", welche um fo eifrigere Bekehrer wurden. Dies bewirkte der Gegensatz zwischen der reinern Lehre der hebräischen Profeten und dem roben Gögendienste; letterer stieß sowol Juden als Fremde ab, welche sich zur reinern Lehre hingezogen fühlten. Unbelehrbare jedoch, besonders Reiche und an Bequemlichkeit Gewöhnte, nahmen zu ihren älteren Gökendiensten vollends noch ben affyrischen und babylonischen an, lebten sich gang in ihr neues Wohnland ein und vergaßen die Erinnerung an ihr wahres Baterland, ja fie verfielen auch in das sittenlose Treiben, hinsichtlich dessen "Babel" sprich= wörtlich geworden ift, und die Mighandelten und Berftogenen unter ihnen wurden zu Räubern und Mördern. Gegen biese Verirrungen erhoben sich die Anhänger der reinern Lehre mit heiligem Eifer und suchten durch neue Pfalmen in ihrem Sinne zu wirken. Ein feuriger Haß gegen Babel und Alles was damit zusammenhing, erfüllte fie, namentlich als unter Nabonad ihre Volksgenoffen verfolgt und mißhandelt wurden, und sie erwarteten daher sehnsüchtig und begrüßten jubelnd den Fall des neubabylonischen Reiches unter Belsazar durch den Perser Apros (538 vor Chr.). Die Perser waren Anhänger einer reinern Lehre gleich den besseren Juden und es bedurfte trauriger Weise des Beispiels der fremden Befreier und der offenbaren Tat= sache, daß Babels Gößen dessen Fall nicht aufhalten konnten, um den Rest ber Juden dem Götzendienste zu entfremden. Apros war es Denne= Um Rhyn, Rulturgeichichte b. Jubentums. 8

denn auch, der sofort nach der Eroberung Babylons den Juden, welche 49 Jahre oder sieben Sabbatjahre daselbst gelebt hatten, die Heimstehr in ihr Baterland bewilligte, freilich unter fortdanernder persischer Hehr in ihr Baterland bewilligte, freilich unter fortdanernder persischer Herrschaft, aber er stellte ihnen die geraubten Tempelgeräte zurück. An die Spitze Derjenigen, welche von dieser Erlandniß Gebrauch machten, stellte sich des Königs Jechonja Enkel Sexubabel, welchen Kyros zum Statthalter des wieder zu beziehenden Gebietes ernannte. Die Ausziehenden zählten 42,360 Seelen und es schützte sie eine persische Eskorte von tausend Reitern auf der vier bis fünf Monate dauernden Reise. Sie trafen ihre Heimat zum Teil veröbet und zum Teil von fremden Völkern bewohnt.

Das ihnen angewiesene Land umfaßte ungefähr das frühere Reich Juda, später Judaa geheißen und alle fremden Besitzer desselben mußten ihnen auf Besehl des Schah weichen. Die Jerusalem bewohnen wollten, mußten in Belten leben, bis die Hauptstadt wieder aufgebaut war, was eine lange Zeit in Anspruch nahm und die Gebuld Vieler erschütterte. Auch aus anderen Ländern, aus Aegypten, Fönikien, Griechenland u. s. w. strömten Juden herbei, um mit ihren

Landsleuten zusammenzuwohnen.

Das Erste, was man in Ferusalem tat, war, unter Leitung bes Statthalters Serubabel und des Hohenpriesters Josua einen steinernen Altar auf der Stelle des Altars im salomonischen Tempel zu er-Derfelbe erhielt aber eine bedeutendere Größe als jener. nicht wegen eines Zuwachses an Menge der Gläubigen, wovon gerabe das Gegenteil der Fall war, sondern wahrscheinlich, weil der alte Altar eine andere Gestalt (f. oben S. 67 f.) gehabt hatte. Salomos Zeit schaffte man zum Tempelbau Zedern vom Libanon herbei; doch war der "zweite" Tempel kleiner und unansehnlicher als In dieser Zeit der Borbereitung des Tempelbaues nun der erste. meldeten sich die Bewohner der Landschaft Samaria, b. h. des ehemaligen Kernlandes vom Reiche Israel, zur Teilnahme an dem Vorhaben der Juden. Es waren Mischlinge von Israeliten und Babyloniern, lettere vorzüglich aus der Stadt Kuta, daher sie von den Juden meistens Chutim genannt wurden; auch ihre Religion war ein eigentümliches Gemengsel von Heiden= und Judentum. Ihr Gesuch wurde abgeschlagen, und damit beginnt die früher fälschlich in ältere Zeiten zurück verlegte Abschließung der Juden von anderen Böltern. Seitdem wurden zwar die Samariten die erklärten Feinde der Juden; aber diese Abschließung der Letteren war notwendig, wenn sie ihr Volkstum und dessen Eigenart unverfälscht und unvermengt bewahren wollten. Dieser Zwed wurde erreicht, aber seine Berfolgung brachte auch den Juden allerlei Anfeindung und Schädigung ein.

Nachdem des Anros Nachfolger Kambyses, um Aegypten

erobern zu können, die Freundschaft der Jdumaer (Edomiten, oben S. 23) gesucht und baber beren Feindseligkeiten gegen bie Juden gu= gelaffen, blühte Letteren wieder eine beffere Beit unter Dareios und der liegen gelaffene Tempelbau nahm wieder seinen Fortgang, doch nicht ohne daß die Profeten Haggai und Sacharia mit ihren wunderlichen Bisionen bazu antreiben mußten. Im Jahre 516 vor Chr. wurde ber vollendete Tempel eingeweiht. Ginige Zeit danach brach ein Zwiespalt zwischen der weltlichen Gewalt der Juden unter Serubabel und der geistlichen unter Josua aus, welche, ohne daß man die Gründe bavon kennt, mit dem Siege der lettern endete. Sern= babel mußte weichen, man weiß nicht wohin, und der Hohepriester Jest war Judäa wirklich was man Theokratie nennt, eine Priesterherrschaft mit dem Scheine als ob Gottes Wort der oberste Leitstern wäre. Allerdings stand das Land nach wie vor unter per= sischer Oberherrichaft und die persischen Satrapen oder Paschas (Pechah) in Syrien richteten zu gewissen Zeiten in Jerusalem. hierarchischen Bestrebungen ber Juden erweckten aber das Mißtrauen der Oberbehörden, welches die Samariten zu schüren nicht versäumten. Die Paschas drückten nun, namentlich unter Xerres, die Juden arg. und die Folge war, daß die vornehmeren Leute der Letteren, um eine mildere Behandlung zu erzielen, die herrschende Abgeschlossenheit brachen und sich den Nachbarvölkern näherten, ja sogar die verpönten Mischehen mit ihnen eingingen. Wirklich trat nun eine beffere Behandlung der Juden ein. Die Letzteren waren nahe daran, sich mit ben Samariten zu einem Bolke zu verschmelzen, und angerdem ließen fich unter ihnen Joumäer in Menge nieder, welche aus ihrem bisherigen Gebiete durch die arabischen Nabatäer vertrieben wurden: basselbe taten auch zahlreiche Ammoniten und Moabiten.

Zwischen den Ansiedlern in Judäa und ihren in Babylonien zurückgebliebenen Stammesgenoffen waltete indeffen stets reger Berkehr, und dies um so mehr, als nun alle Juden dem gereinigten Gottesglauben der Profeten anhingen. Es machten sich Nachzügler auf den Weg nach Palästina und von hier aus wurden Reisen gum Besuche der Verwandten unternommen. Manche Juden zogen indessen aus Babylon nach der neuen persischen Hauptstadt Susa, wo Urta= Diese Juden im Auslande hielten es mit rerres fie begünstigte. den Gesetzesvorschriften strenger als ihre Brüder in Palästina und hüteten sich vor jeder Bermischung mit Fremden. Darin bestärkte sie besonders der Hohepriester-Abkömmling Efra; er lehrte sie das "Ge= set' besser kennen, das erst jett anfing, allgemeinere Nachachtung zu finden, und unternahm es, mit einem neuen Wanderzuge von über 1600 Männern mit ihren Familien nach Judaa auszuziehen. Schah Artarerres schenkte ihnen sogar heilige Geräte für den Tempel;

es scheint überhaupt damals eine bereits früher vorbereitete Annäherung zwischen den Glänbigen Mose's und Zarathustra's ihren Söhevunkt erreicht zu haben. Schon Apros hatte fich ber gegenfeitigen Glaubensverwandtschaft wegen den Juden günstig gezeigt und Dareios fie noch mehr ausgezeichnet. Belche Achtung und welchen Ginfluß sich die Juden bamals, sogar unter dem ihnen nicht besonders gunftigen Xerres (Ahaschwerosch, Kichaiarscha) am persischen Hofe erwarben. zeigt in romanhafter Ausschmüdung das Buch Efther. Che ber Wanderzug Persien verließ, bemühte sich Efra angelegentlich, die in bemselben nicht vertretenen Leviten herbeizuschaffen und machte sich erft auf den Weg, als solche, sowie Tempelbiener (Nethinim) aufgefunden waren und sich anschlossen. Die Ankunft in Jerusalem fand 458 Als Esra hier erfuhr, wie wenig die heimgekehrten vor Chr. statt. Juden nach dem Gesetze lebten, zerriß er seine Kleider und raufte sich das har aus, fastete und betete, und dies machte einen solchen Eindruck auf die Anwesenden, daß Alles in Tränen ausbrach und sich gelobte, bem Gesetze streng nachzukommen. Der erste Schritt hierin war ein höchst harter; es mußten die Frauen aus fremdem Stamme und ihre Kinder verftoßen werden! Obwol das Besetz von den Frauen der Fraeliten nur den Gottesglauben, nicht aber hebräi= iches Blut verlangte, welche strenge Auffassung vor Babylon niemals gegolten hatte, wurde doch Alles in Ejras übertrieben zelotischem Geiste durchgeführt und damit die künftige Abschließung der Juden von anderen Bölkern auf die Dauer befestigt.

Die natürliche Wirkung dieser Wandelung war die bitterste Feind= schaft der benachbarten Völker, besonders aber jener, denen die verstoße= nen Frauen und Kinder angehörten, gegen die Juden. Es fehlte indessen auch unter den Letzteren nicht an Opposition gegen die strenge Durch= führung der Chegesete, und ein Zeugniß freierer Gesinnung ist das mahrscheinlich damals entstandene Buch Rut, eine Tendenz-Novelle, welche zeigt, daß selbst König David von einer fremdländischen Frau stammte. Es gab Reibungen und Parteifämpfe im israelitischen Lager, während der von den Zeloten mit seinem Gesuche um Teilnahme am Tempel zurückgewiesene, obschon dem hebräischen Glauben huldigende Säupt= ling der Samariten, Sanballat, aus Rache geradezu einen feindlichen Angriff gegen Jerusalem unternahm und die Mauern und Tore der Stadt zerstörte. Die Juden suchten Hilfe in Persien, wo ihr Stammgenosse Mehemja als Mundschenk an des Artagerges Hofe Einfluß ausübte. Nehemja übertraf Efra wo möglich noch an Gesetzeseifer und entschloß sich rasch, nach Jerusalem zu gehen und ben bedrängten Landsleuten seinen Beistand zu leihen, indem er für strengste Beobachtung des Gesetzes wirkte, dessen Mißachtung nach seiner Ansicht allein die schlimme Lage der Juden herbeigeführt hatte.

Der Schah gestattete ihm die Reise, versah ihn mit Empfehlungen und Bauftoff und ernannte ihn zum Pascha von Juda. Er zog mit friegerischem Geleite nach Jerusalem und richtete sich mit fürstlichem Seine erste Sorge war die Ausbesserung ber Mauern Gepränge ein. und Tore, bei welchem Werke die Arbeiter bewaffnet wurden. fo die Samariten auf einen Angriff verzichten mußten, griffen fie gu Berleumdung und Berrat. Sie streuten aus, Nehemja strebe banach sich zum König der Juden zu erheben und von Bersien abzufallen. Doch diese Ränke fruchteten nichts, und Nehemja konnte ungestört barauf bedacht sein, die Befestigungen Jerusalems zu vollenden, die teilweise verödete Sauptstadt wieder zu bevölfern und überhaupt den nationalen und religiösen Sinn wieder zu beleben. Da er jedoch im "Gesete" nicht besonders bewandert war, überließ er diesen Zweig bem wieder aus der Dunkelheit hervortretenden Efra, der dem Bolke die Tora öffentlich vorlas, was eine tiefe Rührung und Zerknirschung zur Folge hatte, — so daß bis dahin das "Geseh" noch nicht als eine den Juden allgemeine Sache gelten konnte. Jett erst wurden die Kest= und Fasttage, wie sie das "Geset" vorschreibt, allgemein gefeiert und das erste Laubhüttenfest nach gereinigtem Glauben (oben S. 75) wurde abgehalten. In einer großen Volksversammlung wurde ein feierliches Bundniß geschlossen, sich der Mischheiraten zu enthalten (bies war stets Esra's und Nehemja's erste Sorge und zeugt von ihrer nationalen und religiösen Engherzigkeit), ben Sabbat streng zu feiern, das Sabbatjahr zu beobachten u. f. w. Auch in sittlicher Begiehung wirkte Nehemja viel. Wir finden zu seiner Zeit die ersten Nachrichten vom jüdischen Wucher. Merkwürdiger Beise entstand Dieser nicht etwa erst in ber Zeit ber Zerstreuung des Bolkes, son= bern gerade zu der Zeit, wo basselbe begann, sich von anderen Bölfern streng abzusondern, seine volle Eigentümlichkeit zu entwickeln und gang auf sich selbst zu beruhen. Bur Zeit von Rehemia's Un= kunft in Jerusalem nämlich bedrückten die Reichen die Armen auf die emporenoste Weise. Sie lieben ihnen Gelt auf Unterpfand und nahmen als letteres nicht nur Felber, Wein und Delberge und Bäufer, sonbern jogar Rinder, und wenn die Schuld nicht zur rechten Zeit bezahlt wurde, so behielten fie ben Grund und Boden als Gigentum und die Kinder als Sklaven. Nehemja aber, bei dem die Bedrückten hierüber klagten, berief eine Bolksversammlung und stellte den Reichen ihr Unrecht so eindringlich vor, daß sie versprachen, das Verpfändete aurückzuerstatten und ihm willig den darüber verlangten Gid leifteten.

Als die Mauern der Stadt vollendet waren, wurden sie feierlich unter Umzügen mit Musik und Gesang eingeweiht (442 vor Chr.). Nachdem Nehemja noch für vieles Andere gesorgt, mußte er, als die zwölf Jahre um waren, die ihm Artagerres gestattet hatte, zum Schah zurückfehren. Kaum war er jedoch abgereist, als der Hohepriester Eljasich ib eine Reaktion herbeisührte. Er knüpfte nämlich wieder Bersbindungen mit den Samariten und Fremden an. Es war wirklich auffallend, daß Priester ein milderes und weitherzigeres Gesetz in Glaubenssachen in's Werk sehren und daß die Mehrheit des Bolkes der strengern Richtung huldigte, diese Priester verachtete und aus ihren Gottesdiensten wegblieb! In dieser Zeit trat der letzte hebräische Profet, Maleachi auf und verkündete die Rücksehr des wahren Glaubens, Nehemja's und des Profeten Elia. Seitdem das "Geset; allgemein bekannt, war das Profetentum überslüssig geworden. Nehemja tehrte (zwischen 430 und 424 vor Chr.) wirklich zurück, setzte Eljasschib ab, verbannte Viele, die sich seinen Borschriften nicht fügten, und stellte die volle Gesetzsstrenge wieder her.

Der Samarite Sanballat, welcher in Rehemja's Abwesenheit mit der Familie des lagen Hohenpriesters in Berwandtschaft getreten war, jo daß in Folge der Rückehr des Landpflegers seine Tochter ihre Che mit einem Juden aufgeben mußte, beschloß nun für seine vielfache Burudweisung von Seite ber Juben Rache zu üben, und er tat bies, indem er (um 420 vor Chr.) auf dem Berge Gerifim bei Sichem einen Tempel baute. Er und seine Unhänger erklärten sich als die ächten Jöraeliten und begünstigten die Auswanderung von Juden aus Judaa und beren Uebertritt zu ihnen, indem fie ihnen Land an= wiesen. So entstand die noch heute bestehende Glaubensgenoffenschaft der Samariten. Der Gegensatz, in welchen diese damit zu den Juden traten, verstärkte nur den Gesetzeseifer der Letteren und trieb fie an, ihre gesellige und religiöse Ordnung noch mehr zu läutern und zu verbessern, und in Allem den Samariten gegenüber das ächte unverfälschte Judentum herauszukehren.

Da die letzten Perserkönige vom reinern Glauben Zavathustra's absielen und der babylonischen Bilit oder Istar (s. oben S. 56) unter dem Namen Anaitis huldigten, hatten sie nicht nur keine Neigung zum Glauben der Juden mehr, sondern suchten ihnen sogar ihre Lustgöttin aufzudrängen. Es scheint nicht, daß dieses Streben Erfolg hatte; freilich ist die jüdische Geschichte im vierten Jahrhundert vor Chr.

sehr dunkel, indem sie gleichzeitiger Bearbeitung ermangelt.

Doch erzählt der über drei Jahrhunderte später lebende Josesos eine sehr häßliche Geschichte aus den höchsten Kreisen seines Volkes, welche in jener Zeit vorsiel (das Jahr ist nicht genau bekannt, fällt aber wahrscheinlich zwischen 361 und 338 vor Chr.). Der Hohepriester Josada, Eljaschib's Sohn, hinterließ zwei Söhne, deren älterer, Johanan, ihm in seiner Würde folgen sollte, während der jüngere, Josua, aus Chrgeiz nach derselben trachtete. Josua wandte sich an den bestechlichen Eunuchen Bagvas, welcher unter Artarerres III

sohepriesteramt. Im Tempel gerieten die Brüder in Streit und Johanan erschlug den Josua am heiligen Orte. Bagoas, dem damit die gehoffte Bestechungssumme entging, suchte sich nun zu entschädigen, indem er den Juden für den Mord eine schwere Buße in Form einer Steuer für jedes Opfer auferlegte. Ja er drang, um seine Forderung durchzusehen, in das Allerheiligste und fragte die entrüsteten Priester hohnlachend, ob er nicht ebenso rein sei wie der Hohepriester, der seinen Bruder hier gemordet? Die Brandschahung dauerte sieben Jahre lang.

## 2. Palästina unter den Nachfolgern Alexanders des Großen.

Das persische Reich stürzte unter den Streichen des genialen aber selbstfüchtigen und ruhmgierigen Seldenjunglings Alexandros, des Makedoners. Auch Judäa fiel (332 vor Chr.) seinem Weltreiche zu, ohne daß die Geschichte es der Mühe wert hielt, dies besonders zu erwähnen. Man weiß nicht auf welche Art es geschah, ob durch Eroberung, wie die der Nachbarstädte Tyros und Sidon, oder durch Rur die jüdische Sage erzählt, der Sobefreiwillige Unterwerfung. priester Jaddua sei dem Eroberer entgegen gegangen und habe ihm burch seine würdevolle Erscheinung soviel Achtung abgezwungen, daß derselbe, der diese Erscheinung schon einmal im Traume gesehen haben wollte, sich nach dem Tempel begeben und dem Gotte Israels geopfert habe. Judäa wurde zur Provinz Kölesprien geschlagen, deren Statthalter seinen Sit in Samaria nahm. Die Samariten aber erhoben sich und vergriffen sich an dem Statthalter Andromachos, den sie verbrannten. Alexander ließ die Rebellen unter graufamen Martern hinrichten und bevölkerte ihr Land mit Makedonern, während er die unterwürfigen Juden begünstigte und ihr Gebiet etwas vergrößerte, was natürlich ben Haß der Samariten gegen sie noch mehr aufstachelte.

Nach Alexanders frühem Tode gehörte Palästina zu den Zanksäpfeln, um welche sich seine Feldherren stritten. Der Reichsverweser Perdikkas befestigte im Kampse gegen Ptolemaios, den Stattshalter Aegyptens, Samaria und gewann die Juden für seine Sache; aber er ging in diesem Kampse unter. Ptolemaios eroberte nun Palästina und ganz Kölesyrien (320 vor Chr.) und schlug es zu seiner ägyptischen Provinz. Jerusalem, das ihm die Tore verschloß, wurde an einem Sabbat, wo die Juden nicht kämpsen dursten, überfallen und viele Gesangene nach Aegypten geschleppt. In den fortdauernden Kriegen der ehrgeizigen Wakedoner nahm Antigono's (315 vor Chr.) dem Ptolemaios Kölesyrien weg und sein lüderlicher Sohn Demestrios Poliorketes (der Städtebelagerer) besetzte das Land mit seiner

Mannschaft. Diese Ordnung der Dinge war aber nicht von Dauer; benn ichon 312 erwarb Ptolemaios burch den Sieg bei Gaza Palä= stina wieder und behielt es auch bei der Teilung des Reiches nach dem Falle des Antigonos bei Jpsos (301), obschon Selenkos dies nur mit Widerstreben zugab, was seine Nachkommen, wie wir sehen werden, nie vergessen haben. Judäa erhielt eine besondere Organisation, indem der Hohepriester in Jerusalem zugleich das Amt eines Landpflegers erhielt. Unter den Versonen, welche diese Würde bekleideten, ragt Simon der Gerechte, Sohn des Onias, hervor, der Erste seines Amtes, von dem sich Rühmliches erzählen läßt. Mauern Jerusalems, welche Ptolemaios im Kriege hatte schleifen lassen, stellte er wieder her, den Tempel ließ er ausbessern, legte Wasserleitungen an, wie sie die vielen im Kult vorgeschriebenen Bäder und Waschungen erforderten, und wirkte überhaupt viel für die Würde und Reinheit des Glaubens und Gottesdienstes. Ihm folgte sein Sohn Onias, minderjährig und daher anfangs durch einen Verwandten vertreten, während welcher Zeit die Ptolemaier in Aegypten und die Seleukiden in Sprien heiß um Palästina mit einander rangen. Letteren wußten den jungen Hohenpriester zu gewinnen, der dann sofort die Steuern nach Aegypten nicht mehr entrichtete. Ptolemaios Euergetos jandte einen Günftling Athenion nach Jerusalem, mit der Drohung, das Land an Fremde zu verteilen wenn die Steuer nicht bezahlt werde; aber umsonst brangen die Juden in ihren Fürsten, der Forderung nachzugeben. Da versuchte sein Reffe Josef, Sohn bes Tobia, das Acuferste; denn er beabsichtigte, sich an die Stelle bes Dheims zu setzen. In seiner Person offenbarte sich zum ersten Male das Streben, Juden= und Griechentum, diese beiden unverein= baren Gegenpole der alten Welt, zu verschmelzen. Er schmeichelte dem Gesandten und seinem griechischen Gefolge, beschenkte sie und verhieß ihnen, bald nach Aegypten zu kommen und die Steuern zu be-Dann entlehnte er Gelt bei samaritischen Bucherern, um richtigen. prächtig auftreten zu können (da es damals unter den Juden keine solchen gab; und eilte nach Alexandria, wo er mit Gunst überschüttet Josef scheint indessen ein geborener Schacherer gewesen zu sein; denn als sich die Geschäftsleute sammelten, sich um die Steuer= pacht zu bewerben, schlug er sie Alle und bot das Doppelte des höchsten Gebotes, indem er mit kecker Schmeichelei den König und die Königin als seine Bürgen nannte. So wurde er Hauptpächter für Kölesprien, und da ihm auch Truppen zur Verfügung gestellt wurden, tatsächlich Herr im Lande. Er verfuhr mit blutiger Strenge 22 Jahre lang und erwarb sich große Reichtumer. Das ging, so lange Palästina noch ägyptisch war, auch unter dem Sohne seines Gönners, Ptolemaios Filopator. Aber der lange gehegte Plan der Seleufiden, gang Sprien mit Palästina zu besitzen, wurde endlich unter Antiochos dem Großen zur Tat. Er eroberte Kölesprien mit geringer Mühe, nahm 218 Samaria ein, und nur Judäa war noch nicht gewonnen, als Antiochos 217 bei Rafia von Filopator geschlagen wurde und Kölesprien aufgeben mußte. Josefs Beispiel trug indessen neben der Tatsache ber Berrschaft griechischer Häuser und der Einwanderung gahlreicher Griechen und hellenisirter Morgenländer in Palästina bas Meiste dazu bei, die Juden immer mehr einer Annäherung an das Griechentum entgegenzuführen, das die Reicheren und Aufgeklärteren unter ihnen in allen Stücken nachzuahmen begannen. Er veraak die Würde und Strenge der judischen Religion burchaus, machte bei seinem Besuche in Alexandria den Dionysos-Kult mit, gab sich in vorgerückten Jahren durch die Liebe zu einer Tänzerin die ärgste Blöße und erzeugte in unreiner Berbindung bort seinen Sohn Syrkanos. Ja er führte sogar ein bakchantisches Kest in Judaa ein, bas den "großen Dionysien" nachgeahmte Faßöffnungsfest im Früh= Als Josef alt wurde, fand er in seinem jungften Sprößling Hyrkanos, den seine älteren Brüder in ähnlicher Weise hatten beseiti= gen wollen, wie in ber Sage die Sohne Jakobs den ägpptischen Josef, ein würdiges Ebenbild. Hyrkanos tat es in Aegypten dem Bater nicht nur gleich, sondern übertraf ihn an List noch. Er wurde daher auch nach des Vaters Tode sein Nachfolger; allein nun brach zwischen ihm und seinen Brüdern der offene Streit aus, der sich, seitdem der Hohepriester Simon, Honja's Sohn, für Lettere erklärte, zum Parteitampf im ganzen Lande ausbreitete; die alteren Sohne Josefs nahmen, aus haß gegen den Aegypten ergebenen Hyrkanos, Partei für die Seleukiden, welche die Minderjährigkeit des Ptolemaios Epi= fanes benutten, Aegypten zu schädigen. Antiochos der Große konnte nun, da ihm seine Parteiganger die Tore der Städte öffneten, seinen früher fehlgeschlagenen Plan leicht ausführen und 202 wurde Judäa mit ganz Balästina sprisch, auf die Dauer aber, da der Krieg unter wechselndem Glücke seinen Fortgang nahm, erst zwei Jahre später. Antiochos begünftigte übrigens die Juden, verminderte ihre Steuern und gewährte ihnen eine besondere Ordnung unter eigenen Gesetzen. Ein späterer Friede mit Aegypten (193) sicherte ihm auch die Anerfennung seiner Eroberung.

Seinen Plan, das Reich Alexanders in seiner Hand wieder zu vereinigen, vereitelte allzubald (190) seine Niederlage durch die Römer.

Die Seleukiden behielten indessen einstweilen Syrien und Palässtina. Letzteres begünstigten sie im Anfang nicht nur in der angesgegebenen Weise, sondern beschenkten auch den Tempel reichlich, ja sie untersagten dessen Betreten allen Fremden, sowie alle Einfuhr

unreiner Tiere in Jerusalem. Dieses gute Verhältniß war aber nicht von Dauer. Schon Seleukos Filopator ging mit bem Gedanken um, den Tempelschatz zu plündern; man erzählte, eine Erscheinung im Tempel hätte die Räuber zurückgescheucht. Sein Nachfolger Antiochos Epifanes, der Trunksucht ergeben, lüderlich und thöricht, aber unter= nehmend und ein Freund der Rünfte und griechischen Wesens, suchte diese seine Richtung im Reiche zu verbreiten. Der Zug der Zeit war Es war bereits vielfach, selbst bei den Juden, Dlode, ihm hilfreich. griechisch zu sprechen und zu leben und sogar die Namen griechisch umzuändern, und gerade damals nahm dies besonders ftark überhand. Diefer griechischen Partei (ben "Bellenisten") gehörte auch Josua, ge= nannt Jason, Bruder des Hohepriesters Onias an, und es gelang ihm (174) gegen das Versprechen erhöhter Steuern vom König jene Würde zu erhalten, welchem Gewaltstreiche fich Onias fügte. Nun führte der gräcifirende Hohepriefter in Jerusalem ein Gymnasion ein, hob das Wesets gegen die unreinen Tiere und die Absonderung gegen die Fremden auf, die sich gemeinsam mit den Jung-Juden gymnastisch übten, und ließ an den in Tyros eingeführten griechischen Kampf= ivielen durch Abacsandte seiner Anhänger dem Serakles opfern. ging ihm jedoch wie er selbst getan. Ihn stürzte durch Bersprechungen bei dem König ein anderer Onias, genaunt Menelaos, der den Tem= pel ungeschent bestahl und dadurch einen Volksaufstand hervorrief. Der König nahm sich seiner an und ließ seine Unfläger hinrichten. Der abgesetzte Onias, welcher Menelaos offen des Tempelraubes an= flagte, wurde von einem Günftlinge des Königs ermordet. Da drang ber geftürzte Jason in Jerusalem ein, und bies gab bas Beichen zum Einschreiten des Königs gegen die Juden. Er nahm Jerufalem (169), ließ morden und den Tempel plündern (einen Wert von 1800 Talen-Dadurch verlor Sprien alle Zuneigung unter den Juden und sie sehnten sich nach der ägyptischen Herrschaft zurück, nicht bedeukend, daß beide Reiche bereits unter Roms Machtgebot standen und ein neuer Uebergang daher nicht viel fruchten würde. Die Bewegung führte aber (167) ein neues Blutbad, Beschädigung des Tempels, Abführung von zehntausend Einwohnern und endlich völlige Unterdrückung der jüdischen Religion herbei, und es wurde zum ersten Male der Versuch gewagt, die hellenische Glaubensform mit Gewalt einem Volke aufzudrängen. Der Tempel Jahve's war für den Dienst bes olympischen Zeus be= stimmt, dem auch darin geopfert wurde, und im ganzen Lande trafen die Griechlinge ähnliche ihrer hellenischen Vorbilder unwürdige Ein= richtungen, wobei sie mit dem empörendsten Zwange die lächerlichsten Kindereien verbanden. Die hellenisirende Partei machte den ihr be= hagenden affenhaften Schwindel mit, während die treuen Juden in Wälder und Gebirge flohen. Betroffene Jahve-Diener erlitten Folter

und Tod; selbst Frauen und Kinder wurden nicht verschont, die heisligen Schriften, wo man sie fand, zerstört oder besudelt und die Eigenstümer getödtet! Ja man stopfte sogar Schriftgelehrten Schweinefleisch in den Mund und mordete die Widerstrebenden!

#### 3. Die Beit der Makkabäer.

Als der von Antiochos Epifanes und seinen Wertzeugen gegen die Juden ausgeübte Druck am ärgsten war, erschien die eigentliche Glanzzeit ihrer Geschichte, welche in letterer vor= und nachher nicht ihres Gleichen hat. Es ereignete sich eine jener unsterblichen Taten der Befreiung, durch welche der menschliche Geist seine Sohe beweift und zugleich die Zähigkeit dieser Nation ein ebenso fräftiges Zeugniß erhielt, wie durch ihre Rückfehr aus der babylonischen Verbannung. Der alte Priester Mattisjahn (Mattatia) vom Geschlechte der Hasmonäer war es, der mit seinen fünf Söhnen den Aufstand für den ererbten Glauben gegen die Griechen-Affen wagte, Anhänger sammelte, welche an Zahl wuchsen, im Lande umberziehend die Gößenaltäre zer= störte, bie Abtrünnigen strafte und den Jahve-Glauben wieder her= Nach seinem bald aus Erschöpfung erfolgtem Tode setzte sein Sohn Jehuda (Juda) das Werk fort, er schlug so auf die Feinde los, daß er den Beinamen Makkabi (der Hammer) erhielt. sprischer Anführer nach dem Andern wurde geschlagen, selbst wenn sie mit scheinbar erdrückender Uebermacht gegen die an Zahl geringen, schlecht bewaffneten und ganz ungeübten Juden vorrückten. ber jest 10,000 Mann unter seinen Besehlen hatte, wandte sich end= lich nach Jerusalem und weihte den Tempel an dem Tage ein, da er vor drei Jahren entweiht worden. Antiochos starb während dieser Taten und sein unmündiger Nachfolger sicherte den Juden Religions= freiheit zu; aber die Angriffe auf die Letteren wurden auf eifriges Betreiben der Abtrünnigen fortgesett. Jehuda starb (160) den Hel= bentod. In der hierdurch herbeigeführten Bestürzung kamen aber den Juden fortdauernde Tronftreitigkeiten in Antiochia zu Hilfe, wo die Barteien nach einander um ihre Gunft buhlten. Dies hatte die still= ichweigende Anerkennung von Jehudas Bruder und Nachfolger Jonatan als Haupt des judischen Bolkes und seine Ernennung gum Hohenpriester durch den jyrischen Gegenkönig Alexander Balas (152) zur Folge, was nach bessen Tod auch König Demetrios bestätigte, von dem die Juden sogar Gebietserweiterung erlangten. Aber Jonatan, von den einheimischen Hellenisten und treulosen Syrern verraten, fiel in Gefangenschaft (143), in welcher er durch Mord endete. Seine beiden Würden erbte sein bereits bejahrter Bruder Simon, welcher sofort Judäa als unabhängig erklärte und für das Land von Demetrios II. Abgabenfreiheit und von Antiochos Sibetes das Münzrecht erlangte. Er erst war es, unter bem endlich die Hellenisten aus der von ihnen noch besetzten Davidsstadt und auch aus dem Lande vertrieben wurden. Er war es aber auch, ber bem spätern Untergange seiner Nation vorarbeitete, indem er sich um die Gunft Roms bewarb; um auf einen mächtigen Bundesgenoffen bauen zu können, schuf er ben Juden einen strengen Vormund (140). Das noch junge Berhäng= niß von Karthago und Hellas war von da an auch das ihrige und sie hatten einen neuen Herrn, nachdem sie kaum den alten losgewor-Als Simon unter bem Jubel bes Bolfes zum unabhängigen Fürsten und Hohenpriester erklärt und mit dem Burpur bekleidet wurde, ahnte noch Riemand ben brobenden Untergang bes States. 312 vor Chr. beginnend, wo Seleukos seleukidische Leitrechnung. Babylon eroberte, wurde aufgegeben und die der Makkabäer (von 140 vor Chr.) eingeführt. Die neue Fürstengewalt sollte aber, so wurde beschlossen, nur bis zum Auftreten des wiederkehrenden Elias als Borläufers bes Messias bauern.

Antiochos Sibetes war zwar nicht Willens, Judaa als völlig unabhängige Macht anzuerkennen; aber im wieder ausbrechenden Kriege wurde er geschlagen und ließ nun aus Rache Simon durch dessen entarteten Schwiegersohn Ptolemaios ben Chabub ermorden (135). Simons Sohn Jochanan, genannt Hyrkanos, folgte und erweiterte des Landes Grenzen, von Alegypten unterstütt; er schlug und unterwarf die Samariten, deren Hauptstadt und deren Tempel auf dem Berifim gerftort und bie Idumäer (Edomiten), die gum Judentum gezwungen wurden, so daß er fast ganz Palästina wieder vereinigte (120—110 vor Chr.). So war endlich ein wichtiger Kulturkampf beendet, der das Judentum vor seinem Untergange durch das Griechentum rettete und ihm eine seit Salomo's Tagen nicht mehr bagewesene Blüte verschaffte. Ohne die Mattabäer wäre unter Antiochos Cpi= fanes das Judentum spurlos verschwunden, indem es ohne sie nur verirrte Flüchtlinge zu Anhängern zählte und die Juden im Auslande ohnehin zur hellenisirung geneigt waren. Durch die Makkabäer wurde es fo fehr gestärkt, daß es tünftigen Rulturentwickelungen als Sauerteig bienen konnte und selbst bei Verlust bes Vaterlandes nicht seinen Untergang fand. Indessen beabsichtigten die Juden, indem sie sich ber Hellenisirung erwehrten, teineswegs die vollständige Fernhaltung griechischer Clemente, wenigstens die geistig Aufgeweckten unter ihnen. Die Altgläubigen freilich, Die Chaffidim, Affidaer, hielten nicht nur am strengsten Mojaismus fest, sondern verwarfen sogar die bewaffnete Verteidigung, indem man Alles dem Willen Gottes überlaffen muffe, wie fie lehrten. Die hasmonaer ober Makkabaer hingegen, Die es gewagt, jelbst am Sabbat die Feinde zu befriegen, beschränkten

den fanatischen Griechenhaß der Chassidim auf Abwehr gegen Versletzungen der jüdischen Nationalität und Religion, litten aber recht wol Aufnahme griechischer Kultur bis auf einen gewissen Grad. Ihr Kriegswesen, ihre Münzprägung, ihre Baukunst waren hellenischen Ursprungs. Ihr Palast in Jerusalem und ihr Mausoleum im Heimatsorte Modin waren griechisch gebaut. Sprache und Glaube dagegen sollten hebräisch bleiben; denn zu diesem Zwecke war das jüdische Keich wieder hergestellt worden, das beide einer fernen Zukunst entgegensleitete.

Die Herrschaft des Jochanan Hyrkanos bezeichnet den wahren Söhepunkt des Judentums in seiner vollen Eigentümlichkeit und Unabhängigkeit, freilich nur für kurze Zeit. Der Keim des Unterganges jüdischer Herrlichkeit lag einerseits in der Abhängigkeit von Rom und der unaufhaltsam sich ausbreitenden Weltherrschaft dieser Stadt, anderseits in dem judischen Bartei= und Seftenwesen, das uns noch beson= ders beschäftigen wird. Jochanan verstand es lange, sich von den Parteien unabhängig und zwischen ihnen bas Gleichgewicht zu erhalten; aber in feinen späteren Jahren anderte sich dies. Siege über kleine Bölkerschaften in Peraa (jenseits bes Jordan) zu= rückgekehrt, gab er ein Mal und lud bazu auch die Parteiführer ber Farifäer und Saddukäer. Die Weinlaune trieb ihn an, die Farifäer herausfordernd zu fragen, ob sie ihm Fehler gegen das "Geseh" vor= werfen könnten. Da sagte ihm der Farisäer Cleasar rund heraus: er möge fich mit der Fürstenkrone begnugen und die Sohepriefter= Mitra einem Bürdigern abtreten, da feine Mutter eine Gefangene gewesen, deren Sohn nicht zum Priefter tauge. Hyrkan ließ ben Gegenstand dieser Behauptung untersuchen, — sie erwies sich als falsch und er verlangte nun vom Sohen Rate die Bestrafung des Berleum-Die ansgesprochene Strafe (39 Hiebe) schien ihm aber ungenügend, und die Folge war, daß er mit den Farifäern brach, sie aus allen Aemtern entfernte und durch Saddufäer ersette. Ginerseits war nun damit ein bespotisches Regierungssystem eingeführt, anderseits ber Wiberspruch geltend gemacht, daß eine einzelne Sekte bas Juden= tum als solches vertreten sollte. Beides waren Arthiebe gegen den Baum bes jüdischen States. Man hat Jochanan mit Salomo und die nach feinem Tode (106) ausgebrochenen Wirren mit der Teilung des Reiches verglichen. Nach Hyrkan's Willen sollte seine Witwe nach seinem Tode als "Königin" regiren und sein fältester Sohn Juda, genannt Aristobulos (seitdem hatten alle judischen Fürsten neben dem hebräischen noch einen griechischen Ramen) nur als Hohepriester Derselbe war jedoch damit nicht einverstanden, verdrängte seine Mutter, indem er von der Weiberherrschaft der Selenkiden und Ptolemaier nichts wissen wollte und legte sich selbst, ohne Widerstand

bes Bolfes, ben Königstitel bei. Tropbem begann mit ihm der Niebergang und Berfall bes judischen States, wozu sein Bater icon den Grund gelegt, in allen Beziehungen einzutreten. ahmte die Gewalttaten der Ptolemaier und Seleufiden und ihre Familiengräuel nach; er ferkerte seine Mutter und seine Brüder mit Ausnahme des ihm ähnlichen Antigonos ein, der aber bald ermordet wurde; man legte ihm die Schuld bei, und fo auch, als feine Mutter im Kerker starb. Aber auch er überlebte Beide nicht lange, er hatte nicht viel über ein Jahr regirt. Sein durchaus griechisches Wesen machte ihn dem Bolfe verhaßt. Gin weiterer Bruder Jannai (Abkürzung von Jochanan), genannt Alexander, stieg aus dem Kerker auf den Tron, den er 27 Jahre einnahm, ohne etwas für des Bolkes Wol zu tun, indem er seine und bessen Rraft in Rriegen verschwenbete, welche vorzüglich den Städten am Meere galten, die sowol Hyrkanos als er abwechselnd gewannen und verloren. Den Saddukäern ergeben, verhöhnte er bei einem Feste die Gebräuche der Farifäer, so daß das den Letteren anhängende Bolk sich an ihm vergriff und die herbeigernfenen Truppen ein Blutbad unter bem Bolke anrichteten (95 vor Chr.). Solche Aufstände folgten noch viele gegen den kete= rischen König. Als er endlich, vom Kampfe erschöpft, den Farifäern Frieden anbot, verlaugten diese als Bedingung seinen Tod und fnüpften mit Sprien landesverräterische Verbindungen an. Alexander wurde von den Sprern geschlagen, rächte sich aber durch die Kreuzigung von 800 Farifäern. Im Ganzen kamen in fechsjährigen Kämpfen unter seiner Regirung über fünfzigtausend Menschen von beiden Barteien um! Viele tausend Farifäer flüchteten ins Ausland. Palästina aber wurde schließlich Kriegsschauplat zwischen Sprern und Arabern. Unter diesen furchtbaren Zuständen starb Alexander (79 vor Chr.) und hinterließ unter der Herrschaft seiner Witwe Salome Ale= Die Regirung randra zwei Söhne, Hyrkanos und Aristobulos. der Königin Salome, welche den Farisäern zugetan war, aber deren Gegner nicht verfolgte, war friedlich und woltätig. Ihren Sohn Hyrkanos sette sie zum Hohepriester ein, ihren Bruder Simon ben Schetach zum Vorsitzenden des Hohen Rates, welche Stelle er aber an seinen entflohenen Freund Juda ben Tabai abtrat. Diese beiden Männer sind es, welche dem Geiste des gesetzesstrengen Farisäertums seine Gestalt für die Zeit seines Bestehens gaben; sie verfuhren gegen die Saddukäer, die sich ihren Anordnungen nicht fügten, mit harten und selbst blutigen Strafen, was fie aber selbst widerwillig taten und später bereuten. Es wurden auch Weiber wegen "Hexerei" ans Kreuz geschlagen. Alls Alexandra auf den Tod erkrankte, erhob ihr jüngerer Sohn Aristobulos, indem er die Saddukäer an sich zog, die Fahne des Aufruhrs und die Mutter starb (70 vor Chr.) unter den Schrecken

bes ausbrechenden Bürgerkrieges zwischen dem nunmehrigen König Hyrkanos II., einem Schwächling, und seinem wilden Bruder Arisstobulos II. Die Schlacht bei Jericho entschied zu Gunsten des Letztern; aber die Brüder versöhnten sich und teilten die Herrschaft so, daß Hyrkan Hohepriester und Aristobul König wurde. Letzterer kümmerte sich indessen in seinem durchaus weltlichen Sinne nicht um den Streit der Parteien, und die im Disputiren schwachen Saddukäer mußten das geistliche Feld den gewandten und gesetzeskundigen Farissäern überlassen und sich zusrieden stellen, daß sie nicht verfolgt wurden.

Neues Unheil stiftete indessen bald Hyrkan's II. Günstling, ber Idumäer Antipater, der seinen herrn gegen den Bruder aufhette. Ueberredet, daß ihm Aristobul II. nach dem Leben trachte, floh Hyrkan mit Antipater zu Aretas, bem Könige von Betra in Arabien, den fie durch Versprechungen zu einem Kriege gegen Judäa brachten. stobul wurde geschlagen, Jerusalem belagert, der jüdische Glaube ver= höhnt und fromme Männer erschlagen. Das war das Zeichen zum Untergange des Judenstates, beffen Berhängniß nun hereinbrach, und das Verhängniß hieß Rom. Beide Brüder wandten sich mit Geschenken an ben in Sprien friegführenden Bompejus, ber fie Beide vor sich lub. Sie erschienen, mit ihnen aber auch Gesandte einer republikanischen Partei, die sich, mude der ewigen Tronstreitigkeiten, gebildet hatte. Pompejus wollte aber nichts als Palästina unterwer-Aristobul widersetzte sich, und als er sich ergeben wollte, nahmen die jüdischen Patrioten den Widerstand Jerusalems auf. Die Feigheit überwog jedoch bald. Hyrkan's Parteigänger übergaben die Stadt den Römern, während die Patrioten sich auf dem Tempelberge befestigten. Endlich erstürmten die Römer diesen und zwar in Folge orthodoxer Schwäche an einem Sabbat. Es gab ein furchtbares Morden und zwölftausend Juden kamen um (63 vor Chr.). Für immer war die Unabhängigkeit der Juden vernichtet.

#### 4. Paläflina unter römifcher Gerrschaft.

Nachdem das Land der Juden in römischer Gewalt war, entzog Pompejus dem Hyrkanos alle Ansprüche auf den Königstitel und ließ ihm nur die Hohepriesterwürde und den Titel eines Ethnarchen (Bolksfürsten); Antipater wurde sein Bormund und Landesverweser. Jerusalem verlor seine Mauern und mußte den Kömern Zins zahlen. Palästina kam um die Seestädte und das Ostjordanland. Aristobus los II., seine Söhne Alexander und Antigonos und andere Berwandte mußten den Triumf des Pompejus in Kom verherrlichen (61 vor Chr.). Alexander's II. ältester Sohn, Aristobulos III., entsloh aus der Ges

fangenschaft und besetzte einige Festungen der Makkabäer; er wurde geschlagen und die Festen geschleift. Aber andere Aufstände folgten. Auch Aristobulos II. selbst und sein zweiter Sohn Antigonos ent= kamen und wurden in Judaa mit Begeisterung aufgenommen. hatte bald ein Heer zur Verfügung, wurde aber geschlagen und abermals nach Rom geschickt. Ebenjo unterlag ein zweiter Aufstand Als dann das erfte Triumvirat Roms die Welt teilte, Alexanders II. wurde dem Craffus u. a. Syrieu mit Palästina zugesprochen, bessen Beldentaten darin bestanden, den Tempelschat in Jerusalem zu plün= bern. Er wollte damit die Parther besiegen, fiel aber im Kriege Als in Rom Cafar mit Pompejus zerfiel, befreite er Aris gegen fie. stobulos II. und gab ihm zwei Legionen; aber die Anhänger des Pompejus tamen ihm zuvor und vergifteten den judischen Fürsten, dessen Leiche von seinen Freunden nach Jerusalem gebracht wurde. Sein Sohn Alexander II. wurde auf des Pompejus Befehl enthauptet (48 vor Chr.). Antigonos fand Zuflucht zu Chalkis im Libanon, wo seine Schwester eine Verbindung mit einem Heiden und nach dessen Wegichaffung mit seinem Bater einging Als Pompejus todt war. bot Antipater Cafarn seine Dienste an und stach dabei den armen Antigonos aus. Cafar gestattete die Berstellung der Mauern Jerufalems und schlug Galiläa wieder zu Palästina; auch in anderen Ländern begünftigte er die bereits weit zerstreuten Juden vielfach, doch ohne daß der Unterdrücker des Baterlandes in Baläftina Dank finden konnte. Die Söhne des Antivater, Kajael und Berodes, sette Cajar zu Statthaltern in Indäa und Galiläa ein. Berodes begann gleich, seinem Bater nachfolgend, den Römern friechend zu schmeicheln und ließ einen Juden Ezetia, der sich gegen die Römer erhoben, als Räuber hinrichten. Von den Inden deshalb vielfach bestürmt, lud der schwachköpfige Hyrkan II. den Herodes vor das Synedrion. erschien bewaffnet, mit Bedeckung und einem römischen Schutbriefe und der eingeschüchterte Rat wagte nichts zu entscheiden. Nach Ca= sars Tod kam einer seiner Mörder Cassius nach Sprien und Hero= des beugte sich vor ihm ebenso tief wie vor den Triumvirn. Beide verschworen sich, Hyrkan zu beseitigen und Herodes an seine Stelle Als dies Hyrkans Freund Malich erfuhr und den Anzu bringen. tipater vergiftete, weil er in ihm die Wurzel aller damaligen Uebel zu treffen wähnte, selbst aber dafür von den Römern erschlagen wurde, erhob sich das Volk, erlag jedoch den Streitkräften des Fasael und Der feige Hyrkan gab dem Herodes, um ihn nicht mehr fürchten zu muffen, seine Enkelin Mariamne (Tochter feiner Tochter Alexandra von des Aristobulos Sohn Alexander) zur Gattin. Brutus und Caffins gefallen waren, wußte sich des Lettern geweje= ner Freund Herodes auch bei dem nunmehrigen Sieger Antonius ein=

zuschmeicheln und erreichte seinen Zweck. Fasael und Herobes wur= den (41 vor Chr.) zu Tetrarchen (Vierfürsten) von Judäa erhoben. Run fielen aber die Barther in Sprien ein und drohten dem gan= zen falschen Flitter ein Ende zu machen. Die unzufriedenen Juden setzten sich mit ihnen in Berbindung, um die verhaßten Idumäer los zu werden. Parther und Juden griffen dieselben in Jerusalem an und nahmen die Stadt mit Hilfe der Bürger. Hurkan wurde gefangen, Herodes konnte fliehen und Antigonos wurde zum König und unter dem Namen Mattatia zum Hohenpriester eingeset (40 vor Der lette Makkabäer hatte jedoch keine Aulage zum Herr= scher; da aber das Bolf für ihn einstand, dauerte es über drei Jahre. ehe der gewiegte Herodes, vom römischen Senate zum König der Juden ernannt, mit römischer Silfe ihn besiegte und Jerusalem einnahm (37 vor Chr.). Antigonos wurde auf des Herodes Bitte von Antonius dem Kreuzestode überliefert, und mit ihm ging das Haus der Hasmonäer, 126 Jahre nach Beginn seiner Herrschaft, unter.

Der gewissenlose Wüstling und Wüterich Berodes war nun von Roms Gnaden Gerr in Palästina und wütete schrankenlos gegen den Anhang ber Mattabäer, ließ auch fämmtliche Synedristen hinrichten, welche einst gewagt, über ihn zu Gericht zu sitzen. Die Hohenpriester= würde übergab er dem Aaroniden Ananel aus Babylon. Roch lebten aber zwei Makkabäer, der gewesene Hyrkan II. und ein Enkel von ihm, Aristobulos. Lettern ließ Herodes ermorden und Erstern später hinrichten, nachdem er sie Beibe zu sich gelockt hatte. Eine gute Seite hatte indessen des Herodes Herrschaft; es waltete Friede und Ord= nung im Lande. Dabei aber peinigte ihn jein boses Gewissen; bas Verhängniß trieb ihn immer wieder zu neuen Untaten, und von Außen arbeitete die gefeierte Kleopatra, Aegyptens lette Königin, gegen ihn, weil er ihren Liebling Aristobulos gemordet, und suchte Antonius gegen ihn aufzustacheln. Das lüderliche Par ging jedoch bald unter und der gewandte Herodes stand sofort auch bei bem neuen Sieger Oftavian in hoher Bunft. Weniger Glück hatte er ober schuf er sich in seinem Sause. Seine schöne Gattin Mariamne, Die ihm ob des Mordes ihrer Berwandten grollte, ließ er unter der falschen Anklage bes Chebruchs und des Versuchs seiner Vergiftung bin= richten (29 vor Chr.)! Ja, in plötlicher Rene bereitete der Unmensch ihren Richtern basselbe Schicksal! Die Mutter der Gemordeten, Alexandra, die lette Hasmonäerin, folgte nach! Den Rest seiner Regirung brachte er mit kostbaren Bauten zu. Man konnte glauben, er wolle Jerusalem hellenisiren und romanisiren, als er dort Rennbahnen und Theater errichtete und Kampfspiele einführte. Samaria ließ er unter dem Namen Sebaste zum Aerger der Juden nen auf= bauen und errichtete viele nene Städte, Safen und fogar heidnische

Tempel. Die schönste Schöpfung war die Stadt Casarea. Endlich bachte er auch an eine jüdische Prachtbaute, so sehr er die Juden verachtete und von ihnen wieder glühend gehaßt wurde. Er ließ den Tempel in Jerusalem (den dritten) größer und schöner nen bauen. Mit unerhörtem Pomp ließ er ihn einweihen, beleidigte aber die Juden durch Anbringen eines goldenen römischen Adlers an der Pforte. Vergeblich hatte er gesucht, durch diese Leistungen des Bewußtseins seiner bosen Taten los zu werden. Neues Unglück brach über sein hans herein. Seine Söhne von Mariamne, Alexander und Ari= stobulos, wurden von mißgünstigen Verwandten verleumdet, als ob sie gegen ihn verschworen wären; er glaubte den bösen Zungen und ließ die Beiden hinrichten wie ihre Mutter und Großmutter. dritter Sohn, Antipater, ganz vom verschlagenen Charakter der Idumäer, der bei der Verleumdung die Hauptrolle gespielt, verschwor sich dann wirklich gegen ihn und beabsichtigte ihn zu vergiften. dieser wurde hingerichtet, die einzige begründete Bluttat des Königs! Als er endlich im Sterben lag, wagten es einige eifrige Juden, ben römischen Adler vom Tempeltor herabzuschlagen. Sie wurden auf Befehl des Sterbenden lebendig verbrannt! Er starb im Jahre 3 vor Chr. als Verbrecher wie er begonnen hatte. Das Volk beging seinen Todestag festlich.

Da die herodische Familie schon in ihrem ersten Vertreter ein Vorbild aller Schlechtigkeit besaß, brauchte sie nicht mehr in dem Sinne zu entarten, wie es der makkabäischen seit dem Tode Syrkan I. gegangen war; hingegen nahm mit dem Tode Herodes I., ben seine Schmeichler den Großen genannt, auch das wenige Gute, was seine Regirung geboten, nämlich innere Stärke bes States, äußerer Friede und blendender Glanz, ein Ende. Herodes hatte im Ganzen zehn Frauen gehabt, davon mehrere gleichzeitig, hinterließ aber nur vier Unbegreiflicher Beise legte er ben Grund zur Vernichtung seines Reiches durch sein Bermächtniß, indem er basselbe unter brei seiner Söhne verteilte. Archelaos erhielt den Königstitel mit Judäa und Samaria, Herodes Antipas Galiläa und Peräa, Filipp aber die halbbarbarischen, neu erworbenen Landesteile im Nordosten, Gau= lonitis, Batanaa, Trachonitis und Panias, das Quellgebiet des Jordan. Der jüngere Herodes ging leer aus. Sämmtliche Brüder, sowie ihre Schwester Salome, waren von Neid gegen einander erfüllt. Gegen Archelaus erhob sich, weil er keine Berminderung der Steuern und des Druckes versprechen wollte, ein Bolksaufstand, den er durch Truppen mit Riedermehelung Tausender niederschlug und mit dem Berbote der Passachfeier für jenes Jahr bestrafte. Die Berwandten bes Archelaos reisten nach Rom, um seine Entschung zu bewirken. Es brach indessen eine furchtbare Anarchie in Judäa aus. Volksmengen griffen die Römer und die Truppen des Herodes in Jerusa= lem an, wurden aber geschlagen und die Römer plünderten den Tempelschak. Der Stlave Simon und andere Abenteurer warfen sich zu Gegenkönigen auf. Das Land wurde gräßlich verwüstet und am meisten wütete der römische Feldherr P. Duintilius Barus, derselbe welcher später die Antipoden der Juden, die Germanen bekämpfte und babei seinen Untergang fand. Die verzweifelnden Juden wußten keinen andern Ausweg, als in Rom die Erklärung ihres Landes zur römi= schen Provinz nachzusuchen, um von den Gräueltaten der Herodianer befreit zu werden. Kaiser Augustus bestätigte jedoch das Testament bes Herobes, nur daß er dem Archelaos statt des Königs= blos den Ethnarchentitel zuerkannte; er behielt aber auch diesen nicht lange: benn im Jahre 7 nach Chr. wurde er auf die Klage der mißhandel= ten Juden und Samariten von Augustus entsetzt und nach Gallien Damit gerieten Judäa und Samaria unter un mittelbare römische Serrschaft und wurden von einem Prokurator in Casarea regirt.

Der anmaßendste Inhaber dieses Amtes war Pontius Pilatus (28—37 nach Chr.), welcher die Gefühle der Juden so sehr höhnte, daß er Kaiserbilder in Jerusalem aufstellen ließ; er entsernte sie jestoch auf dringende Bitten. Auch beraubte er den Tempelschatz und ließ das Bolk, das sich dagegen auflehnte, niederhauen. Durch seine Wilde gegen die Juden zeichnete sich dagegen der sprische Prokonsul Bitellius, der Bater des gleichnamigen schlemmerischen Kaisers aus.

Unter den Herodianern, welche noch abgeriffene Teile Balästina's beherrschten, dauerten die Gräuel der späteren Makkabäer und Berodes I. fort. Herodes Antipas veranlafte die Trennung seines Bruders, des jüngern Herodes, von seiner Gattin Herodias und ehelichte sie selbst, worauf die arabische Gattin, die er schon hatte, ihren Bater zum Kriege gegen Antipas reizte. Herodias war eine Entelin Hero= bes I. und Nichte ihrer beiden Gatten. Sie und ihr Bruder Agrippa waren Kinder des von seinem Bater hingerichteten Aristobulos, also durch dessen Mutter Marianme von hasmonäischem Blute. Dieses und das väterliche idumäische stritten sich in Agrippa, der in Rom erzogen war und wohl nichts mehr von einem Semiten an sich Nachdem er sein Vermögen verschwendet hatte, kehrte er in Armut nach Balästina zurud und erhielt von seinem Oheim und Schwager Antipas die Stelle eines Marktaufsehers in Tiberias. Auch da wieder verdrängt und als Abenteurer nach Rom gelangt, stieg er bort zum Günstling Caligula's auf, der ihm das erledigte Fürstentum seines Oheims Filipp im Norden der Heimat verlieh (38 nach Chr.). Run rächte sich Agrippa an Antipas, klagte ihn bei dem Kaiser hoch= verräterischer Plane an und erlangte seine Entsetzung und Verbannung.

Durch das Fürstentum des Antipas wurde sein eigenes vergrößert (40 nach Chr.). Er benutte seine Macht in fluger Beise, um Cali= gula zu bewegen, daß er seinen wahnsinnigen Befehl, sein Bild im Tempel zu Jerusalem aufzustellen und zu verehren, einstellte, freilich Als aber der Büterich ermordet war, trug ohne ihn aufzuheben. der schlaue Foumäer zur Wahl des Claudins als Nachfolger bei und verpflichtete sich hierdurch diesem Schwachkopf, der ihn (41) zum Konsul und zum König von ganz Palästina ernannte. Sein Bruder Herodes II. wurde Fürst von Chalkis im Libanon. In Agrippa's Charafter ging zu biefer Zeit des Aufsteigens zum Söhepunkte seines Lebens eine vorteilhafte Veränderung vor sich. Er wurde ernst und ein Freund seines Volkes: der Makkabäer verdrängte in ihm den Idumäer. Er zeigte sich mild in allen seinen Sandlungen und machte alle Gebräuche der Religion mit. Ja er erklärte sich einst unter Tränen als Idumäer der Teilnahme am Gottesdienst für unwürdig, worauf alles Bolk und felbst die Farifaer riefen: "Du bist unser Bruder!" Valästina verlebte daher unter ihm eine leider nur zu

kurze friedliche und glückliche Zeit.

Das war den Römern aber nicht erwünscht; sie fürchteten Ge= lüste der Unabhängigkeit. Sie gingen freilich nicht fehl; denn nachbem Agrippa von lihnen in seinem Vorhaben, ben Stadtteil Bezeta in die Befestigung von Ferusalem hereinzuziehen, verhindert worden, berief er nach Tiberias eine Versammlung sämmtlicher sprischen Fürsten, die aber von dem römischen Statthalter Marsus auseinander Bald darauf (14) starb Agrippa, wahrscheinlich vergejagt wurde. Palästina wurde nun römische Provinz, aber auch wieder ein Herd der Unzufriedenheit und des Aufstandes. Herodes II. von Chalkis erhielt das Recht der Hohenpriesterwahl und die Aufsicht über den Tempel. Wie sehr die Römer bestrebt waren, die Juden zu bemütigen, zeigt die Tatsache, daß ein zur römischen Religion übergetretener Jude, Tiberins Alexander, Sohn eines Alabarchen von Alexandria und Neffe des Filosofen Filon, Prokurator von Judäa wurde (47 nach Chr.). Nach dem Tode Herodes II. folgte in seinen Würden sein Neffe, Agrippa's I. Sohn, Agrippa II., der später (53) an der Stelle von Chaltis das ehemalige Fürstentum seines Groß= oheims Filippos, dann Teile von Peräa und Galiläa erhielt; er war ein Schwachkopf und Römerknecht ersten Ranges und sittlich ganz verkommener Mensch. Ueberhaupt wurden damals die besseren Ele= mente im Judentum, wie sie die ersten Makkabaer herangezogen hatten, immer seltener. Selbst das Hohepriesteramt wurde ein Gegenstand der Bestechung und Bereicherung und die Priester überhaupt waren nur auf Ausbeutung des Bolfes bedacht. Das Bolf war verbummt und sah in allen Vorfällen nur Bunder und Zeichen. Tugend

und Weiblichkeit schwanden dahin und es gab keine Gewiffenhaftigkeit mehr als in leeren Formsachen. Man ereiferte sich mehr, sagen jubische Schriften selbst, über eine Verunreinigung des Tempels als über einen Mord. Die durch Mißregirungen herbeigeführten und stets von neuem genährten Aufstände sanken stufenweise von Unternehmungen für Ehre, Glauben und Baterland zu Ausschreitungen von Mörder= und Räuberbanden herab. Doch sind von diesen letteren zu unterscheiben die sog. Zeloten, welche aus Glaubenseifer gegen Die Römer und Alle, die es mit ihnen hielten, wüteten, während die Sikarier, d. h. Dolchmänner, der Auswurf des Landes, als reine Meuchelmörder auftraten. Den Ersteren verwandt waren die zahl= reichen verblendeten Schwärmer, welche fich für Profeten oder Mejsiase hielten oder ausgaben und vom Bolke für Zanberer gehalten wurden. Die fortgesetzte Aussaugung und Unterdrückung, welche bie Römer ausübten, verschlimmerte natürlich diese Uebelstände noch in Manche Profuratoren trieben es jo, daß sie selbst hohem Grade. von thrannischen Kaisern auf Klagen der Juden hin abberufen und bestraft wurden; denn die Juden hatten oft hohe Gönner in Rom. Endlich aber, im Jahre 66, als der Druck völlig unerträglich geworben, brach der große Aufstand aus, welcher den Juden ihr Baterland für immer entriß.

Den nächsten Anlaß zu biesem weltgeschichtlichen Aufstande gab ein an sich unbedeutendes Ereigniß; ein Grieche soll nämlich auf dem Synagogenplate in Cajarea durch eine Opferhandlung die Juden ver= höhnt haben, woraus ein Straßenkampf zwischen Juden und Beiden entstand und die unterlegenen Juden die Stadt verließen. Als fie bei den Behörden nicht nur feinen Schut, jondern nur Sohn und neue Gewalttaten erfuhren, bemächtigte sich ber ganzen Nation eine ungehenre Aufregung. In Jerusalem brach ber Aufstand aus, als der Profurator Florus eine Summe aus dem Tempelschaße forderte. die Juden darauf, ihn zu verspotten, mit einer Armenbuchse für ihn sammelten und er nun auf das Bolk einhauen, viele Häuser zerstören und plündern ließ. Es gab ein furchtbares Blutbad; aber schließlich Run rangen in der Stadt eine Rriegs- und mußte Klorus abziehen. eine Friedensa, eine römerfeindliche und eine römerfreundliche ober die Römer fürchtende Partei um die Oberhand. Erstere führte ein gewisser Eleasar, bessen Bater Anania zu den Gegnern zählte, die sich sonst an den König Agrippa und den Hof lehnten und es ver= suchten, bei dem Prokonful Cestins Silfe zu finden. Als aber die Kriegspartei zunahm, redete Agrippa felbst das Bolt an und suchte ihm die Vorteile der Ergebenheit gegen Rom klar zu machen. Bolk hörte ihn ruhig an; als er ihm aber zumutete, dem Florus einstweilen zu gehorchen, bis er einen Nachfolger erhielte, ba riß die

Geduld; man warf Steine nach ihm und trieb ihn aus der Stadt. Die Steuerzahlung und die Opfer für ben Raifer wurden eingestellt. Eleafar war der Mann der Lage und er war auch ein Mann der Die Friedensvartei ließ Truppen kommen und es entsbannen sich neue furchtbare Kämpfe in Ferusalem. Die Kriegsvartei siegte und man verbrannte die königlichen Paläste und das Archiv der Schuldverschreibungen. Die Römer, welche nicht fliehen konnten, wurden sämmtlich niedergemetselt. Die Sikarier waren bei dieser Ar= beit in den Dienst der herrschenden Revolutionäre getreten: aber ihr Anführer Manahem wollte in seiner Frechheit dem Gleasar den Oberbefehl streitig machen, mußte jedoch den fürzern ziehen und wurde Nach dem Siege verfuhren die, welche ihn erfochten, bingerichtet. mit Mäßigung. Im übrigen Lande aber bildeten sich, als Florus aus Rache die gesammte jübische Bevölkerung von Casarea (20,000 Menschen) niedermachen ließ, überall Freischaren, welche alle Seiden überfielen, sie tödeten, ihre Säuser verbrannten und ihre Güter zer= Zur Bergeltung wurden in Palästina und Sprien überall, wo die Juden in Minderheit waren, diese von den Seiden niederge= In Antiochia war es ein abgefallener Jude, Antiochos, der Sohn des Synagogenvorstehers, der das Bolk gegen seine früheren Brüder aufhette und ihm vorgab, sie beabsichtigten die Stadt anzu-Auch zu Alexandria in Aegypten schürte ein Abgefallener, der schon erwähnte Tiberius Alexander, der nun dort Statthalter war, zum Judenmorde, der 50,000 Menschen traf. So wütete im ganzen Morgenlande ein Rassen= und Glaubenskrieg, wie er scheuß= licher nicht gedacht werden konnte. Da hatten benn die auf einen Teil Palästina's beschränkten Juden einen harten Stand, namentlich als der Prokonful Cestius ein Heer von 30,000 Mann, zu denen Agrippa 5000, seine Volksgenossen zu erdrücken, beitrug, gegen Fernsalem führte. Von den judischen Freischaren auf dem Wege arg ge= schädigt, langte das Heer vor der Hauptstadt an und begann die Belagerung, die aber bald wieder aufgegeben wurde. Auf dem Rückzuge wurden die Römer von den Juden verfolgt, erlitten großen Schaden und suchten sich endlich in wilder Flucht zu retten. Die Kriegspartei war nun unbestrittene Herrin in Jerusalem und Viele schlossen sich ihr aus Furcht an, indem sie kriegerische und vaterländische Begeiste= rung heuchelten. Selbst viele Effaer ergriffen die Baffen; die Christen jedoch wanderten aus. Ferusalem und Judäa bildeten ein Waffen= Die Regirung führte bas Synedrion und die Statsordnung ber Aufständischen trug ben Stempel bes finstersten Zelotismus. Reinerlei Gemeinschaft sollte zwischen Juden und Beiden bestehen. Eleasar wollte es so und in einer Versammlung der Gesetzelehrer von beiden bestehenden Schulen, der milden Hillel's und der strengen

Schammai's, sollen mehrere der Ersteren in der Hitze des Streites das Leben verloren haben. Ja die Zeloten sanden neben der Sorge um das Vaterland Zeit, über die Aufnahme von Schriften in die Zahl der "heiligen" Bestimmungen zu treffen! Man ernannte Stattshalter der Landesteile und Heerführer; aber das Volk gab dabei merkwürdiger Weise stets den Leuten von alter Familie den Vorzug. Diese aber waren großenteils unzuverlässig, sogar heimliche Kömersfreunde! Das lähmte die vaterländische Sache in hohem Grade.

Mit den Judäern vereinigten sich indessen im Widerstande gegen Rom die Galiläer. Jochanan ben Levi aus Bischala stellte fich an ihre Spige und an die der flüchtigen Juden aus Sprien und den Nachbarländern. Zum Statthalter dieser Landichaft ernaunte der Hohe Rat in Jerusalem den Josef, Sohn des Mattia, bekannter unter bem Namen Flavius Josefos als Geschichtschreiber ber Juden geb. 37, gest. 95 nach Chr.). Er war aus priesterlicher Familie, aber griechisch gebildet, wenn er es auch im Stile nicht besonders weit Im Grunde seines Herzens war er stets römisch gesinnt und hielt den Aufstand für ein wahnsinniges Unternehmen. In seiner Eitelkeit fand er sich seinen Landsleuten unendlich überlegen. Nur aus Furcht vor der herrschenden Richtung heuchelte er gleich vielen Anderen Einverftändniß mit der Erhebung und diese Verstellung verschaffte ihm jenes wichtige Amt. In diesem tat er allerdings seine Bflicht, ordnete die Verhältnisse im Sinne des Aufstandes und sam= melte Streitkräfte, an hunderttausend Mann; aber bei feiner eigentlichen Gefinnung konnte er dieser Mannschaft nicht den nötigen Geist einhauchen, wie er benn auch den patriotischen Schwärmer Jochanan von Gischala innerlich haßte und ihm jedes Hinderniß in den Weg Bald wurde er als Verräter durchschaut und das Volk stand gegen ihn auf. Durch leere Ausflüchte bethörte er die Mehrheit der Leichtgläubigen und schüchterte ben Rest durch schändliche Verstümme= lung bes Anführers der Unzufriedenen ein. Jodyanan, der übrigens als Jube auch seinen Teil Schlanheit und Verstellungstunst hatte. blieb dem Gegner nichts schuldig und arbeitete mit allen Mitteln auf seinen Untergang hin. Statt mit den Römern, kämpften so die Juden in Galiläa unter sich und suchten sich gegenseitig zu verderben. Berzweiflung an einem guten Ausgang des Unternehmens unterwarf sich bereits die bedeutendste Stadt Tiberias dem Agrippa und damit den Römern.

Als indessen Kaiser Nero, welcher damals in Griechenland als Musikant und Schauspieler debütirte, vom jüdischen Ausstande hörte, hatte er den für Rom glücklichen Gedanken, seinem Feinde Flavins Bespasianus den Oberbesehl gegen die Juden zu übertragen. Bespasian übernahm den Auftrag mit 50,000 Mann und sein Sohn Titus

begleitete ihn; des Königs Agrippa schon ältere, aber noch immer hübiche Schwester Berenife, übrigens eine fromme Judin, gewann bei diesem Anlasse bas Herz des jungen Feldherrn. Bespasian bes gann mit der Besetzung Galilaa's, und Josefos zog sich vor ihm zurud, einerseits in Folge seiner Gesinnung, anderseits weil er seine Mannschaft nur im Bürgerfriege und nicht in Verteidigung bes Vater= Die Römer verfuhren äußerst unmenschlich, mor= landes geübt hatte. deten und brannten nach Herzensluft. Der Widerstand, den Jochanan mit der Minderheit versuchte, konnte nicht viel fruchten, obschon sich die Patrioten heldenhaft hielten. Die Besatzung von Jotapata bot ein Beispiel mutigfter Aufopferung für bas Baterland. Unter ihr befand sich auch Rosefos. Als es schief ging, verbarg er sich in einer Bisterne und traf in einer Söhle, in welche dieselbe mündete, vierzig Die Römer forderten die Eingeschloffenen auf, sich zu er= geben. Josefos, der sofort dazu bereit war, wurde von den Gefähr= ten durch vorgehaltene Waffen daran verhindert, und die Unglücklichen schwuren nun sämmtlich, Josefos mit, sich zu töden. Josefos wußte sich aber bis zuleht aufzusparen, und als er mit nur noch Einem übrig blieb, überredete er diesen zum Leben und ergab sich den Römern. Gamala wehrte sich ebenso heldenhaft wie Jotapata; aber in kurzer Beit war Galiläa erobert und Jochanan mit wenigen Flüchtlingen nach Ferusalem gelangt. Hier waltete aber ebenfalls Parteikampf. Die Gemäßigten und die Zeloten machten sich das Feld streitig. Erstere waren zahlreicher, drängten Lettere in den Tempel zusammen und belagerten sie ba. Zwanzigtausend Idumäer kamen ihnen zu Hilfe Anan, der Führer der Gemäßigten, wollte sie nicht einlassen; aber ein furchtbarer Gewittersturm verscheuchte die Torwächter, und die Idumäer konnten eindringen, die Gemäßigten in blutigem Kampfe niedermachen und den Zeloten zum Siege verhelfen. Gine gräßliche Schredensherrschaft folgte nun. Alle Gemäßigten ober nur Berdachtigen wurden vor ein revolutionäres Synedrion geschleppt und verurteilt, oder wenn freigesprochen, von den Zeloten ermordet. Ja die undankbaren Zeloten verdrängten fogar die Joumaer wieder jum großen Teil; ber Rest schloß sich entsetzt ben Gegnern an. so weit, daß die Gemäßigten den Zuzug eines Sikarierhäuptlings, Simon Bar-Giora annahmen, und ihm die Tore öffneten. Bespasian eilte indessen nicht, Jerusalem anzugreifen; er wollte erst das ganze Land unterwerfen, namentlich Peräa, wo sich die Juden erst jett erhoben, aber in drei Monaten (68 nach Chr.) bezwungen waren. Als der Feldherr Galba's Wahl durch die Prätorianer und Nero's Tod vernahm, sandte er Titus und Agrippa, den neuen Casar zu begrüßen. In Jerusalem aber bekämpften sich jest nicht weniger als vier Par= teien; die bortigen und die galiläischen Zeloten, die Sikarier und die

Reine wollte ber andern die Oberleitung überlaffen. Jebe besetzte einen Stadtteil und bachte nicht an Berteidigung gegen bie Römer. Die Stadt litt furchtbar durch Zerstörungen und Anarchie. Ein Komet und ein Wahnsinniger, der beständig rief: ", Wehe über Jerusalem" erfüllten die Furchtsamen mit Schrecken vor dem Aus-Daß die Vermeidung der jüdischen Anarchie vielleicht die Anarchie im römischen Reiche hätte benuten und dem Volke den Sieg bringen können, bedachte Niemand. Run endeten aber die römischen Wirren, indem (69) die Legionen Bespasian zum Kaiser ausriefen. Er eilte nach Rom und überließ Judäa dem Sohne Titus, der nun mit 80,000 Mann die Belagerung der Hauptstadt anhob. im Anblice ber höchsten Gefahr, einigten sich die Fernsalemer und verbesserten die Festungswerke. Aber nun begann ber Hunger sein Regiment, da die inneren Kämpfe die gesammten Vorräte aufgezehrt hatten! Der von den Verteidigern entwickelte Heldenmut konnte diese bittere Tatsache nicht ändern. Das Ueberlaufen begann und nahm zu, ebenso der Berrat durch mit Pfeilen geschossene Zettel. Man fraß bereits Kinder und Leichen! Der Tempel wurde in Brand geschossen und eingenommen, und so auch die übrigen Stadtteile (70 nach Chr.). Jerusalem wurde zerstört, wie durch Nebukadnezar, so durch Titus, ber seinem Namen, wenigstens in Palästina, durch Menschlichkeit keine Ehre machte. Er ließ die Gefangenen teils als Sflaven verkaufen, teils in Tier- und Gladiatorenkämpfen umkommen. Jochanan von Gischala und Simon Bar=Giora mußten seinen Triumf in Rom ver= herrlichen, ebenso die heiligen Tempelgeräte aus Jerusalem. drei kleinere Festungen in Judäa waren zu bezwingen, und dann war der Judenstat für immer vernichtet.

Das Land wurde Bespasians Privateigentum und Joses, sowie eine Anzahl Beteranen empfingen Dotationen daraus. Letterer erhielt überdies eine Wohnung im Palaste des Kaisers in Kom und den Familiennamen desselben (Flavius). Hier schrieb er seine parteiische Geschichte des jüdischen Krieges, welche Justus von Tiberias in einer Judengeschichte von Mose dis Agrippa II. zu widerlegen suchte. Um sich zu rechtsertigen, versaste Josesos seine Lebeusgeschichte, die wider seinen Willen zur schärfsten Anklage seines Charakters wurde. Sein Volk verteidigte er zu spät in der Streitschrift gegen Apion und andere Judenseinde; sein verdienstlichstes Werk sind aber die "jüdischen Altertümer".

Die Aufstände, welche einzelne Scharen von Zeloten in Aeghpsten und Khrenaika zu erregen suchten, wurden verraten und graussam bestraft. Der "Onias-Tempel" (von diesem später) wurde gesichlossen und so den Juden jeder Sammelpunkt genommen. Der letzte Titelkönig der Juden, Agrippa II., zugleich ihr Verräter, endete in

Rom, zwei Jahre nach Jerusalem. Von Berenike mußte sich Titus später trennen, weil man in Rom keine Verbindung mit den verhaßten Juden wollte. Die Opfer an Menschenleben, welche der jüdische Aufstand gegen Rom verschlang, werden auf nahe an anderthalbe Millionen geschätzt, die Gefangenen auf über Hunderttausende. Die Uebrigen verließen ihr Vaterland und nahmen ihren Aufenthalt in jüdischen Kolonien anderer Länder oder verbreiteten sich sonst über die damals bekannte Welt. Ein Rest, welcher in Palästina blieb, lieferte 60 Jahre nach der Zerstörung Jerusalems ein trauriges Nachspiel zu dem großen Aufstande. Ein angeblicher Messias, Bar Kochba, bemächtigte sich mit seinen Anhängern der Trümmer von Jerusalem und suchte in wahnsinniger Verblendung das jüdische Reich wieder herzustellen, wo= bei er namentlich die Christen als Anhänger eines mit ihm konkurri= renden Meisias verfolgte, unterlag aber der römischen llebermacht (135 nach Chr.), nachdem wieder über eine halbe Million Juden das Leben verloren! Die Römer errichteten nun auf ber Stelle ber judischen Hauptstadt eine neue gang römische Stadt Aelia Cavitolina, beren Betreten den Juden verboten wurde. Und damit endete für immer die Rolle der Inden als eines besondern Volkes in der Welt= geschichte!

## Zweiter Abschnitt.

### Der Stat und bie Rirde.

#### 1. Die politische Ordnung.

Das Ländchen Judäa, aus welchem in der ersten Zeit nach der Rückfehr der Juden aus Babylon deren Gebiet bestand, war damals dem persischen Reiche zinspflichtig und zwar für den achtzehnten Teil des der Satrapie Syrien (mit der Jusel Appros) auferlegten Beztrages, d. h. für etwa zwanzig Talente (etwa 90,000 Mark) jährlich. Bon den angeblichen zwölf Stämmen der Urzeit war keine Rede mehr; man kannte nur Gemeinden und Familiengruppen, letzterer über dreißig. Nehemja war es wahrscheinlich, der das Gebiet in kleine Bezirke (Pelech) teilte und über jeden derselben einen Hauptmann setzte, der die Verwaltung besorgte. Für Einheimische hörte die Sklaverei auf; ein Jude, der sich als Sklaven verkausen lassen wollte, fand keinen Käuser. Das ehemalige Jobeljahr, in welchem die Leibeigenen

frei wurden, verlor damit seine Grundlage; dagegen behielt das Sab= batjahr seine Wirkungen, das Brachliegen des Feldes und das Berfallen ber Armenschulden. Das Armenwesen war überhaupt statlich In jeder Stadt waren zur Besorgung desselben Gemeinde= Auch in der Rechtspflege bestand eine musterhafte beamte aufgestellt. Alle Landesangehörige waren vor dem Gesetze gleich. Wöchentlich zweimal wurde in jeder größern Stadt öffentliche Gerichts= sitzung gehalten. Die Behörde, welche in letter Instanz entschied und zugleich die Gesetze gab, der wahrscheinlich zu Rehemja's Zeit in's Leben gerufene Hohe Rat, das Synedrion — (Synhedrin ha-gedola), zählte 71 Mitglieder und ergänzte sich selbst. Er durfte die Hohen= priester und Fürsten vor sich citiren. Die Stammtafeln wurden ihm eingesandt und von ihm bestätigt; auch ordnete er den Kalender und brachte Sonnen= und Mondjahre in Uebereinstimmung. Seine Sit= ungen, welche öffentlich waren, hielt er im Tempel, und zwar täglich, mit Ausnahme der Sabbate und Feiertage. Das Synedrion war stets ein fester Sit bes Farisäertums, in dessen Sinn es auch die ersten Schulen in Paläftina einführte (im 8. Jahrzent vor Chr.), und es hielt nicht nur saddufäischen Einfluß fern, sondern begünstigte auch alle Demonstrationen gegen die letztere Sekte, wozu fogar Bolksfeste benutt wurden. Im Ganzen wehte im Synedrion der Beist ber Menschlichkeit. Greise und Kinderlose sollten nicht in die Behörde gewählt werden, weil sie eher streng als mild sind. Die Reugen jollten darauf aufmerksam gemacht werden, daß sie nichts übersehen, was für die Unschuld bes Angeklagten spräche. Selbst Buhörer durften sprechen, wenn sie Milberungsgründe vorzubringen hatten, und wer einmal für Freisprechung sich geäußert hatte, aber für Schuldig stimmte, bessen Stimme wurde nicht gezählt. Als Zweck ber Tobes= strafe galt blos die Sühne; die Auffassung derselben als Wiedervergeltung war ausgeschlossen. Tobesarten gab es vier: Steinigen, Berbrennen, Enthaupten und Ersticken; aber stets wurde bem Berurteilten vor dem Bollzug ein betänbender Trank gereicht, den edle Frauen zu bereiten wetteiferten. Die Güter der Hingerichteten wurden nicht ein= gezogen, sondern gingen auf die Erben über. Nur bei Berführung zum Abfalle vom Indentum fielen die mildernden Umftande weg.

Unter den Makkabäern und zwar unter Simon wurden die ersten jüdischen Münzen geprägt, nämlich Silbermünzen im Werte eines Schekel (2,5 Mark), sie gaben auf dem Avers den Wert an mit der Umschrift "Schekel Föraels" und hatte auf dem Revers die Inschrift "Das heilige Jerusalem". Ferner befanden sich auf denselben Sinnsbilder des Hohenpriestertums oder des Volkes Jörael, z. B. ein blühender Aaronszweig, Trompeten, Weihrauchschalen, Palmenzweige, Tempel und dergl. Unter den spätern Makkabäern, welche die griechis

schen Namen den hebräischen vorzuziehen begannen, erhielten auch die Münzen griechische Aufschriften, z. B. die des Aristobulos I: Iida Basileis, und des Jannai Alexander: Basileis Alézardos, mit griechischen Sinnbildern, z. B. Füllhörnern, Ankern u. s. w., welche bei den Juden wegen ihrer Erinnerung an die Unterdrückung durch die Selenkiden viel böses Blut machten.

#### 2. Die religiofe Ordnung.

Auch in der Zeit des "zweiten" Tempels bestand das Einkommen der "Leviten" im Zehnten. Nehemja hielt dieselben an, sich zur Zeit der Ernte auf das Land zu begeben und den Zehnten nach Jerusalem zu bringen. Das war ein sehr praktischer Zug, welcher zeigte, daß die Juden, wenn schon damals noch keine Handelsleute, doch bereits das Zeug dazu hatten. Nehemja richtete ferner große Hallen zu Speichern für das eingesammelte Getreide ein, um von da aus die Verteilung an die Einzelnen zu besorgen.

Seit der Zeit Efra's wurden auf Anordnung des Synedrions an jedem Sabbat und allen Feiertagen zum Schlusse des Gottesdienstes regelmäßige Vorlesungen aus der Tora eingeführt. Man stritt sich um die Ehre, diese Vorlesungen halten zu dürfen, worin natürlich die Aaroniden vorangingen, die Leviten folgten und das übrige Volk erst

den Schluß machte.

Die Opfer waren seit der Wegführung nach Babylon in besteutendem Maße beschränkt. Man opserte regelmäßig täglich für die Gemeinde nur noch zwei Lämmer, eines am Morgen und eines am Abend, am Sabbat zwei mehr und an den Festtagen sieben nebsteinem oder zwei Stieren und einem Widder, wozu noch ein Sündensopfer kam. Nur am Hüttensesse war die Zahl eine noch größere.

Seit der Rückfehr aus Babylon waren die Borrechte der sog. Aaroniden in Bezug auf das Priestertum unbestritten. Sie allein durften weißleinene Gewänder und auch diese nur beim Opferdienste tragen. Der Opferdienst bildete überhaupt immer noch den Hauptteil des Gottesdienstes; Lehre und Psalmengesang, überhaupt dessen geistiger Gehalt, mußten sich ihm unterordnen. So spielten denn auch die Borschriften über Reinheit und Unreinheit eine bedeutende Rolle. Die Stellung des Hohenpriesters wurde eine stets ehrenvollere und stieg noch höher, seitdem sie im Hause der Hasmonäer erblich war. Doch mußte sie unter römischer Herrschaft arge Demütigungen erleiden, der hohepriesterliche Ornat kam damals in die Obhut der "Landpsleger" und wurde nur an den Festtagen ausgeliesert. Es war überhaupt bei den Juden die Zeit des Priestertums gekommen, das niemals solchen Einfluß und Macht hatte wie zur Zeit des "zwei»

ten" Tempels. Die früher, vor der Wegführung nach Babylon, im Ansehen weit über den Priester stehenden Profeten starben damals Gleich bei Anfang biefer Entwickelungsperiode bes Judentums wurde die Tora als etwas Festes, Unabänderliches hingestellt. Begeisterung hatte da kein Feld mehr zu bebauen. Gott sprach nun burch die "Schrift" jum Menschen; es bedurfte des Mundes der Profeten nicht mehr, das Bolk an den Herrn zu erinnern. Göpendienst im Bolke Gottes hatten sie auch nicht mehr zu bekämpfen, wenig politischen Einfluß ausznüben zu einer Zeit, da Judaa unter fremdem Scepter stand. Es ist indessen ungewiß, wann das Profetentum eigentlich aufgehört hat. Nach dem Exil lebten von dem in der Bibel vertretenen Profeten Haggai, Sacharja und Maleachi. Später wird nur noch von göttlichen Stimmen gesprochen, welche einzelne Auserwählte hörten und welche man verschieden ausgelegt hat. ber Folge traten, dem nüchternen Geiste der Zeit gemäß, an die Stelle

der Profeten die Schriftgelehrten.

Diefe und die es gerne sein mochten, zerfielen indessen in feindliche Parteien. Die altgläubige, allem Fremden abgeneigte Richtung ber Affidäer (Chassidim, oben S. 124 f.) zog sich nach Beendigung des National- und Glaubenskampfes gegen die Sprer teilweise in die Berborgenheit zurück und erhielt hier den nicht hinlänglich erklärten Namen der Essäer oder Essener. Andere Fromme aber zogen es vor, ihre Tätigkeit auch fernerhin dem State zu widmen. Das waren die Faxisäer (Peruschim); da aber Diese als einzige Richtschnur alles politischen Sandelns das Religionsgesetz gelten laffen wollten, stellten sich ihnen als dritte Hauptpartei ober Sette die Sabdukäer entgegen, welche sich an die tatsächlichen Berhältnisse hielten und mit diesen rechneten, daher vor Allem dem State nüplich zu sein strebten, Unter diesen beiden ohne dem Glauben deshalb untreu zu werden. letteren, den allein am öffentlichen Leben beteiligten Parteien, waren die Farisäer eigentlich kanm eine solche zu nennen, indem ihnen das ganze Bolk mit wenigen Ausnahmen angehörte. Die Farifäer hingen eifrig bem erst in später Zeit bem Jubentum eingepflanzten und bem alten Gesetze unbekannten Glaubenssatz von der Vergeltung nach dem Tobe an, welchen die Saddufäer verwarfen. Die Führer der Farifäer waren die eigentlichen Schriftkundigen (Soferim) und Gesetzeslehrer (vouodedáozadoe). Späterhin wurden die Farifäer vielfach als Beuchler und Scheinheilige angefeindet. Die Saddukäer (von Zaddik, was die unerbittliche Strenge im Rechtsprechen bezeichnen soll) zählten unter sich die Männer des States und Krieges und der vornehmen Familien mit Inbegriff der herrschenden Matkabäer, die Nachkommen und Nachfolger der dem Griechentum nicht Abgeneigten, sondern selbes so weit möglich Zulassenden (nicht zu verwechseln mit den gang zu

bemselben abgefallenen Hellenisten). In allen Punkten des weltlichen und geistlichen Gesetzes und Rechtes waren beide Parteien stets auf

entgegengesetzter Seite und befehdeten sich raftlos.

Ihnen gegenüber nun beobachteten die Essener strenge Zuruckgezogenheit. Die Farifäer nannten sie die "närrischen Chassidim." Man hört von ihnen zuerst um die Mitte des zweiten Jahrhunderts vor Chr.; etwa hundert Jahre später bildeten sie einen religiösen Berein von über viertausend Gliedern mit eigenen Priestern, Beamten und Gemeindegerichten, strenger Gliederung und Ordenszucht, unabänderlicher Bundeslehre, furchtbaren Ginweihungseiden und eifersüchtiger Geheimhaltung ihrer Einrichtungen. Die nen beitretenden Mit= glieder mußten reifern Alters und reinen Lebenswandels sein und fich einer dreijährigen Prüfungszeit in drei Graden unterwerfen. Mitglied durfte Privateigentum besitzen; es herrschte daher Gütergemein= schaft in ihren flösterlichen Verbindungen, welche sich mit Ackerbau und Viehzucht und solchen Gewerben beschäftigten, die weder dem Kriege noch der Ueppigkeit dienen. Das Tagewert bestand aus Arbeit, gottesdienstlichen Uebungen und Woltätigkeit. Ihre Niederlassungen waren an abgelegenen Orten, besonders in den Palmenwäldern am Todten Meere, aber auch in städtischen Ordenshäusern. Sie zeich= neten sich durch reines Leben aus, beobachteten in Nahrung und Klei= dung die äußerste Einfachheit und verlangten Enthaltsamkeit. dem Eide bei der Aufnahme durfte keiner geschworen werden. Sklaverei war strengstens von ihnen verpont. Sie wollten zwar nichts anderes als ächte Juden sein, hielten den Sabbat und bas Gesetz streng, sandten dem Tempel in Jerusalem Weihgeschenke und nahmen sogar am Nationalfriege gegen die Kömer teil; dagegen enthielten sie sich der Teilnahme an Opfern, weil sie es für unrecht hielten, Tiere zu töden, und auch kein Fleisch aßen. Nur ausnahms= weise wurden Chefrauen im Bunde geduldet, aber nur zu dem Zwecke, diesen fortzupflauzen, und waren dann denselben strengen Regeln unterworfen wie die Männer. Die Effener beobachteten ferner die höchste Reinlichkeit, trugen nichts als weiße Leinwand und nahmen jeden Morgen regelmäßige Bäder, daher man sie auch "Morgentäufer" nannte (badende Täufer = aschai = Essäer?). Ihre Kennzeichen waren ein Schurzfell und eine Schaufel. Ihre Malzeiten wurden als religiöse Handlungen begangen.

Die Lehre der Essener beruhte auf der heiligen Schrift, neben welcher sie aber eigene Geheimschriften besaßen. Ihre Schrifterklärung war allegorisch. Was ihre eigenen, von der hebräischen Orthodoxie abweichenden Ansichten betrifft, so huldigten sie dem strengsten Schicksfalsglauben. Von Gott leiteten sie nur das Gute, nicht das Böse ab und nahmen daher zwei Prinzipien verschiedenen Charakters an. Die

Seele stammt nach ihnen aus dem Himmel, befindet sich im Körper wie in einem Gefängniß und wird bei dem Tode daraus befreit. Sie glaubten an eine Hierarchie von Engeln, deren Namen wie auch die Namen Gottes als Ordens-Geheimniß betrachtet wurden, daher wahrscheinlich als Zaubersormeln dienten, wie sie auch mit der Gabe der Weissagung, der Geisterbeschwörung und der Heilung von Besessenen beschenkt zu sein glaubten. Beim Aufgange der Sonne riesen sie die

lettere an.

Ein Nebenzweig der Essener waren ohne Zweifel die Theraveuten, deren Seimat und Verbreitungsbezirk Aegypten und deren Hauptsitz am mareotischen See bei Alerandria war. Sie lebten nicht in Vereinen, sondern als Einsiedler; aber meift war eine größere Anzahl von Einsiedeleien zu einer Riederlassung vereinigt. sie nicht der Landwirtschaft, sondern blos beschaulichem Leben, nämlich dem Lesen und Erklären der heiligen Schrift nebst Beten und Singen. Sie nahmen auch Frauen auf und ließen sie an allen religiösen Handlungen teilnehmen; doch durfte zwischen beiden Beschlechtern kein ver= trauter Umgang stattfinden. Im Uebrigen war ihre Lebensweise ganz derjenigen der Essener ähnlich, und so wahrscheinlich auch ihre Lehre, über welche wir jedoch mangelhaft unterrichtet find. Die Bunkte nun, in welchen die Ansichten beider Orden von dem rechtgläubigen Judentum abweichen, überhaupt die Eigentümlichkeiten berselben brauchen nicht in weiter Ferne, bei der zoroaftrischen oder gar der buddhistischen Glaubensform gesucht zu werden, sondern find hinlänglich durch Gin= wirkung der puthagoreischen Lehre und deren erneuerter Lebenszeichen bis zum Neuphthagoreismus erklärt, bessen Anhänger in beinahe allen Beziehungen die nächste Verwandschaft mit jenen beiden, ihnen gleich= zeitigen jüdischen Orden verraten, während die Abweichungen der jüdischen Geheimbundler von ihren griechischerömischen Vorbildern lediglich ihrem jüdischen Charafter zuzuschreiben sind. So waren denn selbst die Nachfolger der griechenfeindlichen Chassidim nicht von den Einwirkungen der damals alle Verhältnisse durchdringenden griechi= ichen Aultur verschont geblieben.

Die Zeit dieser Zerteilung bes Judentums in Parteien ist zusgleich die Zeit jener Entwickelung besselben, welche als Rabbinissmus bezeichnet wird, d. h. die streitbare Spitzsindigkeit der jüdischen Gesetzundigen, namentlich im Schose des Synedrions, — welche mit dem geschilderten Parteiwesen eng zusammenhing, aber nach und nach, als es sich überlebte, an seine Stelle trat. Wir erwähnen unter den vielen Rabbinen jener erregten Zeit, deren wir schon Einige kennen gelernt (oben S. 126) nur noch ein bedeutendes Par. Der Eine der beiden Gegner war der sein mütterliches Geschlecht von David absleitende Babylonier Hillel (75 vor bis um 5 nach Chr.) zur Zeit

Herodes des sog. Großen. Dieser sanfte und friedliche Rabbi in sturmbewegter Zeit, der sogar den Essäer Manahem, den freilich Herodes begünstigte, als zweiten Vorsitzenden neben sich duldete der sich aber unbehaglich fühlte und bald austrat), ist der eigentliche Reformator des neuern Judentums. Sein Wahlspruch war: "was dir unangenehm ist, das thue auch Anderen nicht!" und seine Woltätigfeit kannte, obichon er arm war, keine Grenzen. Er ordnete und bestimmte die Ueberlieferung in einer so humanen Weise, daß Farifäer und Saddufäer fie annehmen konnten. Ihm ftand als Vertreter des ftrengen Farifaertums Manahems Nachfolger Schammai gegenüber und die Schulen Beider befehdeten fich noch lange Beit.

Der judische Glaube der nacherilischen Zeit, welche den Gegen= stand bieses Parteigezänkes bildete, war zwar entschiedener Monotheis= mus im Bergleiche zu der vorexilischen; aber die Reste des Seiden= tums fehlten ihm so wenig wie dem heutigen volkstümlichen Ratholizismus und einigen anderen driftlichen Sekten. Die untergeordneten Gottheiten waren zu himmlischen Heerscharen geworden. Jahre gebot ihnen, auf einem Trone sitzend, den Cherubim und den Serafim, wie den Engeln ',, Boten") und Heiligen. Sogar die Sterne waren, wie bei manchen griechischen Filosofen, belebte Wesen und eine Abart der Engel. Ja es gab überhaupt erst seit dem Exil individuell gestaltete Engel.

Auch die "bösen Engel" oder bösen Geister, welche vor dem Exil in sehr geringem Maße eine Rolle spielen, wuchern erst seit dem= selben in bedeutender Menge und Wirksamkeit, sicherlich nicht ohne Einwirkung der eranischen (persischen) Glaubensform; gerade wie im Avesta, erhielten sie eine vollständige Hierarchie von gewissen Klassen mit verschiedenen Benennungen. Sehr stark war der Glaube an das Besessensein der Geisteskranken durch bose Geister verbreitet und daß solche beschworen werden könnten. Erscheinungen und Visionen, wie sie in den nacherilischen Schriften erzählt werden, erweitern die Heere der guten und bofen Geister noch durch allerlei rätselhafte Gestalten, wobei sogar Elemente der griechischen Mythologie einwirkten, wie namentlich die Dioskuren, benen nachgebilbete kriege= rische Jünglinge sich an die Spite des Heeres der Matkabäer stellten. Es wurden auch Schutzengel der Bölker angenommen, wie besonders aus dem Buche Daniel hervorgeht. Dort tauchen zum ersten Male die Engelnamen Gabriel und Michael und im Buche Tobia Rafael auf, und der Talmud gibt sogar zu, daß die Engelnamen aus Baby-Ion stammen. Das Buch Weisheit schuf ferner allegorische Personen, wie die Beisheit und den "Geist Gottes", ber später bei den alexanbrinischen Juden zum Logos wurde. Als Fürst der Finsterniß er= scheint bei Tobia zum ersten Male Aschmedai (pers. Aöschma).

Die auffallenbste Verschiedenheit zwischen der vor- und nachexilisschen Religion der Juden zeigt aber der Glaube an die Fortdauer der menschlichen Seele. Wir haben (oben S. 91) gesehen, daß derselbe in der ältern Zeit höchst mager war, ja so undeutlich, daß an seinem Vorhandensein gezweiselt und der "Scheol" ebenso gut als das Grab gedeutet werden kann, wie als ein Ausenthaltsort nach dem Tode. Jedenfalls wußte die vorexilische Zeit nichts von einem Einzgehen der Seelen zu Gott und nichts von einer Auserstehung. Nach dem Exil jedoch läßt die Deutlichkeit einer Herrschaft dieser Dogmen mit weiterer Ausschmückung nichts zu wünschen übrig, besonders seit dem Erscheinen der Sprüche Sirachs, — und zwar wieder in Folge Einwirkung der zoroastrischen Religion.

Wie das Parteiwesen eine Folge wachsender Glaubensstrenge war, so entsprang der letztern auch eine vermehrte Strenge in Bezug auf die vom "Gesetze" vorgeschriebenen Gebräuche und verbotenen Handlungen. Die Grade der Verwandtschaft, in denen die Ehe nicht erlaubt war, wurden vermehrt, die Gesetze gegen Chebruch und Unzucht verschärft, die Speiseverbote und Reinigungsvorschriften genauer beobachtet, die am Sabbat und anderen Festen verpönten Handlungen mit strupulöser Aengstlichkeit festgesetzt, die sabbat oder einem Bewegung mehr übrig blieb. Am Abend vor dem Sabbat oder einem Feste gab man daher drei Hornzeichen; bei dem ersten mußten die Feldarbeiter, beim zweiten; die Handwerker und beim dritten die am

häuslichen Berde Beschäftigten die Arbeit einstellen.

Mit dem Parteiwesen standen auch die Feste der Inden insofern im Zusammenhange, als dieselben, wenn die Saddukäer die Ober= hand hatten, vernachlässigt ober entstellt, unter Leitung ber Farifäer aber in ihrem Glanze und in ihrer Bracht wiederhergestellt wurden. Ein solches Fest war bas Wasserguß-Opfer am Hüttenfeste. "In ber Nacht des ersten Festtages war der Frauenvorhof des Tempels so hell erleuchtet, daß die ganze Stadt wie in einem Feuermeer erglänzte und die Nacht taghell erschien. Alles Bolt drängte sich zum Tempelberge. Die ernstesten Bersonen ließen sich herbei, Beluftigungen zum Besten zu geben und Fackeltanze aufzuführen. Die Lust wechselte mit feierlichen Pfalmen ab und die Leviten begleiteten die Gefänge mit Zithern, Harfen, Handbecken, Trompeten u. a. rauschenden Instrumenten. Dieses Freudengetose bauerte bie ganze Racht und Riemand bachte an Schlaf. Bei Tagesanbruch gaben die Priester mit ben Posannen bas Zeichen zum Beginne bes Wasserschöpfens. jedem Haltpunkt ertonte Posaunenschall, bis das ganze Bolk an der Quelle Siloa angelangt war, woraus das Wasser für das Guß-Opfer in einer goldenen Schale geschöpft wurde. In feierlichem Buge brachte man die Schale mit dem Wasser bis zum Wassertore im Westen der

innern Tempelmauer, wo wieder die Posaunen erschallten. Aus einem silbernen Gefässe wurde das Wasser auf den Altax gegossen, wobei die Flöte, welche nur bei besonders freudigen Anlässen ertönte, ihre schmelzende Weise mit den übrigen Instrumenten vermischte." Ein Gegenstück zu diesem Feste bildete das Holzsest. "Auf einem freien Platz in den Weinbergen fanden sich die jungen Mädchen ein. Alle weiß gekleidet, führten sie ihren Tanzreihen mit Gesang auf. Die zusehenden jungen Männer suchten sich bei dieser Gelegenheit ihre Lebensgefährtinnen aus." Im Uebrigen diente dieses Fest zum Sammeln des für die Tempelspenden bestimmten Holzes.

## Drifter Abschnitt.

#### Die Literatur und die Ruuft.

#### 1. Sprache, Schrift und Schrifttum.

In der Zeit nach der Rücklehr aus Babylouien entwickelte sich durch Umformung und Bereicherung des Wortschatzes biejenige Stufe ber hebräischen Sprache, welche als das Neuhebräische bezeichnet wird. Dieselbe unterscheidet sich vom Althebräischen durch größere Deutlichkeit und Ungezwungenheit, steht ihm aber an Tiefe und dich-Eine ähnliche Umwandlung ging mit der terischem Schwunge nach. Schrift vor sich. Die althebräische Schrift mit ihren fonikischen oder "altbabylonischen" Zeichen war in der Zeit der babylonischen Verbannung dem Volke fremd geworden. Es hatte sich im Verkehre eine neue gebildet, welche zwar ebenfalls aus dem altesten semitischen Alfabet stammte, aber im Laufe der Zeit von ihm teilweise bis zur Unkenntlichkeit abwich; da sie sich während des Aufenthaltes der Juden in den Eufrat= und Tigris-Ländern gebildet hatte, nannte man sie die affprische Schrift, welche nun allmälig in allen Verhältnissen, auch in den heiligen Schriften Anwendung fand; es ist die heute schlechtweg so genannte hebräische Schrift. Die alten hebräischen Schriftzeichen wurden dagegen von den Samariten beibehalten, obwol gewiß nur Wenige von ihnen dieselben lesen konnten, und find bei ihnen noch jett das Gewand der heiligen Schriften.

Die erwähnten regelmäßigen Borlesungen aus der Tora weckten in den Juden ein ungemeines und stets wachsendes Interesse für ihr älteres als heilig betrachtetes Schrifttum. Die nächste Folge davon war die Errichtung von Schulen, und zwar zunächst von Lehrhäufern für erwachsene Jünglinge zur Erwerbung von Kenntniß des Gesetzes. Die Lehrer nannte man Schriftkundige (Soferim), die Schüler Musenschüler (Talmide-Chochamim); die Aufgabe der Ersteren, nach denen die Zeit von der Wirksamkeit Efra's und Nehemia's an die soferische genannt wird, war, die Tora sowol auszulegen als sie auf das Leben bes Volkes und der Einzelnen anzuwenden. Ihre Auslegung hieß Deutung (Midrasch) und mußte sich, der Willfür fern, nach bestimmten Regeln richten. Schulen für die Jugend zur Erwerbung weltlicher Kenntnisse gab es immer noch nicht. Ferner führten die Vorlesungen beim Gottesdienst zur Sammlung derjenigen als heilig betrachteten Schriften, welche noch nicht wie die Tora ein Ganzes bildeten. diese Sammlung kamen durch Entscheidung des Synedrions in der soferischen Zeit zuerst die sogenannten älteren Profeten, b. h. die auf den Bentateuch folgenden vier geschichtlichen Bücher: Josua, Die Richter, Samuel und die Könige, dann die drei größeren ber "jüngeren Profeten" (Jefaia, Jeremia und Ezechiel) und endlich die zwölf klei= neren ber "jüngeren Profeten" (oben S. 107). Gleichen Rang er= hielten diese Schriften mit der Tora nicht; aber sie waren durch die Aufnahme in die Sammlung als heilig anerkannt. Später wurden jener Ehre gewürdigt: Salomo's Sprüche, Kohelet, Hiob und das Hohe Lied, und zwar letteres keineswegs wegen angenommener allegorischreligiöser Bedeutung, sondern wegen seiner dichterischen Schönheiten, — noch später (wahrscheinlich um 100 vor Chr.) Esther, Daniel und die Chronik mit Efra und Nehemja. Eine eigentliche Entscheidung über die Heiligkeit oder Offenbarung dieser Bücher ift unter den Juden niemals getroffen worden.

Die neuere jüdische Literatur, welche seit der Rücksehr aus Babylon entstand, zeichnet sich vor der ältern scharf burch ihren ganglichen Mangel an aller Poesie, durch ihre Nüchternheit und Trockenheit Es ist merkwürdig, — die Dichtkunft wurde sonst immer als eine hervorragende Gabe der Hebräer betrachtet; aber gerade nur in der ältern Zeit, in welcher sie in lebhaftem Verkehre mit anderen Völkern standen und deren Sitten und Glaubensformen annahmen, blühte ihre Dichtkunst in hohem Grade, und genau seitdem sie sich auf sich selbst zurückzogen und sich von der Welt abschlossen, wenn auch diese Ab= schließung in Wirklichkeit nicht immer so streng war wie man gewöhnlich annimmt, verfliegt ihr dichterischer Schwung, verlieren sich ihre begeisterten Klänge, werden sie hausbacken und prosaisch. Was von da an geleistet wurde, beschränkt sich, soweit es kanonisches Ansehen erwarb, auf das Gebiet der Geschichte und der Lehre in Form von Sprüchen, wozu auf weltlichem Gebiete noch die Filosofie der jüdisch= alexandrinischen Schule kommt.

-171

Die geschichtliche und zugleich kanonische Literatur ber nacherilischen Beriode beginnt mit der fog. Chronik, von den Griechen Baralei= pomenon (Anhang, b. h. zu ben ältern Geschichtwerken) genannt, ein trockenes, kunftloses und dabei unkritisches Annalenwerk von der Schöpfung bis auf die Rückfehr aus Babylon. Das Werk hat die überall hervortretende Tendeng, den Stamm Levi als feit alter Beit ausschließlich zum Priestertum berechtigt barzustellen und schreckt zur Erreichung dieses Bwedes vor feiner Fälschung ber Tatsachen gurud. Die Fortsetzung der "Chronik" bilden die Bücher Efra und Nehemja, welche die Geschichten dieser Bäter des spezifischen Judentums erzählen und wol teilweise von dem Berfasser der "Chronif" herrühren. Es gibt außerdem unter den sogenannten apokryfischen Büchern der Bibel ein Buch Efra, welches in eigentümlicher Weise erzählt, wie Sernbabel von Dareios die Erlaubniß zur Rückehr nach Jerufalem erhält, eine ganz charakterlose Kompilation ohne erforschbaren Zweck. Apokryfen gehören ferner die gleich dieser ganzen Gruppe nur noch griechisch vorhandenen Bücher ber Makkabäer, zwei an ber Bahl, von denen das erste um 107 vor Chr. entstanden ist und bis zum Tode Simons reicht, das zweite, aus verschiedenen Bestandteilen zusammengesetzt, gegen bas Ende der Makkabäerzeit (Mitte des ersten Jahrhunderts vor Chr.) hauptfächlich nach bem Geschichtwerke bes Jason von Kyrene bearbeitet und wundersüchtig gehalten ist. sogenanntes drittes Makkabäerbuch, von Niemandem als kanonisch be= trachtet, erzählt angebliche Verfolgungen der Juden unter Ptolemaios Kilopator.

Eine besondere Gruppe von biblischen Werken erblicken wir in vier für historisch ausgegebenen, in Wahrheit aber roman= und novellenhaften Büchern, von denen zwei, Kut und Esther, zu den fanonischen, zwei aber, Judit und Tobit, zu den apokryfischen gesrechnet werden.

Das Buch Rut, enthaltend die Heirat des Boas mit der Rut und so die Voreltern Davids verherrlichend, eine liebliche idhulische Erzählung, entstand wahrscheinlich in der ersten Zeit nach dem baby-

lonischen Eril; ber Berfaffer ift unbekannt.

Das Buch Esther, die romanhafte Geschichte der Jüdin Esther, zweiter Haupt-Gattin des persischen Königs Ahasveros (mit welchem Rerzes gemeint sein soll), wirft ein recht häßliches Licht auf den Stammes- und Glaubenshaß damaliger Juden, denen nach diesem Buche in Persien erlaubt worden wäre, alle ihre Feinde, 75,510 an der Jahl, umzubringen, was den Anlaß zum Purim-Feste gegeben hätte. Da nun dieser jedenfalls erdichtet ist, so erscheint die Mordlust der Versasser um so widerwärtiger und bezeichnend ist dabei für den Standpunkt des Buches (dessen Versasser wahrscheinlich nach Alexander

d. Gr. in Persien lebte) der Umstand, daß der Name Gottes darin nicht ein einziges Mal genannt wird.

Das gegen Ende des zweiten Jahrhunderts vor Chr. entstandene Buch Judit, ein patriotischer Roman, kleidet wahrscheinlich die makkabäischen Siege über die Shrer in solche der Juden über Nebuskabnezar ein. Ein Familienroman ist das ungewiß wann geschriebene Buch Tobit (Tobias), das in der assprischen Berbannung der Jeraesliten spielt. Die Engelss und Tenfelsvorstellungen darin verraten

perfische Einwirkungen.

Mit diesen Schriften in der Form verwandt ist das in späterer Zeit unter die Werke der "großen Profeten" aufgenommene Buch Daniel, um 165 vor Chr. entstanden, die märchens und romanhaft ausgeschmückte Geschichte eines sonst nirgends erwähnten Hebräers, Namens Daniel, der unter Nebukadnezar, dessen angeblichem Nachsfolger Belsazar, dem Meder Dareios und Kyros in Babylon gelebt haben sollte (der von Ezechiel 14, 14 und 23, 3 erwähnte Daniel müßte viel früher gelebt haben). Ein Teil des Buches gehört der profetischen Poesie an. Mächtig ergreisend sind übrigens viele Stellen dieses apokalyptischen Buches, wie namentlich die Schilderung der Standhaftigkeit Daniels und der schaurigen schreibenden Hand am Todesmale Belsazars.

Unter den Apokryfen der Bibel ist das einzige profetische Buch, aber ein "unächter Sprößling des alten Profetentums", das Buch Baruch.

Unter den didaktischen Werken der nachezilischen Zeit, welche, abgesehen vom gleichzeitigen "Robelet (oben S. 106), sämmtlich apokryf sind, steht voran bas Buch ber Beisheit. Dasselbe hat entschieden bualistisches Gepräge und schreibt ben Tob nicht von Gottes Willen, sondern von der Verführung des Menschen durch den Teufel her. Der Geist tritt nach biesem Buche aus einer höhern Welt in den Leib ein und kehrt bei bem Tobe bahin zurück. Es ist wahrscheinlich, baß bieses Buch aus ben Kreisen ber Essener ober Therapeuten hervor= ging. Ihm stehen zur Seite die Sprüche bes Jeschua ben Serach. (Sirach), welcher zur Beit ber Jubenverfolgung unter ben Seleukiben lebte und bessen Enkel bas Buch in's Griechische übersette; in ber Tendenz ist es den "salomonischen" Sprüchen ähnlich. Doch sind Sirach's Sprüche etwas breit und allzu künstlich. Ihre Lebensan= schauung ist eine heitere und ben Freuden des Lebens geneigte; auch eifern sie gegen Uebertreibung der Frömmigkeit. Dabei sind sie von heiligem Eifer für das Baterland und für die Tugend erfüllt und geißeln die zerrütteten Sitten ihrer Zeit, indem sie geschichtliche Beispiele in Menge, teils zur Nachahmung, teils zur Abschreckung aufführen.

#### 2. Aufturleben und Baukunft.

Die Periode bes "zweiten Tempels" der Juden (mit Einschluß bes "dritten", von Herobes gebauten, der nur kurze Zeit bestand) fennzeichnet sich in ihrem spätern Teile, von der Ginnahme des Landes durch Alexander den Großen an, durch einen Wettstreit des griechischen und bes jubischen Elementes um ben Besit Palästina's. Das Ergebniß dieses Kampfes war, daß zulett Judaa oder ungefähr das ehe= malige Reich Juda, (bis zur Zerstörung Jerusalems), ein fast ganz jüdisches Gebiet blieb, während das übrige Palästina einen vorwie= gend griechischen Charafter erhielt. Das ehemalige Reich Israel zerfiel seit der genannten Periode in drei Provinzen: im Westen des Jordan unterschied man bas füdliche Samaria und bas nördliche Baliläa, im Often des Jordan das Land Peräa (ehemals Gilead). Samaria war die Beimat der Samariten, jener von den eigentlichen Juden abgesonderten und ihnen feindlichen Sette. Die Samariten waren, wie schon angedeutet, Mischlinge von zurückgebliebenen Juden und eingeführten Afsprern und Könikern. Galiläa dagegen, ber nördlichste Teil Palästina's, war von verschiedenen Völkerschaften bewohnt, von Fönikern, Sprern, Arabern, Griechen und zahlreich eingewanderten Juden, welche zwar ihren Stammesgenoffen in Judaa und dem Tempel in Jerusalem anhingen, aber gegen Fremde und beren Sitten und Glaubensformen, weil fie unter denselben lebten, viel buldsamer waren als die Judäer, von welchen sie daher gering Es ist indessen bemerkenswert, daß Galiläa der geschätzt wurden. fruchtbarste und bevölkertste Teil Balästina's war; es war bekanntlich bie Heimat Jesu von Nazaret. Beräa, das Oftjordanland, beher= bergte seit der Rückehr aus Babylon nur wenig Juden, meistens nomadische Araber und Sprer; unter den Herodianern hatte es die Neben= und Unterlandschaften Batanaa, Gaulonitis, Ituraa und Tra= chonitis.

Seit dem Beginne der von griechischer Kultur geträukten makedonischen Herrschaft war, wie nach dem Gesagten begreislich, Galiläa der Hauptsitz griechischen und später römischen Lebens in Palästina; es war der kosmopolitische Teil des Landes, daher auch in ihm die kosmopolitische Religion entstand, welche ihre Heimat in Ranaan und ihre Wurzel im Judentum hat.

Es entstanden sowol in Galiläa als in dessen Umgebung mehrere neue griechische Städte, aber auch jüdische und kanaanitische Städte wurden vergrößert, verschönert und griechisch umgetauft. Seleukia und Apollonia sind Beispiele des ersten, Ptolemais (soust Akto) und Skythopolis (Bet=Saan) solche des zweiten Falles. In diesen Städten allen wurden griechische Sitten und Sprache vorherrschend. Ebenso

wurde es die griechische Städteverfassung, die freilich in der Nachbar= schaft dieser Gegend, in Fönikien, ihr Vorbild gehabt hatte, nämlich die fast republikanische Unabhängigkeit jeder Stadt in örtlichen An= gelegenheiten. Unter den Itolemaiern wie unter den Seleufiden bewahrten diese Städte ihre besonderen Einrichtungen, während Judaa dieser Verfassung fremd blieb; die Juden hatten aus der nomadischen Zeit ihrer Vorfahren die Vorliebe für Stammesteilung und Stammesverfassung behalten und zeigten niemals solche für das städtische Wesen, noch Sinn für städtische Selbständigkeit, wenn sie auch äußerlich sich in Gemeinden ordneten. Aehnlich verhielten sich die Samariten; sowol Judäa als Samaria war jedes ein größeres Ganzes, das übrige Palästina ein Konglomerat von halbsouveränen Städterepubliken, welche von den Nachfolgern Alexanders geschont wurden, weil fie ihnen in ihren beständigen Kriegen und Grenzstreitigkeiten von Nuten Es konnte indessen nicht fehlen, daß das kleine Judaa, zwiichen die zwei großen Reiche griechischer Rultur, Aegypten und Syrien eingekeilt und in nächster Nachbarschaft von griechischem Wesen begrenzt, auch Einwirkungen desfelben spürte. Bei ber Sprödigkeit bes nachexilischen judischen Wesens äußerte sich biese Ginwirfung nur langsam und fand immer bei einem großen, wahrscheinlich dem größern Teile der Bevölferung heftigen Widerstand. Als das griechische Element vollends gewalttätig verfuhr, äußerte sich die wolberechtigte Reaktion auf furchtbare Weise durch den Aufstand der Matkabäer. diese selbst erlagen in ihren späteren Geschlechtern immer mehr dem griechischen Einflusse. Am meisten trug wol zur Geltendmachung desselben in Judaa die judische Kolonie im ägyptischen Alexandria bei, in welcher das hellenisirende Element weitaus die Oberhand hatte. Namentlich aber drangen mit dem griechischen Geschmacke auch die griechischen Unsitten von dort her in Judaa ein. Es war noch harm= los, wenn man nach griechischer Art Symposien feierte; bedenklicher wurden schon die gymnastischen Uebungen, und zwar beshalb, weil fie einerseits zur henchelei führten, indem die Juden aus Scham vor ben Heiben ihr Bundeszeichen durch — fünstliche Vorhäute verbargen, und anderseits, weil die Leibesübungen bei den Griechen mit dem Rult zusammenhingen und baber zur Berücksichtigung griechischer Seiligtumer und zu Opfern vor heidnischen Gottheiten leiteten. Das Bedentlichste war aber die durch die griechischen Kampfspiele bei diesem Volke genährte Knabenliebe, die bei einem dieselbe nicht zu idealisiren gewohnten und erzogenen Volke entsittlichend wirken mußte. Auch die Unmäßigkeit im Trinken stellte fich ein, die freilich ben Juden nicht gang unbekannt war (wie die Sagen von Noa und Lot zeigen); aber sie drang auch in ben judischen Kult ein. Es fand ein völlig den Dionnsien nachgeahmtes Fest, das Faßöffnungsfest Eingang, wahrscheinlich durch

Josef, den Sohn Tobia's (oben S. 121), wobei Ausgelassenheit balb überhand nahm.

So ging es in zunehmendem Grabe bis zu ber Zeit, ba ber griechische Einfluß, in Folge bes Sturzes ber Reiche in Sprien und Aegypten, bem römischen wich. Der Unterschied war allerdings kein bebeutender; benn auch die Römer waren damals schon längst griechischen Anschauungen, Sitten und Unsitten ergeben. Nur erhielten jett die Städte Palästina's einen mehr römischen Anstrich und römische Die Hauptstadt Galilaa's, Seforis, wurde Diocafarea genannt; Herodes Antipas baute am See von Genesaret bem Raiser Tiberius zu Ehren das prächtige Tiberias und machte es zu seiner Hauptstadt. Bet-Ramata wurde in Livias umgetauft, Bet-Saida in Julias; am Meere, bas sonst ben Juden stets fremd war, erhob sich bas wundervolle Cafarea, die spätere Residenz der jüdischen Landpsleger.

So wurde nach und nach Palästina mit griechischen und römischen Bauwerken überschwemmt; spezifisch jüdisch blieb babei eigentlich nur ber Tempel in Jerusalem, wenn man benselben so bezeichnen darf. Der erste Tempel, der Salomo's, war ein fonikisches Werk gewesen (oben S. 109); ber zweite, ber Serubabels, war ein unbebentendes Gebäude und sein Bauftil ist unbekannt. Gine innere Mauer um den Tempelberg (ben noch eine äußere umgab) hielt Beiden und Unreine ab. Weiber durften nur in den äußern. Laien in den innern Vorhof treten; der eigentliche Tempel aber war allein den Priestern Im Allerheiligsten befand sich gar nichts; aus welchem wahrscheinlichen Grunde die Bundeslade verschwunden war, haben wir bereits (oben S. 67) zu beantworten versucht.

Der britte Tempel, ber bes Herobes, ber nicht einmal hundert Jahre bestand, war ohne Zweifel in griechischem Geschmacke gebaut und prächtiger als ber salomonische. Die Tore waren mit Gold be= legt, nur eines aus Bronze gefertigt. Der Borhof zerfiel in ben ber Frauen, ben der Jeraeliten und den der Priefter, der Tempel felbst in die Borhalle, das Heiligtum und bas Allerheiligste. Jerusalem war überhaupt in der letten Zeit vor seiner Zerstörung durch die Römer eine prächtige Stadt. Es zählte etwa 600,000 Einwohner und am Paffachfeste kamen daselbst wol zwei Millionen Menschen zu-Die Oberftadt ober Bion war ein Quartier von Balaften, unter benen die des Herodes und bes Agrippa hervorragten, und von hier führte eine Brude über ein tiefes Tal nach bem Tempel auf Nördlich von diesem (Räsemachertal) dehnte sich die Unter-Moria. stadt, Afra, halbmondförmig aus, wo die Paläste der Maktabäer, ber Königin Helene, ein Theater, das Archiv u. f. w. standen. Weiter nördlich lagen die Neuftabt und die Vorstadt Bezeta, die Wohnsitze bes geringern Volkes, wo auch die Marktplätze waren.

## Vierter Abschnitt.

### Die Ausbreitung bes Judentums.

#### 1. Die Juden in Aegypten.

Mit der Abführung eines Teiles der Bewohner des Reiches Israel nach Affyrien (Medien) hatte die Diaspora (Zerstreuung) ber Juden begonnen, welche seitdem ununterbrochen bas Schicksal bieses Volkes geblieben ift. Schon während bes Aufenthaltes ber Israeliten in Affyrien und ber Juden in Babylon zerstreuten sich bieselben in alle Welt. Sie gelangten bis Indien und China (Jes. 49, 12), nach Rleinasien und den griechischen Inseln (ebend. 66, 19),

nach Italien und weiter westwärts.

Das gelobte Land ber jübischen Auswanderung im Altertum war aber Aegypten, von wo das Bolt ber Hebraer einst ausge= gangen, und hier übten sie einen bedeutenden Ginfluß auf die Rultur bes Landes aus, das feine altere, eigentumliche bereits längft eingebüßt hatte und nun unter der Herrschaft der von ihrer Söhe ebenfalls längst herabgesunkenen griechischen Kultur stand. Juden und Griechen, die beiben begabteften Bolfer ber semitischen und ber indogermanischen Rasse im Altertum, waren in Sprien nur auf feindliche Beise in Berührung gekommen, weil die Einen nach der Unterjochung ber Anderen trachteten, und fo hatten sich zwei Glemente zum ersten Male bekämpft, die allerdings so verschieden wie möglich waren. Zu einem friedlichen Zusammenwirken beiber nicht nur, sondern sogar zu einem gegenseitigen Durchbringen ihrer Kultursufteme kam es aber trothem in Aegypten, weil beffen Dynaftie sich im Ganzen bulbsam gegen fremde Religionsgrundsate bewieß. Es ift im Altertum feine andere so fruchtbare Verknüpfung verschiedener Kulturen bekannt, wie biejenige zwischen Griechen- und Judentum unter ben Ptolemaiern in Aegypten. Mose und homer in gegenseitiger Burdigung und Entlehnung bes Guten und Schönen, — barin liegt schon eine ganze Welt ibealer Errungenschaften und biese Verknüpfung hätte burch sich allein schon eine neue und reiche Kulturperiode begründen können, ware sie von großen Beistern getragen worden, statt von blos mittelmäßigen Schriftstellern und wären ihre Träger in ben Beift ber beiden Susteme eingebrungen, statt blos in den Buchstaben ihrer Schriften! Es bedurfte eines britten Systems, bas gunbenbe geistige Funken marf, um beibe wirklich zu versöhnen, d. h. in ihrem tiefern Sinn, - im Wortlaute wäre es vergebliches Bemühen.

Es vergingen nicht vierhundert Jahre seit dem Auszuge der Juden unter Mose aus Aegypten, als schon wieder Glieder dieses Bolkes nach bem Nil zogen, freilich nur gezwungen, unter Farao Sisak, welcher Juda besiegte und Gefangene nach Alegypten abführte. Es folgten ihnen Weitere, teils durch Kriegsereignisse, teils als Auswanderer, und zwar in so bedeutender Zahl, daß Jesaia (11, 11), Hosea (11, 11), Sacharja (10, 10) und Jeremia (24, 8) sie sehr erwähnenswert fan-Ja der lettgenannte Profet begab sich selbst zu ihnen, die aber bereits der Heimat entfremdet waren und die er umsonst vom Gößendienste zu bekehren suchte. Auch die Perfer sollen Juden nach Aegyp= ten verpflanzt haben. Eine Menge Juden und Samariten kamen unter Alexander und Ptolemaios Soter I. ebendahin, nach Aristeas gegen hunderttausend, welchen große Begünstigungen zuteil wurden. Den gedrückten Eingeborenen gegenüber erhielten sie die Rechte der Makedoner, nämlich Freiheit von Abgaben und Zulassung zu Kriegsund Statsämtern. Sie standen unter den Ptolemaiern in hoher Gunft und bekleideten hohe Beamten- und Feldherrenftellen. burch Kriege im Lande leibeigen gewordene Juden begannen die Könige selbst loszukaufen.

Das erweckte den Neid der Acqueter, wie besonders aus Manetho's Geschichte hervorgeht, und es kamen zahlreiche Reibungen zwischen beiben Rassen vor; was aber im sogenannten dritten Buche der Makkabäer von Judenverfolgungen durch die Ptolemaier erzählt wird, sind ab-Unter Filometor (180-145) waren vielmehr geschmadte Märchen. zwei Juden Onias und Dositheos Minister und Feldherren. Alexandria nahmen die Juden bis zur Römerzeit und länger eine sehr bedeutende Stellung ein, besonders als Rehder, Kaufleute, Gold= und Silberarbeiter, Panzerschmiede und Weber. Die Juden Aegyptens standen unter einem in priesterlicher Familie erblichen, in Alexandria wohnenden Alabarchen oder Ethnarchen ihrer Nation, dem ein Synes brion (ober Gerusia) zur Seite stand, das gleich demjenigen zu Ferusalem 70 oder 71 Mitglieder zählte. Was im frühern Altertum unerhört gewesen, das trat seitdem ein, nämlich die religiöse Organi= sation eines Volkes außerhalb seiner Heimat. Die ägyptischen Juden wurden eine Gemeinde, ja ein Priefterftat. Hier entstand bas Syna= gogenwesen, wie ichon ber griechische Ausbruck zeigt, indem die Inden in örtliche Bereine zusammentraten, unter denen der von Alexandria eine überaus prächtige Bethalle errichtete. Mit der Zeit jedoch gegenügte ihnen das nicht mehr. Sie, welche mehr Röpfe zählten als ihre Stammesgenoffen im Mutterlande, (um 200 vor Chr. nach Filon eine Million!) und denen noch weiter westlich, in Kyrenaika ebenfalls eine große Zahl Stammesgenossen zur Seite stand, burften ihre Organisation auch mit einem Tempel frönen, dem ersten und einzigen

ihrer Religion außerhalb bes "gelobten Landes". Noch mehr empfahl fich der Plan zur Zeit der Berfolgung des Judentums und der Schändung des Tempels von Jerusalem durch die Syrer, als sich Flüchtlinge in Masse nach dem Nil wandten. Onias, dem Sohn des gleichnamigen in Jerusalem gestürzten und ermordeten Sohenpriefters (oben S. 122), dem ichon erwähnten Kollegen des Dositheos, bewil= ligte Filometor, den die beiden Juden im Tronftreite gegen feinen Bruder Fyskan unterstützt hatten, ein verfallenes ägnytisches Seiligtum des Tier-Dienstes zum Tempelban bei On (Heliopolis) im Lande Gosen um 160 vor Chr. Der Onias-Tempel, wie er hieß, war nicht dem Jerusalemer nachgebildet, sondern turmähnlich aus gebrannten Singegen die heiligen Geräte waren wie zu Sause. Steinen gebaut. nur war der siebenarmige Leuchter durch einen Kronleuchter an goldener Kette ersett. Flüchtige Priester aus der Heimat versahen den Dienst dem "Gesetze" gemäß. Der Tempel war indessen keineswegs eine Opposition gegen ben heimischen; nach bes lettern Wiedereinweihung sandten die ägyptischen Juden gewissenhaft ihre jährlichen Geschenke dahin. Die Palästiner saben zwar ben zweiten Tempel nicht gerne; aber sei es weil Onias ein Hohenpriestersprößling ober weil die jett herrschenden Makkabäer keine Fanatiker waren, legte man ihm nichts in den Weg. Nur durften Priester bes Onias-Tempels nicht in dem zu Jerusalem opfern.

Wichtiger für die Kultur als der Onias=Tempel war die in Megnpten bewertstelligte erfte Bibel-Uebersetung. Die ägyptischen Juden hatten sich durchweg die griechische Sprache oder wenigstens deren makedonisch-hellenistische Mundart angeeignet und die Gebilbeteren unter ihnen machten sich mit der hellenischen Literatur der Blütezeit vertraut. Nach neuester Forschung war es ebenfalls Filo= metor (nicht Filadelfos), welcher, voll Interesse für das Judentum, burch Aristobulos und andere gelehrte (nicht priefterliche) Glaubens= genoffen desselben um 150 die Tora in's Griechische (Hellenistische) übersetzen ließ, ein höchst fehlerhaftes und seitdem vielfach abgeän= bertes Werk, welches späterhin in Folge einer wundersüchtigen Sage den Namen der Septuaginta erhielt. Es verursachte den altgläubigen Juden zu Hause großes Aergerniß, während es denen in Aegypten sehr willkommen war, ja mit der Zeit ihre eigentliche Bibel wurde, für welche sie, wie die darüber verbreitete Sage zeigt, den Charakter einer Offenbarung in Anspruch nahmen. Später folgte auch die (meift sehr willfürliche und freie) Uebertragung ber übrigen heiligen Schriften und mehrerer anderer hebräischer Bücher nach, und durch das Bestreben ber Nachahmung entstanden bei dieser Gelegenheit auch mehrere ber sogenannten apokryfischen Schriften, barunter auch schülerhafte Arbeiten, wie g. B. der Gefang der Männer im Feuerofen.

Alber auch ein eigentümlicher, wenn schon keineswegs selbständiger Zweig bes Schrifttums verdankt dieser Zeit seine Entstehung: die griechischen Schriften gelehrter Juden Alexandria's. Namentlich um judenfeindlichen Schriftstellern entgegenzutreten, wie z. B. bem Manetho, bearbeiteten sie die judische Geschichte, aber ohne alle Kritik, voll Fabeln und Märchen, besonders Artapan, welcher Mose und Mufaios zusammenwarf, bann Eupolemos (ber David für einen Sohn Sauls hielt!) u. A. Jason aus Kyrene schrieb die Geschichte ber Makkabäer, welche dem zweiten Bibelbuche besselben Titels die Grundlage bot, aber etwas parteiisch, zu Gunften bes Onias und seiner Familie. Aristobulos war ber Erste, welcher eine allegorische Auslegung der von ihm mit übersetzten Bibel versuchte. Er zeigte bem König, daß alle sinnlich ausgebrückten Dinge einen moralischen ober geistigen Sinn hatten, womit er eine Bahn betrat, die, nicht wegen biefes Grundsates, sondern wegen beffen willfürlicher und unverftanbiger Anwendung in der Folge zu vielen Migbräuchen führte. behauptete Aristobulos, daß die griechischen Dichter und Filosofen die Bibel gekannt und ihre Werke nur biefer nachgeahmt hätten! Als bie in Alexandria ebenfalls zahlreichen Samariten sich gegen die ihren Ausichten ungünstige Uebersetzung der Tora auflehnten, veranstaltete Filometor ein Religionsgespräch zwischen ihnen und ben Juden, bas erste in der Geschichte. Schon bamals schrieben sich beide Barteien ben Siea zu.

Ihren hauptsächlichsten Träger hatte aber die Verschwisterung der beiden ursprünglich einander so unähnlichen Kulturkreise von Judäa und Hellas in dem jüdischen Filosofen Filon, der von 30—20 vor Chr. dis wahrscheinlich unter Kaiser Claudius in Alexandria lebte, von wo aus er 39 oder 40 nach Chr. an der Spitze einer Gesandtsschaft nach Kom ging, um von Caligula (vergeblich) Einstellung ansgehobener Judenverfolgungen zu erwirken. In Filons Lehre bildete die jüdische Dogmatik den Inhalt und die griechische Filosofie die Form; er steht mithin wesentlich auf demselben Boden wie die Neupythasgereier, welche ebenfalls ihre anerzogene Keligiosität der wissenschafts

lichen Tätigkeit zu Grunde legten.

Für Filon sind die sog. mosaischen Schriften der Inbegriff alles Wissens, göttliche Offenbarung und durchaus frei von Frrtum, selbst in der griechischen Uebersetzung. Er verehrt aber zugleich auch die griechischen Filosofen, deren Lehren, — ja nicht minder die griechischen Dichter, deren Werke ihm ein Hilfsmittel der Theologie seines Volkes sind. Die Personen der hellenischen Mythe faßte er teils als Gestirne, teils als wirkliche Menschen früherer Zeiten auf; ja er anerkannte gleich Platon und anderen Weisen die Gestirne als göttsliche Mittelwesen. Er hielt die heidnischen Lehren zwar für irrig,

verdammte sie aber nicht und migbilligte die Beleidigung der heid= nischen Götter. Dagegen wiegte er sich gleich Aristobulos in bem Wahne, daß die mosaische Lehre die Grundlage aller griechischen Bilbung gewesen. Die Bibel erklärte auch er allegorisch und suchte in jedem Schriftworte eine bestimmte Bedeutung, wobei er allerdings burchaus willfürlich verfuhr und vor Widerfinnigkeiten keineswegs zurückschrak. Seine Gottesidee war im Grunde genommen die monotheistische der Hebraer seit der Profetenzeit; in der Lehre von den Mittelwesen zwischen Gott und Welt dagegen hielt er fich mehr an die griechische Filosofie. Er wählte dazu die "Ideen" Platons, die er aber mit ben "reinen Seelen" ibentifizirt, welche bie Griechen Dämonen, die Juden aber Engel nennen. Diese "Kräfte" (devaueic), wie er sie benennt, sind die Diener und Werkzeuge Gottes: sie sind ungeworden und ebenso unendlich wie Gott selbst, ja ein Teil seines Wesens. Es sind ihrer unendlich viele. Zwei davon wohnen in Gott, die Gute und die Macht; eine britte vereinigt und vermittelt sie, der In letterm fassen sich alle Wirkungen Gottes zur Ginheit zusammen; er ist der allgemeinste Vermittler zwischen Gott und der Welt, die Idee, welche alle anderen Ideen, die Kraft, welche alle anderen Rräfte in sich begreift, der Stellvertreter und Gesandte Gottes, welcher dessen Befehle der Welt überbringt, der Erzengel, welcher den Menschen die Offenbarungen Gottes übermittelt, das Werkzeug, durch welches Gott die Welt geschaffen u. s. w. er wird auch der Sohn Gottes und hinwieder Gott felbst genannt und ihm in der Weisheit Gottes sogar eine Mutter ge-Fernerhin heißt er auch bas Muster, Mag und Urbild ber Rurg, um den Logos zu erheben, schreckt Filon vor den kraffesten Widersprücken nicht zurück. Bald ist der Logos Eines mit Gott, bald von ihm verschieden. Es muß angenommen werden, daß die Lehre Filons sein geistiges Eigentum ist und von ihm in dieser Fassung weder in den griechischen noch in den jüdischen Schriften getroffen war. Die Reime berfelben finden sich indessen in ber stoischen Filosofie, welche die Gottheit als Vernunft, Seele und Geset der Welt (dopog snequations), als die künstlerisch bildende Natur annahm, beren Ausfluffe die Naturfräfte sowol als die Seelen der Menschen wären.

Die Lehre von der Materie entnahm Filon, der demnach auch Eklektiker war, der platonischen Filosofie, und konnte daher auch nicht eine Weltschöpfung im mosaischen Sinne, sondern nur eine Weltbilbung annehmen. Er war somit weit entfernt von wörtlicher Aufschsseng der biblischen Schöpfungsgeschichte. Den Pythagoreiern folgte er in ausschweisender Zahlenspmbolik. Seine anthropologischen und ethischen Ansichten sind aus verschiedenen griechischen Systemen und

der jüdischen Lehre gemischt. Alle Menschen sind nach seiner Lehre von Geburt an mit der Sünde behaftet und bleiben es bis zum Tode; durch das Herabsteigen der Seele aus der übersinnlichen Welt und ihre Berbindung mit dem Leibe ist jener sündhafte Zustand begründet. In seiner Schilderung des Verhaltens eines Weisen folgte er zwar vorzüglich den Stoikern; aber die Tugend schafft sich nach ihm der Mensch nicht selbst, sondern sie ist ihm als Geschenk Gottes gegeben. Die Wissenschaft hat ihm nur als ethische und religiöse einen Wert; die Naturkenntniß, Mathematik, Grammatik u. s. w. schätzt er gering. Das Ziel der Filososie ist Selbsterkenntniß, welche sodann zur Gotteseerkenntniß und nach Befreiung von der Sinnlichkeit zur Gotteserkenntniß und sach Befreiung von der Sinnlichkeit zur Gotteserkenntniß und sach Befreiung von der Sinnlichkeit zur Gottesenschauung und sogar zur Gottähnlichkeit führt. Als Mittel zu diesem höchsten Ziele des Strebens nennt Filon Ekstasen und weissagende Träume.

#### 2. Die Juden in Rom und im übrigen romischen Reiche.

Es ist vielfach behauptet worden, die Juden hätten sich feit ihrer Zerstrenung über die Erde nur deshalb vorzugsweise und beinahe ausschließlich dem Sandel ergeben, weil ihnen kein anderer Beruf gestattet worden wäre. Gerade das Gegenteil davon ist die Wahrheit. Seitdem überhaupt die Juden sich freiwillig in das Ausland begaben, taten sie das als Geschäftsleute und ließen sich als Solche nieder (Grät, Geschichte ber Juden III. S. 142). So kamen nach Rom, vielleicht schon bevor es die Herrin Palästina's war, die ersten Inden über Kleinasien und von Aegupten aus in Folge von Sandelsbeziehungen. Sie hatten, seitbem die Föniker, ihre Stammverwandten, verschwunden waren, deren Rolle übernommen und wurden zu Welt= faufleuten, nur daß sie der Flotten und Heere entbehrten. Ohne irgendwie bazu gezwungen zu sein, verbreiteten sie sich schon zu einer Zeit, da sie vollkommen frei und sicher in ihrem Lande bleiben konn= ten, über alle Gegenden der damals bekannten Erde. Es war ein fosmopolitischer Geist über einen Teil von ihnen gekommen, der sie gegen das "gelobte Land ber Bäter" und bas Zusammenleben mit Fremden gleichgiltig machte. Seitdem Bompejus Balästina unterworfen, wurden allerdings auch jüdische Gefangene nach Rom gebracht, die sich dann aber mit ihren bortigen Stammesgenoffen vereinigten und mit ihnen zusammen wohnten; ihre Nachkommen wurden von den Römern als Freigelassene (libertini betrachtet. Die Juden wohnten in Rom am linken Ufer und auf einer Insel des Tiber und eine Brude bort hieß noch lange die Judenbrude. Ein hervorragender Jude in Rom, Theodosius, erlaubte sich, (so sehr emanzipirten sie sich in der Fremde), Abanderungen im Ritual des Bassachfestes, die man in Jerusalem nur deshalb nicht mit dem Bann beantwortete, weil er sonst einen guten Namen hatte.

Man hat die Bemerkung überall gemacht, und wir haben dies auch hinsichtlich Aegyptens bestätigt gesehen, baß die Juben, wohin sie kamen (wenn nicht als Gefangene), ober wo immer sie aus einer gedrückten Stellung befreit wurden, nach kurzer Zeit anfingen, sich bemerkbar zu machen, sich in die Berhältnisse ihrer neuen Wohnplätze einzumischen, das große Wort zu führen und durch ihr Zusammen= halten unter sich Einfluß auf die öffentlichen Berhältnisse auszuüben. Die große Zuvorkommenheit, mit welcher Rom allen seinen Untertanen, die nicht geradezu beharrliche Rebellen waren, sein Bürgerrecht öffnete, verlieh auch den Juden in Rom Zutritt und Stimmrecht in ben Bolksversammlungen, wo sie benn auch nicht versäumten, sich geltend zu machen. Es war kein Geringerer als Cicero, ber bereits, bei seinem bekannten Mangel an Mut, die Juden fürchtete, und indem man sie fürchtete, hat man sie stets großgezogen. Als er einen gewissen Flaccus verteidigte, welcher in Kleinasien die Tempelspenden ber dortigen jüdischen Gemeinden eingezogen hatte, weil der Senat die Ausfuhr von Gelt aus den römischen Provinzen (zu denen Judäa noch nicht gehörte) verboten, sprach er gegen ben "Aberglanben" der Ruden und geiselte ihre Keindschaft gegen Rom; aber seine ganze Beweisführung war eine schwächliche und unlogische. Aehnlich machten es die Kaiser. Augustus und Tiberius, welche die Juden innerlich haßten, bezeugten ihnen äußerlich Wolwollen. Eine mert= würdige Richtung brach sich aber unter einem Teile des römischen Volkes Bahn. Es war die Zeit, in welcher die Römer, ihrer eigenen, in Aberglauben verkommenen Religion überdrüffig, die Götter der von ihnen besiegten Bölker zu verehren und ihre Geheimdienste und Orgien einzuführen begannen. Wie die ägyptische, sprische, frygische, persische und andere Religionen, so fand auch die jüdische ihre Liebhaber. Natürlich waren es, da sie die ohne Frage am höchsten stehende in jener Zeit war, die höher Gebildeten, die sich dem unsichtbaren und allmächtigen Gotte der Hebräer zuwandten; doch befanden sich im nämlichen Falle auch Wundersüchtige, die von dem ihnen verschlossenen Geheimnisse des großen Gottes Nahrung für ihren Aberglauben hoff= Mehrere Männer, noch mehr aber Frauen ließen sich in die ten. judische Gemeinde aufnehmen. Dabei kam es jedoch vor, daß judische Wucherer und Betrüger die leichtgläubigen Proselnten ausbeuteten. Ein solcher Schwindel wurde u. A. gegen eine vornehme Frau, Ful= via, Gattin des Senators Saturnius verübt, deren Geschenke an ben Tempel in Jerusalem ihre jüdischen Lehrer (!) für sich behielten. ber Gatte Fulvia's bei Tiberins sehr in Gunft stand, entbrannte der Raiser in Zorn und ließ durch den Senat ein Gesetz beschließen,

welches alle Juden und ihre Proselyten aus Rom verbannte, sosern sie ihren Glauben nicht abschwuren. Viertausend Juden wurden bei diesem Anlasse nach der Insel Sardinien geführt, wo sie viele Mühsseligkeiten erlitten. Nach dem Sturze des Sejanus, der ein Hauptseind der Juden und zugleich Gönner des Landpslegers Pilatus war, sasten die Freunde der Juden neue Hoffnung und bewirkten Aufsehung des Verbannungsgesetzes und die Rückberufung der Verbannten. Von dieser Zeit an wurden die Juden in Kom wie auswärts bis zu

ihrem großen Aufstande sehr mith behandelt.

Bu diefer Zeit, im ersten Jahrhundert vor und im ersten nach Chr., waren die Juden bereits im ganzen römischen Reiche verbreitet. Wo sie aber auch weilten, sandten sie stets ihre Spenden burch "heilige Gefandte" an den Tempel von Jerufalem, der in Folge beffen einen reichen, zwar oft geplünderten, aber auch stets wieder gefüllten Schat besaß. In Jerusalem gab es besondere Synagogen der Juden aus Alexandria, Kyrene, Kilikien u. f. w., angeblich zusammen 380. Am Passachfeste strömten dort über zwei und eine halbe Million Menschen aus allen Ländern zusammen. Wie in Alexandria war auch in Antiochia eine prachtvolle Synagoge. In Parthien, wo es der Juden Biele gab, gründeten zwei Jünglinge, Asinai und Anilai, bei Naarda einen Raubstaat, den der Partherkönig Artaban als kriegführende Macht anerkannte, welcher aber nicht wenig zu heftigen Judenver= folgungen in Usien beitrug. In Armenien übten Juden am Hofe großen Ginfluß aus. Aus Rleinasien verbreiteten sie sich über gang Griechenland, aus Rom nach Gallien und Spanien. Den Beiben waren sie verhaßt, wohin sie auch kamen, und wurden gemieden, wenn nicht blutig angefeindet und unterbrückt, wie besonders in Alexandria zu Filons Zeit. Sie vergalten aber diesen Haß auch mit dem ihrigen; denn beiderseits waren die abweichenden Glaubens= und Kultformen ein Gegenstand des Widerwillens, und die Juden, die sich von griechi= icher Weisheit bestechen ließen, blieben stets Ausnahmen, während bie Griechen vom Judentume nichts annahmen. Wo aber die zwischen beiden Rulturfreisen vermittelnden judischen Gelehrten, um dem Judentum Freunde zu gewinnen, die griechische Dichtnug und Weisheit von bemselben ableiteten, wurden sie verlacht oder ignorirt oder auch mit Bitterkeit bekämpft, wie von Poseidonios, Chairemon, Lysimachos und Apion aus Alexandria, der über sie abgeschmackte, bas Bolk aufrei= zende Geschichten erfand. Judische Schriftsteller antworteten ihnen jedoch und blieben ihnen nichts schuldig, indem sie das Heibentum ebenso heftig angriffen wie Jene bas Judentum, zugleich aber auch bas lettere erhoben und zur Annahme empfahlen. Gine dieser Streit= schriften, bas "Buch ber Weisheit", befindet sich unter den apokryfen Bibelwerken. Auch Filon gehört unter biese Panegyristen bes Juben=

tums. Diese Bemühungen blieben übrigens nicht ohne Früchte. Viele Heiben traten zum Judentum über, so namentlich viele Frauen in Damask, und es tat dies sogar eine königliche Familie, nämlich Fzates, König von Adiabene im ehemaligen Ussprien, dessen kleines Reich sich gegen Römer und Parther zu halten wußte, und seine sämmtlichen Verwandten. Er starb um 60 nach Chr., nachdem mehrere Versuche von Judenseinden, ihn zu stürzen, sehlgeschlagen hatten. Seine Mutter Here lene, welche den Tempel in Jerusalem bei einer Pilgersahrt dahin reich beschenkte, wurde in der Nähe der "heiligen Stadt" in einem prachtsvollen Grabmale bestattet, welches ihr zweiter Sohn Monobaz errichten ließ und wohin auch des Izates Gebeine gebracht wurden.

# Fünfter Abschnitt.

## Die Entstehung bes Christentums.

### 1. Die Melstas-Idec.

Das Judentum verlor merkwürdiger Weise sein Vaterland gerade zu berselben Zeit, als eine aus seinem Schose hervorgegangene Reli= gionsgemeinschaft sich völlig von ihm emanzipirte und sich in einem Maße über die Bölker auszubreiten begann, durch welches die Aus= breitung des Judentums selbst tief in den Schatten gestellt wurde. Das Judentum zeigt in diesem seinem Schicksal manche Aehnlichkeit mit dem indischen Brahmanentum und seine Ueberflügelung durch das Christentum mit berjenigen bes Brahmanentums burch den Buddhis= Nur hat der Brahmanismus sein Vaterland behauptet, das Judentum aber das seinige verloren. Auch sind die Brahmanen nicht Untergebene der Buddhisten geworden, wie die Juden solche der Christen, und können daher auf der andern Seite auch niemals bei den Buddhisten den Einfluß und die Macht erlangen, welche die Juden in christlichen Ländern bereits erlangt haben. Das Verhältniß zwis schen Judentum und Christentum ist mithin ganz beispiellos in der Eine Sekte bes Judentums trennt sich dadurch von ihm, daß sie auch Heiden aufnimmt, ohne sie vorher Juden werden zu lassen, und die mosaischen Gesetze außer Kraft sett, breitet sich über alle möglichen Bölker aus, während die Juden im Wesentlichen auf ein einziges Volk beschränkt bleiben, erringt die Herrschaft in einer

Benne am Rhyn, Kulturgeschichte bes jubischen Bolles.

a Codish

Menge von Neichen, und zwar in den größten und mächtigsten der Erde (das chinesische ausgenommen), während die Juden ihr Vaterland verlieren, und teilt sich in zwei mächtige Kirchen, wozu später noch kleinere Galubensgenossenschaften kommen. Diese große Religionsgessellschaft versolgt und unterdrückt Jahrhunderte lang die Juden, geswährt ihnen endlich gleiche Nechte mit ihren eigenen Angehörigen, und — ist nun auf's neue bei dem Punkte angelangt, daß Reichtum und Einfluß des emporgestiegenen Teiles der Juden Abneigungen gegen sie

angesammelt haben, deren Ausgang völlig im Ungewissen liegt.

Die Entstehung des Christentums und die Möglichkeit seiner Aus= breitung und Weltherrschaft beruht auf einer jüdischen Idee, auf der Messias=Idee. Was sich unter den Juden vor der Wegführung nach Babylon auf diese Idee zu beziehen scheint, ist teils "auf Rechnung der dichterischen Nedeweise zu setzen", teils aus "der großen Ver= schiedenheit der alten und der modernen Ansichten von Gottes Tätigkeit auf Erden" zu erklären, teils "bezieht es sich auf die in Aussicht ge= stellte Bekehrung der heidnischen Bölker". Von einem Messias als Person ist nirgends die Rede, nur bei den späteren Proseten von einem künftigen König, der das Reich Davids wieder herstellen und über alle Völker erweitern werde. Seit dem Exil, bei den jüngsten Profeten, zuerst bei Maleachi, nähert sich die Idee immer mehr derjenigen vom persischen Soschios, einem Helden der Zukunft aus Zarathustra's Familie, welcher alle Seuchelei und allen Unglauben überwinden soll und bei dessen Erscheinen alle Todten auferstehen werden. Erst in dem nach Daniel benannten Buche tritt die Erwartung des Messiasreiches "als eines die irdischen Reiche vernichtenden ewigen Weltreiches klar und bestimmt hervor".\*) Die Bedriickungen, welche die Juden in spä= terer Zeit, als sie sich zu zerstreuen begannen, sowol im Auslande von Seite der heidnischen Völker, als in der Heimat durch die römischen Statthalter, erlitten, erregten unter ihnen mit Macht die alten Hoff= nungen auf den Messias. Diese Persönlichkeit der Zukunft wurde aus einem weltlichen König und rein menschlichen Nachkommen Davids zu cinem göttlichen Wesen, das in einem solchen Nachkommen menschliche Erstere Vorstellung war wahrscheinlich die Gestalt annehmen würde. der Saddukäer, lettere die der Essener, während die Farisäer beide vermengten und auch eine Wiederbelebung Mose's in vergrößertem gei= stigem Maßstabe damit verbanden, unter ihnen aber die Anhänger Hillels dem Messias mehr eine friedliche und versöhnende, die des Schammai aber eine das Gesetz streng vollziehende Gestalt verliehen. Unter den mit grie= chischer Filosofie sich Beschäftigenden wurde die Identifikation des Logos, wie ihn Filon gräcifirt hatte, mit den Messias die herrschende Vorstellung und der Messias baher als Sohn Gottes oder Geist Gottes bezeichnet. Alle diese Erwartungen aber stimmten darin überein, daß der Messias

<sup>\*)</sup> Stade und Holymann, Gesch. des Bolkes Ifrael. II. S. 325.

das judische Bolf aus seiner Anechtschaft erlösen und ihm nicht nur seine frühere Macht wieder verleihen, sondern ihm alle Völker der Erbe unterwerfen werbe. Wie schon zu ben Zeiten ber letten Profeten, so wurde auch in diesen Zeiten ber Messias stets in sehr kurzer Beit, noch beim Leben der damaligen Menschen, und niemals in fer= ner Zukunft erwartet. Es ist daher ein ähnlicher Misverstand und willfürliche Berkennung der Tatjachen, wenn Chriften in Jesus ben Mefsias erblicken, den die Profeten verkündeten, deren Bilder aber auf ihn keineswegs passen, als wenn Juden gegenwärtig noch auf den Messias hoffen. Auch glaubten die Juden an allen Orten, wo sie sich in größerer Angahl befanden, daß der Meisias in dem betreffenden Lande auftreten werde, so namentlich die Juden in Alegyp= ten, wie aus Filons Schriften hervorzugehen scheint. In verschiedenen Kreisen der Juden wurde auch von verschiedenen Vorläufern des Mefsias gefabelt, so z. B. von einem israelitischen Messias (dem Erlöser des ehemaligen Reiches Jöracl), Sohn Josefs genannt, welcher zur Entfühnung der Hebraer sterben werde, um die Erscheinung bes mahren judischen Messias, des Sohnes Davids vorzubereiten, bann wieber von dem aufs Neue erscheinenden Elia oder Mose. Endlich war die Messias=Idee noch mit der Vorstellung von einem tausend oder mehr= tausendjährigen Reiche verbunden, in welchem der Messias herrschen würde.

Personen nun, welche sich jelbst für den Messias hielten, sind nur während ber Herrschaft der Römer und ihrer edomitischen Werkzeuge in Palästina aufgestanden, unter welcher dieses Land seine tiefste Erniedrigung erlebte, — und zwar traten ihrer nicht nur eine große Menge, sondern auch die Einzelnen je nach dem verschiedenen Cha= rafter auf, den man dem Meisias beilegte. Es gab politische und wieder profetische Messiase. Die Ersteren überwogen unter dem fog. Großen Herodes und fanden Nahrung in dem Hasse gegen die Fremd= herrschaft. Sie benahmen sich als Prätendenten auf die jüdische Krone, besonders Judas von Gamala, der Sohn eines Räuberhauptmanns, bessen Söhne ihm in der gleichen Rolle nachfolgten, und der vielge= nannte Theudas. Nach Herodes traten vorwiegend profetische Messiafe und Wundertäter auf, unter benen Johannes ber Täufer und Jesus von Mazaret bei den Juden, Dositheos und Simon der Magier bei den Samariten und die Familie des Elrai in Beräa die Bedeutendsten waren.

Alle die an diese Messiase geknüpften Hossnungen scheiterten; nur bei Einem entwickelten sich die Ereignisse zu einer weltgeschichtlichen Macht, jedoch in einem ganz andern als dem damals voraussicht= lichen Sinne und nicht zum Vorteile des Judentums. Das letztere ging seinem unaufhaltsamen Verderben entgegen, seitdem es sich in

den unmöglichen Gedanken hineingelebt hatte, der Kömerherrschaft widerstehen oder sie gar abwerfen zu können.

#### 2. Der Stifter des Chriftentums.

Um die Beit des Auftretens der verschiedenen Personen, welche fich für ben sogenannten Messias ber Juden ausgaben ober für ben= selben gehalten wurden, war im gesammten römischen Reiche eine leb= hafte Sehnsucht nach einem religiösen Halt in den schweren Nöten ber Zeit zu beobachten. Sie gab sich schon einige Zeit vor, besonders aber unter den ersten Raisern durch eine vermehrte und verstärkte Beschäftigung mit religiösen Fragen, wenn auch in vielfach verwirrter und schwärmerischer Weise, doch deutlich genug kund und bewies schon durch ihr Dasein die Notwendigkeit der Entstehung einer neuen Re-Die erwartete Seilsbotschaft konnte indessen nur dann auf zahlreichen Anhang rechnen, wenn fie einerseits mit Weisheit, anderseits mit Glauben, und zwar einem monotheistischen Glauben verbun-Der Mensch mußte in seinem zerriffenen Gemüte einen bestimmten Salt finden können, und das konnte er nur in einem ein= zigen Gotte und wieder nur in einem solchen, der ihn verstand, dem er sich mitteilen, den er lieben konnte, also nur in einem menschge= wordenen Gotte. Dieser Gott mußte aber einen Berkunder, die neue Religion einen Stifter haben und diese gottbegnabete Persönlichkeit mußte mit bem ganzen Jammer ber Menschheit, mit ihrem ganzen Bedürfniß nach Trost und Erlösung vertraut sein; es mußte ber ge= borene Anhänger eines einzigen Gottes und es mußte ein vorher verkündeter Profet sein, dem eine lebendige Erwartung vorausging, der sich auf eine göttliche Bestimmung berufen konnte. Alles das war nur bei einem Juden möglich. Mur diese Nation verehrte einen einzigen Gott, nur diese einen Gott, der sie geführt und für sie gesorgt. nur diese einen Gott, den sie als ein höheres Wesen fürchtete und nicht als ihres Gleichen verspotten konnte, wie die Griechen ihre Olympier. Wol lebte in den griechischen Mysterien bereits das Streben nach Bereinigung mit der Gottheit; fie feierten bereits einen menschgewordenen, leidenden und sterbenden Gott und den mystischen Genuß von Brot und Wein; allein sie waren zu einer blosen Form herabgesunken, beren sie ehemals erfüllender Geist nicht mehr verstan= ven wurde. Die griechische Nation war durch Unterdrückung verkommen und hatte ihre Energie und Eigentümlichkeit nicht nur durch das statliche Joch, sondern auch dadurch verloren, daß sie ihren Geist den Unterdrückern herleihen und von ihnen ansbeuten laffen mußte. Anders verhielt es sich mit der abgeschlossenen monotheistischen Nation des Oftens. Bei ihr lebte die Hoffnung auf einen Messias, der in

jedem Augenblicke auf Erden erscheinen konntc. Unter griechisch gebildeten Juden war auch die Idee des Logos zu derjenigen von einem göttlichen Wefen, von einem Sohne Gottes erhoben worden, und es bedurfte nur noch ihrer Verbindung mit der Messias-Ibee, um bas Charafterbild der Versönlichkeit, deren die Welt zu ihrem Heile bedurfte, in erhabenem Glanze den geistigen Bliden der Menschen vor-War endlich noch die konfrete Individualität gefunden, welche diesem gottähnlichen Charakterideal entsprach, so hatte die er= lösungsbedürftige Menschheit, was ihr not tat. Eines Stifters aber fonnte die neue Religion, nach der man sich sehnte, nicht ent= Naturreligionen haben und brauchen keine anderen Stifter, als die Bölker selbst, unter denen sie entstehen; die Religionen der Kings, der Bedas, der Hieroglyphen, des Olymp, der Edda find von ihren Bölkern gestiftet worden. Ethische Religionen aber muffen von Individualitäten gestiftet sein, die ihnen einen bestimmten Charakter aufprägen, und wenn auch die Personen dieser Stifter, ein Mose, ein Zarathustra, ein Buddha, ein Jesus, mit Sagen und Wundern so umgeben sind, daß sie kaum als Menschen erkannt werden können, so mussen sie dennoch gelebt und ihre Lehre oder wenigstens deren Grund= züge verfündet haben, wenn ihr Leben auch noch so dunkel war.

Ein Jude mußte also der Stifter der neuen Religion sein; unter den Juden mußte es einer der Messiase sein und unter Diesen wieder der reinste, würdigste und fleckenloseste. In dem eigenen Willen des Betreffenden lag es nicht, sich zu so hoher Stellung emporzuschwingen; er mußte Schüler haben und unter Diesen mußten Männer von Geist sein. die seine Person mit dem Nimbus umgaben, den griechische Fislosofie längst gewoben, die es verstanden, ein einfaches, anspruchloses Leben, Wirken und Streben zu der Menschwerdung, den Wundern

und der Himmelfahrt eines Gottes emporzuzaubern.

Die geschichtlichen Tatsachen bestätigen das Gesagte schlagend Das Leben des Stifters der christlichen Religion war in Wahrheit so dunkel und bescheiden von der Wiege dis zum Grabe, daß nicht nur das gauze große römische Reich außerhalb Palästina's nichts davon ersuhr, dis sich seine Anhänger außerhalb jenes kleinen Landes auszubreiten begannen, sondern auch im letztern selbst seine Taten und sein Tod sehr wenig Lärm und Aufsehen verursachten. Prüsen wir die gleichzeitigen Quellen in dieser Beziehung. Kein griechischer oder römischer Schriftsteller, welcher zur Zeit von Jesus oder bald nachher lebte, weiß ein Wort von ihm zu sagen. Tacitus, Suetonins und Plinius der Jüngere, welche Alle ungefähr dreißig Jahre nach Jesu Tod geboren sind, haben nur oberflächliche Kenntniß von den Christen; von Jesus selbst weiß nur Tacitus etwas und zwar nur seine Todesart; Suetonius nennt auch beiläusig einen Chrestus; was

er von ihm sagt, paßt jedoch nicht auf Christus. Der weise Spiktet hat nur einige vage Anspielungen auf die Christen. Erst seit dem Spötter Lucian werden die heidnischen Schriftsteller aufmerksam auf die neue Sekte, und von Jesus wurde erst eingehender gesprochen, nachdem die Evangelien bereits vorlagen und die Gottheit des Relisgionsstifters ein Glaubenssak der Christen war.

Unter den Juden weiß Filon, welcher ein Zeitgenoffe Jesu war und sieben Jahre nach dessen Tode als Gesandter nach Rom ging, von ihm und auch von den Chriften fein Wort. In den Schriften des vier Jahre nach Jesu Tode geborenen jüdischen Geschichtschreibers Josefos findet sich eine einzige Stelle über Jesus, welche aber untergeschoben ift; denn sie steht auf dristlichem Standpunkte und befindet sich in dem Werke über die jüdischen Altertümer, in dessen Zusammenhang sie durchaus nicht paßt, während desselben Verfassers Geschichte bes jüdischen Krieges, welche die Zeit Jesu umfaßt, von Diesem und den Chriften überhaupt schweigt. Eine andere Stelle des erstgenann= ten Werkes handelt von der Hinrichtung des Jakobus, der ein Bruder Jejn war. Auch die übrigen jüdischen Schriften bis in das vierte Jahrhundert nach Chr. wissen nichts von Jesus. Hätte Deffen Leben wirklich Außerordentliches oder gar Wunderbares enthalten, so hätte es im ganzen Reiche bei Juden und Heiden großartiges Aufsehen erregen und einen bedeutenden Plat in der Literatur jener Zeit erhal-Daß dies nicht der Kall ift, beweist, daß ein tatenarmes ten müssen. und anspruchloses Leben geraume Zeit nach seinem Ende in einen göttlichen Mythos verwandelt wurde, — ein Zug, welchen die Kultur= geschichte bei sämmtlichen Religionsstiftern, mit Ausnahme des Plagiators und Bandenführers Mohammed, zu wiederholen hat.

Die älteste Erwähnung des Namens Jesu findet sich etwa zwanzig Jahre nach seinem Tode in den Briesen des Apostels Paulus, die aber nichts von ihm erwähnen als seinen Tod und seine Auferstehung. Die ältesten Nachrichten von Einzelheiten des Lebens Jesu und von seiner Herkunft enthalten die Evangelien, deren vier unter wenigstens zehn anerkannt sind, von denen aber die Einleitung in demjenigen des Lukas sagt, daß ihr Inhalt nicht von Augenzeugen aufgeschrieben, sondern durch solche den Verfassern überliefert worden, und von denen wahrscheinlich keines vor Ablauf des ersten christlichen Jahrehunderts entstanden ist.

Das orthodoge Christentum gibt dem Stifter dieser Religion göttlichen Ursprung. Solche Menschenvergötterung ist gleich der Göttervermenschlichung ein gemeinsamer Zug sämmtlicher Religionen. Sogar ohne Einschreiten der Religion als solcher wurden berühmte Männer zu Göttersöhnen gestempelt, wie Pythagoras und Platon bei den Griechen, wie der fabelhafte Gründer Roms bei dessen Bürgern,

— und dasselbe taten ja auch despotischer Wahnsinn und friecherische Demut gerade in der Nachbarschaft der Seimat Jesu bei den Ptolemaiern und Seleufiden und zur Zeit Jesu in überschwenglichster Weise bei den römischen Kaisern. Das Christentum hat daher gang ähnliche Momente in Anwendung gebracht, wie die anderen, felbst fog. heid= nische Religionen, und zwar mit Vorliebe solche des Sonnendienstes. Jesus wurde das "Licht" ber Welt genannt und erhielt den Geburtstag bes Mitra und Baal; ber Sonntag wurde driftlicher Feiertag und die driftlichen Kirchen erhielten ihre Richtung gegen Sonnenauf= War ja auch Jahve, in bessen Verehrungsgebiet Jesus aufstand, ursprünglich ein Sonnengott. Auch das Areuz war ein dem Sonnengotte eigentümliches Zeichen, indem es seine Stralen nach ben vier Weltgegenden aussendet, die Kreuzigung baber ursprünglich ein Menschenopfer zu Ehren des Sonnengottes (oben S. 71). Noch der Priesterbube Seliogabal opferte, wie Lampridius von ihm erzählt, dem Sonnengotte täglich Menschen und beabsichtigte, das Juden- und Chriftentum mit seinem Rulte zu verknüpfen!

Auch dem Judentum war indessen, trot der Erhabenheit seines Jahve, die Idee einer Gottessohnschaft nicht fremd. "Söhne Gottes" verführen die Töchter der Menschen und werden so die Veranlassung zur Sintflut. Gin "Engel Gottes", auch "Angesicht Gottes", nimmt beffen Stelle im Berkehre mit den Menschen ein und vollzieht seine Strafgerichte. Ungählige Male werben die Menschen, besonders aus= gezeichnete, im Alten Testament "Söhne Gottes" genannt. "Sprüchen Salomo's" erscheint die Weisheit (chochma) als geistige Gattin Gottes, der Jude Filon nennt den Logos den Sohn Gottes und das Buch Sohar zerlegt den Namen Gottes in die Begriffe von Bater, Mutter und Sohn. Dies ist denn auch die ursprüngliche natürliche Dreieinigkeit, in welcher erst durch dristliche Sublimirung ans ber Mutter ein "beiliger Geist" geworden ift; benn im apokry= fischen "Evangelinm der Hebräer" heißt der heilige Geist noch "Mutter Chrifti."

Diese Borstellungen sind denn auch in das Christentum übergesgangen. Es war einsach der von den Juden schon früher angenommene und geseierte "Sohn" oder "Engel Gottes", welchen die Jünger in Jesus zu erblicken glaubten. Der Apostel Paulus, welcher Jesus persönlich nicht gekannt hatte, sondern erst nach dessen Tode bekehrt worden, war es, der diesen Glauben vordereitete, überhaupt das dunkle und wenig bekannt gewordene Leben Jesu mit höherm Glanze umsgab und so die Verherrlichung desselben durch die Evangelien versbreitete. Doch war, wie aus des Paulus Briesen und selbst aus den Evangelien klar hervorgeht, die Gottessohnschaft nur geistig verstansden und noch nicht in dem Sinne einer übernatürlichen Empfängniß

ohne menschlichen Vater. Einzelne Stellen, welche lettere Ansicht vertreten, verraten durch ihren völligen Widerspruch mit anderen ihre spätere Entstehung, Einschaltung ober Ueberarbeitung. Neben vielen anderen Umständen, die uns zu weit führen würden, ist der treffendste Beweis hierfür der Umstand, daß Josef überall als Bater Jesu und als Gatte seiner Mutter schon vor seiner Geburt genannt und Jesu Abstammung von David badurch zu beweisen gesucht wird, daß Josef (nicht Maria) von David abstammte. Erst die Berührung mit dem Heibentum hat dem Chriftentum die (nicht jüdische) materielle Zeugung Jesu burch den heiligen Beift aufgedrängt. Diejenigen Kreise bes Chriftentums, welche und fo lange fie an diefer Anficht festhalten, werden daher niemals ein Recht haben, auf einen durchgreifenden Unterschied zwischen ihnen und dem Beidentum Anspruch zu erheben.

Die glaubwürdigen Rachrichten über die Abfunft, das Leben und das Ende des Stifters der driftlichen Religion sind fehr ärmlich und Die Evangelien, benen fämmtliche spätere Berichte über sein Leben und Sterben ausschließlich folgten, enthalten soviel Widersprüche und Wundergeschichten, daß sehr wenig tatfächliches übrig bleibt. war der Sohn bes Holzarbeiters (réxxwv) Josef und der Maria. Ru einem Nachkommen Davids von väterlicher Seite wurde er natürlich gemacht, um als Messias zu gelten, baher sich auch die beiden biesbezüglichen Geschlechtsregister bes Matthäus und Lukas in unlös= barer Beise widersprechen, ja das eine 15 Generationen mehr gählt als das andere. Von Maria's Abstammung ist gar nichts befannt: um so eher konnte sie später zur himmelskönigin und Gottesmutter Auch der Geburtsort Jesu wurde nur der Abstam= erhoben werden. mung von David zulieb nach Betlehem verlegt, wo seine Eltern nichts zu tun hatten (indem die Schätzung, welche sie hingeführt haben soll, sich in keiner Art nachweisen läßt); er galt bei unbefangenen Personen stets als Angehöriger von Nazaret. Die Zeit seiner Geburt ist un= sicher und schwankt zwischen den Sahren 747 und 754 nach Gründung Roms (7 vor und 1 nach Chr.). Seine Jugendgeschichte mit Flucht und Verborgenheit ist biejenige einer Menge von Göttern und mythi= ichen Herven, wie Zeus, Hefästos, Dibipus, Perseus, Mose, Apros. Romulus, Sigfrid u. A. Wie er bazu kam, als Lehrer aufzutreten, erklärt sich hinlänglich aus der damaligen Zersplitterung der Juden in Farifäer, Saddutäer und Effener und ber Ersteren in Schüler Hillels und Schammai's. Jesus war offenbar ein Anhänger Hillels; seine Milde und Menschenfreundlichkeit kennzeichnen ihn als solchen. während seine Geringschätzung bes judischen Ceremonialgesetes und feine Neigung zur Armut und Buruckgezogenheit ihn überdies ben Effenern zu nähern scheint, obichon über seinen Busammenhang mit denselben nichts bekannt ist. Noch näher scheint denselben dem Charakter nach, besonders durch Uebung der essenischen Taufe, sein Zeitzgenosse Johannes der Täufer zu stehen, der von den Evangelien in offenbar tendenziöser Weise als sein Vorläuser geschildert wird, — während Beide ihre eigenen Jünger hatten und die Schule des Joshannes (Sabier) jetzt noch in Vorderasien getrennt vom Christentum besteht.

Jesus, dessen öffentliches Auftreten in seinem dreißigsten Jahre angenommen wird, war durchaus Jude und wollte nickts anderes sein. Sein Ziel war lediglich, an die Stelle der strengen und steisen Ritualsbeobachtung ein lebendiges, innerliches, religiöses und streng sittliches Leben, verbunden mit Menschenliebe zu sezen. Als Mittel dazu benutzte er, was damals viele Andere auch taten, die Messias-Erwartung. Seine Wirtsamseit richtete er auf das arme Bolt, für welches vorzüglich seine Botschaft berechnet war. In seiner Jüngergemeinde

wurden daher auch socialistische Einrichtungen getroffen.

Die Dauer seiner Lehrtätigkeit wird verschieden angegeben: von den drei Synoptikern auf ein Jahr, vom Johannes-Evangelium auf zwei, von der Kirche auf drei Jahre. Die Wundertaten, welche während derselben von ihm berichtet werden, entsprechen völlig ben= jenigen, welche man von anderen Religionsstiftern erzählt, von Mose, Zarathustra, Buddha, sowie von großen und kleineren Weisen, wie Pythagoras, Apollonios von Thana u. A. und wie sie bei den jüdischen Profeten und Rabbinen und den driftlichen Heiligen ganz besonders häufig find. Biel wichtiger und bedeutsamer sind seine Lehren, namentlich die wunderherrliche Bergrede und seine treffenden und zugleich reizenden Parabeln. Bieten seine Aeußerungen auch durchaus nichts wesentlich Neues dar, indem dieselben Gedanken bei Religionsstiftern und Weisen anderer Zeiten und Bölker vielfach vorkommen, so wohnt ihnen doch ein eigener ergreifender Zug inne, der durch Anspruchlosigkeit gewinnt und durch Schlichtheit überwältigt. Es ist nicht die Einheit Gottes und die Liebe gum Nächsten, was der Lehre Jeju Ausbreitung schuf, — das hatten die Juden schon vor= her, - nicht der Rampf gegen die Sinnlichkeit, den auch die griechi= schen Filosofen lehren, — auch nicht die behauptete Gottheit Jesu mit ben ihm zugeschriebenen Wundern, was Beibes die damaligen Men= schen aller Bölfer bereits in vielfachen Auflagen erlebt hatten; son= dern es ist die Kraft, die Bilberpracht, die zum Herzen sprechende und basselbe im Sturm erobernde rührende Ginfachheit seiner Sprache. In dieser war er selbständig und eigentümlich, siegreich und unwiderstehlich. Seine Lehre, und namentlich die Bergrede, ift die schlagendste Verurteilung und bonnernoste Vernichtung aller Derjenigen, welche sich seit über achtzehnhundert Jahren nicht nur Christen nennen, sondern auch für die einzig wahren Christen ausgeben und tropbem,

-- mit bewußter Berachtung der Worte ihres angeblichen Meisters, nicht nur schwören, Aug' um Ange nehmen, ihre Feinde blutig haffen, ihre Almosen ausposannen, an den Straßenecken laut beten, mit Often= tation fasten, sich Schätze sammeln, welche die Motten und der Rost freffen, zwei ober mehreren Berren bienen, über bem Splitter ben Balken vergessen, das Seilige den Hunden vorwerfen, den um Brot Bittenden Steine geben, den Leuten nicht tun, was sie für sich selbst wünschen u. s. w., — sondern sogar Gesetze erlassen, welche dies auch Diese würde Er, den sie henchlerisch ihren Anderen vorschreiben. Meister nennen und doch niemals verstanden haben, niederschmettern mit den edelen Worten: Ich habe euch nie anerkannt; weicht Alle von mir, ihr Uebeltäter (Matth. 7, 23)! Auch ihr Haus, bas auf Sand gebaut, wird einst einen tiefen Fall tun. - Solche Sprache war allerdings vorher nie gehört worden; darum erstaunte auch das Volk; "denn er predigte gewaltig und nicht wie die Schriftgelehrten und Farisäer."

Wir branchen hier nicht allbekannte Geschichten zu wiederholen. Das Synedrion verurteilte, auf Andringen des Pöbels, zwischen den Jahren 30 und 33 unserer Zeitrechnung den Nazarener Jesus als Gotteslästerer und Aufrührer zum Kreuzestode, und damit schließt Was die Sage nachher noch mit ihm geschehen läßt, seine Laufbahn. ist mythologischen Charakters. Auferstanden vom Tode sind nach dem Glauben ihrer Bölker viele Herven, welche die unter= und wieder auf= gehende Sonne oder den wiederkehrenden Frühling und Sommer bebeuten; ebenso sind Viele, wie Enoch, Elia, Romulus u. A. (nach einer Sage auch Mose) lebend in den "Himmel" gefahren, und nach Jesu Beispiel dichtete dies die Legende auch seiner Mutter Maria an. Zwar widerspricht dies dem Gesetze der Schwere in bedenklicher Weise; aber demselben fragt die Mythe nicht nach, und wessen Widerkunft er= wartet wurde, der mußte doch vorher notwendig den Weg nach dem "Simmel" genommen haben!

#### 3. Die driftlichen Apostel und Gemeinden.

Es ist uns aus dem Gesagten bekannt, daß die Nachrichten über Jesus, soweit sie Tatsächliches, d. h. Mögliches betreffen, äußerst spärlich sind. Dasselbe läßt sich auch bezüglich seiner Jünger, der späteren Apostel sagen. Die Zwölfzahl derselben ist augenscheinlich mit Kücksicht auf die zwölf hebräischen Stämme gewählt, als deren Wessias Jesus auftrat; denn einen weitern als auf das Judentum gerichteten Zweck hatte ihre Sammlung um den Meister nicht. Wie der Messias König der Juden, so sollten die Jünger Fürsten der Stämme werden (Matth. 19, 28). Wie aber von den meisten der

zwölf Stämme, so ist auch von den meisten der zwölf Jünger nichts als die Namen bekannt. Auch nach dem Tode Jesu war es ihr nächstes Bestreben, den zerstreuten Judengemeinden die Botschaft des Messias zu bringen. Sie gehörten den niederen Ständen an, waren Fischer, Zöllner u. f. w.; Jesus wandte sich überhaupt an bas arme Bolk, benn die Hochstehenden und Gebildeten schenkten natürlich Einem, ber sich für den Messias hielt, nicht ohne weiteres Glauben. Charakter der Jünger war im Ganzen ein niedriger. Rudas verriet seinen Meister, Betrus verlengnete ihn, Manche verließen ihn, Andere gefielen sich in thörichten Rangstreitigkeiten, und nach dem Tode Jesu verloren sich die Meisten und Niemand vernahm mehr etwas von Andere freilich starben den Martyrertod für ihren Glauben. wie die beiden Jafob, der Bruder Jesu und der Bruder des Johannes; worin ihnen Stefan, der nicht zu den Jüngern gehörte, voranging. Ueberdies blieben die Jünger auf dem beschränkten Standpunkte des Judentums stehen, und die neue Sette hatte als eine unbedeutende jüdische im Dunkel fortgelebt oder auch ohne Nachruhm geendet, wenn nicht ein neuer Apostel, der den Meister nicht persönlich gekannt, ja der zuerst die Christen heftig verfolgte, aufgestanden wäre und die Berbreitung des Evangeliums unter den Seiden begonnen hätte. entstanden die Parteien unter den ersten Christen, die der Juden= driften, mit dem Hauptsitze in der Gemeinde zu Jerufalem, bis die Rerstörung der Stadt selbe vertrieb, unter Betrus, Johannes und 3atob, und die der Beidenchriften unter Saulus, genannt Pau= lus, deren bedeutenoste Gemeinde Antiochia und in der Folge die= jenigen in Kleinasien waren. Die ersten drei sind die Einzigen, welche Jünger und Apostel waren und ihre Wirtsamkeit ist unbedeutend; ein Messias mehr unter ben Juden wollte nichts sagen, konnte keinen tiefern Eindruck mehr hervorbringen, hatte keinen Wert für die Ge-Paulus allein, der den Mut fittung und Bildung der Menschheit. hatte, die Taufe nicht an die Beschneidung zu binden, ist der wahre Stifter der driftlichen Kirche; ohne ihn faßte das Christentum nie Wurzel, wurde die Aultur mit keinem neuen Elemente bereichert, die antike Welt nicht von Grund aus umgestaltet. Die Judenchriften waren unfähig, die Lehre Jesu fortzubilden und zu verbreiten; sie mußten von den Juden aus ihren Synagogen hinausgeworfen werden, um sich selbst als Christen fühlen zu lernen und sich zur Gemeinschaft mit Beiden zu entschließen. So mußte die heidenchristliche Richtung zum Siege gelangen und fo hat Paulus aus bem Chriftentum etwas gemacht, wovon sich der Zimmermannssohn von Nazaret, der ausschließlich jüdische Meisias=Prätendent nichts hatte träumen laffen.

Wie andere Religionen kounte das Christentum nicht durch Ver-

nunftgründe, für welche die Menge niemals empfänglich ist, verbreitet werden, sondern nur durch Zeichen und Wunder. Begeistertes Reden in "Zungen", Krankenheilungen und Todtenerweckungen mußten das ihrige tun. Daher die Sage von der Ausgießung des heiligen Geistes am fünfzigsten Tage nach der Auferstehung und am zehnten nach der Himmelsahrt; um die "gute Botschaft" unter alle Bölker zu tragen und von ihnen verstanden zu werden, mußten die Apostel deren

Sprachen auf wunderbare Beise kennen gelernt haben.

Betrus und die übrigen der Lehre des Meisters treu bleibenden Jünger sind Judenchristen geblieben. Sie beschränkten ihre Wirksamsteit auf den Orient, besonders auf Syrien und Palästina. Ueber diese Länder ist Petrus schwerlich jemals hinausgekommen. Der Erstindung der Kirchenväter seit Eusebios und Hieronhmos, daß Petrus Bischof von Kom gewesen, stehen sein Alibi in Jerusalem zu der Zeit, da er jenes schon 11 bis 12 Jahre gewesen sein sollte, seine Nichtserwähnung in des Paulus Briefen nach und aus Kom und das Schweigen der Apostelgeschichte über diesen Punkt schlagend gegenüber, und es liegt auf der Haud, daß jene Erfindung eine Folge der neustestamentlichen Stelle ist, in welcher Jesus den Petrus zu seinem Nachsolger bestimmte, nicht ahnend, daß ihm Paulus den Kang abslausen werde.

Für die Verbreitung des Christentums als Tatsache der Kultur= geschichte, welche in ihren Folgen den Schauplatz der letztern veränderte und neue Faktoren auf die Bühne brachte, die vorher unbekannt ge= wesen, war unter allen Aposteln nur Paulus von Bedeutung. Sein Werk ist die Grundlegung der Herrschaft des Christentums in Klein= asien, Griechenland und Italien. Was der Eroberer Alexander in der Richtung von Westen nach Often für die griechische Biloung, das tat in umgekehrter Richtung Paulus mit seiner Apostellaufbahn für die Berbindung judischer und griechischer Religiosität im Christentum. Die Judenchriften waren geborene Paläftiner, er aber, ber Beidenchrift, wenn auch Jude, doch ein Angehöriger griechisch gebildeter Wegend, aus dem seit ber alexandrinischen Zeit unter den Sigen der Wissenschaft hoch gefeierten Tarjos und römischer Bürger; seines Berufes ein Zeltmacher, lebte er redlich von feiner Hände Arbeit, nicht von milben Gaben wie die Indenchriften. Er war Bisionär und Schwärmer, doch wird der Bision, welche seine Umkehr von der Berfolgung zur Nachfolge Jesu veranlaßt haben soll, wol ein überzeugen= der Verkehr mit Christen vorangegangen sein. Aber er ging seitbem seine eigenen Wege, mit eigenen Schülern und Jüngern, wie Barnabas, Timotheus, Titus, Lukas u. A., ohne mit den judenchristlichen Aposteln sich zu verständigen, ja in der Folge mit sustematischer Op= position gegen dieselben, indem er jedes Zusammenwirken mit ihnen

F -4 (F - 1/4

mied und ihren Anfeindungen tropte. Fünf rastlose Missionsreisen brachten ihn unter beständig ihm drohenden Gefahren von Seite der Natur und heidnischen wie jüdischen Glaubenshaffes, zulett nach Rom, wo er (64) unter Nero als Martyrer des Glaubens den Tod gefun= ben zu haben scheint. Das Glaubensspstem bes Paulus ist bas eigent= liche vom Judentum abgelöste Christentum nach der Lehre Jesu, gegründet auf die Gnade Gottes, welche nach bem Maßstabe des Glaubens die Seligkeit verleiht. Paulus war immer die Autorität der religiösen Christen von freierer Richtung. Während bas Papsttum sich von Betrus herschrieb und obschon nicht dem Stamme und der Glaubensform, so boch bem Ceremonialwesen und ber hierarchischen Richtung gemäß einen judenchristlichen Charakter annahm, wandten sich die Häretiker des Mittelalters, besonders die Albigenser, sowie Die Reformatoren mit Entschiedenheit zu Paulus. Die Grundfäte dieses wirklichen Schöpfers dessen, was wir jett als Christentum erkennen, prägen sich am reinsten in seinen Briefen und in dem nach Lukas benannten Evangelium aus.

Es kam jedoch eine Zeit, in melder sich zwischen den scharfen Gegenfäten bes Juben- und bes Beibenchriftentums eine woltatige Vermittelung geltend machte. Als erstes Organ berselben betrachtet man den Brief an die Hebräer; derselbe hat zwar seinen Ursprung auf jubenchristlicher Seite, aber er suchte die Versöhnung auf bem Wege einer Herstellung des urzeitlichen Priestertums, wie es in Melchisebet ber mosaischen Gesetzebung voranging, in driftlicher Form. Von paulinischer Seite verfolgten benselben Zweck die Briefe an die Efeser und Kolosser und andere; es tat dies ferner die Apostelge= schichte, indem sie Baulus gegenüber den Judenchriften in ein gün= stiges Licht setzte und Petrus als Heibenapostel darstellte. Es folgten die Schriften der "Apostolischen Bäter", ber streng monotheistische, aber heibenfreundliche "Hirte" des Hermas, und so bildete sich nach und nach die eine katholische Kirche, welche die beiden gegnerischen Apostel Petrus und Paulus als ein untrennbares, nach der Legende im Tobe vereintes Brüberpar verehrte. Dies trug namentlich bazu bei, daß der Beiben legendenhafter Marter= und Tobesort Rom in der Folge zum Hauptsitze der Kirche wurde. Als Dritter im Bunde aber trat zu den beiden Apostelfürsten unter dem Namen des Johannes der Verfasser des Logos-Evangeliums. In diesem fanden sich alle Gegensätze bes Christentums wie in einer höhern Einheit ver= einigt; es war die im menschgewordenen Worte verkörperte Liebe, welche über das Gesetz des Petrus und den Glauben des Paulus Das Johannes-Evangelium hat zuerst die religiöse Ber= knüpfung zwischen dem Alten und dem Neuen Bunde hergestellt, wie sie in den dristlichen Kirchen Glaubenssatz geworden ist. Dazu diente vor Allem das Sinnbild des Passachlammes. Jesus wurde das Osteropferlamm und damit die Erfüllung des Judentums, durch welche letteres abgetan und überslüssig geworden ist. Doch daraus ergab sich die verhängnißvolle Alternative: wenn Jesus als Passachlamm zum Opfer gefallen ist, so war das Mal, das er vorher mit seinen Jüngern hielt (und bezüglich dessen das Logos-Evangelien auch folgerichtig die Einsetzungsworte wegläßt), nicht das Festmal; war es aber dies, so konnte Jesus nicht zugleich das Passachlamm sein. Es ents spann sich hierüber zwischen der johanneischen und synoptischen oder der römischen und asiatischen Partei, welche lettere das Passach noch mit den Juden seierte, ein Streit, der die gesammte Kirche zu zerreißen drohte, dis die johanneisch-römische Ansicht siegte, Jesus das Passachlamm blied und das Passachual für die Christen seine Bedeutung verlor.

Wersen wir nun einen Blick auf die inneren Einrichtungen der ersten Christen. Die älteste Gemeinde, die in Jerusalem, hatte viel Achnliches mit den Essenern. Sie übte, wenigstens ansangs, Gütersgemeinschaft, doch nicht in so ausgedehntem Maße wie Jene, und scierte gleich ihnen gemeinschaftliche Male. Viele Christen enthielten sich auch des Fleisches; allgemeine Regeln waren das Tragen weißer Rleider, die Verbannung des Sides und der Sklaverei. Gleich den Essenern ehrten die ersten Christen auch die Sonne, und noch im fünften Jahrhundert tadelte es Papst Leo I., daß sich manche Christen vor der Sonne verneigten oder sie gar auf höhen andeteten, — wie ja noch jetzt in manchen christlichen Gegenden der Bauer vor der "Fran Sonne" den Hut abzieht. Ein wesentlicher Unterschied lag jedoch darin, daß die Essener nur eine rein geistige Fortdauer nach dem Tode, die Christen aber eine Auserstehung des Fleisches beshaupteten.

Die für die Kultur in der Folge wichtigste Anschauung der ersten Christen war aber die von ihnen in Folge der Lehren Jesu von der allgemeinen Menschenliebe angenommene Ueberzeugung von der Gleichheit der Menschen. Dieser die Stlaverei, wenn auch nicht ausdrücklich, dach praktisch ausschließende Grundsat wurde natürlich erst durch die Heidenchristen zur Wahrheit, daher es auch vorzüglich die Sklaven und überhaupt die Unterdrückten und Benachteiligten waren, welche sich zur Tause herandrängten, um zur Entschädigung für ihr mühseliges Leben das himmlische Reich zu gewinnen. Was die grieschischen Filosofen nur geahnt, wenn auch undewußt besördert, was Alexanders Weltreich durch Ausbreitung höherer Kultur ohne Kücksicht auf Volksgrenzen zu verwirklichen begonnen, was das römische Reich innerhalb seiner Grenzen zur Tatsache erhob, das dehnte das Heidenchristentum des Paulus und seiner Gesinnungsgenossen bewußt

und absichtlich auf die gesammte Menschheit ohne Unterschied des Standes und der Rasse aus, — in der Folge freilich und zwar schon unter den Aposteln, wieder mit Beschränkung auf die Gläubigen, die Wiederherstellung der Kenntniß des klassischen Altertums der heidenisch gewordenen Kirche gegenüber den hehren Grundsatz ihrer Stifter mühsam wieder geltend machte.

Wo und so lange noch das Judenchristentum herrschte, wurde auch noch die Beschneibung aufrecht erhalten und mußte der Taufe vorangehen, wie auch der Sabbat gefeiert wurde. - von den Heiden= dristen aber der Sonntag. Der Taufe der Neuaufgenommenen folgte die Mitteilung des heiligen Geistes durch Händeauflegen. Brieftertum gab es bei den ersten Christen noch nicht. Der Gottes= dienst bestand in Vorträgen aus dem Alten Testament und Gebet. wozu Jeder berechtigt war. Den Frauen dagegen war in der Kirche Schweigen geboten. Am Albend des Sabbats ober Sonntags feierte man das Liebesmal (Agape), bas fpatere Abendmal (Guchariftie), anfangs ein wirkliches Rachtessen, später immer mehr eine symbolische und mustische Sandlung, welche sich auf das den Schluß des frühern Nachtmales bilbende Brechen und Genießen des heiligen Brotes beschränkte und bei welcher sich, wie bereits angedeutet, die Idee vom Opfertode Jesu mit dem jüdischen Bassachmal vermengte. gebräuchliche Formel vom Effen bes Leibes und Trinfen bes Blutes. über welche unter den Christen so viel Streit und Krieg geführt worben, ist gewiß die von den früheren und damaligen Juden bei ihren Bassachmalen gebrauchte und hängt offenbar mit alten musteriösen Ge= bräuchen zusammen, über beren Ursprung und Zusammenhang uns Nachweise fehlen. Ihre Verwandtschaft mit der Bedeutung der Gottheiten bes Mysterienkultes von Cleusis ist auffallend. Unwillfürlich ruft sie aber auch den Gedanken wach, daß sie von anthropofagischen Menschenopfern uralter Zeiten stamme, welche später burch Opfer von Brot und Wein statt Fleisch und Blut ersetzt worden sind; benn die Vorstellung, daß sich Jesus absichtlich habe opfern wollen und nicht vielmehr an bas Gelingen feines Strebens, als Meffias aufzutreten, geglaubt habe, muß bei unbefangener Betrachtung der Umstände wegfallen.

Manigsach war der Aberglaube der ersten Christen. Der Glaube an Wunder beherrschte sie ganz und es war eine förmliche Manie, in allen irgendwie außergewöhnlichen (oder sogar gewöhnlichen) Vorfällen Wunder zu erblicken. Das größte Wunder aber wurde noch erwartet, — die Wiederkunft Christi; sie wurde stets auf die nächste Zeit verkündet und für das Nichteintressen war man um Gründe nicht verlegen. Erst als das Christentum Statsreligion wurde, trat jener Wahn zurück. Ein anderer solcher Zukunstwahn war die Aus-

erstehung des Fleisches, in welchen von den Farisäern überkommenen Glaubenssatz die ersten Christen so verrannt waren, daß sie den Körper kasteieten und so durch die Askese für die künftige Welt tauglich zu

machen glaubten.

Ebenso stark war der Dämonenglanbe, der an die Engel mit ihrer himmlischen Hierarchie, wie der an die Teufel, zu denen ohne weiteres auch die heidnischen Götter gerechnet wurden. Ja man nahm besondere Engel für alle möglichen Berrichtungen (3. B. Beten), für Gattungen von Tieren, für die Elemente u. s. w. in Anspruch. barocker war die Teufelslehre, welche bereits als Vorstufe derjenigen bes Mittelalters gelten kann. Mit bem Areuze und bem Namen Jesu glaubte man Dämonen bannen, beschwören und vertreiben zu können. Profezeien ("weissagen", wurde allgemein geübt; selbst Frauen traten in den Versammlungen als Profetinnen auf, bis es ihnen Paulus Das "in Zungen reben", b. h. auf angeblich gött= lichen Antrieb ausgestoßenes unverständliches Geschwätz wurde bis zum wahnsinnigen Toben getrieben, ja nicht felten von Bielen oder gar der ganzen Gemeinde zugleich, wie noch jett in gewiffen verrückten Sekten. Baulus verlangte von den Zungenrednern die Auslegung ihres Galli= mathias in verständlicher Rede, womit er wol das erstere zu verbannen ben geheimen Plan hatte. Unter solchen Umständen ist die einstimmige Abneigung aller gebildeten Beiden und Juden gegen das Chriftentum nur allzu begreiflich, und wäre basselbe nicht später zur Statsreligion erhoben worden, so ware es auch sicherlich, wenigstens so lange jene Auswüchse fortdauerten, eine verachtete Sekte geblieben. Die gebil= beten Heiben berücksichtigten nur die schwachen Aenferlichkeiten bes Chriftentums und brangen nicht tiefer; sie erkannten die tiefe sittliche Ueberzeugung, von welcher die Christen in der Mehrheit erfüllt waren. meist nicht, und wenn sie sie auch in einzelnen Fällen erkannten, so jahen sie nichts besonderes darin; denn es gab ja auch eine heidnische Moralität; auch die griechischen Filosofen waren große Tugendlehrer und die griechische wie die römische Geschichte konnten bewundernswerte Beispiele von sittlicher Seelengröße answeisen. Im Ganzen aber hatte die griechisch=römische Tugend einen politisch=filosofischen Grund, die christliche aber einen religiösen, und weil der Mensch, so lange er unselbständig ift, also ber großen Masse nach, sich aus Sorge für sein Seelenheil immer mehr von der Religion leiten läßt, als von anderen Verhältnissen, so war auch die dristliche Tugend tiefer, folgerichtiger und dauerhafter als die heidnische. Das zeigte die Abneigung der Chriften gegen die Sklaverei, gegen die so furchtbare Parteiungen ber= vorrufenden Circusrennen und die blutigen Fechterspiele, in welchen die tugendhaftesten Seiden nichts unrechtes zu erblicken vermochten, sowie gegen die sittenlosen Bühnenstücke (Bantominien), welche sogar

5 3000

zur heidnischen Religion gehörten. Die öffentliche Schaustellung war den Christen ein Gräuel, und das war Denen nicht zu verargen, die dabei oft genug den wilden Tieren vorgeworfen wurden. Den Beiden war jedoch dieser Wiberstand unbegreiflich und ebenso die Gleichgiltig= keit der Christen gegen die Wechselfälle des politischen Lebens, und sie verachteten die Letteren um dieser Richtung willen. Die Christen aber erhielten sich gerade in Folge dieser Eigentümlichkeiten gegenüber ben Juden sowol als ben Beiben. Bon ersteren waren fie ausge= gangen, von ihnen aber verstoßen worden, weil sie, ihre Zeit und ihre Aufgabe verstehend, nicht im engen Gesichtstreise der Ersteren verharren konnten. An die Beiden aber wandten sie sich, indem sie sich als die natürlichen Erben der zahllosen, aber für die Zukunft verlorenen Religionen derselben betrachteten und das weite Reich der= selben als das verheißene Gebiet ihrer Heilsbotschaft in Anspruch nahmen. Seitdem die Bölker nicht mehr abgeschlossene Kreise bilde= ten, die sich der Gemeinschaft der Fremden enthielten, seitdem nämlich durch die Reiche Alexanders des Großen und seiner Nachfolger und banach burch bas römische Reich eine Menae verschiedener Bölker in ein politisches Ganzes vereinigt waren, konnten sich Nationalreligionen. d. h. Glaubensformen für ein bestimmtes Volk mit Ausschluß aller übrigen Bölfer im Umfreise jener Weltreiche nicht mehr halten. ägnptische, fönikische, affprisch=babylonische, griechische, römische, ger= manische, keltische und andere Religionen gingen unter, die persische schwand auf ein kleines Häufchen Berbaunter zusammen und bas einzige Bolk, welches nahezu in seiner Gesammtheit seine nationale Glaubensform bewahrte, das judische, buste dies mit seiner Ber= strenung über den Erdfreis. Es war dies zu gleicher Zeit eine bei= spiellose Treue und Auhänglichkeit an den Glauben der Borfahren und augleich ein Verkennen des geschichtlichen Gesetzes der Ronzentration menschlicher Bestrebungen in größeren Kreisen und Umfängen. Judentum ist baher mit der Zerstörung Jerusalems, welche seine völlige Zerstreuung zur Folge hatte, und mit der gleichzeitigen Ausbreitung des Christentums in eine neue und lette Periode seines Da= feins getreten; auf eine eigentümliche Rolle in der Geschichte mußte es seit dem Berlufte seines Baterlandes verzichten, und wenn es je wieder eine solche spielen sollte, so mußte fie einen gang neuen, eigen= tümlichen Charafter annehmen. Die Hauptrolle in der Geschichte spielten seitdem die Weltreligionen ohne Nationalunterschiede, das Chriftentum und später neben bemfelben ber Islam, noch später aber machte die Gesammtheit der civilisirten Menschen und Bolfer jeder religiösen und nationalen Beschränfung ein Ende.

Comple

# Drittes Buch.

# Die Juden in der Zerstreuung.

## Erster Abschnitt.

## Die Entstehung bes Salmub.

1. Charakter der neuern judischen Geschichte.

Mit der Zerstörung Jerusalems durch die Kömer und der dar= auf folgenden Verbannung der Juden aus dem Umkreise der "heili= gen Stadt" beginnt die dritte und lette Hauptperiode ber hebräischen oder judischen Geschichte, die "neuere Zeit" dieses Bolkes. ersten Periode, vom ägyptischen bis zum babylonischen Aufenthalte, stand es unter dem Ginflusse der morgenländischen Bölker und Reli= gionen, in seiner zweiten, von der babysonischen bis zur römischen Eroberung, unter vorwiegend griechischem Einflusse; in seiner dritten geriet es teilweise unter christliche, teilweise unter mohammedanische Herrschaft und Einwirkung. In dieser letten Periode hatte das jubische Volk kein Vaterland mehr; aber es ersetzte biesen Mangel, so weit er überhaupt ersett werden kann, einmal durch Ergänzung seiner Religionsschriften und Ausbildung seines religiösen Gesetzes und sodann burch Beteiligung an ber wissenschaftlichen und bichterischen Bewegung ber Zeit, erst im Morgenlande, später auch im Abendlande. Berstreuung (Diaspora) der Juden in alle Welt hat zwar schon in der zweiten Periode ihrer Geschichte (ja bereits am Ende der ersten) begonnen, ist jedoch erst in dieser dritten allgemein geworden, näm= lich seitdem ihnen der letzte Rest freier Verfügung über ihr Vaterland genommen worden. Seitdem waren fie im lettern ebenfosehr Fremdlinge wie in der übrigen Welt. Die erste Folgerung, welche

sie aus dieser traurigen, aber unabwendbaren Thatsache zogen, war eine durchaus logische und ganz ehrenwerte, — sie vertieften sich nämslich in den Schatz ihrer Ueberlieserungen und nationalsreligiösen Satzungen und suchten denselben in Form eines sustematischen Werkes auszuarbeiten. Es ist die die ersten Jahrhunderte christlicher Zeitrechsnung einnehmende Schöpfung des Talmud.

Der ausführlichern Erzählung, wie diese geistige Grundlage des neuern Judentums (das daher auch als das Talmud-Judentum be= zeichnet wird) entstand, senden wir einen kurzen Abriß ihres Charak= ters und die Mitteilung ihres Verhältnisses zum Christentum voraus.

Wir haben bereits von den jüdischen Parteien der Farifäer und Saddukäer (oben S. 141) gesprochen. Dieselben unterschieden sich u. A. auch darin, daß die Ersteren die Ueberlieferung ihres Bolkes pflegten, die Letteren aber sie verwarfen und nur das Gesetz selbst gelten ließen. In der Folge wurden daher die in der Minderheit befindlichen Saddukäer von den die große Mehrheit der Juden um= fassenden Farisäern nicht nur ebenso arg unterdrückt wie Diese von Beiden und Chriften, sondern die Farifaer gingen soweit, die Saddukäer bei Christen und Mohammedanern als falsche Juden, als Gottlose und Abtrünnige barzustellen, so baß sie unter ber Bucht der Ber= folgung untergingen, boch nicht ohne daß sich Reste von ihnen unter dem Namen Karäer im ganzen Morgenlande zerstreut erhielten. Karäer anerkennen nichts als Mose's Gesetz und was dasselbe lehrt. Unders die übrigen Juden, die große Mehrheit dieses Volkes. Unter ihnen triumfirte die Ueberlieferung, von den herrschenden Farisäern gehalten, immer mehr. Sie sind die wahren Vertreter des neuern Judentums; was die Welt seit dem Untergange Ferusalems unter Juden versteht, sind sie; die Karäer blieben dunkel und unbekannt und sind eine Versteinerung ohne weitere Entwickelung. Desto üppiger zeigte sich diese unter den Rabbinen, welcher Name den der Fari= fäer in der Folge so verdrängte, daß der lettere sogar unter den Rabbinen zum Gespötte wurde. Ihre Ueberlieferungen pflanzten sich mundlich fort und bestanden im Wesentlichen aus einer Sucht, den Buchstaben bes Gesetzes zu erläutern und auszulegen; nach der eigenen Behauptung der Farifäer und Rabbinen pflanzte sich diese Auslegung des Gesetzes von Mose auf Josua und von Diesem weiter, immer auf einen hervorragenden Lehrer, welche alle mit Namen ge= nannt werden, bis auf späte Zeiten fort. Aus allem Dem nun, was diese Bewahrer und Ausleger bes Gesetzes dem lettern hinzufügten, sette sich nach und nach das heilige Buch der jüdischen Ueberlieferung, der Talmud zusammen.

Der Talmud besteht aus zwei Theilen, der Mischna (d. h. Wiederholung) und der Gemara (d. h. Beschluß). Die erstere ist

eine Sammlung von religiösen Berordnungen und Auslegungen bes Gesetzes, beginnend etwa 400 vor und endigend etwa 200 nach Chr. Rabbi Juda der Heilige sammelte sie zu Tiberias. Die Mischna Die sechs Drd= enthält in sechs Ordnungen 63 Abhandlungen. nungen handeln vom Acerban und seinen Rechten, von ben Festen, von den Rechten der Frauen, von den Klagen vor Gericht, von den Heiligtumern und von der Unreinigkeit und Reinigung. Des Chriftentums und seines Stifters erwähnt die Mischna nirgends mit einem Worte, wol aber die Gemara. Lettere besteht aus Erlänterungen einzelner Abhandlungen der Mischna durch angesehene Kabbinen und zerfällt wieder in jerusalemische und babylonische Auslegungen. jerusalemische Gemara entstand um 390 nach Chr. unter dem Patriarchat von Tiberias, die andere um 500 unter dem Exilarchat zu Die lettere erfreut sich bei ben neueren Juden eines grohern Ansehns, als die ohnehin unvollständig erhaltene erstere. Von besonderm Interesse für uns ist hier nur, was die beiden Gemaren

von dem Chriftentum und seinem Stifter fagen.

Die Stellen, in welchen eine Erwähnung dieser Art geschieht, beweisen aufs Neue, was wir bereits (oben S 165 ff) ausführten, daß Jesus unter seinen Zeitgenossen sehr geringes Aufsehen erregte und fogar seinen eigenen Landsleuten größtenteils ganz unbekannt Denn der Talmud wirft dem Stifter des Chriftentums alles Mögliche, aber gerade das allein nicht vor, was Juden ihm vorwerfen mußten, wenn es sich mit seinem Auftreten so verhielt, wie die kirchliche Ueberlieferung der Christenheit behauptete. Die Juden bes Talmud beschuldigten ihn nämlich keineswegs, was boch nach ber gewöhnlichen Annahme am nächsten gelegen hätte, das Judentum untergraben und sich zum Messias und Sohn Gottes aufgeworfen zu haben. Kein Wort von alledem. Sie warfen ihm vielmehr nur ganz gewöhnliche und für uns gleichgiltige Dinge vor, nämlich erstens einer unrechtmäßigen Berbindung zu entstammen und zweitens Zauberei ge= trieben zu haben, welche die Ursache seines Kreuztodes gewesen wäre. Auf Grund dieser beiden für die Juden allerdings nach damaligen Begriffen verabscheuenswürdigen Umstände wird vom Talmud aller mögliche Schimpf auf Jesus gehäuft, der aber, wie man leicht sieht, mehr ein Ausfluß ber Unkenntniß über Jesu wahre Bedeutung als ein solcher bosen Willens ift. Ueberdies sind bezüglich der angeblichen unehelichen Geburt Jesu in verschiedenen Stellen des Talmud die widersprechendsten Angaben enthalten. In ähnlicher Weise wie im Talmud, aber noch verächtlicher ist Jesus auch in dem jüdischen, den Chriften erst seit dem dreizehnten Jahrhundert bekannten Buche Tol= dot Jeschu (Geschichte Jesu) behandelt.

Es ist nun sehr begreiflich, daß die Art und Weise, wie biese

jüdischen Schriften sich über den Stifter des Chriftentums äußerten, bei den Christen die tiefste Entrüstung gegen die Juden hervorrufen mußte. Die Verfolgungen der Juden burch die Christen waren vor bem Befanntwerden berselben hochst unbedeutend im Bergleiche mit den nachherigen, und es kann daher nur als sehr unklug, um nicht ju fagen leichtfertig, von Seite der Juden bezeichnet werden, derlei Behauptungen aufzustellen, die weder ihnen etwas nugen konnten, noch das geringste Körnchen von Gewicht oder Wahrheit enthielten. ob Sejus ehelich oder unehelich geboren, ist höchst gleichgiltig, indem diese Frage über den persönlichen Wert eines Menschen rein nichts entscheidet. Zauberer aber gibt es überhaupt nicht. Folglich beschworen die Juden auf völlig überflüssige Weise und gedankenlos bas Un= heil gegen sich herauf. Dazu gesellte sich dann aber ebenso kopfloser Wahnsinn auf Seite ber Christen. Durch die Beschimpfungen Jesu von Seite ber Juden wurde ber ohnehin glimmende haß gegen die Urheber der Kreuzigung Jesu aufs Neue angesacht, und man schrak babei nicht vor der aller Logik Hohn sprechenden Handlungsweise zurück. Rache gegen die Urheber einer That zu üben, welche doch nach christlichem Glauben von Gott selbst angeordnet war, damit sein Sohn für die Sünden der Menschen sich opfere!

Diesem Wahnwitz kamen aber noch zwei andere Umstände zu Der eine war ber Raffenhaß ber Indogermanen gegen Die in Typus, Lebensart und Glauben von ihnen abweichenden Semiten, wie er sich ja auch in den Kreuzzügen gegen die Mohammedaner fund gab, verbunden mit dem Mißtrauen gegen die höhere Bildung, deren sich die Juden durchweg erfreuten, indem bei ihnen die Kenntniß der Schrift und ber Wiffenschaften nicht auf die Geiftlichkeit beschränft, sondern allgemein verbreitet war. Die Höhergebildeten aber hielt der damalige Aberglaube für Zauberer. — ein Berdacht, dem nicht ein= mal die driftlichen Geistlichen entgingen. Der andere ber angebeute= ten Umstände war die Empörung gegen ben von den Juden als Handelsleuten und Geltwechslern geübten Wucher. Wie schon das Altertum in seinen verschiedenen Kulturstaten, etwa jene der Fönifer ausgenommen, so faßte auch bas Mittelalter bas Binsnehmen für Darlehen, weil damit boch in der Regel ein gewisser Druck notwendig verbunden ift, — aus gänzlicher Unkenntniß über die Natur des Geltes und die volkswirtschaftlichen Folgen dieser Auschauung, als etwas Unehrenhaftes auf. Das Mittelalter pflegte diese Ansicht noch weit strenger als das Altertum und brandmarkte den Wucher geradezu als ein allen Chriften verbotenes Verbrechen. Obschon nun die Christen dieses Berbot keineswegs streng befolgten, jo lag es doch nahe, daß die Juden, welchen der Zutritt zu allen ehrenhaften und erlaubten Gewerben durch die herrschende Unduldsamkeit verwehrt

war\*), sich auf basjenige Gewerbe warfen, welches den Christen nicht gestattet wurde. So waren die Juden Jahrhunderte hindurch die einzigen Geltleiher, beziehungsweise Wucherer, und ber ohnehin gegen sie waltende und stets geschürte Glaubens= und Rassenhaß verschwisterte sich mit dem Abscheu gegen ihr Gewerbe und die damit verbundene Bedrückung der Schuldner. Es war überdies bequem, durch Ver= folgung und Tödung der verhaßten Gläubiger die Schulden loszu= werden, und die Fürsten, welchen judischer Geltbeutel aus der Berlegenheit geholfen, begünftigten baher oft Judenverfolgungen, um ber Abzahlung enthoben zu sein. Endlich aber reizte zur Berfolgung ber Juben auch ihre eigene Selbstüberschätzung, Die sie fortwährend verleitete, sich über alle anderen Bölker zu erheben und dieselben als "unrein" zu verachten. Rach bem Talmud sind die Juden Gott angenehmer als die Engel; nur bei ihnen wohnt die göttliche Majestät; nur der Juden wegen ist die Welt erschaffen; alle Juden sind Könige und die übrigen Bölker ihre Anechte, ja dieselben verdienen den Ramen von Menschen nicht, find nicht besser als das Bieh und ihre unreinen Seelen gehören dem Teufel.

Das Nähere über die furchtbaren Verfolgungen der Juden wird ein besonderer Abschnitt dieses Buches enthalten, das in seinem weistern Verlaufe dann die allmälige Verbesserung des Loses der Juden in christlichen Ländern, ihre Teilnahme an der Aultur der europäischen Völker und ihr Verhalten in den neueren Zeiten behandeln wird.

#### 2. Das jüdische Patriarchat in Palästina.

Wie bereits gesagt, begannen die Juden die Zeit des Aufhörens aller politischen Bedeutung ihres Volkes in anerkennenswerter Resignation und redlichem Streben mit der Versenkung in die geistigen Schähe, welche ihre Vorsahren angesammelt hatten. Nahezu ein Jahrstausend wurde dazu verwendet, den stolzen Bau der Erläuterung und Anordnung ihrer für heilig gehaltenen Schriften aufzurichten, an welschem Werke, da es ein solches des ganzen Volkes war, freilich nicht nur gelehrte Forschungen, sondern vielsach auch müßige Spizsindigkeit und gedankenlose Auchstabenklauberei ihren Anteil hat. Es war das eine so umfassende Arbeit, daß neben ihr für keine andere Raum übrig blieb und so gingen die Juden gegen tausend Jahre lang sozusagen im Talmud auf. Von einer selbständigen wissenschaftlichen Tätigkeit der Inden war daher in dem ersten christlichen Jahrtausend keine Rede; dieselbe war einer spätern Periode vorbehalten. Den Schaus

Coul-

<sup>\*)</sup> Als Aerzte durften die Juden wirken, welche Erlaubniß aber natürlich auf eine kleine Anzahl beschränkt war.

plat ber talmudischen Tätigkeit finden wir, wie sie überhaupt an bas frühere Schaffen bes Bolkes Israel angelehnt war, in Gegenben, welche schon in der frühern jüdischen (oder hebräischen) Geschichte eine Rolle spielen, nämlich erst im Vaterlande ber Juden, in Palästina, und sobann in dem Lande, in welchem ihre Bäter einst verbannt waren, in Babylonien. Nach der Zerstörung Jerusalems durch die Römer war das niedergeworfene, auseinandergetriebene und verbannte jüdische Bolk, das einen so großen Teil seiner Angehörigen durch die Bluttaten des Krieges, durch Gefangenschaft und durch Uebertritt zum Chriftentum verloren hatte, in Gefahr völlig zu Grunde zu gehen, was auch einem Bolke von geringerer Zähigkeit und Lebenskraft widerfahren wäre. Derjenige, der dies zunächst verhinderte, war kein Mann von großem Namen und geschichtlichem Rufe, sondern ein unbeachteter Rabbi, Jochanan ben Sattai, ein Schüler Hillel's. Er war aller= bings Mitglied bes Synedrions und ein beliebter Lehrer gewesen. Ein Patriot und Zelot war er nicht; aus Liebe zum Glauben ber Bäter und in der Ueberzeugung von der Unwiderstehlichkeit der Rö= mer gab er bie statliche Selbständigkeit seines Bolkes (die freilich nur noch zu kleinem Teile bestand) verloren und ließ sich während der Belagerung der "heiligen Stadt", um den Zeloten zu entrinnen, als Leiche vor die Mauern und ins römische Lager tragen. die ihm Bespasian frei stellte, sollte bedeutungsvoll für die Geschichte ber Juden werden, — er bat nämlich um die Erlaubniß, in Jahneh (Jamnia), zwischen Joppe und Asbod, ein "Lehrhaus" zu eröffnen, und sie wurde gewährt. Das Lehrhaus trat ins Leben und wurde in der nächsten Zeit für die Juden, was ihnen bis dahin das (nun in Trümmern liegende) Jerusalem gewesen war. Rabbi Jochanan ging von dem Grundsatz aus, daß "bas Wesen bes Judentums nicht notwendig an den Tempel und seinen Altar gebunden sei und daß Woltätigkeit das Opfer ersetze; denn nach der Schrift habe der Herr an Mildtätigkeit Gefallen und nicht am Opfer". Damit war bie neue Periode des Judentums auch in gottesdienstlicher Sinsicht be= zeichnet. Das Judentum sollte fortan ohne Tempel und Opfer be= stehen, und das war ein fühner Schritt in einer Zeit, die noch so ängstlich an der Form hing. Das Judentum betrat damit eine Bahn, die ihm fremd war; aber es hielt sie für eine nur vorübergehende und ließ sich nicht träumen, daß sie für alle Zeiten bauern sollte; benn einen Tempel wird das Judentum sicher nimmer bauen und Opfer sicher nimmer bringen, obschon es Synagogen besitt, die den Tempel von Jerusalem weit übertreffen. Das Judentum erhielt da= mit einen kosmopolitischen Charakter; benn es war nicht mehr an Jerusalem gebunden und konnte sein Zelt aufschlagen, wo es auch war. Blieb auch das Formenwesen streng jüdisch, so änderte sich dies schon

nach den auftauchenden Sekten und mußte sich weiter nach den klismatischen und ethnografischen Verhältnissen der Länder, die es beswohnte, modifiziren.

Rabbi Jochanan versammelte in Jabneh ein Synedrion ohne Beobachtung der vorgeschriebenen Mitgliederzahl von siebenzig, wie er es gerade zusammenbringen konnte. Dieser Paulus des jüngern Judentums erhielt den Borfit in der neuen Behörde, deren Befugnisse sich auf die Religion und das damit zusammenhängende Ralen= derwesen beschränkten, deren Ansehen aber ohne Widerspruch von den Juden anerkannt wurde. Der Titel der Behörde war "Bet-Din" In ihrem Vorsitze wurde Rabbi Jochanan zum (Obergerichtshof). Begründer des Werkes, das die jüdische Lehre umfaßte. Das System besselben unterschied als Hauptteile: die Mischna, oder Lehre mit, und die Agada oder Lehre ohne Gesetzescharakter. Die Mischna zerfiel wieder in die einfache Ueberlieferung der Gesetzesbestimmungen: Halacha, die Herleitung der Ueberlieferung aus den Worten der Schrift: Midrasch, und die Anwendung der Regeln der Schriftans= legung auf neue Fälle im Talmub, welchen lettern Namen später das gesammte System erhielt. Die Kenner und Ueberlieferer des Gesetzes hießen Tanaim, und ihrer Sieben bildeten mit Jochanan den Kreis der Lehrer, auf deren Worte die Gläubigen lauschten. Jochanan starb 80 nach Chr. und nach seinem Tode entstanden sofort Lehrhäuser an verschiedenen Orten unter besonderen Rabbi's, so daß der einheitlichen Lehre Zersplitterung drohte. Dieser vorzubeugen ent= ichloß fich Rabbi Gamaliel, ein Verwandter Hillels, in deffen Familie der Borsitz des Synedrions als erblich galt (Jochanan hatte ihn nur übernommen, weil kein erwachsener Berechtigter vorhanden war'. Wir finden ihn bald nach Jochanans Tod, ohne daß bekannt ist, wie er zu dieser Würde kam, als Naßi, b. h. Fürst des jüdischen Die Römer, bei benen er letteres zu vertreten hatte, nannten ihn Patriarch, und er strebte danach, sein Patriarchat (80-118) zu einem Mittelpunkte bes Judentums zu machen, zu welchem Zwecke er große Strenge nicht verschmähte und sich den Bor-Der Streit ber Parteien Sillel's und wurf des Chrgeizes zuzog. Schammai's dauerte aber fort, und wenn man des Friedens bedurfte, so half man sich mit wunderbaren "Stimmen", die man hörte, an die aber freilich nicht alle Rabbinen glaubten. Endlich je= boch scheint die Schule Hillel's den Sieg erfochten zu haben. Auflehnungen wandte Gamaliel den Bann an, und zwar fehr häufig; der damit Betroffene mußte Trauerkleider tragen. Es wurde oft wegen der lächerlichsten Kleinigkeiten der Bann angewandt, 3. B. einst wegen eines Ofens, ben die Mehrheit des Synedrions für verunreis nigungsfähig erklärte, worauf die Behörde Alles, was in diesem Ofen

aubereitet wurde, verbrennen ließ und den Rabbi Elieser, der sich bem Beschlusse nicht fügte, in den Bann tat. Gin anderer Unzufrie= bener, ber fich aber ben Schein ber Friedfertigfeit gab, war Rabbi Rosua, welcher mit dem Patriarchen Gamaliel wegen des Anfangs eines Monats (der vom Neumond abhing) in Uneinigkeit geriet. Als bie ergebenen Anhänger Gamaliels die Behauptung festhielten, dem Patriarchen muffe man gehorchen, selbst wenn er im Frrtum sei (ein Gegenstück zur papstlichen Unfehlbarkeit!, bemütigte sich Josua vor ihm; aber er dürstete nach Rache und bewirkte in einer stürmischen Situng die Absetung des Patriarchen, worauf Jedermann zu den Lehrversammlungen zugelassen wurde. Zu Gamaliels Nachfolger wählte man den erst sechszehnjährigen, aber reichen und gebildeten Rabbi Eleafar, einen angeblichen Nachkommen Cfra's, - während Gamaliel, was ihn ehrt, keine Empfindlichkeit zeigte und nach wie vor an den Versammlungen teilnahm, auch sich mit Josua versöhnte. Bur Belohnung dafür sette man ihn wieder ein und machte Cleasar au feinem Stellvertreter. Der starr und streng an der wörtlichen Ueberlieferung hängende Rabbi Eliefer starb im Banne; der vermit= telnde und versöhnende Rabbi Josua aber wirkte noch lange im Bereine mit dem Batriarchen Gamaliel und dieses Zusammenwirken fiel in eine für die Geschichte und innere Entwickelung, wie für die außeren Verhältnisse des Judentums höchst merkwürdige Zeit.

Das wiederhergestellte Synedrion galt in dieser Zeit dem jüdi= schen Bolke als die Fortsetzung seines zerstörten Statswesens. Batriarch hatte in der Tat fürstlichen Rang, er besetzte Richter= und Gemeindeämter, in deren Amtsführung sich die römische Herrschaft Dem Synedrion saß er vor und ordnete deffen Ber= nicht menate. Sein Umt war es ferner, die Zeitrechnung zu regeln, namentlich in zweifelhaften Fällen ben Unfang eines Monats nach dem ersten Wahrnehmen des Mondwachstums zu bestimmen und die Schaltmonate einzufügen, welche das Römerjahr vervollständigten. Um der ganzen Judenschaft, soweit sie erreichbar war, den Monats= anfang kundzutun, bediente man sich einer eigenen telegrafischen Bor= richtung. Auf dem Delberg wurden Faceln geschwungen, welches Bei= den auf bestimmten Stationen, die mit einander in Sicht standen. Dieje Einrichtung reichte von Jubaa bis nach wiederholt wurde. Babylonien. In diese Zeit fällt auch die Ginführung fester Gebets= formeln durch Gamaliel, welche an die Stelle der wegen Verlustes des Tempels aufgegebenen Opfer traten und an derselben blieben. Alle Gebräuche des sogenannten mosaischen Gesetzes außer dem Opfer dauerten fort; am ersten Bassach-Abend aber feierte man trauernd den Untergang des Tempels. Diejenigen, welche die Gesetze der Reinheit mit der änßersten Strenge befolgten, bildeten eine Art von Orden und

E de

nannten sich "Genossen" (Chaberim); sie waren die maßgebenden Per= sonen in allen Aemtern und ließen Richtgenossen nicht einmal als Beugen zu; den Gegensatz zu ihnen bildete bas Landvolk, welches nicht nur die Gesetze mangelhaft beobachtete, sondern auch gegen die Begüterten mit ebenso bitterm Haß erfüllt war, wie es auch von ihnen verachtet wurde. Aus biefem niedergetretenen Stande refrutirte sich bann auch hanptsächlich bas Christentum. Dasselbe war ja jüdischen Ursprungs und empfahl sich daher jenen Juden, welche von ber Strenge bes Gesetzes entbunden zu sein wünschten ober, wenn fie höherer Auffassung fähig waren, ihre Zeit und den Zug berselben Die "Judenchristen", nachdem sich nach neuen Idealen verstanden. die "Beidenchriften" von ihnen getrennt, fuhren fort auf jüdische Art zu leben und die Juden gingen noch vielfach mit ihnen als mit Ihres= gleichen um, während sie die Heibenchriften als Berächter des Gesetzes grimmig haßten und an manchen Orten, wie in Antiochia (in Pisidien), Itonion, Thessalonike und Korinth sie sogar beschimpften,

steinigten und verjagten.

Nachbem ber Tempel zerstört war, kam vielfach ber Glaube auf, nun sei auch das "mosaische" Gesetz aufgehoben, und diese Ansicht trug viel dazu bei, die Judenchriften dem Judentum immer mehr zu entfremben. Sie zerfielen in eine Menge Setten, je nachdem fie sich mehr ober weniger ben Beibenchriften näherten. Im "Briefe an bie Hebräer" wurden sie aufgeforbert, sich vom Judentum völlig loszu= sagen; sie gingen endlich meistens zum Heidenchriftentum über und wenige übrig bleibende Sekten wurden von Christen und Inden in gleicher Weise verachtet. Das verhinderte aber nicht, daß auch hei= benchriftliche Sekten vielfach Elemente jüdischer Lehre beibehielten oder nen aufnahmen, selbst neben griechisch=heidnischen Anschauungen, wie die Gnostiker, Montanisten, Monarchianer u. A. Doch entwickelte sich seit dieser Zeit der Haß zwischen Juden und Christen und gab sich in gegenseitiger Unduldsamkeit und Verfolgungssucht auf immer häßlichere Weise kund. Die Juden konnten es nicht begreifen, daß die Zeit der Nationalreligionen vorbei war, daß unter den damaligen Berhältnissen jeder denkende und weitsichtige Mensch zum Christentum übertreten mußte, und schmähten baher bie, welche letteres taten, auf die maßloseste Beise. Ein jüdischer Gesetzeslehrer, Elisa ben Abuja, bei beffen Geburtsfeier Elieser und Josna in eine Art Berzückung geraten sein sollen, wurde wegen seines "Abfalls" zum Chri= stentum durch den beschimpfenden Namen Acher ("ein Anderer") ge= brandmarkt und ein Rabbi Tarfon sprach sich aus: die Evangelien verdienten verbrannt zu werden. Die getauften Juden wurden der Angeberei beschuldigt und die Christen verleumdet, als feierten sie schamlose Orgien. Das Synedrion erließ ein Berbot, von getauften

Juden Lebensmittel anzunehmen, mit ihnen zu verkehren, ihnen Dienste zu leisten oder von ihnen solche zu empfangen. In die Gebete nahm man Verwünschungsformeln gegen abtrünnige Juden auf. wurde der Kampf mit dem Christentum von den Juden auch dadurch geführt, daß man der Berbreitung des erstern auch Bekehrungen zum Judentum entgegensetzte, indem man nicht begriff, daß der Uebertritt zu einer Nationalreligion für Solche, die nicht der betreffenden Nation angehören, schlechterdings keinen Sinn hat. So schwierig der Uebertritt zum Judentum auch ist, indem er neben der bekannten schmerzhaften Operation noch die Unterwerfung unter die beengendsten Lebens= regeln in Bezug auf Speise, Wohnung und Verkehr verlangt, und so wenig ein Uebertritt zu einer Nation ohne Baterland verlockendes hatte, so kamen boch solche Fälle vor und zwar in nicht geringer An-Das Synedrion erließ besondere Gefete über die Bedingungen solcher Uebertritte und über die Nationen, deren Glieder man auf= Selbst in Rom, wo es zwar schon früher (f. nahm oder abwies. oben S. 159) judische Proselyten gegeben, gab es neun solche, boch meist Frauen. Die Juden galten in Rom als gute Traumbeuter und Wahrsager. Besonders gern beriefen sich die damaligen Juden auf einen gewissen Akhlas (Aquila) aus Pontos, ber erst Heibe, bann Christ gewesen und endlich Jude wurde, jedenfalls für einen Mann von filosofischer Bildung, welche er besaß, eine verkehrte Reihenfolge und ein psychologisches Rätsel. Er erwarb sich indessen ein Verdienst durch eine griechische Uebersetung der Bibel, dadurch veranlaßt, daß bie Juden den Chriften vorwarfen, die Uebersetzung der "Siebenzig" (oben S. 155) vielfach entstellt zu haben.

Die Todeszeit des Patriarchen Gamaliel ist nicht sicher befannt; nach ihm scheint Josua sein Amt bekleidet zu haben, da er während der später zu erwähnenden Wechselfälle des jüdischen Volkes unter den Kaisern Trajan und Habrian der Hauptführer desselben war. jene Zeit verlegte das Synedrion seinen Sitz nach Uscha in Galiläa. Die Judenverfolgung unter Hadrian unterbrach natürlich die Lehr= tätigkeit der Juden; aber nach Aufhebung des gräßlichen Druckes jammelten sich die Rabbinen wieder. Gamaliels Sohn Simon wurde Batriarch und nahm das Werk seines Baters wieder auf: ber bebentendste Rabbi seiner Zeit aber war der angeblich von Proselyten aus Rleinasien abstammende Mose, genannt Merr (der Erleuchtende), ein Lieblingsjünger des während der Verfolgung hingerichteten Afiba. Um sich zu unterrichten, scheute er selbst den Umgang mit Beiden und Chriften nicht, was ihm seine Gesinnungsgenossen vielfach übel nahmen, wogegen er sich indessen mit dem Gleichniß verteidigte, er finde einen saftigen Granatapfel, genieße bas Innere und werfe bie Schale weg. Auch sonst verfuhr er so sosistisch, daß seine Zeitgenossen von

1 C 100

ihm sagten, er sei im Stande gewesen, durch Vergleichungen und Folsgerungen ein ausdrücklich in der Schrift angeordnetes Gesetz in das Entgegengesetzte umzukehren. Dabei zeugten aber seine Gesetzsentsicheidungen von der äußersten Strenge und Entschiedenheit in Aufsrechterhaltung der Gesetz; seine Strenge fand jedoch viele Widerssacher und seine Entscheidungen wurden vielsach nicht befolgt.

Während der Verfolgung der Juden unter Kaiser Hadrian hatten die in Babylonien angesiedelten Stammes- und Glaubensgenoffen. weil in Indaa keine Autorität mehr bestand, von welcher sie Wei= fungen annehmen konnten, in Naha-Pakod ein eigenes Synedrion er= Stifter und erster Leiter besselben war Rabbi Chanina. ein Neffe Rabbi Josua's, welcher ihn dorthin gesandt hatte, um ihn bem Ginfluffe der Chriften zu entziehen, die ihn zu bekehren suchten. Als nun aber das Synedrion in Uscha wieder erstand, entschloß es sich, die babylonische Konkurrenz nicht zu dulden. Der Patriarch Simon sandte Boten nach Naha-Pakod, welche ben bortigen Rabbinen erst schmeichelten, bann ihre Schriften im Gottesdienste ironisch be= handelten und dadurch dem Bolke Gewiffensbedenken erregten und erst dann mit der Sprache berausrückten, ein Spnedrion in Babylo= nien sei so viel als eine Lossagung vom Gotte Jsraels. Widerstreben fügte sich Rabbi Chanina bem Machtgebote aus bem Mutterlande und er löste sein Synedrion auf. Aber auch dasjenige in Uscha war nicht unfehlbar; es brach barin Zwietracht aus, vorzüglich in Folge der Eitelkeit des Patriarchen Simon, der an Chrenbezeugungen für seine Person niemals satt wurde. In Folge dieser Zwistigkeiten verließ Rabbi Merr, ber bem Patriarchen stets entgegen= trat, das Mutterland seines Glaubens und wandte sich nach seiner Heimat in Aleinasien znrück.

Später, unter dem Patriarchen Juda, wurde das Synedrion (um 170) nach Sepforis in Galiläa verlegt. Rabbi Juda schaffte den Gebrauch ab, den Neumond durch Höhenseuer bekannt zu machen und führte statt derselben Sendboten ein; wichtiger ist, daß er die Mischna vollendete (189), welche nach der Bibel die Hauptquelle der hebräischen Ueberlieserung wurde. Die in ihr enthaltenen, aus dem "Gesetze" gefolgerten Gebote und Verbote gelten dem Judentum als Besehle Gottes, welche durchaus besolgt werden müssen. Man war nach der freien allegorischen Richtung der alexandrinischen Filosofensichule zur strengsten Gesetzlichkeit zurückgekehrt. Die Mischna überläßt fast nichts dem Ermessen soll, wie viel ein Armer zu beanspruchen hat. Sie kennt noch keine jenseitigen Strasen und keine Hölle; das gegen nennt sie unter den diesseitigen Strasen, außer den gerichtslichen (oben S. 139) auch eine solche "durch Gottes Hand" (Kharat).

Die Mischna sucht die Religion zu verinnerlichen und lehrt, dem Himmel für Mißgeschick ebenso zu danken wie für Glücksfälle. Gegen die Heiden richtet sie strenge Schranken auf und verbietet jede Art des Verkehrs mit ihnen; der Christen erwähnt sie nicht. Der Vollender dieses Werkes, Rabbi Juda, starb 219.

Mit seinem Enkel Juda II. begann in der Lehrtätigkeit der Rabbinen eine neue Richtung sich geltend zu machen. Dieselbe beschäftigte sich nicht mehr mit der Erforschung der heiligen Schriften und mit der Begründung der Glaubenslehre, sondern mit der Pflege der mundlichen Lehre, wie sie in der Mischna vorlag, mit der Erläuterung dieses Werkes. Davon hießen die nunmehrigen Lehrer Amora", Ausleger, im Gegensatze zu den bisherigen Tanaim (oben S. 184). Juda II. verlegte bei seinem Amtsantritte (225) das Patriarchat von Sepforis nach Tiberias. Er foll in besonderer Gunft bei Raiser Allexander Severus gestanden haben. Man sagte ihm jedoch arge Habinen. Sabsucht nach; er ordinirte unwissende Menschen um Gelt zu Rabbinen. Sein Bruder Hillel war der Lehrer des Kirchenvaters Origenes in ber Kenntniß ber Bibel. Die Juden machten sich bamals, wie Grät erzählt, barüber lustig, daß die Christen jedes hebräische Buch, das ihnen als alt angegeben wurde, in die Zahl der heiligen Schriften ein= reihten, und doch sind diese Bücher in ihrer Art ebenso ächt oder ebenso unächt wie der Pentateuch. Drigenes fand sich dadurch bewogen, ber Erste unter den driftlichen Lehrern, bas Hebräische und seine Literatur eingehend kennen zu lernen. Es tauchte auch damals eine würdigere Polemik zwischen Juden= und Christentum auf als sie bis= her gewaltet hatte. Bisher hatten sich die Inden darin gefallen, gereizt durch die Erhebung Jesu zum Gotte, denselben einerseits aus einer unkeuschen Verbindung Maria's abzuleiten, anderseits der "Zauberei" anzuklagen; jett begnügten sie sich, das Dogma der Dreieinig= feit mit Gründen zu widerlegen und die Ginheit Gottes zu betonen. Doch fand erstere Tendenz später selbst im Talmud Eingang (oben S. 180).

### 3. Das judische Exilardiat in Babylonien.

Nicht nur in der Zeit nach seiner Wegführung in das babylonische Zweistromland sollte das Judentum dort seine hauptsächliche Heimat haben, — auch später, nachdem die ganze bekannte Erdoberssläche ihm in gleicher Weise zum Exil geworden, hatte es noch einsmal auf jenem alten Kulturboden des semitischen Völkerstammes seinen Hauptsitz. Wir haben schon einmal (oben S. 188) gesehen, wie dort der Versuch zur Hegemonie im Judentum gemacht, aber durch Judäa vereitelt wurde. Mit mehr Glück wurde er ein zweites Mal wiedersholt. Schon seit dem frühern Exil befand sich fortwährend eine zahls

reiche judische Kolonie in Babylonien, welche von Zeit zu Zeit durch einwandernde Stammesgenossen vergrößert wurde. Nach Grät "trankte Babylonien den judischen Geist mit jener durchdringenden Berständig= feit, welche auf jede Frage eine Antwort, für jedes Rätsel eine Lösung findet und vor keiner Schwierigkrit gurudschreckt." Die Juden in Palästina taten sich mehr im Gebiete ber Fantasie, Diejenigen in Ba= bylonien in dem der Reflexion hervor. Die babylonischen Judengemeinden hatten während des Bestehens des zweiten Tempels ihre Schapkammer für die Tempelspenden in Naarda oder Naharda (oben Sie bilbeten einen Stat im State und genoffen mancherlei S. 160). Vorrechte gegen Erlegung einer Kopf= und einer Grundsteuer; auch hatten sie ein ständiges Oberhaupt, den Exilarchen (Resch-Galuta), angeblich aus Davids Geschlecht, ber zu ben Würdenträgern bes perfischen Reiches der Sassaniden gehörte und alle jene Ehrenbezeugungen empfing, welche in bemselben einer Person von fürstlichem Range zu= Die Exilarchen hatten polizeiliche und richterliche Gewalt über sämmtliche Juden Babyloniens und mißbrauchten dieselbe sehr oft. Zugleich aber waren sie religiöse Gesetzestehrer, und verbunden mit ihrer weltlichen Stellung und den Gigentümlichkeiten des Landes mußte ihre Lehre einen durchaus neuen und eigenen Charakter erhalten.

Bahlreiche lernbegierige junge babylonische Juden strömten unter den letzten Tanaim nach Palästina', namentlich unter Juda I., und brachten die Lehren, welche sie dort hörten, nach dem Eufrat und Tigris, wo nun auch Lehrhäuser entstanden. Der tüchtigste Apostel der in Palästina ausgebildeten jüdischen Lehre war für Babylonien Rab, genannt Abba Aroka, welcher mit Erstaunen wahrnahm, wie wenig vertraut mit dem Gesetze die abgelegeneren Gemeinden in diessem Lande waren; er half diesem Uebelstande mit rastlosem Eiser ab und trug viel zur Verbesserung der schlassgewordenen Sitten bei. Er starb 247.

In der Folge trat das Judentum in Babylonien immer mehr hervor und dasjenige in Palästina immer mehr zurück. Das Vatersland der Juden wurde durch deren einstiges Verbannungsland übersstralt. Die Patriarchen in Tiberias wurden stusenweise unbedeutender und nachdem die letzten Amorar in der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts den sog. jerusalemischen oder judässchen Talmud angelegt, kam in ihren Schulen die Lehrtätigkeit ganz abhanden. Desto mehr glänzten die Lehrhäuser zu Pumbadita im Norden und zu Sura im Süden Babyloniens. Das verhinderte aber nicht, daß die wolhabenden dortigen Juden sich durch Anmaßung und Sittenslosisseit einen übeln Namen machten. Die Exilarchen und ihre Verswandten lebten in fürstlichem Auswande und ließen sich durch Versschnittene und andere Stlaven bedienen. Ja sie beraubten sogar Arme.

Rabbi Nachman, ein Schwiegersohn bes Exilarchen, zog Nuten aus ber Prostitution seiner Stlavinnen und behandelte Lehrer und Ge= lehrte verächtlich. Auf eine höhere Stufe brachte das babylonische Judentum Rabbi Afchi, welcher schon in jugendlichem Alter Haupt ber Schule zu Sura wurde und beffen Rat sich selbst die Exilarchen unterordneten. Sein wichtigstes Werk ist jedoch bas Unternehmen die Erläuterungen und Erweiterungen ber Mischna (oben S. 184), welche unter dem Namen des Talmud begriffen werden, zu sammeln und zu ordnen, woran er über ein halbes Jahrhundert arbeitete. Das Werk wurde jedoch noch nicht schriftlich abgefaßt, sondern nur im Gedächtniß festgehalten und mündlich fortgepflanzt. Rabbi Aschi war so weit aufgeklärt, daß er sich gegen die Hoffnungen auf den Messias erklärte, welche in ber stürmischen Zeit ber Bölkerwanderung und der Zerrüttung des römischen Reiches bei den Juden mit voller Macht wieder auftauchten. Auf der Insel Kreta erregte das mals ein jübischer Schwärmer großes Aufsehen, welcher sich Mose nannte und sein Volk durch das Meer ins gelobte Land führen wollte, wobei aber Viele und wahrscheinlich auch er selbst ertranken. Patriarchat in Tiberias ging damals (in der ersten Hälfte des fünften Jahrhunderts) in aller Stille zu Grunde, — nicht so aber die Tätigkeit der Rabbinen, welche bei allen ihr anhaftenden Mängeln doch eine hervorragende Kulturleiftung zu nennen ift; denn sie hat nicht nur das geiftige Leben des judischen Bolfes erhalten, sondern auch dem Chriftentum die Kenntniß des Judentums vermittelt, ohne welche das ja aus letterm hervorgegangene erstere ein wurzelloser Baum gewesen ware. Immerhin kam der bei weitem größere Teil der rabbis nischen Tätigkeit ausschließlich bem Jubentum zu Gute. Die große Sammlung des Talmud im weitern Sinne hat ziemlich genau mit ber Stiftung bes römischen Raiserreiches ihren Anfang genommen und fast ebenso genau mit bem Ende bes weströmischen Reiches ihren Abschluß gefunden. Letteres geschah in Babylonien in einer friedlichen Beriode zwischen Verfolgungen ber Juden von Seite der Saffaniben. 1

Eine Anzahl bedeutender Rabbinen, unter welchen Rabbi Achai ben Huna aus der Gegend von Naarda (gest. 506) der Bedeutendste war, vollendeten das Werk, das auch den Namen Gemara führt (499). Dasselbe ist mit keinem andern Erzeugnisse der Literatur zu vergleichen, sondern eine Schöpfung ganz eigener Art. Am meisten entspricht es etwa den gleichzeitigen Schriften der christlichen Kirchen-väter, so weit es auch von diesen entsernt ist. Gleich der Bibel und anderen religiösen Werken ist der Talmud mit gleichem Unrechte bald in den Himmel erhoben, bald schlechthin verurteilt worden. Neben großen Mängeln hat er auch erhabene und treffliche Stellen. Unter

seine Mängel rechnet Grät erstens viele unwesentliche und kleinliche Dinge, die mit großer Wichtigkeit und ernsthaft behandelt werden, zweitens abergläubige Elemente, namentlich mit Bezug auf Traum= beutung, Wahrsagerei und Zauberei, die aus der versischen Umgebung feiner Wiege stammen, brittens lieblose Vernrteilungen und Verkete= rungen fremder Bolfer und Religionen, viertens falsche Schriftauslegungen und der Wahrheit schädliche Deuteleien. Den babylonischen Talmud unterscheibet von dem judäischen (oben S. 180) hoher Ge= bankenflug und scharfe Verstandesübung, aber auch Spitfindigkeit und icholastische Grübelei. Unter den Juden ist jener volkstümlicher geworden als dieser und hat ungeachtet seiner Mängel die Pflege idea= Ien Sinnes unter benfelben und ihre Erziehung zu höherer Auftur, wie auch nicht minder ihr nationales und religiöses Gesammtbewußt= sein ungemein befördert.

Nach der Bollendung des Talmud schien die Lebens- und Arbeit= fraft bes Judentums erschöpft zu sein. Doch standen im sechsten Jahrhundert wieder Lehrer auf, welche bas religiöse Leben des Bolkes Israel zu regeln suchten. Man nannte sie Saburäer (Saburor). weil sie den verschiedenen Meinungen (Sebara) über den Inhalt des Talmud die endgiltige Entscheidung gegenüberstellten; aber sie wirkten mehr in praktischer als theoretischer Beziehung. Ihre Sorge war, ben Talmud schriftlich abzufassen, teils aus dem Gedächtniß, teils nach aufgesetzten Bemerkungen. Doch dauerte ihre Tätigkeit nicht lange. Selbst die Kenntniß der hebräischen Sprache nahm in jenen Tagen ab und längere Zeit weiß die Geschichte von judischen Lehr= häusern nichts mehr zu erzählen.

Erst in der Zeit nach der Bernichtung des persischen Sassaniden= reiches durch die Araber taucht wieder eine religiöse Leitung der Judenschaft aus dem Dunkel auf. Gin Abkömmling der Exilarchen aus dem angeblichen Sause Davids, Bostanai, wurde vom Chalifen Omar als Oberhaupt der Juden mit politischen und richterlichen Befugnissen anerkannt und mit einer gefangenen persischen Königstochter vermält. Unter ihm begann eine neue Epoche der rabbinischen Lehr= tätigkeit. Unter dem Chalifen Ali erhielt das Haupt der Schule von Sura ben Titel Gaon, b. h. Würdenträger, und gewisse Befugnisse, welche dieses Amt mit dem des Exilarchen oft in Widerstreit brachten. Aber auch innerhalb der Familie des Exilarchen selbst brachen nach bem Tobe Bostanai's Zwistigkeiten aus. Der Lettere hinterließ Sohne von mehreren Frauen (es ist nicht gesagt ob von gleichzeitigen ober aufeinanderfolgenden), sowol von jener persischen als von jüdischen. Ein Sohn der persischen Frau war des Baters Liebling, während die Söhne ber jüdischen Frauen ihn als einen von einer gefangenen Nichtjüdin Geborenen einen Sklaven nannten, was allerdings bem

Wortlaute des Talmud entsprach. Ja sie wollten ihn als Sklaven verkaufen und angesehene Rabbinen billigten dieses Borhaben. Dassselbe wurde nun zwar durch nachträgliche Ausstellung einer Freiheitsurkunde für die Perserin vereitelt; aber ihr Sohn blieb dennoch von der Nachfolge im Amte ausgeschlossen, das auf einen seiner Halbsbrüder überging. Dieser und seine Nachfolger versuhren willkürlich gegen die Borsteher der Lehrhäuser, setzen sie ab und ersetzen sie durch ihnen ergebene Menschen, was unter dem jüdischen Volke viel böses Blut machte, so daß man sich noch lange nachher seierlich gegen die Abstammung von Bostanai verwahrte.

In späterer Zeit wurden die Berhältnisse der judischen Gemein= schaft in Babylonien geordneter und friedlicher. Zwar hatte dieselbe kein einheitliches Oberhaupt wie z. B. in derfelben Gegend und Zeit die christlichen Restorianer in ihrem Katholikos. Der Exilarch war ihr Oberhaupt in politischen und überhaupt weltlichen Dingen, vertrat sie gegenüber dem Chalifen und trat auch äußerlich wie ein Fürst Der Gaon war das religiose Oberhaupt. Die höchste richter= liche Behörde bestand aus dem Exilarchen, dem Gaon und dem Schulhaupte von Pumbadita. So entwickelte sich bei ben Juden eine Hierarchie zu berselben Zeit, wo im Reiche bes Islam bas Chalifat aufblühte und der Bischof von Rom sich zum Oberhirten der Christenheit emporschwang. Der Exilarch ernannte die beiden Schulhäupter, unter welchen der Gaon stets den Vorrang hatte, während die beiden Schulen selbst einander an Rechten gleich standen. Jede bestand aus dem Oberhaupte, einem Oberrichter, sieben Vorstehern der Lehrerversammlung, welche Genossen ober Gelehrte (Chaberim) hießen, und einem Kollegium von hundert Mitgliedern, von denen siebenzig das große und dreißig das kleine Synedrion bilbeten, welches lettere nur Kandidaten des Lehramtes zählte. Die Schulstellen mit Ausnahme derjenigen des Oberhauptes waren erblich. Aus einem Lehrkörper wurde indessen das Kollegium jeder Schule mit der Zeit zu einer Art von Parlament, welches Gesetze erließ, und wandelte nach und nach seine theoretische Tätigkeit in eine praktische um. Das babylo= nisch = versische Gebiet wurde, was seine jüdische Bevölkerung betrifft. in zwei Sälften geteilt, eine nördliche und eine fübliche; in jener ernannte die Schule von Pumbadita, in dieser die von Sura die Rich= ter der Gemeinden (Dajan), welche mit je zwei Beisigern das Rabbinat bildeten, das alle Urfunden, welche aufgesetzt wurden, zu be= stätigen hatte. Im Uebrigen stand an der Spite der Gemeinde eine siebengliedrige Kommission (Parnese-ha-kenéset, Versorger der Ge= meinde), welche das Recht hatte, über widerspenstige Gemeindeglieder körperliche Strafen oder den Bann zu verhängen. Der Bann (Cherem) war ebenso furchtbar wie die christliche Exkommunikation. Diese

a consula

Gemeinbeverfassung der Juden hat sich im Wesentlichen bis auf die neueste Zeit erhalten. Je mehr sich aber das Reich der Chalisen vergrößerte, desto mehr erweiterte sich der Areis des Einslusses der babylonisch=jüdischen Schulen und erstreckte sich zur Zeit der größten Ausdehnung jenes Reiches über sämmtliche Juden desselben. Hiersburch wurde aber der Gesichtskreis der Juden erweitert und an die Stelle der ausschließlichen Beschäftigung ihrer Gelehrten mit dem "Gesehe" trat eine Vertiefung derselben in die Wissenschaft, d. h. in vorurteilslose Forschung außerhalb des enggezogenen Areises ihrer religiösen Vorschriften. Mit dieser neuen Stuse der geistigen Tätigseit des jüdischen Volkes werden wir uns weiterhin zu beschäftigen haben, nachdem wir dessen Leiden seit dem Verluste seines Vaterslandes nachgeholt haben werden.

## Zweiter Abschnitt.

### Die Berfolgungen ber Inben.

#### 1. Von Titus bis Konstantin.

Man liebt es, die Verfolgungen und andere Gränel um des Glaubens willen als eine Entstellung und Schändung ber Religion barzustellen. Es kann nichts falscheres geben; Berfolgung und Un= buldsamkeit gehören zum innersten Wesen jeder Religion. hält eine Religion ihren Inhalt für die alleinige Wahrheit, — dann muß sie jeden andern Glauben für falsch halten und jeden solchen, ber in ihr Gebiet eindringt, verfolgen und unterdrücken, oder sie hat jene Meinung von ihrem Inhalt nicht, — bann richtet sie sich felbst. Ist eine herrschende Religion in das Stadium eingetreten, die in ihr Gebiet eingebrungenen anderen Glaubensformen zu dulben, fo hat fie, bewußt oder unbewußt, bereits angefangen, an ihrer Unfehlbarkeit zu zweifeln; benn Duldung eines Glaubens, ben man wirklich für falsch hält, ist widersinnig. Der Fortschritt der Humanität und derjenige der Wissenschaft gehen Sand in Sand, die Folge des erstern ist die Toleranz und die des letztern der Zweifel an vorgeschriebenen Glaubensfätzen; Toleranz und Zweifel find daher untrennbar und beide sind Kennzeichen der vorgeschrittenen Civilisation, welche an die Stelle ber Religion die Kunst und Wissenschaft und an die des Fanatismus die Menschenliebe sett.

Neberall auf der Erde haben daher, so lange die Wissenschaft den Bau der Religion noch nicht erschüttert hatte, die in der Mehrsheit oder im Besitze der Gewalt besindlichen Religionen die übrigen, die sich in den Bereich ihrer Macht wagten, verfolgt und unterdrückt, soweit nicht die Statsregirungen aus Abneigung oder Eisersucht gegen das Priestertum dessen Absichten vereitelten. Doch haben bei relisgissen Bersolgungen auch oft andere Beweggründe, namentlich z. B. Rassenhaß oder politische Parteiungen oder der Verdacht aufrührerischer Absichten mitgewirkt. Wahrscheinlich ist aber unter allen Glausbensgenossenschaften keine so lange Zeit hindurch und mit solcher Härte verfolgt worden wie die der Juden.

Die Ursache bieses Umstandes liegt wol zunächst darin, daß bie Juden schon vor langer Zeit ihr Baterland verloren und demzufolge seitbem überall Fremdlinge, also entweder Unterdrückte oder Geduldete So lange die in den Ländern, wohin sich die Juden ge= wandt, herrschenden Religionen vom Zweifel und von der Kritik un= angetastet blieben, wurden die Kinder Jeraels natürlich unterdrückt. Eine fremde Rasse waren sie ebenfalls, und so konnte ihnen das Martyrium nicht fehlen. Gigentlich waren die Juden schon aus der Zeit ihrer geringern ober größern statlichen Selbständigkeit her mit den Leiden religiöser Verfolgung bekannt. Schon zur Zeit der getrennten Reiche Israel und Juda waren, je nachdem der Dienst Jahve's oder der Dienst fremder Götter herrschte, die Anhänger des einen oder andern von der herrschenden Bartei verfolgt worden (oben S. 43 n. 44). Die erste Unterdrückung von Seite nichtjüdischer Macht war diejenige unter Antiochos, welcher die Erhebung der Makkabäer folgte (oben S. 122 f.). Weit häufiger aber mußte die Bedrängniß um des Glaubens willen eintreten, seitdem die Römer dem Hebräerlande seinen letten Schein bürgerlicher Selbständigkeit genommen hatten. Eigentliche Judenverfolgungen treffen wir denn auch schon seit Domitian, des Titus jungerm verworfenem Bruder. Die feit der Berstörung von Jerusalem den Juden auferlegte Steuer ließ er mit solder Rudfichtlosigkeit eintreiben, daß unter ihm, wie Suetonius als Augenzeuge erzählt, ein neunzigjähriger Greis untersucht wurde, ob er beschnitten sei. Die Proselyten des Judentums ließ er als Gottesläugner verurteilen, ja fogar seinen Berwandten und Mitkonsul Clemens wegen hinneigung zu den Juden hinrichten, vielleicht auch den Geschichtschreiber Josefos (oben S. 135. Nachdem Nerva während seiner turzen Regirung die Juden mild behandelt, faßte Trajan ben großen Gedanken, das römische Reich durch dasjenige Alexanders des Großen zu erweitern, fand aber bei den gahlreichen Juden Babylo= niens heftigen Widerstand, der wahrscheinlich seinen Plan vereitelte. Ja, es kam sogar zu einem Ereignisse, bas seines Gleichen in ber 13\*

1 0000

Weltgeschichte kaum haben dürfte. Wol schwerlich hat sonst irgendwo und irgendwann ein Bolf in einem fremden Lande, wo es nur ge= duldet war und auch sonst keinen Anspruch auf Mitbesitz hatte, Revo-Intion gemacht. Unter Trajan bagegen taten dies die Juden, ohne daß genügende Gründe zu diefer Handlungsweise bekannt wären. Sie taten es in Aegypten, Kyrenaika, Libyen und auf ber Insel Kypros, in Ländern, wo sie niemals ein Heimatrecht besessen hatten. Judäa, das einzige Land, wo die Berechtigung zur Erhebung den Juden nicht bestritten werden kann, blieb nicht zurück (116 und 117 Doch war der Aufstand viel bedeutender in Ahrenaika nach Chr.). und Appros. Dort, wo die Juden dieses Wagniß schon einmal unternommen, und wo sie nun auch von ägyptischen Stammesgenossen unterstütt wurden, machten sich die Unterdrückten zu Unterdrückern, tödeten bie Römer und Griechen bes Landes, angeblich an zweihunderttausend, ließen sie mit einander und mit wilden Tieren im Amfitheater kämpfen und sollen sogar aus Haß und Wut ihr Fleisch verzehrt und ihre Häute sich überworfen haben! Auf Appros zerstörten sie, wie erzählt wird, die Hauptstadt Salamis und machten 240,000 Endlich aber warfen Trajans Legionen diesen un= Griechen nieder. berechtigten, weil auf fremdem Gebiete spielenden Aufruhr nieder und bestraften die Anmaßung der Juden, die Herren zu spielen, wo sie nicht zu Hause waren, mit der scheußlichsten Grausamkeit. Die prachtvolle Spinagoge in Alexandria wurde zerstört. Appros durfte seitdem fein Jude mehr betreten. Ueber ben Ausgang bes bamaligen Aufstandes in Palästina selbst ist nichts näheres bekannt. Der nächste Raiser Hadrian war den Juden wieder gunstig gesinnt, rief ben harten Feldherrn Quietus aus ihrem Lande ab, begnadigte ihre Anführer Julianus und Pappos und erlaubte ihnen, den Tempel wie= der aufzubauen. Es wurde zu diesem Zwecke unter den Juden aller= orten gesammelt; das Unternehmen scheiterte jedoch an der Weigerung Habrians, den Bau in Jerufalem zu gestatten, und an der Feindseligkeit der Samariten und vielleicht auch der Christen. beabsichtigte die Verschmelzung der Juden mit den Kömern oder son= stigen Reichsbewohnern und legte daher den Grund zur Erbauung jener ächt römischen Stadt auf den Trümmern Jerusalems: Aelia Capitolina (oben S. 138). Diese seine Haltung rief benn auch den letten Aufstand der Juden unter Bar Rochba. Bar Kosiba (a. a. D.) hervor, von welchem, als einem Messias, allerlei Wundertaten erzählt werden; er war es auch, der die letten jüdischen Münzen prägen ließ und überhaupt den letzten Versuch machte, die Selbständigkeit seines Bolkes wieder aufzurichten. unterbrach er, da er die Macht in Händen hatte, die Judenverfolgungen durch eine Christenverfolgung, weil die Christen allein unter

den Bewohnern des Landes (selbst Samariten und Heiden nicht außgenommen), an der Erhebung keinen Anteil nahmen. Zwei Jahre (132-134) bauerte der Glanz des letten Nachfolgers der Gideon und Jefta und der Makkabäer, bis er mit dem Felsenneste Betar auf nicht näher bekannte Weise fiel und ein furchtbares Blutbad die Rache der Römer befriedigte. An die Stelle der Judensteuer trat der noch viel läftigere "Leibzoll". Um künftige Aufstände un= möglich zu machen, beabsichtigte Hadrian die Vernichtung des jüdischen Auf der Stelle Jerusalems baute er nun seine Aelia Capitolina, gang in griechischem Stil und Geschmack, bevölkerte fie mit Sprern und Fönikern und füllte sie mit heidnischen Tempeln und Bildfäulen. Den Juden wurde ihr Betreten verboten und um fie abzuschrecken und zu verhöhnen, am Tore ein Schweinskopf ausge= Schwere Strafen wurden Allen angedroht, welche den Sabbat heiligten, die Speiseverbote beobachteten, die Beschneidung übten oder sich mit der jüdischen Lehre befaßten. Selbst jüdische Kleidung brachte die Träger in Lebensgefahr; die des Judentums Ueberwiesenen aber erlitten die gräßlichsten Foltern und Tobesarten. Wie immer. gab es auch hier ehrlose Angeber, welche', mit ben judischen Gesegen bekannt, die Schergen auf jeden Aniff aufmerksam machten, der gur Umgehung der drakonischen Gesetze biente. Rabbinen in Menge, dar= unter der ehrwürdige Afiba, starben den Martyrtod. Auch viele Christen, deren Glauben die Seiden vielfach vom judischen nicht zu unterscheiden vermochten, wurden damals verfolgt, und es trug dies namentlich zur vollständigen Berschmelzung ber Juden= und Beiden= driften und zur gründlichen Beseitigung ber mosaischen Gesetze in driftlichen Kreisen bei. Freilich wurden damit die späteren Christen= verfolgungen nicht abgewendet.

Nach Habrians Tode wurden dessen blutdürstige Erlasse (139 oder 140) durch seinen Nachfolger Antoninus Bius aufgehoben. Die Juden dursten ihre Religion wieder üben, nur keine Proselhten machen und Jerusalem nicht betreten. Eine neue Versolgung sand unter Verus, dem orientalischen Mitsaiser des Marcus Aurelius, während des Arieges mit den Parthern statt, auf deren Histe die Juden hofsten. Eine verhältnismäßig günstige Zeit für die Juden war es, als Stammes, wenn auch nicht Glaubensverwandte von ihnen in Kom herrschten, nämlich die sprische Baalsdienerbande eines Caracalla und Heliogabal, unter welchen semitisches Heiden mit seiner Wollust und Grausamseit im römischen Reiche Mode wurde. Auch unter dem zu den besten Kaisern zu rechnenden Alexander Severus, der ebenfalls aus Sprien stammte, erfreuten sich die Juden wolwollender Beachtung und Behandlung, ja sogar Bevorzugung. Er soll in seinem Schlaszimmer die Büsten von Orseus. Abraham

und Chriftus (allerdings eine fonderbare Zusammenstellung) ange=

bracht haben.

Unter der Regirung bieses Kaisers trat jedoch im Osten der Welt des Altertums ein Ereigniß ein, welches für das Judentum ver-Es war ber Sturg des parthischen Reiches . hängnikvoll wurde. in Mesopotamien und Eran durch die Sassaniben. An die Stelle einer Mischlingsrasse von halb griechischer, halb vielleicht turanischer Abstammung trat ein rein arisches Geschlecht, an die Stelle halbgrie= chischer Mischkulte die strenge Herrschaft der Lehre Zarathustra's (226) und zwar zum ersten Male in ihrer Reinheit, da die unter den alten Herrschern der Perfer, den Achämeniden, gebotene Glaubensform eine Ist jede Religion mit vom mit allerlei Elementen gemischte war. Zweifel unangetastetem Glauben schon an sich undulbsam, so muß es um so mehr eine Nationalreligion gegen jede in das Land ber betreffenden Nation eingedrungene Glaubensform sein, am meisten aber gegen eine solche, welche im eigenen Lande dieselben Ansprüche erhob. Im speziellen Falle aber waren die Parsen gegen die Juden schon beshalb notwendig unduldsam, weil beider Bölker Glaubensformen viel Aehnliches unter sich, ja jogar Manches von einander entlehnt hatten, also Konkurrenten waren. Ihre ältesten Sagen hatten beide Reli= gionen, die parsische und die jubische, aus bem Schape der Reilschriftkultur geschöpft und die jüdische hatte zu der Zeit, da sie an den Sit dieser Kultur gebaunt war, von der parsischen die Dämonenlehre angenommen, welche dieser wahrscheinlich durch die alten Chaldäer zugekommen war. Der mit der Zeit durchgebildete Dualismus der Perfer machte sie gang besonders geeignet zur Verfolgungssucht, weil er eine strenge Scheidung zwischen bem guten und bem bosen Prinzip durchführte und zu den Aeußerungen des letztern neben allem Schlechten notwendig auch jeden "falschen", d. h. für falsch gehaltenen Glauben zählen mußte. Außer den Juden wurden übrigens in gleicher Weise auch die Christen und die heidnischen Griechen Opfer dieser Verfolgungssucht.

Die bis dahin fast unabhängigen Gerichtshöfe der Juden in Babylonien verloren unter neupersischer Herrschaft die peinliche Rechtspflege. An den Tagen, an welchen man das Feuer als Sinnbild des göttlichen Ormazd verehrte, duldete man in den Häusern der Juden und anderer "Reger" kein Feuer und Licht. Durch diese Versfolgung wurden die babylonischen Juden, um sich ihr zu entziehen, schlaffer in der Befolgung des Gesetzes, und wirklich trat sodann auch mehr Duldung ein, namentlich unter dem milden Schah Schabur I. in der Mitte des dritten christlichen Jahrhunderts, welcher sogar mit dem jüdischen Kabbi Samuel freundschaftlichen Umgang pflog.

Bu berfelben Zeit begann ber Verfall des römischen Reiches.

Un allen Eden und Enden desselben traten Gegenkaiser und Raifer= linge auf, einander die Stude der Beute entreißend, ahnlich ben Nachfolgern des großen Alexander, doch ohne, daß sie neue Schöpfungen aufzustellen im Stande waren. Für die Juden von besonderer Bebeutung war das in der Prachtstadt der Wüstenvase Tadmor oder Palmyra unter Obenates errichtete sogenannte Raiserreich, namentlich unter bes Stifters Gattin und Nachfolgerin Zenobia. Dbenates hatte die unabhängige alte Hauptstadt ber mesopotamischen Juden, Naarda zerstört, und hieß daher bei ben Juden: ber Räuberhaupt= mann. Er wurde sogar den Sassaniden furchtbar; einen andern Charafter erhielt aber sein Reich unter ber fein gebildeten Zenobia. Unter anderen Gelehrten erfreute sich ihres Schutes auch der driftliche Bischof von Antiochia, Paulus von Samosata, ber wegen seiner monotheistischen, wie man meint felbst zum Judentum hinneigenden Richtung als Ketzer verfolgt wurde. Obschon Zenobia den Juden geneigt war, erwiesen sich die Fanatiker unter ihnen höchst undankbar gegen sie und ersehnten den Fall Tadmors, weil dort Mischen zwischen Juden und Beiden geduldet wurden. Der Wunsch jener Fanatiker wurde allzubald (273) erfüllt.

Je größer die Kluft zwischen Juden und Christen wurde, destwöfter kam es vor, daß die Verfolger der Einen die Begünstiger der Anderen wurden. Diokletian, der letzte Christenversolger, war darum den Juden geneigt, d. h. wenn wir die Verichte recht verstehen, — er verachtete sie innerlich, hielt sie aber für ungefährlich und tat ihnen daher nichts zu leide. Neben den Christen verfolgte er auch die Samariten, was die Juden freute und sie zur vollstänsdigen Ausschließung derselben aus der jüdischen Gemeinschaft bewog.

### 2. Von Konftantin bis Mohammed.

## a. In Asien und Afrika.

Konstantin, welcher dem Christentum zum Sieg im römischen Reiche verhalf, gewährte dem Judentum zuerst freie Religionsübung (312) und anerkannte den Patriarchen in Judäa als Oberhaupt aller Juden im römischen Reiche. Je mehr er sich aber dem Christentum zuwandte, desto mehr zeigte er den Juden seine Abneigung, verbot ihnen (315) die Aufnahme von Proselyten und die Bestrafung Abgesfallener und hob ihre Privilegien an verschiedenen Orten auf.

Das von Konstantin veranstaltete und begünstigte Konzil von Nikka zerriß den letzten Zusammenhang zwischen Juden- und Christentum, indem es durch die Einführung des Glaubens an die Dreieinigkeit sich in den Gedankenkreis des Heidentums zurückbegab und das Ofterfest vom Bassach vollständig unabhängig machte. Damit war leider das Zeichen zu den Judenverfolgungen gegeben, durch welche sich das Christentum ober vielmehr die dessen Namen mißbrauchenden Machthaber über ein Jahrtausend lang befleckt haben. erneuerte das Geset Hadrians, daß kein Jude in Jerusalem wohnen Es ift übrigens burch jübische Schriftsteller (Grät, Gesch. b. Juden IV. S. 335) zugegeben, daß es jüdische Täuflinge waren, welche zumeist zu den ersten Judenverfolgungen von driftlicher Seite aufhetten. Die Verfolgung nahm unter Konstantius zu; berselbe bedrohte Ehen zwischen Juden und Christen und die Beschneibung driftlicher Sklaven (339) mit dem Tode. Weniger jedoch diese Berfügun= gen, als die den Juden auferlegten Steuern und der (freilich von furchtsamen Rabbinen begünstigte) Zwang gegen jüdische Bäcker, am Sabbat für die Legionen Brot zu backen, führten zu einem neuen Aufstande ber Juden in Palästina, der seinen Hauptsit in Sepforis hatte, aber nach Niedermetelung mehrerer taufend Juden und Berstörung ihrer festen Bläte niedergeschlagen wurde. Die Folgen waren Da dieselben es ben Juden unmöglich noch ärgere Bedrückungen. machten, in bisheriger Beise die Zeiten zu bestimmen, nach welchen sich der Kalender ihres Glaubens richtete, führte der Patriarch Hillel II. (359) einen festen Ralender ein, nach welchem Jedermann sich seine Reitrechnung selbst bilden konnte und welcher noch heute bei ben Juden gilt.

Von großer Bedeutung für die Geschichte ber Juden, wie für diejenige der Heiden und Christen wurde die Kaiserherrschaft jenes Mannes, welcher, beseelt vom besten und edelsten Willen, aber zu spät gekommen und von seiner Zeit mißverstanden, das Ideal allgemeiner religiöser Dulbung ober vielmehr Gleichberechtigung in's Leben zu führen trachtete. Es war Julian, ber sogenannte Apostat, ber von der orthodoren Christenkirche ebenso sehr verdammt, wie von Juden und Heiden in den Himmel erhoben wurde. Erstere verkannte dabei sein Streben; Lettere saben nicht ein, daß das Christentum nur tat, was Heiden= und Judentum im Besitze der Macht ebenfalls getan hatten und hätten, indem es eine Reaktion gegen seine bereits er= rungenen Erfolge nicht bulbete. In ber Zeit, in welcher Julian lebte, war das, was er wollte, nicht mehr durchzuführen; eine Kirche, zu= mal eine junge, läßt sich von dem Gipfel erreichter höchster Geltung nicht mehr durch den Willen Einzelner in ihre früheren Schranken zurückweisen. Bur Zeit der Chriftenverfolgungen wäre einem Julian sold' ein Ziel zu erreichen möglich geworden; nun aber war es zu spät. Ja, Julian konnte überhaupt nicht mehr in bem Sinne wirken, der seinem Geiste vorschwebte. Die vom Christentum erlangte Macht, von der er um seiner Gesinnungen wegen verfolgt worden, reizte ihn

jedoch, gegen dasselbe weniger gerecht zu sein, als gegen die anderen bestehenden Religionen. Das Heidentum, freilich gereinigt durch Filosofie, stellte er an die Spitze des States, das Judentum begünstigte er, das Christentum griff er mit den Wassen der Satire an und nahm ihm seinen weltlichen Einsluß. Er würdigte den Patriarchen Hillel seiner Freundschaft, hob alle Beschränkungen auf, unter denen die Juden litten, und traf sogar Anstalten, von sich aus den Tempel in Jerusalem, das seit Beginn der christlichen Obmacht wieder den alten Namen führte, neuerdings aufzubauen. Merkwürdiger Weise machte dieser großmütige Entschluß auf die Juden keinen Eindruck; sie ließen den Kaiser machen und schauten gleichgiltig zu. Das Werk scheiterte jedoch in Folge fortwährender Gasentzündungen beim Graben des Grundbaues. Die Christen sahen darin ein Wunder, die Juden eine Bosheit der Christen.

Mit Julian's frühem Tobe im Partherkriege ging aber ohnehin sein Streben unter und die Chriftenheit nahm ihre Weltherrschaft wieder auf. Doch war die in ihrem Schose entbrennende Spaltung ein Glück für die Juden. Bon den beiden feindlichen Parteien der Katholiken und Arianer begünstigte lettere die Juden, einmal weil sie felbst verfolgt wurde und nicht fest stand und sodann weil sie mit ihrem die Dreieiniafeit verwerfenden Glauben dem jüdischen Monotheismus näher stand als die denselben verabscheuenden Katho= Ueberhaupt verhinderte der innere Parteistreit die Machthaber, Konstantins und des Konstantius unduldsame Edikte zu erneuern, so daß die Julianische Religionsfreiheit noch eine Zeit lang fort bestand. Selbst Theodosios der Große widerstrebte den Aufhetzungen der katholischen Geistlichkeit gegen Arianer und Juden und schützte sie gegen Verfolgung und Vergewaltigung. Nach ber Teilung bes Reiches in das morgenländische unter Arkadios und das abendländische unter Honorius, begannen die Juden, bei der Kämmerlingsherrschaft des erstern ihre Duldung mit Gold zu erkaufen, das ihnen somit bereits in ziemlichem Maße zur Verfügung gestanden haben muß.

Die schlimme Zeit, welche das sog. Mittelalter den Juden brachte, begann unter dem Pfaffenknechte Theodosios II. (408—450), welcher den Bau neuer Synagogen untersagte. In Alexandria (Aegypten) wurden 415 die Juden durch einen Volksauflauf, an dem sie indessen nicht unschuldig gewesen sein sollen, ausgeplündert und aus der Stadt vertrieben. Den wilden und rohen Fanatismus der damaligen und dortigen Christen und ihres Vischofs Kyrillos zeigt übrigens die gleichzeitige schändliche Ermordung der heidnischen Filosofin Hypatia. Alehnliche Scenen sielen damals auch schon in Spanien vor, wo die Juden entweder zur Taufe gezwungen, niedergemacht oder vertrieben wurden. An manchen Orten rächten sich die Juden für solche Ver-

folgungen auf eine unwürdige Beise, indem sie am Purim-Feste (oben S. 148) ben haman an einen Galgen hingen, ber bie Geftalt bes Kreuzes hatte (Grät Gesch. d. Juden IV. S. 393). In einem spri= schen Städtchen follen sie sogar einen Knaben gefreuzigt haben, mas einen Kampf zwischen Juben und Chriften und harte Strafen zur Folge hatte (415). Auch in Antiochia glaubten sich die Christen für jene jübische Tat rächen zu sollen und nahmen die Synagogen mit Gewalt in Besitz. Der Kaiser befahl die Rückgabe berselben; aber der Schwärmer Simeon, welcher bekanntlich seine Frömmigkeit durch jahrelanges Stehen auf der Spite einer Säule an den Tag legte, machte dem monchisch erzogenen Theodosios II. die Hölle so heiß, daß er seinen Befehl aufhob und sogar den Präfekten entsetzte, der ihm dazu geraten hatte. So überboten sich die Anhänger beider Religionen an Ungerechtigkeit! Im morgen= sowol als im abendländischen Reiche wurden damals die Juden aller Statsämter verlustig erklärt und ge= zwungen, die unter sich zur Erhaltung des nunmehr erloschenen Pa= triarchates gesammelte Steuer, die nun zum Besten der Lehrhäuser

verwendet werden sollte, an den Statsichatz abzugeben.

Merkwürdiger Beise trat für die Juden gleichzeitig wie im chriftlich-römischen, auch im zoroastrisch-persischen Reiche eine Wendung zum Schlimmern ein. Noch Jesbidscherd II. zu Anfang des fünften christ= lichen Jahrhunderts, hatte die Juden (und die Christen) zum großen Jesbidscherd III. aber, um bie Aerger der Feuerpriester begünstigt. Mitte besselben Jahrhunderts, nahm, ohne Zweifel durch jene Priester aufgehett, die Verfolgungssucht der ersten Sassaniden wieder auf. Er verbot, 456 die Feier des Sabbats. Noch härter war die Juden= verfolgung unter Firuz (458-485), welcher, weil angeblich Juden zwei Magier erschlagen und geschunden haben sollten, die Sälfte der Juden in Ispahan töden und ihre Kinder im Feuerdienst erziehen Südische Gesetzelehrer in Babylonien wurden eingekerkert und hingerichtet, auch ein Exilarch getödet. Die Verfolgung bot Anlaß zur Auswanderung einer Anzahl von Juden teils nach Arabien, teils sogar nach Indien, wo 490 zu Kranganor an der Küfte Malabar der brahmanische Fürst Airvi sie aufnahm, ihnen Land schenkte und unter eigenen Häuptlingen zu leben gestattete. Diese Häuptlinge burften gleich indischen Fürsten auf Elefanten reiten, sich von Musik begleiten, einen Herold vor sich hergehen lassen, und auf Teppichen sigen. Diese und andere Vorrechte wurden auf einer Erztafel tamulisch und hebräisch eingegraben, welche noch vorhanden ift. Später fanden Streitigkeiten statt, Kranganor wurde zerstört und die Kolonie nach Mattatscherri, ber "Judenstadt" verlegt. Es gibt noch heute in Indien "weiße", b. h. ächte, und "schwarze" Juden, b. h. zum Judentum bekehrte indische Ureinwohner (Drawidas).

Unter Kobab, dem Nachfolger des Schah Firuz, im ersten Jahre des sechsten Jahrhunderts, versuchte ein Verser, Mazdak, eine Reformation des zoroastrischen Glaubens, indem er, bei übrigens strenger Tugendlehre, Güter= und Weibergemeinschaft als Seilmittel gegen alle Seine Anhänger, die sich Zendit, d. h. wahre Be-Lafter empfahl. kenner des Zend nannten, breiteten sich bald aus und selbst der König trat in ihre Gemeinschaft. Der Reim des Verderbens lag aber schon in ihrer Lehre und es entbraunte ein wütender Bürgerkrieg zwischen ben Freunden und Feinden Mazdaks. Namentlich Juden und Christen widersetten sich der in dem neuen religiösen Wahnwit begründeten Freiheit der Unzucht und der junge Exilarch Mar=Sutra II., dessen Jugendgeschichte die judische Sage mit dem Nimbus wunderähnlicher Büge umgeben hat, ergriff sogar 511, geleitet von seinem begeisterten (mütterlichen) Großvater Mar=Chanina, die Waffen, und vertrieb mit vierhundert Priegern die raubenden und schändenden Bendiks aus dem Gebiete der Juden in Babylonien. Er konnte sich gegen die Truppen des Schahs halten, erkämpfte dem kleinen Bezirke Machusa bei Ktesison die Unabhängigkeit und regirte daselbst gleich Nach sieben Jahren jedoch erlagen die Juden den einem Fürsten. Berfern; Mar=Sutra und sein Großvater wurden gefangen und hin= gerichtet, die Machuser sämmtlich ausgeplündert und weggeschleppt und die jüdischen Lehrhäuser geschlossen. Eine bessere Zeit erlebten die Juden unter Robads Nachfolger Rosru Ruschirwan, der ihnen zwar starke Steuern auferlegte, aber ihren Glauben unangetastet ließ. Unter Kosru's Sohn Hormuz, einem morgenländischen Nero, brach eine neue Berfolgung über die Juden (und Christen) herein; aber es beseitigte sie (589) ber glückliche Tronräuber Bahram, welcher gleich Julian die Juden begünstigte, die ihn dafür mit dem Beere gegen sein Bolk, das an der Familie ber Sassaniden festhielt, unterstützten. Pring Rosru Firuz siegte zwar mit byzantinischer Hilfe über Bahram; aber er rächte sich nicht an den Juden, während diese dagegen, als das Sassanidenreich seinem Ruin entgegen ging, im byzantinischen Reiche, wie überhaupt unter jeder dem Namen nach christlichen Herrschaft immer schlimmeren Tagen entgegen gingen. Namentlich war es in Antiochia eine der wilden Rennbahnparteien, die grüne, welche die Juden grausam mißhandelte, und der dieser Partei anhängende Kaiser Benon tadelte seine Leute, daß sie bei einem Judenmorde nur die todten und nicht auch die lebenden Juden verbrannt hätten. jett driftliche Jerusalem durften Juden immer noch nicht betreten wie zur Beibenzeit; überhaupt bilbeten sie in Paläftina nur noch einen kleinen Teil der Bevölkerung. Doch muß die Verfolgung damals nicht überall und immer gleich arg gewesen sein; benn auch die Juden machten die Modethorheit des byzantinischen Reiches, die Fehde der

Rennbahnparteien eifrig mit und standen unter dieser Maske bald gegen Christen, bald gegen Samariten in wildem Streite.

Bis dahin waren die Juden nur in bürgerlichen Dingen benachteiligt worden; in ihrer Religionsübung hatte man fie nicht geftort. Unter Kaiser Justinian wurde auch dieses anders. Der Urheber bes Corpus juris verordnete, daß die Juden kein Zeugniß gegen Christen und die Samariten überhaupt kein Zeugniß ablegen durften Das Passachfest durfte überhaupt nicht mehr in der Zeit vor Oftern gefeiert werben. Freilich boten die Juden selbst Unlaß Sie zerfielen unter sich in Setten und zu solchen Eingriffen. Parteien, von benen oft die eine gegen die andere bei dem Raiser Recht suchte. Im Sinne einer bieser Parteien verfügte Justinian, daß die Synagogen beim Gottesdienste sich griechischer ober latinischer Uebersetzungen der Bibel bedienen sollten, während die andere Partei nur die hebräische, vielen Juden nicht mehr geläufige Sprache anerkennen wollte. Ja der Kaiser ging noch weiter und verbot die agadische (freie) Auslegung der Schrift; seine Absicht war, die Juden hierdurch zum Christentum zu bekehren. Auch diese Unterdrückung war indessen nicht so arg wie sie aussieht; benn die Juden fügten sich ben Vorschriften einfach nicht, bedienten sich der Agaba dennoch und brachten darin sogar Angriffe auf das Kaisertum an. Rur die Juden= stadt Borion in Mauritanien, welche bis dahin beinahe unabhängig gewesen, wurde bei Niederwerfung bes Wandalenreiches zum Chriften= tum gezwungen. Schlimmer ging es, und mit Recht, ben Samariten. Diese hatten unter einem gewissen Julian, ben sie zu ihrem "König" wählten, 530 einen Aufstand unternommen und dabei die Christen schonungslos niedergemetelt. Sie wurden nun zum Christentum gezwungen und die sich Weigernden ihres Vermögens beraubt, wieder= holten aber ihre Aufstände, fielen 556 bei einem Wettrennen in Casarea, wobei ihnen diesmal die Juden beistanden, die Christen an und machten sie abermals nieder, worauf sie auch die Kirchen zerstörten und den Statthalter, der gegen fie einschreiten wollte, ermordeten. Der Aufstand wurde unterdrückt, aber nur bie Schuldigen Es trafen sie Hinrichtung ober andere zur Rechenschaft gezogen. schwere Strafen. Weitere Unruhen fielen unter Raiser Fokas vor. wo in Antiochia die früher verfolgten Juden nun ihrerseits eine Menge Christen töbeten und in's Feuer warfen, auch den Patriarchen Anastasios mißhandelten, durch die Gaffen schleiften und mordeten. Ja die Juden waren in Antiochia damals so mächtig, daß sie dem oftrömischen Heere lange widerstehen konnten, bis sie endlich (608) der Vergeltung anheimfielen. Als dann unter Heraklios die Perfer in das römische Reich einbrachen und sich zunächst auf Balästina warfen, vereinigten fich die Juden unter einem gewissen Benjamin

mit dem persischen Seere, verübten wieder arge Gräuel an den Christen und zogen mit ben Perfern gegen Jerusalem, um es zu erobern. Sie nahmen die Stadt 614 ein, wobei 90,000 Chriften umgekommen sein Die Juden taten sich dabei besonders hervor, zerstörten sämmt= liche Kirchen und Klöster in ganz Palästina und tödeten ober vertrieben die Mönche. Eine besondere jüdische Schar zog, eingelaben von den 4000 Juden in Tyros, 20,000 Mann stark gegen diese Stadt; aber die Christen in Tyros erfuhren den Anschlag, verschlossen die Tore und machten ihrerseits die Hälfte der dortigen Juden nieder, indem sie, so oft die Juden draußen eine Kirche zerstörten, dafür hundert Juden töbeten. Die Juden waren aber nicht damit zufrieden, das christliche Palästina ausgemordet und, wie der jüdische Gelehrte Grät sagt, sich "für 14 Jahre vom Anblick ihrer christlichen Feinde befreit" zu haben, sondern sie gingen auch auf Bekehrungen aus. Namentlich freuten sie sich über einen Mönch vom Sinai, der in Folge eines — Traumgesichtes sich beschneiben ließ und als "Abraham" in Tiberias heiratete (vielleicht war es Heiratsluft, was ihm dies Ausfunftmittel eingab, das lästige Mönchsleben loszuwerben).

Die Juden hatten gehofft, ihre persischen Verbundeten wurden sie wieder zu Herren Palästina's machen. Die Verser taten es aber nicht, trieben vielmehr die auch gegen sie widersetlichen Juden zu Paren und diese waren nun so charafterlos, sich bem Raiser zu nähern, bessen Glaubensgenossen sie gemordet hatten. Heraklios kam ihnen in der gleichen niedrigen Gesinnung entgegen, verzieh ihnen ihre Schandtaten und siegte mit ihrer Hilfe über die Perser. Trot ihrer Schlauheit hatten sich aber die Juden von Neuem verrechnet. fanatischen Mönche Balästina's redeten dem schwachköpfigen Kaiser. der zuerst sein Wort halten wollte, ein, es sei Gott wolgefällig, die Juden zu töden, verhießen ihm, den Mord durch Fasten abzubüßen und brachten ihn so bahin, alle Juden Palästina's, die nicht rechtzeitig fliehen konnten, niedermachen zu laffen. Die Juden hatten da= mit geerntet was fie gefäet hatten und bußten abermals ihre fcon früher (oben S. 196) ausgeübte Anmaßung, da, wo sie in der Minderheit waren, die Herren spielen zu wollen. Man würde sie um der Berfolgungen willen, welche sie erlitten, viel mehr bedauern können, wenn sie nicht stets, wo es ihnen möglich war, basselbe getan hätten, was ihre Unterdrücker, ja in verhältnismäßig viel ärgerm Maße.

### b. In Europa.

In den während und nach der Auflösung des weströmischen Reiches gebildeten Staten germanischer Bölker, die sich an der sog. Bölkerwanderung beteiligt, sowie im europäischen Teile des ost= römischen Reiches waren die Bevölkerungen sowenig wie die Könige

(und die byzantinischen Kaiser) zur Berfolgung der Juden geneigt, soweit sie nicht von der Geistlichkeit dazu angetrieben wurden. Sonders barer als dieser Umstand ist der, daß die römischen Bischöse, die Päpste, weit milder gegen die Juden verfuhren, als ihre geistlichen Untergebenen und deren weltliche Werkzeuge. Der Druck, der auf den Juden lastete, wurde unerträglicher, je mehr die Arianer, welche, wie wir gesehen, den Juden gewogen waren, an Zahl und Einfluß abnahmen; als sie völlig erloschen waren, kannte der Judenhaß keine Grenzen mehr.

In Konstantinopel wurden die Juden von einem bigotten Kaiser des sechsten Jahrhunderts aus ihrem Duartier vertrieben und ihre Synagoge in eine Kirche der "Gottesmutter" verwandelt. Ein merkwürdiges Schicksal hatten damals ihre heiligen Tempelgefäße, welche Titus nach Kom, der Wandale Geiserich aber bei der Plünderzung der Welthauptstadt nach Karthago, und Belisar nach Niederwersung jenes afrikanischen Germanenreiches nach der Hauptstadt am Bosporos gebracht hatte. Hier soll ein Jude gesagt haben, wenn sich Justinian vor dem Schicksale Koms und Karthagos hüten wolle, so solle er die Gesäße nach Jerusalem zurückvingen lassen. Der abergläubige Kaiser besolgte diesen Kat wirklich und sandte die Gesäße nach Jerusalem, wo sie nach halbtausendjähriger Ubwesenheit in einer Kirche ausbewahrt wurden.

In Italien waren die Juden trop der Wechselfälle, welche die öftere Beränderung des politischen Besitztandes herbeiführte und trot bes bamit verbundenen Druckes, doch immerhin noch in der Lage Sklaven zu besitzen und mit folden zu handeln, ja es als eine große Beeinträchtigung zu empfinden und zu beklagen, daß ihnen unterfagt wurde, driftliche Stlaven zu halten, welches Berbot um so eher gerecht= fertigt werben konnte, als die Juben gemäß ihren Satungen ihre Sklaven zur Beschneidung zwangen. Dieser Umstand, den zu vermeiden die Juden nicht klug genug waren, trug hauptsächlich zu Judenverfolgun= Der Ostgote Theodorich, obschon er die Juden zu bekehren wünschte und ihnen den Bau neuer Synagogen nicht gestattete, ahndete bennoch Mißhandlungen, Plünderungen und Schädigungen ber Juden streng, selbst wenn Zwang gegen driftliche Stlaven die Ursache war; so-verurteilte er einmal die Stadt Rom zum Schabenersatz für Ausschreitungen der genannten Art, als die Urheber derselben nicht entdeckt wurden. Die Juden hingen dafür dem oftgotischen Reiche so sehr an, daß sie in Neapel die schlaffen Bewohner zur Verteidigung der Stadt gegen Belisar hinrissen (536) und selbst mit großer Tapfer= feit fämpften. Sie unterlagen jedoch und ihre Führer wurden vom erbitterten Böbel ermordet. In dem nicht byzantinischen Italien, namentlich wo die Langobarden und die Papste geboten, setzte sich die gute Behandlung der Juden fort, wie sie die Ostgoten geübt hatten. Namentlich war ihnen Papst Gregor I. gewogen, duldete keine Miß-achtung ihrer Rechte, auch keine gewaltsame Bekehrung, verbot sie irgendwie zu belästigen und machte manches ihnen zugefügte Unrecht wieder gut, was an einem so glaubenseifrigen Manne als eine ganz ausnahmsweise Duldung anzuerkennen ist. Dagegen bemühte er sich nach Kräften, ihre Bekehrung durch Ueberredung und Liebe zu bewirken, duldete auch nicht, daß sie christliche Sklaven kauften oder hielten. Das Schachern war ihnen aber bereits so zur zweiten Natur geworden, daß alle Erlasse und Gesetze von Päpsten und Königen sie

nicht vom Stlavenhandel abzuhalten vermochten.

In diesem entehrenden Gewerbe erfreuten sie sich sogar voller Freiheit im fränkischen und im burgundischen Reiche. waren bort in jeder Beziehung so unbeschränkt, daß sie eigene Schiffe auf den Flüssen Galliens und im Meere besaßen. Sie wirkten als Aerzte und kämpften als Krieger; mit den Christen lebten sie auf jo gutem Fuße, daß selbst Ehen zwischen beiden Parteien vorkamen. Ihre eigentümlichen Speisevorschriften boten den ersten Anlaß zur Spaltung, indem die driftlichen Geiftlichen fanden, es sei unwürdig, daß Juden bei chriftlichen Gastmälern sich gewisser Speisen enthielten, während Chriften bei jüdischen Mälern dies nicht taten. Konzilien verboten daher (seit 465) den Geistlichen, mit Juden zu speisen; aber sie fanden keinen Gehorsam. Selbst als sich Chlodwig zur römisch-katholischen Kirche bekannte, trat noch feine Benachteiligung ber Juden ein. Erst als der den germanischen Bölkern neue Glaube, neben dem sie noch viele heidnische Gebräuche übten, größere Fortschritte machte, und die Beistlichkeit übermütiger wurde, sette man erst bei den Burgundern und später auch bei den Franken immer mehr Einschränkungen der Juden durch. Es wurde 507 in Burgund auch den Laien der Besuch jüdischer Gastmäler, 533 in Frankreich jede Ehe zwischen Juden und Christen verboten; es folgte das Verbot, jüdische Profelyten zu machen; auch durften sich Juden am Ofterfeste nicht Der Arverner Bischof Avitus war ein beöffentlich sehen laffen. sonders eifriger Feind der Juden, gegen welche er seine Sprengel= finder raftlos aufhette. Als ein Jude einen Täufling seines Stammes auf unflätige Weise beschimpfte, entstand ein Auflauf, bei bem viele Juden das Leben einbüßten, worauf die Uebrigen sich entweder bekehren ließen oder nach Marseille flohen. Diese Gewalttat besang ber Dichter Benanting Fortunatus auf Betrieb des Bischofs und Geschichtschreibers Gregor von Tours. Letterer geriet jedoch einst in bittere Verlegenheit, als in Gegenwart des verhältnißmäßig aufgeflärten Königs Chilperich der Jude Priskus ihm die Widersinnig= feit der Menschwerdung Gottes nachwies. Diesen Priskus ließ der

später fanatisch gewordene König wegen seiner Standhaftigkeit im Glauben der Läter in den Kerker werfen; als er wieder freigelassen war, ermordete ihn ein jüdischer Täusling, bessen Pate der König war, und wurde wieder, da noch Blutrache allgemein herrschte, von des Priskus Verwandten getödet. Die Judenverfolgungen nahmen nun im Frankenreiche zu. Dagobert ließ 629 den Juden die Wahl zwischen Taufe und Tod, führte sie aber nicht durch. Besser ging es den Juden unter den Hausmeiern, deren Ziele nicht religiöse, sondern politische waren.

politische waren.

Bahlreicher und seit älterer Zeit als in irgend einem europäischen Lande waren die Juden damals in Spanien angesiedelt. Städte, wie Granada und Tarragona, sollen von Juden bevölkert gewesen sein und wurden "Judenstädte" genannt. In Spanien war gerade der Sit der vornehmsten jüdischen Familien, die sich von David herleiteten. Die spanischen Juden haben auch ftets einen edlern Thous gehabt als die im östlichern Europa einheimischen. Einvernehmen herrschte in Spanien zwischen Christen und Inden, bis das Konzil von Illiberis (320) den Umgang zwischen beiden verbot, was freilich noch lange nicht befolgt wurde: benn bald drangen im Lande die arianischen Westgoten ein und unterbrachen die beginnende Unter ben ersten Gotenkönigen durften die Juden jogar Berfolauna. ihre Sklaven beschneiden. Als aber König Rekkared zur katholischen Kirche übertrat, änderte sich das Verhältniß. Das Konzil von Toledo (589) erneuerte und verschärfte die Borschriften besjenigen von Iliberis; die Juden durften kein Amt mehr bekleiden und gegen Christen kein Zeugniß ablegen. Es ist aber leider sehr bezeichnend, daß die damaligen spanischen Juden, wie Grätz erzählt, keine Beschränkung so bitter empfanden, als diejenige, keine driftlichen Sklaven besitzen und dieselben nicht beschneiden zu dürfen, und daß sie ben Ronig zur Burnanme dieser Verbote zu bestechen suchten, was er aber zurudwies, wofür ihn Papit Gregor lobte. Anders dachten die westgoti= schen Großen, und da diese die eigentlichen Herren im Reiche waren, wurden die königlichen Gesetze tatfächlich nicht befolgt. Dies frankte Reffared's Nachfolger, den fanatischen Sisebut. Er verbot den Juden nicht nur den Erwerb von Sklaven, sondern ben Erwerb über= haupt und verwünschte alle seine Nachfolger, die bieses Gesetz aufheben würden, zur Hölle. Da aber die Macht der Großen fortbestand und sie nach wie vor durch den Schutz der Juden sowol materielle Vorteile, als dem König Trot zu bieten Anlaß hatten, fand auch Sisebut's Gesetz keinen Gehorsam. Erst als er bas Land mit einer plötlichen Maßregel überraschte, indem er die Juden, welche sich nicht taufen ließen, plötzlich (612 und 613) ohne Erbarmen aus dem Lande trieb, erreichte er seinen Zweck, boch nur bis zu seines Lebens Ende.

Sein Nachfolger Swintila (621—631) hob das drakonische Gesetz auf; die vertriebenen Juden kehrten in das Land, die gewaltsam ge= tauften zu ihrem alten Glauben zurück, und es wurden unter dem genannten König in Spanien (da es noch römische und germanische heiden dort gab) zugleich Jupiter, Wotan, Jahre und Maria verehrt. Aber unter seinem Nachfolger Sisenand wendete sich das Blatt wieder. Ein Konzil in Toledo erneuerte 633 Rekfared's Gesetze. getauften Juden wurde aller Umgang mit wirklichen Juden verboten und jeder Rückfall in den alten Glauben mit Sklaverei bestraft. Dies Verfahren war um so widersinniger, als man sich damals begnügte, die Juden äußerlich zu taufen und ihnen keinen Unterricht im Christen= Nur gegen ungetaufte Juden führte man eine rohe Theologie in's Feld, welche durch ihre kraffe Unkenntniß des Alten Testaments sich bei den Juden nur lächerlich machte. In dieser Weise ging es dem schreibseligen Erzbischof Isidor von Sevilla, den die Rabbinen mit Gegenschriften heimschickten. Aber auch die neuen Gesetze hatten wenig Bestand und der nächste König, Chintila ließ von einem neuen Toletaner Konzil jämmtliche frühere judenfeindliche Beichlüsse erneuern (638). Die Juden wurden abermals bekehrt oder verbannt, ersteres jedoch nur zum Scheine und letteres weder sämmtlich, noch auf die Dauer, da der gotische Abel aus Haß gegen König= tum und Geistlichkeit sie immer wieder schützte. Diesem Geiste huldigte auch Chintila's Nachfolger Chindaswind, welcher statt den Juden vielmehr die Pfaffen in die Verbannung trieb, während Jene zurückkehrten (642—652). Die entgegengesetzte Richtung griff wieder unter seinem Sohne Rekeswind Plat, einem bigotten Menschen, welcher selbst bei der Reichssnnode Chintila's System wieder einzuführen beantragte. Es wurden aber merkwürdiger Weise nur die Beschlüsse aus der Zeit Sisenand's bestätigt und die Juden konnten unter Beschränkungen im Lande bleiben. Schlimmer ging es freilich den getauften Juden, welche wieder zu ihrem alten Glauben zurückgekehrt waren: sie mußten das Judentum förmlich abschwören und die Rückfälligen ber eigenen Familie durch Feuer oder Steinigen zu töben geloben; wenn der König Gnade walten ließ, wurde diese Strafe in Leibeigenschaft verwandelt. Alle gegen die Juden erlassenen Gesetze wurden in das westgotische Gesethuch aufgenommen, welches Rekeswind an die Stelle bes römischen setzte; aber sie fanden keine strenge Anwendung. Die Juden konnten damals sogar wieder driftliche Sklaven besitzen, ja die Geistlichen verkauften ihnen sogar selbst welche! Es fruchtete nicht einmal etwas, als die Spnobe diese Seelenschacherer mit dem Bann belegte und mit der Hölle bedrohte.

Keine wesentliche Veränderung des Zustandes der Juden in Spanien trat unter König Wamba (672—680) ein und sie beteiligten hennes Am Rhyn, Kulturgeschickte d. Indentums.

5.000

sich baher an dem Aufstande des Grafen Hilderich gegen ihn, der zwar unterdrückt wurde, aber ihre Lage nicht verschlimmerte. Wamba's Verdränger und Nachfolger, der Byzantiner Erwig, gewann die Beistlichkeit durch Preisgeben der Juden, gegen welche er sie mit erheucheltem Pathos aufrief. Das Gesetz, welches er vorschlug, befahl ben Juden, unter Androhung von Güterentziehung, Geißelhieben und Abschinden ber Kopf= und Stirnhaut (!) die Taufe. Die Synobe, welche dieses drakonische Gesetz annahm, hatte zum Vorsitzenden einen bekehrten Juden, ben Erzbischof Julian von Toledo. Anarchie, welche im ostgotischen Reiche stetig zunahm, verhinderte die Vollziehung bes Gesetzes, indem die Gegenpartei bes Königs die Juden wieder beschützte, obschon sie nicht verhindern konnte, daß die Synagogen zerstört wurden. Ja die Juden lebten damals so frei, daß sogar eine (im damaligen Sinne) gelehrte Polemik zwischen ihnen und ihrem abgefallenen Stammesgenossen Julian geführt wurde. Die Juben behaupteten, gestützt auf das Wort der Bibel: taufend Jahre seien vor Gott wie ein Tag, — die Welt werde sieben Jahrtausende bestehen, sechs gewöhnliche und ein dem Sabbat entsprechendes, bei deffen Beginn der Messias erscheinen werde. Bur Zeit Jesu nun seien noch nicht sechstausend Jahre seit der Schöpfung verflossen gewesen, also könne er nicht der Messias sein. Sogar Christen wurden durch diese schwache Sofistik stutig; da übernahm Julian auf Ein= ladung König Erwigs ihre Widerlegung (686), welche nicht klüger ausfiel. Er wies nach, daß die sechs Jahrtausende als Vorzeit bes Messias in der Bibel nicht erwähnt seien, suchte aber durch allerlei Rünfteleien in ebenso überflüssiger Beise, wie die Juden das Gegen= Aus ber Zerstörung bes teil, die Messianität Jesu zu beweisen. Tempels und Priestertums der Juden folgerte er, daß sie überhaupt zur Existenz als Volk nicht mehr berechtigt seien. Tropbem ging er im Privatleben mit Juden um.

König Egica, Erwig's Nachfolger, suchte die Juden erst zur Bestehrung zu bewegen, und als sie sich dieser nicht fügten, zog er ihre Güter ein. Da beschlossen sie endlich, dem für sie unerträglichen Zusstand ein Ende zu machen und riesen in das Land ein stammberswandtes Volk, dessen Sieg über das entartete Christentum ihnen nicht nur Glaubensfreiheit, sondern eine neu erblühende Geisteskultur

zum Geschenke machte.

# 3 Von Mohammed bis ju den Kreuzzügen.

a. Unter dem Salbmond.

Es ist nichts Seltsames ober auch nur irgendwie zur Verwunderung Geeignetes, daß die Inden in Arabien mehr Freiheit genossen und sich größerer Rechte erfreuten als in allen anderen Ländern. welche sie seit ihrer Zerstreuung bewohnten. Sie fanden in jenem Lande Semiten, Stammverwandte, deren Glaube zudem (vor Moham= med) noch keine feste Gestalt angenommen hatte, kein eigentliches System befolgte, auf keine Unsehlbarkeit Anspruch erhob und daher auch keinen Druck gegen Ungläubige forderte. Die Juden erlangten daher in Arabien einigen Einfluß und eine Macht, die ihnen bis auf

Die neueste Zeit nicht wieder geblüht haben.

Schon im grauen Altertum standen die Hebräer mit den verwandten Arabern in manigfachen Beziehungen; schon bie Sage von Ismael zeigt das Bewußtsein ihres gegenseitigen Zusammenhanges. Der Aufenthalt der Hebräer nach dem Auszug aus Aegypten auf der Sinai-Halbinsel wird diese Beziehungen erneuert haben; in größerer Anzahl aber haben sich die Juden als Solche wol erst nach ber zweiten Zerstörung Jerusalems unter Titus in Arabien niedergelassen. Sie erwuchsen bort zu bedeutenden Stämmen, teilweise priesterlicher Herkunft, ihr Mittelpunkt war die Stadt Jatrib. Nördlich von derselben beherbergte die Landschaft Chaibar ausschließlich Juden. Die Jatriber wie die Chaibarer legten zahlreiche Festungen und Schlösser zum Schutze gegen räuberische Beduinen an. Eine weiter entlegene jüdische Kolonie befand sich im sog. glücklichen Arabien, in Jemen, wo es ihnen durch ihren Einfluß auf die dortigen Könige aus dem Stamme ber Himjariten gelang, die Ansbreitung bes Christentums zu hintertreiben, die von Byzanz aus versucht wurde. Dennoch be= kehrte sich am Ende des fünften Jahrhunderts ein Häuptling mit seinem ganzen Stamme zum Christentum. Die Juden Arabiens lebten, von der Religion abgesehen, durchaus gleich den Eingeborenen und trieben in Hedschas Viehzucht wie die Beduinen, in Jemen Seehandel wie die Simjariten. Ja die beiden semitischen Bölfer verwuchsen so, daß nicht selten jüdische Stämme mit arabischen Bundnisse schlossen und mit ihnen gegen andere Juden oder andere Araber Fehden führten. Die judischen Stämme zeichneten sich vor den heid= nischen Arabern durch milbere Sitten und tiefere Kenntnisse aus, während sie mit ihnen an Tapferkeit sowol als in Pflege der Dichtkunst wetteiferten. Biele Araber lernten das Schreiben von den Juden, welche sie "das Volk der Schrift" (Ahl' ul kitab) nannten, und im Allgemeinen lernten sie von ihnen auch den Gebrauch des Kalenders. Die heimischen Gesetze und Gebräuche hielten die arabischen Juden äußerst streng, sehnten sich nach Jerusalem und erwarteten den Des= Aus Tiberias und aus Babylonien empfingen sie fortwährend ben Schatz ber Schriftauslegung und in Jatrib bestand ein eigenes Lehrhaus, das sich allerdings, wie die arabischen Juden überhaupt, mehr mit der Agada als mit der streng gesetzlichen Lehre befaßte und nicht kritisch die wertlosen Zugaben von der Hauptsache zu sichten

verstand. Nur in der dichterischen Ausschmückung biblischer Geschich= ten überragten die arabischen Juden die geistige Kultur der Heimat. Ihre Neberlegenheit blieb nicht ohne Einwirkung auf die Araber. Mehrere Häuptlinge der Letteren und mit ihnen auch ihre Stämme traten zum Judentum über, das für sie weber so fremdartig, noch so widersinnig war wie für nichtsemitische Völker. Auch ein König der Himjariten in Jemen, Abu-Nariba, welcher auf einem Kriegszuge gegen die Perjer, auf dem er Hedschas eroberte, in Jatrib mit den dortigen Juden in Berührung gekommen, bekehrte sich zum Judentum - wahrscheinlich nur auf oberflächliche Weise, - und feinem Beispiele folgte, angeblich durch Wunder bewogen, etwa die Hälfte seiner Untertanen, während die andere Sälfte ihr Beidentum frei ausüben Bald darauf, - es war am Anfange bes fechsten Sahrhunderts, — zerfiel bereits das himjaritische Reich; aber Abu-Kariba's Sohn Juffuf, ein eifriger Jude, festigte es wieder. Es werden von ihm arge Verfolgungen bortiger Christen erzählt, in Folge beren der König von Aethiopien, Elesbaa, vom byzantinischen Kaiser Justin I. aufgefordert, eine Flotte ausrustete, ein Beer nach Jemen sandte und mit Jussuf einen Krieg begann, in welchem dieser tapfer kämpfend fiel (530). Damit verschwand das jüdische Reich in Jemen nach kurzem Bestande. Es kam in dieser Landschaft eine christliche Dynastie an das Ruder und die Juden, soweit sie nicht gefallen, flohen wol Alle nach Nordarabien. Aber hier emporten sich nun die heidnischen Araber gegen die von Jatrib aus im Namen der himjaritischen Ober= herren herrschenden Juden, deren Nimbus nach dem Sturze ihres Reiches geschwunden war, und nahmen ihnen die Herrschaft mittels einer List, indem die jüdischen Säuptlinge zu einem Male geladen und daselbst erschlagen wurden. Blutige Fehden folgten zwischen heidnischen und jüdischen Arabern, in welchem der jüdische Dichter und häuptling Samuel ben Abija, der den heidnischen Dichter und Prinzen Imrulfais einst beherbergte, eine Rolle spielte; Imrulfais war nach Konstantinopel gereist, um Hilfe gegen seine Feinde zu suchen, die ihn aus der Heimat vertrieben, und hatte seine Tochter bei Samuel gelaffen; die Feinde wußten Samuels Sohn gefangen zu nehmen und drohten ihn zu töden, wenn er die Tochter des Arabers nicht ansliefere; Samuel aber zog die Pflicht der Neigung vor und sein Sohn wurde vor seinen Augen gemordet.

Später wuchs der Einfluß der Juden in Jatrib durch Fehden, in denen sie sich hervortaten von Neuem; aber er siel wieder durch einen Mann und seinen Anhang, welcher den Schwerpunkt in der semitischen Welt Asiens mit Hilfe jüdischer Lehren von den Juden auf die eingeborenen Araber übertrug. Dieser Mann war Moham=med ibn Abdallah aus Mekka, der Gründer des Islam. Das Juden=

tum war es jedenfalls, — denn es konnte nichts anderes sein, — was ihm den Gedanken einer neuen Religion mit einem einzigen, übersinnlichen, sich nicht nach heidnischer Art zum Menschen erniedrisgenden Gotte eingab. Es ist hier nicht der Ort, näher auf die Gesschichte dieses im Ansange des siebenten Jahrhunderts in Mekka aufstretenden frommen Betrügers und geilen Herrschlings einzugehen, der jedoch trotz dieser Schattenseiten sich das Berdienst erworben hat, sein Volk zu einem reinern Glauben und damit auch zu einer höhern Kulstur emporzuleiten, wenn man von letzterer die Dichtfunst ausnimmt, in welcher die Araber vor Mohammed viel bedeutendere Leistungen aufzuweisen haben als seit seiner Zeit.

Wie Grät betont und nachweist, trugen die ersten Lehren des arabischen Profeten, welche er in epileptischen Zuständen geoffenbart erhalten zu haben vorgab, durchaus jüdische Färbung. Sat bes von ihm aufgestellten Glaubensbefenntnisses: Gott ift Gott. enthält den Grundgedanken des Judentums. Es war äußerst flug von Mohammed, den Glauben eines verwandten semitischen Volkes zu dem seinigen zu wählen; einer andern vorgeschrittenen Religion, 3. B. der persischen des Zarathustra oder dem Christentum, das zwar auch von Semiten ausging, aber längst vorwiegend griechisch gefärbt war, hätten sich die Araber nicht unterworfen. Die Juden aber lebten längst unter ihnen und wie sie und standen ihnen daher weit näher als irgend andere Völker. So erzog das Judentum wider seine Absicht bereits eine zweite geistige Tochter, die ihm fünftig Herrin und Verfolgerin werden, aber ihm ähnlicher bleiben sollte als die ältere. "Das Beste, was der Koran enthält, sagt Grät, ist der Bibel oder dem Talmud entlehnt".

Der in Metka, wie alle Profeten, zuerst mißachtete Mohammed wandte sich nach Jatrib, wo man die Juden in der Nähe hatte und ihren Glauben besser kannte, daher auch geneigt war, eine Religion anzunehmen, die für den Gesichtsfreis des Bolkes paßte und doch nicht ganz die jüdische war. Seit seiner Flucht von Mekka nach Batrib (622), welche Stadt er nun Medina, b. h. Stadt bes Profeten nannte, suchte Mohammed die Juden für feine Sache gu gewinnen und gab ihnen zuerst vor, Arabien völlig zum Judentum bekehren zu wollen. Er führte an jüdischen Fasttagen auch für seine Anhänger Fasten ein, hieß Lettere im Gebete sich nach Jerusalem wenden und schloß mit den Juden ein Schutz- und Trutbundniß. Es bestand damals ein sehr freundliches Verhältniß zwischen beiden Glaubensparteien. Viele Juden beförderten Mohammeds Werk, in der Meinung, er wolle ihren Glauben verbreiten. Ja einige hielten ihn für einen göttlichen Profeten, weil er Fragen aus dem Talmud (angeblich) richtig beantwortet haben foll. Die Meisten aber hatten

Bieles gegen ihn einzuwenden, besonders seine Leidenschaften, und machten ihn sogar lächerlich. Erst hütete sich Mohammed, mit den Juden darüber zu streiten, aber als sie immer lebhafter gegen ihn arbeiteten und ihm sogar Anhänger abwendig machten, auch seine jüdischen Freunde fortfuhren, ihre alten Gebräuche zu beobachten, brach er mit seiner Mutterreligion und erließ die "Sura der Ruh", welche einen durchaus judenfeindlichen Charafter hat. Er änderte nun die Richtung beim Gebete zu Gunsten von Mekka und schaffte die jüdi= schen Fasten ab, an deren Stelle er den Fastenmonat Ramasan setzte, den schon die heidnischen Araber übten. Auch erdichtete er Vorwürfe gegen die Juden, 3. B. daß sie Esra als Sohn Gottes verehrten, und daß fie Hinweisungen der Profeten auf ihn aus der Bibel entfernt hätten. Nach und nach, besonders aber seitdem Mohammed mit den Waffen Siege erfocht, begannen Verfolgungen ber Juden von seiner und seiner Anhänger Seite, welche durch die Uneinigkeit der jüdischen Stämme sehr erleichtert wurden. Mohammed schlug einen dieser Stämme im Felbe und ächtete nun die Juden (und mit ihnen auch die wenig zahlreichen und bisher schon gedrückten Christen). Ein anderer Stamm der Juden stellte ihm dafür nach dem Leben, was er aber erfuhr, worauf er die Dattelpalmen dieses Stammes zerstören ließ und die Angehörigen desselben aus dem Lande trieb. Mord und Fehde wüteten nun zwischen Juden und Islamiten, wobei sich die arabischen Feinde des Profeten wiederholt mit den Ersteren verbanden. eine jüdische Festung genommen, so verfielen die Männer dem Tode, die Frauen und Kinder der Sklaverei und das Eigentum den "Gläubigen". In Medina wurden auf einem öffentlichen Plate 700 Juden Alle diese Gräßlichkeiten geschlachtet und in eine Grube geworfen. aber rechtfertigte Mohammed stets mit angeblich geoffenbarten Versen seines Koran. Auch die unabhängige jüdische Landschaft Chaibar wurde unterworfen und ausgeplündert. Der "Profet" nahm auch judische Frauen und Mädchen in sein Harem; sie widerstrebten je= boch seiner Bunft, ja Gine versuchte ihn zu vergiften und wurde bafür hingerichtet. Ueberhaupt hatte er burch sein Berfahren gegen bie Juden diese zu standhaften Feinden und Berbündeten aller Emporer gegen seine Herrschaft gemacht und sein Tod (632) war ein Fest für sie. Seine ersten Nachfolger behandelten sie jedoch noch weit grau= samer, besonders Omar, der sie ganz aus Arabien vertrieb. ungeachtet waren es zu hervorragendem Teile die Juden, welche den Arabern den Weg zur Weltherrschaft bahnten, als dieses mit einem neuem Glauben ausgestattete und benfelben fanatisch verbreitende triegerische Volk über die Länder herfiel, welche das Mittelmeer im Diten und Süden begrenzen und über jene noch weiter öftlich gelege= nen, welche einst bas persische Reich gebildet hatten. Parsentum und

Christentum wurden aus Westasien und Nordafrika (Kleinasien einstweilen ausgenommen) beinahe so gründlich hinweggefegt, als hätten sie darin niemals bestanden und neben der Fahne Allahs und seines Profeten lebte, außer kummerlichen Resten der Christen und der Gebern, unverkürzt nur das Judentum, wenn auch niedergedrückt und Nach den Vorgängen in Medina und der Landschaft Chai= bar konnten sich die Juden nicht der Täuschung hingeben, unter den Küngern Mohammeds besser zu leben als unter dem Kreuze und dem Feuertempel; aber die stets im Herzen der Juden von Anbeginn bis in die späteste Reit lodernde Rachbegierde trieb sie an, die christlichen Zwingherren in die Sand ber semitischen wenn auch ihnen selbst feindlichen Brüder zu liefern. Ein Jude verriet Cafarea und lieferte da= mit die Beimat feines Volkes in ber Araber Banbe; aber nicht Salomo's Tempel, sondern Omars Moschee erstand (638) in dem bisher driftlichen Jerusalem, ja die Juden durften auch ferner den ihnen heiligen Boden nicht betreten, angeblich in Folge driftlichen Ansuchens bei bem Sieger. Ruben sowol als Christen wurden durch die von Omar gegebenen Gesetze (den "Omarbund") soviel als möglich in den vom Islam eroberten Ländern beschränft und bedrückt. "Sie durften feine neuen Gotteshäuser bauen, baufällige nicht wieder herstellen, in den Kirchen und Shnagogen nur halblaut singen und still beten. burften ihre Angehörigen nicht hindern, den Islam anzunehmen und mußten den Mohammedanern mit Achtung begegnen, durften kein Amt bekleiden, über Mohammedaner nicht Recht sprechen und nicht auf Pferden reiten; sie mußten eine eigene Tracht tragen und durften sich keines Siegelrings bedienen; endlich lagen ihnen starke Brund= und Kopfsteuern ob." Am besten stellten sich sowol Juden als Christen noch in Chalbaa ober Babylonien, wo sie besonders viel zum Sturze der Sassaniden beigetragen hatten, von Omar bedeutende Brivilegien erhielten (f. oben S. 192) und im Kriege zwischen Ali und seinen Feinden zu Gunften des Erstern kein kleines Gewicht in die Wagschale warfen. Die Juden insbesondere fühlten sich indessen unter dem stammverwandten Islam wohler als unter dem Christentum und brgrüßten die Araber überall als ihre Befreier. "Ismael" war ihnen in ihrer mustischen Fantasie gesandt um sie von "Edom" zu befreien. Eigentümlich ist es immerhin, daß die Juden ihre Unterdrücker nach solchen Personen benannten, welche nach ihren Sagen von ihren eige= nen Vorfahren verstoßen und ungerecht behandelt waren, mithin un= willfürlich sich selbst als ein Opfer gerechter Nemesis betrachteten.

In dieser Auffassung riesen denn auch die Juden Spaniens, wie wir bereits (S. 210) angedeutet, die Araber in ihr Land. Der erste Bersuch hierzu, unter dem westgotischen König Egica, wurde versraten und die Juden wurden zur Strafe sämmtlich als Sklaven er-

klärt. Im Jahre 711 aber drangen die Söhne des Oftens, die semistischen Brüder der Juden, wirklich in Europa ein, und eroberten, durch die Juden unterstützt, das Land mit leichter Mühe. Letztere wurden denn auch unter den neuen Herren nicht nur von ihren Leisden erlöst, sondern zu Herren mehrerer bedeutender Städte erhoben und mit eigener Gerichtsbarkeit begabt; nur hatten sie gleich den Christen eine Kopfsteuer zu entrichten.

Doch blieb diese günstige Lage nicht ohne Ausnahme. Nach dem Tode Harun Arraschids nämlich (809) brach in dem Bruderkriege zwischen den Söhnen des Chalifen, Emin und Mamun über Chriften und Juden eine arge Verfolgung herein, die jedoch mit dem Siege Mamuns ihr Ende fand. Die auf diesen folgenden Chalifen, Werf= zenge ihrer Minister und Generale, erließen jedoch noch oft beschrän= fende Gesetze gegen Juden, Christen und Parfen; auch zwangen fie besonders die Juden zum Tragen unterscheidender Abzeichen, verwehr= ten ihnen gewisse Befugnisse, g. B. auf Pferden zu reiten statt auf Eseln und Maultieren, nahmen den Exilarchen alle ihre Vorrechte und Ehrenbezeugungen und verwandelten Synagogen in Mofcheen. Eine eigentliche Judenverfolgung aber brach zugleich mit einer solchen der Christen erst unter dem wahnsinnigen Chalifen Hakim von Aegypten, welcher sich für den von den Schitten erwarteten Meffias (Mahdi) hielt, am Anfange des elften Jahrhunderts aus. Die Juden wurden gezwungen ein Kalbsbild am Halfe zu tragen, zur Erinnerung an ihren Ralbsbienft in ber Bufte; als fie aber Dieses Bild aus Gold fertigen ließen, mußten sie einen schweren Holzpflock am Halse und Glöckhen an den Kleidern tragen. Auch wurden ihnen mehrere Sy= nagogen genommen und zu Moscheen gemacht; aus Verzweiflung tra= ten Biele scheinbar zum Islam über; die Berfolgung hörte erst mit Hatims Ermordung (1030) auf.

Die Zustände der Juden unter den Chalifen Spaniens werden wir des Zusammenhanges wegen bei Anlaß der wissenschaftlichen Tätig= keit des jüdischen Bolkes in Spanien betrachten.

### b. Unter bem Mreuge.

Die erste Judenversolgung unter christlicher Herrschaft, nachdem Spanien für das Areuz verloren gegangen, sinden wir im byzanti = nischen Reiche. Als Kaiser Leon der Faurier, von Juden und Arabern auf den gößendienerischen Charakter des Bilderdienstes auf= merksam gemacht, denselben abschaffte, wurde er von den Bilderver= ehrern als Ketzer und Jude verschrien. Um seine Rechtzläubigkeit zu beweisen, veranstaltete er eine Versolgung der Juden und Ketzer (723) und befahl die Juden zur Taufe zu zwingen. Wie gewöhnlich, fügten

sich auch diesmal Manche zum Schein, während sie tatfächlich Juden blieben, und Manche wanderten aus. Namentlich wandten sich Viele aus Pleinasien nach der Arim, die von verschiedenen barbarischen Völ= fern bewohnt war, sowie nach dem südlichen Sarmatien bis zum Kan-Später erhielten die Juden im byzantinischen Reiche wieder Glanbensfreiheit und beschäftigten sich vorzüglich mit Seidenzucht und Seibenspinnerei; nur zu Aemtern wurden sie nicht zugelassen. Kaiser Basilios der Makedoner † 586) strebte aber wieder nach Bekehrung der Juden, veraustaltete zu diesem Zwecke Glaubensgespräche zwischen Geistlichen beider Religionen und versprach denen', die sich bekehren würden, Nemter und Stellen. Biele Juden sahen fich genötigt, gum Schein Christen zu werden, kehrten aber nach des Kaisers Tode zum Glauben ihrer Bäter zurück. Des Basilios Sohn Leon aber verschärfte des Vaters Anordnungen und verhängte stronge Strafen über die rück= fälligen Inden.

In Mitteleuropa begann für die Juden eine bessere Zeit, als sie unter den Merowingern gehabt hatten, unter Karl dem Großen. Dieser von religiöser Beschränktheit freie und mit den größten Ver= diensten um die Kultur begabte große Herrscher sah in den Juden, welche bereits den Welthandel in der Hand hatten, nicht zu unter= ichabende finanzielle Stupen feiner Macht. Er ließ gebildete Juden aus Italien nach Deutschland kommen, um auf ihre roheren bort le= benden Glaubensgenoffen günftig einzuwirken. Gewiß lebten damals ichon seit Langem Juden in Teutschland, wenn auch verschiedene Angaben über ihre vorchriftliche Einwanderung nur zu dem Zwecke er= funden sind, um nachzuweisen, daß sie an der Hinrichtung Jesu un= iculdig wären und um fie hierdurch gegen Verfolgungen zu schützen. Grät hält die judischen Gemeinden in Deutschland für Kolonien ber= jenigen in Frankreich, welche sich zur Zeit der Merowinger gebildet hätten, und ihre Verfassung für ein Werk der durch Karl aus Italien herbeigerufenen Juden. Gin gewisser Ifaat stand bei Karl in sol= chem Ansehen, daß er der Gefandichaft an den Chalifen Harun Arraichib (797) beigegeben wurde und nach dem Tode der adeligen Ge= nossen mit der Antwort Haruns allein zurückkehrte. Ueberhaupt hatten die Juden unter Karl dem Großen gleiche Rechte mit den Christen und ihre einzige Zurücksetzung bestand barin, daß sie bei ber Ablegung eines Zeugnisses gegen Christen einen besondern furchtbaren Gid leisten mußten.

Eine eigentümliche Erscheinung ist es, daß auch unter Karls frömmlerischem Sohne Ludwig die Juden nicht nur Duldung, sondern sogar Gunstbezeugungen genossen. Es erregt geradezu Staunen, wels cher Vorrechte sie sich erfreuten. Geistliche durften Stlaven der Juden nicht zur Taufe und damit zur Freiheit verlocken. Man verlegte sos

gar den Juden zulieb Wochenmärkte vom Sabbat auf den Sonntag. Auch waren sie von der Geiselstrafe und den Ordalien befreit. Ihre Handelsfreiheit mar unbeschränkt. Juden bekleideten die Stellen von Steuerpächtern und ein besonderer Beamter, ber "Judenmeister" wachte über die Beobachtung der ihnen gewährten Rechte. Fragen wir nach den Gründen dieser auffallenden Tatsachen, so finden wir sie vor Allem in dem Umstande, daß das Christentum in Mitteleuropa da= mals noch jung war und gewichtiger Autoritäten entbehrte. Die Macht des Papsttums war noch nicht sehr ausgebildet und in Folge dessen auch diejenige ber Beiftlichkeit keine organisirte und ben weltlichen Behörden überlegene. Die germanischen Christen fühlten daher noch eine Art von Pietät gegenüber ber Religion, aus welcher bas Christentum hervorgegangen war, gegenüber bem Judentum. Dasselbe wurde noch als die Mutter bes Chriftentums geehrt, — bis die Macht und Glanzperiode des Papsttums die Tochter übermütig machte und zur Ber-Jene Pietät, die allerdings zu weit achtung der Mutter verleitete. ging, wenn sie den Juden Vorrechte vor den Christen einräumte oder vielmehr Lettere gegenüber Ersteren benachteiligte und zurücksette, wäre indessen nicht aufgekommen, wenn nicht ein verhältnißmäßig hoher Grad geistiger Bilbung burch Karl den Großen Eingang und Pflege In den Reichen der Westgoten und der frankischen gefunden hätte. Merowinger unterlagen ja die Juden heftigster Verfolgung, obschon die Kirche noch nicht ihre höchste Macht erreicht hatte; denn in jenen Reichen herrschte noch urwüchsige Robbeit und war wissenschaftliche Tätigkeit dunn gefäet. Nicht der unbedeutenbste Grund der günstigen Stellung bes Judentums unter den Karolingern lag aber in einem dritten Umstande. Weiblicher Einfluß hat auf höheren Stufen der Gesittung in Folge ber im weiblichen Wesen liegenden Weihe ber Unmut stets eine bedeutende Rolle gespielt. Ginen folden Ginfluß übte Raiser Ludwigs zweite Gattin Judit, welche nicht nur einen judischen Namen trug, sondern auch für das Judentum natürlich das der alten Zeit schwärmte und sich gern mit ihrer Namensverwandten in ber Bibel zusammenstellen hörte. Ihre Neigung teilte auch der mächtige Kämmerer Bernhard, und damit war dann die Richtung vorgezeichnet, die der schwache Monarch zu befolgen hatte. Man sah daher auch viele Juden am Königshof aus- und eingehen; ja wer am Hofe beliebt sein wollte, sprach nicht nur vorteilhaft vom Judentum, sondern besuchte auch die Synagogen, in welchen man damals schon in der Landessprache gepredigt haben muß.

Diese Ordnung der Dinge war jedoch der römischen Geistlichkeit längst ein Dorn im Auge. Zu ihrem Stimmführer machte sich endlich Bischof Agobard von Lyon, dem dabei allerdings der unverwüftliche Hang der Juden zum Stlavenbesitze trefflich zu Statten kam. Agobard

taufte nämlich (um 827) eine entlaufene Judenstlavin, worüber bie Juben einen gewaltigen Lärm schlugen und auch bei ben Behörben Recht fanden. Es entspann sich ein langwieriger Streit zwischen Inbenfreunden und Judenfeinden. Den wärmsten Freund einer Eman= zipation der Juden muß es peinlich berühren, daß sich auch diesmal, nach einer glücklich verlebten Zeit, ein Sturm gegen die Juden haupt= fächlich ihres gierigen Eigennutes wegen erhob, welcher wahr= scheinlich unterblieben wäre, hätten fie fich begnügt, mit den Chriften gleichgestellt, und nicht banach getrachtet, eine bevorrechtete Rafte zu werden, und hätten sie auf ihre Religion mehr Wert gelegt als auf ihren Stlavenbesit, ber ihnen zu jener Zeit über Alles in ber Welt gegangen zu sein scheint. Agobard predigte rastlos Saß gegen die Juden und Vermeidung alles Verkehres mit ihnen und ließ sich selbst burch faiserliche Schreiben, welche ihm sein Treiben verwiesen, nicht irre machen. Ju der Folge vereinigten sich auch andere Bischöfe mit seinen Bestrebungen, ben Kaiser zur Zurücknahme der Privilegien der Juden und zur Serstellung ber Gesetze gegen dieselben, wie sie unter ben Merowingern bestanden, zu bewegen. Es geschah dies mittels weitläufiger Anklagen, in benen teils offenbare Lügen vorgebracht, teils Ueberspanntheiten einzelner judischer Setten ober Schriftsteller bem Judentum als solchem zur Last gelegt wurden. Alle diese Bersuche fruchteten jedoch nichts; die judenfreundliche Bartei am Hofe blieb obenan und Agobard verband sich nun aus Wut mit den Feinden ber Kaiserin und mit ben gegen ihren Vater aufrührerischen Söhnen Ludwigs, was ihm den Verlust seines Bistums eintrug. Später wie= ber eingesett, stellte er seinen Judenkrieg ein. Ludwig aber behielt bis zu seinem Tobe dieselbe Gesinnung gegen die Juden und änderte sie nicht einmal, als ein bei ihm in hoher Gunst stehender adeliger Beiftlicher, Bodo, ben während eines Aufenthaltes in Rom bas an= stößige Leben ber bortigen Beistlichkeit emporte, in Spanien (838) zum Judentum übertrat und sich Eleasar nannte, ja sogar die dortigen mohammedanischen Herrscher zur Vertreibung der Chriften zu be= wegen suchte. Karl ber Rahle, ber Erbe Frankreichs, folgte seiner Mutter Judit in der Vorliebe für die Juden nach; er hatte einen ihm sehr werten judischen Leibarzt Zedekia, der aber ben Pfaffen und bem Pöbel als Zauberer galt, und einen judischen Bunftling, Juda. ihm dauerten baher die Vorrechte der Juden fort; aber es erhob sich gegen die Letteren der Nachfolger und Schüler Agobards, Amolo, im Vereine mit anderen Bischöfen, welche auf einem Konzil in Meaux die Wiedereinführung der früheren die Juden beschränkenden Gesetze beschlossen. König Karl aber erteilte die von ihm verlangte Bestäti= gung dieses Beschlusses nicht und löste das Konzil auf. Amolo erließ nun ein mit weitläufigen Anklagen gegen die Juden angefülltes Send=

schreiben an seine Amtsbrüber, und da sich damals in Frankreich die fönigliche Macht lockerte und Feudalfürsteutümer in Wenge entsitanden, welche sich immer mehr Herrscherrechte anmaßten, so wirfte das Schreiben des Fanatikers auf manche kleine Fürsten, die unter dem Einflusse der Geistlichkeit standen, so daß wie Irrlichter Aufläuse gegen die Juden und Versolgungen derselben da und dort austauchten. Endlich erreichte diese in der Richtung nach der Barbarei rückläusige Bewegung auch den Tron und Karl der Einfältige begann die Länsdereien der Juden der Kirche zu schenken, worin ihm der Usurpator Boso von Burgund und sein Sohn Ludwig nachfolgten. In Italien bestätigte schon 855 Ludwig II. einen Konzilsbeschluß, welcher sämmtsliche Juden aus dem Lande vertrieb, was aber durch die Zersplitterung des letztern in viele kleine Staten und die wiederholten Einfälle der Sarazenen vereitelt wurde.

Den Bemühungen der Geiftlichkeit gelang es in der Folge, den Judenhaß unter der Bevölkerung fortwährend zu verstärken und in weitere Kreise zu verbreiten. Die herrichende Unwissenheit wie der vorwiegende Aberglaube begünstigten die Einwurzelung des Wahnes. als wären die Juden Zauberer, welche den Menschen Krankheit und Tod anwünschten, als übten sie geheime Orgien, in welchen sie geraubte Kinder schlachteten und ihr Blut tränken, als vergifteten sie Quellen und Brunnen u. j. w. Das Ende vieler hochstehenden Versonen wurde ihnen ohne allen Grund zur Laft gelegt und in diesem Sinne in Chronifen eingetragen. Immer zahlreicher wurden die Fälle von Ber= treibungen der Juden aus ihren Wohnorten, wenn sie die Bekehrung Zwar war diese Behandlung der Juden noch nicht verweigerten. allgemein, indem Lettere an vielen Orten noch lange ihre verbrieften Rechte behielten; aber sie untergrub die Bildung unter ihnen und ließ sie auf derselben niedern Stufe verbleiben, welche damals die chrift= liche Bevölkerung einnahm. Ihr Beruf wurde in immer allgemeinerm Maße der des Handels, und schon im zehnten Jahrhundert konnte man sich Inden nicht mehr anders denken als in der Eigenschaft von Der Ertrag ihrer Geschäfte wurde Vegenstand besonderer Abgaben, welche die Könige verpachteten ober verschenkten. damals bereits zahlreiche Juden auch in Böhmen, Mähren und Polen, und auch hier waren sie im Besitze bedeutender Rechte und besaßen sogar ihre traurige stete Lieblingssache, christliche Sklaven. Die Juden in Brag waren im elften Jahrhundert schon so reich, daß man von ihren Schätzen in entlegenen Ländern sprach. Doch waren sie weder im Talmud, noch in Wiffenschaften bewandert.

Die stusenweise Verschlimmerung des Loses der Juden führte endlich zu den furchtbaren Judenverfolgungen des Mittelalters. Die erste solche in Deutschland, es war vorzugsweise in Mainz, veran= laste Kaiser Heinrich II. der sogenannte Heilige, am Anfange des elsten Jahrhunderts, und zwar bewog ihn dazu der Uebertritt des Kaplans Wecelinus zum Judentum, als dessen Bekenner er das Christentum in einer höchst rohen Sprache angriff und verunglimpste. Wie bei jeder Judenversolgung nahmen auch bei dieser manche Juden das Christentum an, aber stets nur zum Schein, um bei erster Gelegensbeit wieder zum alten Glauben zurückzukehren. Dieselbe bot sich dar, als nach etwa einjähriger Dauer (1012 auf 1013) die Versolgung eingestellt wurde, wahrscheinlich in Folge von Geltspenden.

#### c. Der jübische Stat ber Chazaren.

In der eben durchgenommenen Periode der Verfolgungen des jüdischen Stammes blühte demselben aber auch ein merkwürdiges Glück. Die auf kurze Zeit im äußersten Süden Arabiens (oben S. 212). io wurde auf eine längere Spanne im kältern Norden sein Glaube der herrschende, und zwar bei einem nicht im Entferntesten mit ihm verwandten Volke. Es sind dies die finnischen Chazaren, die Erben eines Teils des vernichteten hunnenreiches, des Gebietes der Wolga-Mündung, das sie in der Folge westwärts über die Krim ausdehnten. Ihre Chakane an der Spite, machten fie felbst die persischen Saffani= den und die byzantinischen Kaiser zittern; Lettere, wie die Bulgaren und die Russen wurden ihnen tributpflichtig. Die Chazaren waren zu Anfang bes achten Jahrhunderts noch Götzendiener. Damals aber gewannen Juden an dem Hofe des Chatan Bulan als Dolmetscher, Nausseute und Aerzte Einfluß und wußten sich beliebt zu machen Es wird nun ergählt, Bulan habe das Bedürfniß einer beffern Religion empfunden und beshalb an seinem Sofe ein Glaubensgespräch zwischen einem jüdischen Rabbi, einem byzantinischen Geiftlichen, den sein Raiser geschickt, und einem Mohammedaner, den der Chalif abgesandt, ver-Bulan habe dabei wahrgenommen, daß fowol das Christentum als der Islam sich vom Judentum genährt, zugleich auch von dem Chriften sowol als dem Araber gehört, daß Jeder von Beiden das Judentum der andern Religion vorzog, und daraus geschlossen, daß letteres unter den drei Religionen die beste sein musse, worauf er dasselbe annahm und ein großer Teil seiner Untertanen sich eben= falls dazu bekannte (731). Mehr als blos oberflächlich wurde indessen das Judentum der Chazaren erst unter einem der Nachfolger Bulan's, der auch (wie alle späteren Chakane) einen hebräischen Ramen führte, Derjetbe gründete Lehrhäuser, ließ das Bolt in Bibel Dbadjah. und Talmud unterrichten und den Gottesdienst nach dem alten jüdischen Berkommen gestalten. Es wurde ein Statsgesetz erlassen, nach welchem nur ein Fürst jüdischen Glaubens den Tron besteigen durfte; gegen Anhänger anderer Religionen wurde aber Dulbung geübt. Der oberste Gerichtshof bestand aus jüdischen Chazaren, Mohammedanern, Christen und Heiden. Die obersten Beamten gehörten alle dem jüdischen Glauben an, das Soldheer, 12,000 Mann, bestand aus Mohammedanern. Die jüdischen Chazaren lernten hebräisch und bedienten sich der Schrift= Wenn die Chakane, welche von den byzan= zeichen bieser Sprache. tinischen Kaisern mehr als jede andere Macht gefürchtet wurden, von Judenverfolgungen hörten, sei es unter Christen oder Mohammedanern, jo nahmen sie sich stets ihrer bedränaten Glaubensgenossen an, oft aber in der barbarischen Weise, daß sie an den in ihrem Reiche

lebenden Chriften oder Mohammedanern Repressalien übten.

Im zehnten Jahrhundert begannen die bisher den Chazaren zins= pflichtigen Ruffen einen Gegenstoß gegen die Ersteren; 965 nahm der Großfürst Swjatoslaw von Kieff mehrere Grenzfestungen der Chazaren ein. Nach und nach wurden die Letzteren auf die Krim zusammengebrängt. Im elften Jahrhundert, als Großfürst Wladim ir das Heidentum aufgab und eine ähnliche Religionsprüfung vornahm wie einst Bulan, sandte ihm auch der Chakan David Gelehrte, die aber kein Glück hatten, da Wladimir den byzantinischen Glauben wählte. David ordnete nach Babylonien einen Boten ab, um alte Bibelrollen aufzusuchen und ihm zu bringen; bald darauf aber, vierhundert Jahre nach seiner Bekehrung zum Judentum (1019), wurde das Chazarenreich von den Russen mit byzantinischer Hilfe vernichtet. Die Söhne bes letzten Chakan suchten eine Zuflucht in Spanien, wo sie dem Studium des Talmud lebten. Chazarische Juden gab es übrigens noch lange auf ber Krim; sie traten jedoch zur Karäer= fette über.

# 4. Vom Beginne der Kreuzzüge bis auf Papft Innocen; III.

Die beiden Weltreligionen, welche in gewissem Maße als Töchter des Judentums bezeichnet werden können, das Christentum als Religion Europa's und der Islam als Glaubensform Westasiens und Nord= afrika's, mußen einmal über das Gebiet, das letterer ersterm weggenommen und wozu gerade die Heimat bes Stifters der driftlichen Lehre gehörte, in heißem Kampfe gegeneinander entbrennen. Dieser Kampf brach an zwei Stellen los, in Spanien, wo die Baterlands= liebe und im Morgenlande, wo die Glaubensschwärmerei den Chriften das Schwert gegen den Halbmond in die Faust drückte. Die Spanier fochten ihren besondern Kreuzkrieg in realistischer Absicht, um ihr Vaterland wieder zu gewinnen; die übrigen katholischen Chrisien abendländischer Form unternahmen ihre Kreuzzüge zu dem idealistischen Zwecke, das (nach ihrem eigenen Dogma leere) Grab ihres aufer= standenen und zum Himmel gefahrenen Erlösers zu gewinnen. In beiden Kämpsen wurden die Juden in Mitleidenschaft gezogen; denn im westlichen handelte es sich um das Land, welches sie von der einen an die andere Glaubensgenossenschaft gebracht (oben S. 210) und in welchem sie damals in natürlicher wie geistiger Hinsicht ihr Eldorado hatten, im öftlichen aber geradezu um ihr eigenes Heimatland.

Der Kampf der Christen und Mohammedaner um Spanien, um bas Land, bessen Geistes- und Goldschätze vorzugsweise im Besitze der Juden lagen, dauerte im Ganzen fast achthundert Jahre, war aber zu berselben Zeit am lebhaftesten entfesselt, als die Krenzzüge nach bem Often ihren Verlauf nahmen, im zwölften und dreizehnten Jahr= Damals erfreuten sich indessen die Juden nicht nur im mohammedanischen, sondern auch im driftlichen Spanien, wo die gegen sie erlassenen grausamen westgotischen Gesetze nicht mehr beobachtet wurden, völliger Rechtsgleichheit. König Alfons VI. von Kastilien († 1109) hatte Juden zu seinen hauptsächlichsten Ratgebern; Amram ben Jaak war sein Leibarzt, Geheimschreiber und diplomatischer Agent in den Verhandlungen mit den mohammedanischen Herrschern. Rechtsgleichheit war indessen, nicht nur in Spanien, sondern in der ganzen Christenheit, ein Dorn im Auge des geiftvollen aber herrsch= füchtigen Papstes Gregor VII., bes grimmen Feindes Kaifer Sein-Derselbe erließ 1078 burch ein römisches Kongil ein Weset, rich IV. nach welchem Juden kein Umt bekleiden und feine Stellung einnehmen durften, in welcher sie Christen übergeordnet wären, wobei er Alfons VI. besonders im Ange hatte. Dieser beachtete aber das an ihn erlassene Schreiben bes Papftes nicht, benn er wollte Tolebo haben und be= burfte hierzu der Juden. Er gelangte 1085 zu diesem Ziele; aber sein Erfolg reizte ihn zu weiteren solchen und Amram sollte unannehmbare Forderungen in Sevilla vertreten, als er von dem erzürnten Sultan bem Tode überantwortet wurde. Die bedrohten andalusischen Fürsten riefen die Morabeten aus Afrika herüber und in dem blutigen Rampfe zwischen ihnen und den Chriften fochten Juden auf beiden Alfons ging in seiner Judenfreundlichkeit soweit, daß er sich sogar zum Werkzeuge jüdischer Unduldsamkeit machte und der ihm befreundeten Sette, den Rabbaniten gestattete, in seinem Reiche die Karäer, welche sich dort zu verbreiten begannen, zu verfolgen und aus dem Lande zu vertreiben.

Die Kreuzzüge der Christen nach dem Morgenlande sind mit Unrecht als blose Ausgeburten des Fanatismus gebrandmarkt worden. Es ist in Wahrheit im ganzen Verlause der Geschichte kein Krieg geführt worden, in welchem ursprünglich auf Seite des Angreisenden weniger selbsüchtige Absichten, höhere ideale Zwecke, eine bewunderns= wertere Ausdauer und Opferwilligkeit gewaltet, freilich aber auch keiner, dessen wirkliche Durchführung mit diesen schönen Absichten in grellerm Widerspruche gestanden hätte, als die Krenzzüge der Christen nach Valästina. Es ist nicht nur etwa Wahn und Aberglaube, sondern eine hochsittliche Regung, ein tiefes Gefühl der Bietät und ein lebendiger Sinn für die Ehre ber gesammten Religionsgenoffenschaft und die Ge= meinsamkeit ihrer Interessen, was die Christen zu dem Berlangen antrieb, den Ort, wo ihr Erlöser, der für sie gestorben, gewandelt hatte und begraben lag, ungestört besuchen zu können, und im Falle fie an dieser frommen Pflicht verhindert würden, es in Besitz zu nehmen. Wallfahrt ift ein heiliger Gebrauch jeder als geoffenbart geltenden Religion und es liegt trop allem daran gehängten abergläubigen Plunder ein schöner und hoher Gedanke darin, das Feld der Wirksamkeit eines hochverehrten Menschen zu besuchen. Wer Weimar besucht um Schiller's und Goethe's ober die Wartburg um Luthers willen, hat fein Recht, Die zu verachten, welche nach Kuginagara, Mekka, Jerusalem und Rom wallen, um dem in ihren Augen höchsten Verdienste ihre Huldigung darzubringen (anders freilich verhält es sich mit wunder= tätigen Göben= oder Heiligenbildern, Erscheinungen oder Reliquien, beren Ort, heiße er Dichaggernaut ober Loreto, keine Erinnerung an vorzügliche Menschen barbietet). Auch ist die kulturgeschichtliche Be= deutung der Wallfahrten nicht zu unterschähen. Sie sind für Millio= nen der einzige Anlaß zum Reisen und bienen also wider den Willen ber an solchen Orten waltenden Priefter und ber Wallfahrer selbst bazu, den Gesichtsfreis der Letteren zu erweitern und sie langfam aber sicher höherer Bilbung zu nähern.

Die Beweggründe zum Beginne ber Kreuzzüge waren burchaus gerechte; sie lagen in der schlechten Behandlung der christlichen Wallfahrer durch die mohammedanischen Machthaber. Selbe nahm ihren Anfang nicht unter arabischer Herrschaft, sondern erst unter der von jeher alle Menschlichkeit niedertretenden Türken, welche damals, theils als Seldschukken-Sultane, theils als übermächtige Prätorianerhorden das gesammte Morgenland beherrschten. Durch den Ginfluß dieser Barbaren wurden auch die anderen islamitischen Völker verschlechtert, und so konnte unter den (freilich wol unächten) Fatimiden Agyptens, welche Landes= tultur und Wiffenschaft so eifrig beförderten, ein Schenfal erstehen wie jener Hakim (oben S. 216), welchen der wahnsinnige Despotenkipel stach, sich als menschgewordenen Gott auszugeben (1009). Dieser in Wirklichkeit menschgewordene Teufel war es denn auch, welcher sich die ersten Gewalttätigkeiten gegen die den Christen heiligen Orte er= laubte. Aus Anlaß der Entdedung eines jener betrügerischen Wunder, welche nun einmal überall die an sich schöne Idee ber Wallfahrten entstellen, verbot er die driftlichen Pilgerzüge und ließ alle Kirchen und Synagogen im Reiche, ja sogar die mohammedanischen Wallfahrt= orte zerstören, weil er nur seine eigene Verehrung gestattete. Dies Schicksal ereilte auch die Auferstehungskirche in Jerusalem, welche zwar von den Griechen wieder aufgebaut werden durfte, aber von den Nachsölgern Hakims wieder ausgeplündert wurde. Noch schlims mer aber ging es zu, als (1084) die Turkmanen der Familie Ortok Palästina erhielten. "Die rohen Türken mißhandelten nun die christslichen Einwohner wie die Pilger auf die empörendste Weise; sie ershielten sie in steter Augst, raubten ihnen Hab und Gut, drangen während des Gottesdienstes schreiend und tobend in die Kirchen ein, setzen sich auf die Alkäre, schimpsten und schlugen die Priester und schleiften den Patriarchen am Bart auf dem Boden herum."

Das sah ein armer normannischer Ginsiedler mit an. Beter von Amiens, ein beschränkter Menich, der sich aber für die Herrlich= feit seines Glaubens in eine solche Begeisterung hineingelebt hatte. daß er im Stande war, für dieselbe eine Welt in Bewegung zu setzen und einen Krieg von Jahrhunderten zu entzünden, der die unberechen= barften Folgen hatte, aber in beinahe ironischer Weise Niemanden so wenig zum Vorteile ausfiel als gerade der Religion, die er hatte Damals bachte in Europa noch Niemand an verherrlichen sollen. einen Kreuzzug; felbst der "Stellvertreter Gottes" hielt den heim= kehrenden Bilger Beter für einen Narren; aber der einfältige Monch bekehrte den stolzen Papst Urban II. und erhielt in ihm einen Bundes= genoffen. Es gab längst keinen Papft mehr, ber für eine Idee in's Feld gezogen wäre; erst furz vorher hatte Gregor VII. gewaltet, welcher die Welt lehrte, tatsächliche Verhältnisse zu ergreifen und sich zu Nuten zu machen. Peter hatte wol nur an Sicherung der Wallfahrten gedacht, — Urban faßte ben Plan, dem Beistesreiche Gregors auch eine materielle Unterlage zu geben, und das Papsttum dadurch, daß es der Christenheit das heilige Land als Proving anvieten konnte, Mit dem Konzil von Clermont 1094 unüberwindlich zu machen. wurde ein Brand in die Welt hinaus geworfen, der nicht so bald gelöscht werden sollte. Die Begeisterung im Abendlande war über alle Beschreibung. Man sah nun einen trefflichen Anlaß vor sich, bie europäische Menschheit über die asiatische, das Christentum über den Islam triumfiren zu laffen. Doch liefen daneben auch mancherlei engere, teilweise selbstfüchtige Ziele einher. Fromme wollten sich einen Plat im himmel verdienen, Ehrgeizige sich auszeichnen, Sabsüchtige sich durch Bente bereichern, Abenteurer emportommen, Berliebte sich den Beifall der Angebeteten erwerben, Soldner ihre Rauflust befriedigen, Geiftliche ihren Einfluß vermehren, Fürsten ihre Macht ver= größern, Ritter sich eine folche gründen u. f. w. - Wie jebe Be= wegung in der Geschichte ihr Zerrbild gleich in sich selbst hat und nicht ermangelt, dasselbe heranszukehren, so war auch die notwendige Benne=Um Rhyn, Rulturgeschichte b. Jubentums.

Folge der allgemeinen Erregung burch bas Predigen bes Preuzes bie Beteiligung einer Masse von Gesindel, welches bem ersten geordneten Kreuzheere vorauseilte und bezeichnender Beise von dem fanatischen Gremiten Peter und bem ausgehungerten armen Ritter Walter genannt Habenichts angeführt war. Die schlimmen Seiten bes Mittelalters. Unwissenheit, Glaubenswut und Anarchie begleiteten die Schritte biefer Banden. Solchem Gesindel lag, auch ohne daß Mönche bazu besonders fanatisiren mußten, der Gedanke nahe, bei Gelegenheit des Ruges nach dem heiligen Grabe an Denen Rache zu üben, welchen man die Schuld an dem Tode des bort Begrabenen beimaß. Kreuzzüge wurden daher, da man gleich in der Nähe der Heimat schon Gelegenheit suchte und fand, Feinde des Christentums anzugrei= fen, auch eine Zeit arger Judenverfolgungen. Den furchtbarften Cha= rafter nahmen die letteren leider in Deutschland an, jedoch durch eine frangösische Schar, welche durch die Rheingegend nach dem Often zog (1096). Ihre erste Schandtat war die Niedermetelung berjenigen Juden in Trier, welche die Taufe verweigerten, und zwar in der Kirche! Eine Anzahl berselben hatte sich schon vor der Ankunft der Mörder selbst getödet, da die Absicht der letteren allbefannt war. Aehnliche Blutbäder wurden in Worms, wo gegen achthundert, und in Mainz, wo über dreizehnhundert Juden fielen, angerichtet. Schar, welche in Trier gemorbet, überfiel auch Köln, wo der edle Bischof Hermann III. und bie Bürger die Juden in benachbarten Städten verbargen; aber die blutlechzenden "Kreuzfahrer" machten ihre Opfer ausfindig und schlachteten sie bis auf Jene, welche fich in der Berzweiflung selbst das Leben nahmen. Man berechnet die Ge= sammtzahl der in zwei Monaten im Rheinlande Gemordeten auf zwölftausend. Auch in Regensburg und Prag wurden Juden geschlachtet; in letterer Stadt hatte ihr leidiger Sklavenhandel (mit Slawoniern) die Veranlassung dazu geboten, indem sie weder die Taufe ihrer Sklaven zugeben, noch selbe zum Zwecke ber Taufe verkaufen mochten; als sie, um weiteren Verfolgungen zu entgehen, Böhmen ver-Taffen wollten, nahm ihnen Herzog Wratiflaw all' ihre Habe, indem er sagte: nackt seien sie in das Land gekommen, nackt sollen sie auch wieder gehen, worauf sie natürlich im Lande bleiben mußten. Das judenmordende Gesindel kam indessen auf seinem ziellosen "Kreuzzuge" elend um. Die höher Gebilbeten, Fürsten, Bürger und felbst Bischöfe waren meist über jene Gräueltaten empört und Kaiser Heinrich IV. gestattete sogar den gewaltsam Getauften die Rückfehr zum Judentum, worüber freilich ber Papst (Clemens III.) höchst ungehalten war, ohne zu berücksichtigen, daß diese Juden doch nur widerwillige und daher schlechte Christen geworden wären. Aber auch die ungetauft Gebliebenen stießen ihre renigen Standesgenoffen von fich und wollten

sie nicht wieder aufnehmen, so daß die Bedauernswerten zwischen

zwei Feinde gerieten!

Nachdem das erste regelmäßige Kreuzsahrerheer unter Gottfried von Bouillon 1099 Jerusalem erobert, schändete es sich unter anderm auch durch Berbrennen der Juden, die in eine Synagoge zusammensgetrieben wurden.

Seit diesen ersten größeren Judenverfolgungen war der Geist der Juden in Europa ein äußerst büsterer geworden; alle Freudigkeit verschwand aus den Shnagogen und ihrem Kult. Von der katholisischen Kirche nahmen sie den Gebrauch an, die Gräber ihrer Märthrer

und Seiligen (Kedoschim) zu besuchen und babei zu beten.

Wo aber jene Verfolgungen nicht gewütet hatten, wie z. B. in Nordfrankreich, das nicht auf bem Wege ber Kreuzfahrer lag, befanden sich noch in der Mitte des zwölften Jahrhunderts, als die Kreuzzüge in der höchsten Blüte standen, die Juden in einer sehr gunftigen Lage. Sie besaßen Häuser und Land und sogar driftliche Anechte; die Sälfte der Stadt Paris gehörte ihnen; ihre Gemeinden hatten selbständige Verfassungen und selbstgewählte Vorsteher (Prévôts); sie hatten Zutritt bei Hofe und beim Abel und bekleideten Aemter selbst bei Kirchenfürsten; ja ihre Gelehrten hielten mit driftlichen Beiftlichen Glaubensgespräche und durften ben Ansichten ber Chriften ohne Schen widersprechen. Das kam aber gewiß nur vor, wo und so lange die Beiftlichkeit von wenig Einfluß ober nicht strenggläubig Es durfte nur wieder ein fanatischer Geist seinen Rundlauf machen und die Bevölkerungen ansteden, und es kam anders; solches geschah aber in ber Regel, wenn wieder ein neuer Kreuzzug in Sicht Namentlich war dies der Kall, als der zweite Kreuzzug vorbereitet wurde, von bessen Zeit an die bisher nur sporabischen Juden= verfolgungen einen epidemischen und andauernden Charakter annahmen. Ein Papft gab das Zeichen zu ber erwähnten Verfolgung. Eugen III. erließ nämlich eine Bulle, in welcher er Allen, die bas Kreuz nähmen, die den Juden schuldigen Zinse schenkte. Es kann nicht geleug= net werden, daß der Wucher, den die Juden trieben, und welcher ein bedeutendes Maß erreicht haben mußte, um so allgemeine Erbitterung zu pflanzen, zu den Hauptursachen der Judenverfolgungen gehörte. Auch muffen Juden vielfach in ihrer Opposition gegen das Chriftentum alles Maß vergeffen und ftatt fritischer Widerlegung Sohn und Spott gegen basselbe gerichtet haben, wozu freilich auch ihre bem wahren Chriftentum zuwiderlaufenden zwangsweisen Taufen heraus= forderten. So befanden sie sich in einem traurigen Preise: weil sie bedrückt wurden, spotteten sie und weil sie spotteten, wurden sie ver-Ein weiterer Vorwurf, der ihnen schwer angerechnet wurde, war, daß sie heilige Kirchengefäße kauften und so entweiheten. Die

14/1904

Alebte Bernhard von Clairvaux und Peter von Clugny predigten im Geiste jener Bulle und Letterer hette überdies den französischen König Lubwig VII. und die Kreuzfahrer gegen die Juden auf, wobei er jedoch ausdrücklich bavon abmahnte, sie zu toben. verhinderte in der Tat damals eine blutige Berfolgung der Juden, aber ihre Ausplünderung konnte er nicht verhindern. Schlimmer ging es ihnen in Deutschland, wo der Kaiser bereits durch die Kürsten aller Macht beraubt war. Ein französischer Mönch Rudolf reiste hier umber und fanatisirte bas Bolf gegen bie Juden (1146). drohten sich die Schauerscenen der Zeit vor dem ersten Kreuzzuge in ben rheinischen Städten zu wiederholen; boch hatten mehrere geistliche und weltliche Fürsten ihnen Zufluchtstätten eingeräumt. meisten berselben blieben sie sicher, aber im Sause bes Erzbischofs Beinrich I. von Mainz, der Ginige aufgenommen, wurden fie vom einbrechenden Böbel vor seinen Augen gemordet. Es gereicht Bernhard von Clairvaur zu hoher Chre, daß er auf Gefuch des Erzbischofs ein Schreiben erließ, in welchem er das Treiben des blutigen Rudolf verdammte, ihn einen Ausgestoßenen nannte und darauf aufmertsam machte, daß ja die Juden nicht, wie die Kirche wünsche, bekehrt wer= ben könnten, wenn man sie töbe. Als ber Abt nach Deutschland kam. um Kaiser Konrad III. zum Kreuzzuge zu bewegen, bewog er den Fanatiker, jein schändliches Gewerbe aufzugeben, aber ben einmal in bas Volk geworfenen Blutgeist konnte er nicht mehr beschwören. Ein entsetliches Schickfal ereilte die Juden in Burzburg, welche ber Bischof umsonst zu schüpen suchte (1147). Auch in Frankreich und Eng= land fiel Aehnliches vor, boch nicht mehr in dem Grade wie vor dem ersten Areuzzuge, weil der zweite einen geordnetern Charafter hatte. Seit dieser Zeit jedoch trat in der Stellung der Juden in Deutschland eine wichtige Veränderung ein. Sie galten von da an als die Schützlinge des Raisers und hießen "bes Reiches Rammerknechte", als welche sie freilich mit der Zeit zu einer Art von Leibeigenschaft und Hörigkeit herabsanken, in ber sie nicht weniger als sechs Jahrhunderte verblieben.

Bu gleicher Zeit wie in Mitteleuropa zu Anfang bes zweiten Kreuzzuges unterlagen die Juden auch in Afrika einer harten Versfolgung. Es geschah dies von Seite der Almohaden, jener fanatischen Schiiten, welche das Reich der Morabeten stürzten und beserbten. Nach der Eroberung Marokko's (1146) verlangte ihr Herzscher Abdulmumen von den Juden (und Christen) die Bekehrung zum Islam und trieb die nicht Einwilligenden aus dem Lande. Einige Juden, welche die erzwungene Bekehrung nicht ertragen konnten, starben als Märthrer. Auch in Spanien wurden, als die Almohaden den maurischen Teil dieses Landes eroberten, die Shnagogen zerstört

und die Hochschulen geschlossen. Biele sich nicht bekehrende Juden fanden im christlichen Spanien freundliche Zuslucht und in Toledo wurde ein Lehrhaus errichtet. Der sich Kaiser nennende kastilische König Alfons VII. (1126—1157) ernannte den von ihm begünstigsten Jehuda ibn Esra zum Fürsten (Nassi) und zum kaiserlichen Hausemeister und gestattete ihm, die Karäer zusversolgen. Auch Alfons VIII. (1166—1214) begünstigte die Juden, ehrte viele derselben an seinem Hose, auch als Gesandte, und hatte sogar eine jüdische Geliebte, Kahel genannt Formosa, die von Verschworenen, wol auf Anstisten der Kösnigin, ermordet wurde. Die Juden unterstützten den König in seinem Kriege gegen die Almohaden sehr wirksam. Auch Alfons II. von Aragon war den Inden gewogen. Ebenso verhielt es sich in Südsstankreich soweit der freie Geist der Troubadours und der Albissankreich soweit der freie Geist der Troubadours und der Albissankreich soweit der freie Geist der Troubadours und der Albissankreich soweit der freie Geist der Troubadours und der Albissamkreich soweit der freie Geist der Troubadours und der Albissankreich

genser wehte, wo Juben häufig Aemter bekleibeten.

In Mitteleuropa ging inbessen bie Jubenverfolgung in immer fürzeren Zwischenräumen fort. Bald begann auch die gehässige Anschuldigung derselben, Christenkinder gekreuzigt zu haben, auf welchen Blödfinn geftütt in Blois 1171 sämmtliche Juden vom Grafen Theobald zum Fenertobe verurteilt wurden, den 34 Männer und 17 Frauen auch wirklich erlitten. Rabbi Tam erhob ihren Tobestag zu einem Trauer= und Fasttage. Schlimmer aber wurde die Lage ber Juben in Frankreich unter König Filipp August, einem ber ärg-Ohne Beranlassung ließ er 1180 an einem sten Judenverfolger. Sabbat alle Juden in ben Synagogen verhaften und einkerkern, gegen ein großes Lösegelt aber wieder in Freiheit setzen. Noch in demselben Jahre hob er alle ihre Schuldforderungen an Christen auf, während er ben driftlichen Schuldnern ein Fünftel bes Betrags für den Staats= schat abforberte. Zulett trieb er bie Juden mit Zurücklassung ihres Grundeigentums, bas er einzog, aus bem Lande und ließ bie Synagogen in Kirchen umwandeln. Bergebens verwendeten sich viele Für= sten und Herren für die Verfolgten. Freilich hatte der König nur ein kleines Gebiet (Francien); über die Basallen stand ihm nicht so= viel Macht zu, um seinen Willen in ganz Frankreich durchzusetzen. Doch tat er in dieser Beziehung soviel ihm möglich war, und griff in einem Falle, der freilich nicht zu Gunften der Juden spricht, in die Gerichtsbarkeit eines Basallen ein. Es wurde zu Bran in der Champagne ein Jude ermordet; nun verlangten aber bessen Verwandte die alte Blutrache, diese der regelmäßigen Rechtspflege vorziehend, von ber Gräffin der Champagne und erlangten auch von ihr das Recht, den In unbegreiflicher Verblendung verlegten fie Mörder zu hängen. biese Hinrichtung auf das Purimfest, welches ben im Roman "Esther" erwähnten Massenmord von 75,000 Judenfeinden durch den blutigen Marbochai feiert, sprachen babei von dem Galgen Hamans und ver= glichen auch, wie erzählt wird, ihr Opfer mit Jesus, welchem ähnlich sie dasselbe (mit Dornenkrone u. s. w.) ausstaffirt haben sollen. Als der König, dessen Untertan der Delinquent war, von diesem Vorfall erfuhr, drang er mit Soldaten in Bray ein, gestattete den Juden nur die Wahl zwischen Tod und Taufe und ließ, nachdem Mehrere sich

jelbst getöbet, nahe an hundert verbrennen (1191).

Als Bapft Innocenz III. einen neuen Kreuzzug notwendig fand, um das an die Mohammedaner zurückgefallene Jerufalem neuerdings für die Christen zu erwerben, predigte in seinem Auftrage Fulfo von Neuilly nach ber Weise jenes Rubolf (oben S. 228) und hetzte gleich ihm gegen die Juden. Sie wurden von den nordfranzösischen Baronen vertrieben, aber nun eigentümlicher Weise von Filipp August aufgenommen, wahrscheinlich aus Saß gegen jene Bafallen und gegen die Geiftlichkeit, weil der Papst die Auflösung der ersten Ghe des Königs und die Eingehung einer zweiten mit bem Bann bedrohte (1198). Seinem Beispiele folgten mehrere Basallen; Alle aber wetteiferten, die Aufgenommenen nach Aräften auszusaugen. Ja der König. welcher mit bem Grafen ber Champagne einen Bertrag geschloffen, die aus dem Gebiete des Einen in das des Andern gezogenen Juden einander auszuliefern, brach diesen Bertrag und hielt die vor Berfolgungen nach Francien geflohenen Juden zurück, als ob er von der größ= ten Liebe zu ihnen erfüllt gewesen wäre, während für die Juden hieraus der Berluft ihres Rechtes der Freizügigkeit hervorging und sie von nun an gleich Leibeigenen an die Scholle gebunden waren. oft sie von nun an ihren Wohnort wechselten, wurden ihre Güter von dem Herrn, unter dem sie bisher gelebt, eingezogen und veräußert. Ihr Vermögen wurde sogar als Eigentum bes Landesherrn angesehen und man gestattete ihnen den Bezug hoher Rinsen, damit solche bem Herrn zugute kämen. Jedes Geschäft, bas sie ichlossen, mußte amtlich beglaubigt sein und fie hatten hohe Abgaben dafür zu zahlen. Der König und die Barone hatten das Borrecht, daß bie Juden von ihnen Kirchengeräte als Pfand annehmen burften. Kürsten und Herren verkauften und verpfändeten einander ihre Ruben gleich anderm Eigentum. Die Geistlichkeit aber verbot den Gläubigen jeden Berkehr und Umgang mit ihnen.

Bie in anderen Ländern, so lebten auch in England und dessen Besitzungen die Juden im frühern Mittelalter unbelästigt. In London besaßen sie palastartige Häuser. Un den ersten Areuzzügen besteiligten sich die Engländer nicht, und die Juden hatten daher bei ihnen länger Ruhe als auf dem Festlande. Der erste Sturm gegen sie brach am Krönungstage des Königs Richard Löwenherz (1189) los und war veranlaßt durch eine Aeußerung des sanatischen Erzsbischofs Balduin von Canterbury, welcher der Ansicht war, daß eine

Abordnung der Juden zum Feste nicht zugelassen werden sollte. Dies veranlaßte einen Böbelauflauf, bei dem die meiften Judenhäuser verbrannt und viele Juden gemordet wurden. Viele auch sich jelbst töde= ten, um bem Gemețel zu entgehen. In seiner blinden But berechnete das Gesindel nicht, daß mit den Judenhäufern auch viele andere und ein großer Teil Londons in Flammen aufging. Richard ließ die hanptanstifter bes Gräuels hinrichten, erklärte die Juden für die Bufunft als unverletzlich und gestattete ben gewaltsam Getauften die Rückehr zu ihrem Glauben. Nachdem jedoch der König seinen Kreuzzug angetreten, begann die Judenverfolgung von neuem, angeblich weil Auden einen getauften Genossen mißhandelt hätten, worauf Kreuzzüg= ler und anderes Gefindel über sie herfielen und auf die gewohnte Weise mit ihnen umsprangen. Scenen dieser Art fanden in Lynn, Norwich, Stanford, besonders aber in Pork statt, wo es vor Allem einem gewissen Benedikt galt, einem jener Deputirten an Richard, welcher mit Gewalt getauft worden und zwar zum Subentum zurückgefehrt, aber an ben erlittenen Mißhandlungen gestorben war. Pöbel erstürmte sein Haus, plünderte und verbrannte es. Mitgesandter Joceus und andere Juden flüchteten sich in die Burg, wurden aber belagert und zur Taufe aufgefordert. Als nun eines Tages ber Burgwart die Festung verließ, fürchteten die Juden, er werde sie verraten und wilten ihn nicht mehr einlassen, worauf er sich an die Spitze der Belagerer stellte und beren Zahl verstärkte, aber nach mehreren Tagen tapferer Gegenwehr den Sturm aufgeben wollte. Da übernahm ein Mönch ben Angriff, der aber dabei durch einen aus ber Burg geschleuberten Stein seinen Tob fand. Endlich machten bie ausgehungerten Juden, nachdem sie das Gebäude angezündet, selbst ihrem Leben gegenseitig ein Ende, bis auf Wenige, welche die Taufe bem Tode vorzogen, aber von den Belagerern niedergemacht wurden. Der erbitterte König entsetzte ben Burgwart seines Amtes. schlimmer erging es den Juden aber nach Richards Tobe, als sein andersgesinnter Bruder Johann ohne Land, ber fie erft gegen febr hohe Abgaben beschützt hatte, sie wie ganz England hart zu bedrücken Interessant ist, daß es damals in England Proseluten des Judentums gab, und zwar zwanzig Familien, welche bem Judensturm ebenfalls zum Opfer fielen. Unter Johann wanderten (1211) drei= hundert Rabbinen aus England und Frankreich nach Palästina aus und errichteten in Ferusalem Bet- und Lehrhäuser, die jedoch nichts namhaftes leifteten.

Obschon die Juden in Deutschland, seitdem sie des Reiches Kammerknechte hießen (oben S. 228) bis zu einem gewissen Grade den Schutz des Kaisers genossen, traf doch der durch das beginnende Mißlingen der Areuzzüge am Ende des zwölften Jahrhunderts her-

vorgerufene Fanatismus sie ebenso wie ihre Glaubensgenossen in anderen Ländern. Ihre Rechte wurden immer mehr beschränft. Noch in demfelben Jahrhundert besaßen Juden bei Breslau eigene Dörfer mit Leibeigenen und der Finanzverwalter Herzog Leopolds von Desterreich, Salomo, hatte driftliche Dienerschaft. Aber all dies wurde unterdrückt und die Juden mußten sich in die Städte gurückziehen und fich auf den Handel beschränken. Zugleich verbreiteten sich mit bem krenzzüglerischen Fanatismus jedesmal auch wieder jene abergläubigen Erfindungen von Kinderopfern der Juden, denen man auch jeden Mord zuschrieb, dessen Täter nicht entbeckt wurde. So brachen benn feit 1179 am Rhein neue Judenverfolgungen aus und wurden Judenmorbe ausgeübt, Jubenhäuser geplündert und Synagogen verbrannt, und Aehnliches geschah auch in Wien 1196, wo der erwähnte Salomo, weil er einen diebischen Diener hatte einsperren lassen, ermordet wurde und mit ihm mehrere Glaubensgenossen. Umsonst schritten die Kaiser und andere Fürsten gegen den Unfug ein und ließen mehrere Uebeltäter hinrichten; auf bas fanatifirte Bolt übte bies keine Wirkung.

Die erste Jubenverfolgung in Stalien seit ber römischen Beit findet man in Bologna, wo 1171 die Juden vertrieben wurden. Doch war dies Beispiel damals sehr vereinzelt. Papst Alexander III. begünstigte die Juden und hatte Einen von ihnen, Rabbi Jechiel, zum Finanzverwalter. Sie hatten unter ihm keine Abgaben zu bezahlen und er verhinderte auf der Kirchenversammlung im Lateran 1179 harte Beschlüsse gegen sie, indem nur das alte Verbot des Haltens driftlicher Dienstboten erneuert wurde. Hingegen wurde jede Gewalttat gegen sie vervönt. Auch bestätigten damals die Normannenherrscher in Apulien und Sicilien ihr Vorrecht, nur nach eigenen Gesetzen gerichtet werden zu bürfen. König Rogers von Sicilien Minister Filipp unterstützte sie eifrig. In ben größeren Städten bes Reiches hatten sie Gemeinden von mehreren hundert Gliedern, in Palermo sogar von 1500 Familien. Auch in Rom und Venedig waren sie zahlreich, im übrigen Mittel= und Oberitalien bagegen sehr schwach vertreten. In literarischer und wissenschaftlicher Beziehung leisteten die italienischen Juden nichts nennenswertes.

In Griechenland und im byzantinischen Reiche überhaupt waren die Juden ebenfalls zahlreich. In Theben lebten zweitausend Famislien, in Konstantinopel ebensoviel und dazu noch 500 Karäer, welche von den Rabbaniten durch eine Mauer getrennt waren. Sie wurden stets von jedem Amte ausgeschlossen, dursten nicht auf Pferden reiten und waren mit harten Steuern geplagt; ihre Geistestätigkeit war dem entsprechend gleich null.

Im Orient waren die Juden unter mohammedanischen Herrsichern meist in guten Verhältnissen und zahlreich. Dem Geiste ents

sprechend, der die Kreuzfahrer gegen sie beseelte, blieben ihrer im chriftlichen Königreich Jerusalem, so lange es bestand, nur Wenige, in ganz Palästina kaum über tausend Familien; aus Jerusalem wurben sie zwischen 1169 und 1175 vertrieben. Im Lande bes Tigris und Eufrat kamen an Stelle ber verschwundenen Gemeinden von Sura und Pumbabita biejenigen von Mossul und Bagbab empor. In Bagdad lebten tausend jüdische Familien und ber Chalif Almuktafi (1136—1160) ernannte ben reichen Salomo zum Fürsten sämmtlicher Juden seines Reiches, beren Richter, Rabbinen und Vorbeter er zu wählen hatte, und gestattete ihm fürstliches Gepränge. Selbst Mohammedaner mußten bei Strafe ber Baftonabe vor ihm aufstehen und ein Serold rief vor ihm her: Machet Plat für unsern Serrn, ben Sohn Davids! Der wiederhergestellte Exilarch bezog von allen Juben des Reiches eine Kopffteuer und Gebühren von Marktpläten und Waren, wovon er einen Teil dem Chalifen abzugeben hatte. In Bagdad entstand auch ein Lehrhaus für den Unterricht im Talmud, bessen Vorsteher wieder Gaon hieß. In Aserbeidschan lebten freie aber auch räuberische und fanatische Juden, Feinde aller Andersgläu= bigen, nur Freunde der berüchtigten Assassinen; einer ihrer Anführer, ber im Talmub fehr gelehrte David Alrui (beffen Leben Benjamin Disraeli romanhaft bearbeitete) spielte um 1160 eine bedeutende Rolle. indem er an die Juden Asiens einen Aufruf erließ, sich von der mo= hammedanischen Herrschaft zu befreien und unter seiner, des Gott= gesandten Führung Jerusasem zu erobern. Biele, die ihn für den Messias hielten, sammelten sich bewaffnet in Amadia. Das Unter= nehmen wurde vereitelt, indem der mohammedanische Befehlshaber biefer Stadt den Profeten tobete, bem aber eine Sette noch lange Auch in Choraffan lebte ein unabhängiger kriegerischer Judenstamm. In den bedeutendsten Städten Persiens wohnten viele taufend Juden, in Hamadan 50,000, und in Isfahan hatte ein vom Exilarchen in Bagbab ernannter Borfteher ber Juden Persiens seinen Sit. In Susa zeigte man bas Grab Daniels und die beiden Stadt= teile auf beiben Ufern des Flusses stritten sich um feinen Besit. Endlich wurden sie einig, jährlich im Besite bes Sarges zu wechseln, bis der Sultan, dem diese Störung der Gebeine des Profeten auftößig war, befahl, den Sarg mitten zwischen beiben Teilen über bem Fluffe aufzuhängen. Juden lebten ferner in Samarkand (50,000), in Chiwa (8000 Familien), in Judien (oben S. 202), auf Reilan (wo der Ronig je vier buddhistische, mohammedanische, jüdische und driftliche Wesire hatte), in Aben und anderen arabischen Orten (Mekka und Medina ausgenommen, wo sie nicht weilen durften). Die Landschaft Chaibar (oben S. 211) war noch immer von friegerischen Juden bevölkert. Im Ganzen waren die asiatischen Juden jener Zeit sehr

14000

unwissend. Jährlich im Herbste versammelten sich ihrer siebenzig= bis achtzigtausend mit dem Exilarchen und dem Gavn von Bagdad an dem angeblichen Grabe des Ezechiel bei Kusa, welches prachtvoll aus= geschmückt war, und wo man das Hüttenfest seierte. Sin anderes Grabmal, zu dem man ebenfalls wallfahrtete, gab man für das des Esra aus. Auch Reliquienkult und Wunderglaube standen bei den Juden Assen in hohen Ehren.

Die ägyptischen Juden hatten ein eigenes Oberhaupt, den Nagid mit dem Size in Kairo, wo auch ein Lehrhaus bestand und zwei Synagogen die babylonische und palästinische Lehrart vertraten, aber an hohen Festen gemeinsamen Gottesdienst hielten. Außerdem war in Kairo ein Oberhaupt (Nassi, Fürst) der Karäer. In wissenschung seisteten auch die ägyptischen Juden nichts und wallsahrteten dasür nach der augeblichen Synagoge Mose's in Dimuh, wo ein Baum stand, der aus dem Stabe Mose's aufgewachsen sein sollte. Unter Sultan Salaheddin, der auch Syrien und Palästina beherrschte, erfreuten sich die Juden großer Gunst und erwarben bes deutenden Wohlstand.

#### 5. Von Innocen; III. bis auf Audolf von Habsburg.

Die Lage der Juden hatte sich seit dem Beginne der Kreuzzüge, in Folge des durch diese geweckten christlichen Fanatismus, fortdauernd verschlimmert; die entschiedenste Wendung zum Schlimmern nahm sie aber mit der Tronbesteigung des Papstes Innocenz III. (1198), jenes Rirchenfürsten, ber gleich Gregor VII. die Weltherrschaft als das Erbe seine Amtes betrachtete und Jenen im Gifer, dieses Riel zu erreichen, noch weit überbot. Innocenz III. tabelte ben Konig Filipp August (1205) wegen seines milbern Berhaltens gegen bie Juden in ben späteren Jahren seiner Regierung, so auch ben König Alfons VIII. von Kaftilien und andere Fürsten, welche die Juden nicht geradezu verfolgten, und bedrohte die Christen, welche Verkehr mit Juden pflogen, mit bem Banne. Seine Erlaffe waren von den schwersten Anschuldigungen gegen bie Juden erfüllt; wenn man aber dieselben aller Uebertreibungen und Erfindungen entkleidet und nur das bestehen läßt, was auch anderswo ihnen vorgeworfen wurde und aus ben Greigniffen jener Zeit von selbst hervorgeht, so kann man nicht umhin, die trübe Tatfache immer wieder bestätigt zu finden, daß wenigstens ein großer, wo nicht der größte Teil der Juden fortwährend durch Wucher, burch Habsucht und burch Spott über das Christentum und bessen Organe den Haß, den sie ernteten, selbst mit heraufbeschwören half. Daran freilich waren sie unschuldig, daß bie damaligen sog. Reger, wie die Albigenfer u. A., sich zu ben Juden

hingezogen fühlten und deren Religion der damals so sehr entarteten christlichen offen vorzogen; so trugen die der Kirchenmacht am meisten verhaßten Reher unwillfürlich dazu bei, das Verderben ihrer Freunde, der Juden, zu befördern. So war z. B. auch Graf Raimund VI. von Toulouse zugleich ein Begünstiger der Albigenser und der Juden und mußte 1209 unter Anderm auch dafür Buße tun, daß er Aemter an Juden vergeben hatte. Natürlich litten auch die jüdischen Gemeinsden Südsrankreichs schwer unter dem blutigen Kreuzzuge gegen die Albigenser. In Beziers, dem unglücklichen Opfer dieses Mordsund Raubkrieges, kamen auch zweihundert Juden um. Eine Schar jener sog. Kreuzsahrer, welche die Albigenser erdrückt hatten, die den spanischen Christen gegen die Mauren zu Hile zog, erlaubte sich sogar hier, auf fremdem Boden, die damals in Spanien unbelästigten Juden in Toledo zu überfallen (1112), wurde aber von spanischen

Rittern und Bürgern ju Paren getrieben.

Das vorzüglich gegen die Albigenser gerichtete Konzil von Avi= gnon (1209) verbot die Erteilung von Alemtern an Juden und verpflichtete diese, keine driftlichen Dienstboten zu halten, sowie die Sonntage und dristlichen Feste und sogar die Fasten zu beobachten. Eine Su= node in Paris verbot damals überdies den christlichen Ummen, judische Kinder zu nähren und den driftlichen Hebammen jüdischen Frauen beizustehen, was von Seiten vieler anderer Synoden indessen ebenfalls Das Konzil im Lateran 1215, welches ben Grund zur In= quisition legte und ben beiben fanatischen Orben ber Dominita= ner und Frangistaner ben Ursprung gab, bestätigte im Wesentlichen die eben und ichon früher genannten Beschränkungen ber Juden und fügte ihnen noch diejenige bei, die bei diesem Anlasse zum ersten Male auftritt, daß biefelbe eine unterscheidende Rleidung tragen follten. Dieser Gedanke war indessen kein driftlicher, sondern ein mohamme= danischer und war von den fanatischen Almohaden in Marotto und Südspanien zuerst ins Werk gesetzt worden. Innocenz III. nahm benselben auf; die Form die er annahm, ist aber oft verändert und mit halb empörender, halb lächerlicher Genauigkeit festgesetzt worden. Das unterscheibenbe Judenzeichen ober ber "Judenfleden" bestand in einem Stude Beug von meift gelber Farbe, ber am hut ober Ober= fleid getragen werden mußte und den Pobel geradezu aufforderte, die Träger zu verhöhnen oder zu mighandeln, bie Letteren aber allen Ehr= und Anftanbsgefühls beraubte und die Riedrigkeit ber Besinnung, wie den Mangel an Bildung hanptfächlich beförderte, an benen die Juden von da an mehrere Jahrhunderte hindurch frankten. überall wurde diele ntehrende Anordnung mit gleicher Strenge und Bu gleidzer Zeit durchgeführt; am längsten hielt sich Spanien bavon frei, wo die Juden damals noch in ben besten Berhältnissen standen.

Auch waren nicht alle Päpste gleich eifrig in Einschärfung der bezügslichen Vorschrift, ja manche unterließen dieselbe ganz oder zeigten sich geradezu mild gegen die Juden, so Honorius III., der auf Junoscenz III. folgte und das Judenzeichen wiederholt ausdrücklich erließ.

Als die Inquisition in's Leben trat, wandte sie ihre Tätigkeit sosort, wie gegen die Keher, so auch gegen die Juden. Seitdem wurde auch in Spanien die Lage derselben ungünstiger, wo Fernando III. von Kastilien und Jahme I. von Aragon den judenseindlichen Westsgotenkönigen nacheiserten. Als die Balearen den Mauren entrissen wurden, versuhren die Sieger auch gegen die Juden auf Mallorca äußerst hart und nahmen ihnen die große Spuagoge und verschiedene Güter weg. Auch in Ungarn, wo bei den im Christentum noch nicht besonders eisrigen Magayrenkönigen Juden die Salz- und Steuerpacht und mehrere Aemter verwalteten, besahl Gregor IX. dem König Andreas die Entsernung der Juden aus diesen Stellungen und vershängte über den nicht gleich willigen Herrscher den Bann (1232), dis er sich fügte. Doch verdammte Gregor ausdrücklich die Tödung oder

gewaltsame Taufe ber Juben.

Man hat sich verwundert, daß Gregors großer Feind, Kaiser Friedrich II., trot seiner bekannten, übrigens wenig grundsätlichen Freisinnigkeit in religiösen Dingen, gegen bie Juben sich äußerft ablehnend verhielt und ftreng gegen sie verfuhr. Die Sache ist jedoch nicht rätselhaft, wenn man bebenkt, daß Friedrich ein Sasser jeder Art von Fanatismus war und daher dem jüdischen, der sich stets zeigte, wo die Juden einige Freiheit genoffen, keinen Borzug vor dem driftlichen einzuräumen Beranlassung hatte, und daß ferner sein Sang zum Wolleben und zu fröhlicher Kunft und Dichtung sich von bem duftern Grübelgeiste und von der schmutzigen Sabsucht eines großen Teils der Juden abgestoßen fühlen mußte. Es ist bekannt, daß der Raiser auch auf die christlichen Reper nicht aut zu sprechen war und sogar zu ihrer Verfolgung die Hand bot; jedes eifrige Hängen an bestimmten Glaubenssäßen und Kultformen war ihm unverständlich und So fam es, bag, während sein Namens= und Zeitunerträglich. genoffe Herzog Friedrich von Defterreich (1244) ben Juden seines Landes ein Statut erteilte, bas fie gegen alle Mißhandlungen schützte und den Urhebern solcher harte Strafen androhte, auch den Juden freien Handel gewährte, der Raiser dieselben von allen Aemtern ausschloß, ihre Kammerknechtschaft und das Judenzeichen aufrecht erhielt, ja auch die Juden nicht gegen Gewalttaten schützte. Friedrich II. war auch der erste Fürst, welcher die Juden (in Palermo) in ein abgeson= bertes Stadtquartier (Ghetto) einschloß. Wie sehr bieselben übrigens trot aller Berfolgung Schätze anzusammeln verstanden, zeigen ihre öfteren Versuche, Fürsten, die ihnen ungünstig waren, durch Gelt zu

bestechen. Sie waren jedoch längst nicht mehr die einzigen Wucherer; namentlich die Lombarden waren ihre gelehrige Schüler geworden und übertrasen sie wo möglich. Schon im zwölsten Jahrhundert taten französische und englische Kausleute dasselbe und 1079 klagte das lateranische Konzil, daß der Wucher überall betrieben wurde und versichte die Ausschließung der Wucherer von der Lossprechung, vom Abendmal und von der kirchlichen Bestattung zu bewirken, doch ohne Erfolg. Ja es kam dahin, daß, als König Ludwig der Heilige von Frankreich, ein ganz besonderer Judenseind, den Juden das Zinsenehmen verbot, seine Barone ihm erklärten, die Anleihen der Juden wären nicht zu entbehren und die christlichen Wucherer (deren Zahl jedoch jener der jüdischen wol nicht von ferne gleich kam) nähmen von ihren Schuldnern viel höhere Wucherzinsen.

Bald ging die Berfolgung der Juden noch weiter und sie mußte in den Augen der Opfer das höchste Maß erreicht haben, als sie sich an das heiligtum des judischen Bolkes, ben Talmud magte, an das Buch, welches demselben als Juhalt seines ganzen geistigen Lebens galt und beffen Studium jeder andern Beschäftigung voranging. von Aweifeln am Talmud erfüllter, beshalb von den französischen Rabbinen, die im Dünkel der Unfehlbarkeit lebten, mit dem Bann belegter und darauf getaufter Jude, Donin ober Dunin, später Nikolaus, benunzirte dem Bapfte Gregor IX. den verhaßten Talmud als ein Buch, das unwürdige Vorstellungen von Gott verbreite, Chriftus und bessen Mutter schmähe und allein die Juden vom Christentum Der Papst machte die gehörten Anklagepunkte ohne Untersuchung zum Inhalt eines Erlasses, in welchem er den Bischöfen bejahl, den Juden alle Talmud-Cremplare wegzunehmen und sie den Franziskanern und Dominikanern zu übergeben. Die Könige wurden aufgefordert, die Geistlichkeit bei diesem frommen Unternehmen zu unterstützen. Die Bettelmonche (Die gewiß sämmtlich kein Bebräifch verstanden) sollten dann den Talmud untersuchen und wenn sich Donins Angaben bestätigten, ihn verbrennen (1239). Die Fürsten waren jedoch sehr lässig in Ausführung biefes Befehls, der fast nur in Frantreich einigermaßen vollführt wurde. Wo dies geschah, Talmub natürlich zu den Flammen verurteilt; aber der Vollzug unter= blieb meist in Folge von Bitten oder — Bestechungen der Juden. Als nun aber ein Erzbischof, der sich zum Organ judischer Bitten bei König Ludwig dem Heiligen gemacht, plötlich ftarb, fah der Aber= glaube barin eine Strafe Gottes; ber König ließ barauf zwischen Donin und vier Rabbinen ein Glaubensgespräch abhalten, welches 1240 am königlichen Sofe stattfand. Die Rabbinen wollten erst gar nicht barauf eintreten und beriefen sich auf die ben Juden durch die Bäpste verliehene Unabhängigfeit in inneren Angelegenheiten. Alls sie sich

aber fügen mußten, behauptete Rabbi Jechiel, daß das im Talmud von Jesus Berichtete, welcher nach demselben der uneheliche Sohn eines gewissen Panthera sein sollte, sich nicht auf Christus, sondern auf einen andern Jesus beziehe; er scheint allerdings in diesem Jrrtum befangen gewesen zu sein. Das Feuerurteil wurde aufrecht erhalten, doch erst zwei Jahre später vollzogen, indem auf einem Platze in Paris 24 Wagen voll Talmud-Exemplare und andere hebräische Schristen verbrannt wurden. König Ludwig besahl überdies, alle noch aufzusindenden Talmude gleichfalls zu verbrennen und die Juden, welche solche nicht gutwillig hergäben, zu vertreiben. Diese fanatischen Maßregeln waren jedoch wie alle von ihrer Art rein nutzlos; denn die Juden wußten natürlich immer Talmude zu retten und sich neue zu verschaffen.

Als die Mongolen Dichingis-Chans Europa mit einer neuen Barbarei zu überfluten drohten, beschuldigte man die Juden, die ja bei jedem ungludlichen Greignig herhalten mußten, bes Ginverftand= nisses mit den wilden Horden, unter welchen sich allerdings judische Stämme aus Mittelasien befanden. In Deutschland zog man viele Juben zur Strafe, weil fie ben Mongolen heimlich Waffen hatten zukommen lassen. Auch sonstige Konflikte zwischen Christen und Juben erfüllten Deutschland bamals. In Frankfurt am Main fiel 1241 eine förmliche Schlacht zwischen beiben Parteien vor, weil ein Juden= junge von seinen Berwandten am Uebertritte zum Christentum verhindert worden war. Es kamen dabei nur wenig Christen aber 180 Juden um, was auf die große Menge ber Letteren schließen läßt. Im Kampfe hatten diese ihre Säuser angezündet, so daß die halbe Stadt in Flammen aufging. König Konrad, Kaiser Friedrichs II. Sohn, hob gegen die Frankfurter eine Untersuchung wegen ber Nieder= mehelung seiner Rammerknechte an, die jedoch mit einer Amnestie enbete.

Mehrere Juben hatten sich bei Gelegenheit der Frankfurter Schlächterei tausen lassen, um ihr Leben zu sichern, was zu einem eigentlimlichen Streitfall im Schose des Indentums Anlaß bot. Es handelte sich nämlich darum, ob ein getaustes Mädchen, das zum alten Glauben zurückschrte, ihre Rechte als Brant auf ihren Berlobten versloren habe oder nicht. Die Rabbinen, welche darüber zu entscheiden hatten, ließen sich durch die ärgste Verfolgung ihres Glaubens nicht von der empörendsten Unduldsamkeit abhalten und erkannten zu Recht: "daß eine Getauste einer Geschändeten gleich zu achten sei, die zu einer jüdischen She nicht mehr zugelassen werden dürfte" Wahrlich, es sehlte dem Indentum nur an einer Organissation mit einem sesten Mittelpunkte, um ein zweites unsehlbares Papstrum darzustellen. Dagegen unterschied sich das Indentum vom

damaligen Christentum barin vorteilhaft, daß die ganze Gemeinde über wichtigere Fragen entschied, nicht wie bei den Christen blos die Geistlichkeit; der Bann z. B. konnte vom Rabbiner nicht ohne Zustimmung der Gemeinde verhängt werden.

Nach dem Talmud warf sich die Judenverfolgung auf den ärst= lichen Beruf, als den einzigen, welcher einen Teil der Juden, denen ja keine Aemter mehr übertragen werden sollten, noch über den blosen Schacher emporhob. Alle hervorragenden Aerzte in Europa, namentlich die Leibärzte der Könige und Fürsten und sogar mancher Bäpste und Prälaten, waren bamals Juden, welche sich als Schüler der Araber in diesem Wissenszweige ausgebildet hatten. Das Konzil von Beziers fügte 1246 zu ber Bestätigung aller früher den Juden auferlegten Beschränkungen noch biejenige, daß jübische Aerzte keine Christen mehr behandeln sollten. Man bedachte dabei im fanatischen Gifer nicht, daß es an driftlichen Aerzten mangelte und daß die wenigen Solden Schüler jüdischer Gelehrten und baher lettere unentbehrlich maren. Christliche Fürsten gerieten daher bei Krankheiten durch den Wahnwit ihrer Geiftlichkeit oft in die veinlichste Berlegenheit und hatten Mühe, die Hilfe der verfemten jüdischen Aerzte zu erlangen. Ungeachtet jenes Beschlusses wurden übrigens in Montpellier jüdische Aerzte noch lange zum Unterricht und zur Ausübung ihrer Runst zugelassen.

Als deutsche und französische Juden sich an den Papft Inno= ceng IV. wandten und ihre Bitte um Schutz gegen Verleumdungen und Verfolgungen durch klingende Gründe unterstützten, erließ er 1247 eine Bulle, worin er ausdrücklich die damals herrschende Sage, als ob die Juden bei Festen Kinder mordeten und ihr Blut tranken, für eine boshafte Erfindung erklärte, die gegen die Juden verübten Qualereien und Verfolgungen in der entschiedensten Beise verdammte und ihre Bedrücker mit dem Kirchenbanne bedrohte. Das Papsttum wurde jedoch die Geister, die es selbst heraufbeschworen, nicht mehr los und die Bulle hatte keine Nachwirfung. Roch weniger Glück hatte ein anderes Gesuch ber Juden bei bemfelben Bapfte, nämlich basjenige um Aufhebung des Verfahrens gegen den Talmub. Der Papft ließ eine neue Brüfung dieses Werkes vornehmen; obwol aber von der dazu aufgestellten Kommission, deren Mitglied auch der gelehrte 21 = bert der Große war, Niemand etwas vom Talmud verstand, wurde derselbe dennoch aufs Neue zu den Flammen verurteilt.

Der größte Judenfeind jener Zeit, Ludwig der Heilige, war dies indessen vorwiegend aus Entrüstung über den Wucher, den die Kirche verdammte. Er ließ daher keine Gelegenheit vorübergehen, das was die Juden zuviel einnahmen, zum Besten der Kirche zu verwenden und nahm ihnen Güter ab, um die Kosten des von ihm besschlossenen Kreuzzuges zu bestreiten. Als er während desselben in

Aegypten Gefangener wurde und ihm die Mohammedaner vorhielten, er bulbe in seinem eigenen Lande Ungläubige, während er Solche auswärts befriege, befahl er die Juden aus seinem Erblande zu ver= treiben, immerhin mit gewissen Ausnahmen; doch wurde sein Befehl nicht vollständig ausgeführt und später sogar wieder zurückgenommen. Dagegen verarmten unter ihm die französischen Juden durch die beständigen Brandschahungen und auch ihre geistige Thätigkeit erlahmte und starb aus, weil die Rabbinen, deren Wirken durch alle Mittel vereitelt wurde, großenteils auswanderten, wie furz vorher aus England (oben S. 231). Hier waren inzwischen die Verhältnisse zwar unter Beinrich III. etwas besser geworden als unter seinem Bater Johann ohne Land. Der vom König ernannte Oberrabbiner regirte die Juden des Landes in ihren inneren Angelegenheiten unabhängig und mit weitgehender Amtsbefugniß und der König zügelte den Fanatismus der Geistlichkeit, welche allen Berkehr zwischen Christen und Juden unterbinden wollte; aber der schlimme Zustand der Reichsfinanzen, durch des Königs Ver= schwendung herbeigeführt, veranlaßte den Stat, zu den Geltmitteln ber Juden Zuflucht zu nehmen. Jeder Jude, selbst Kinder nicht aus= genommen, mußte einen Leibzoll zahlen; von jedem Geschäft, bei bem Juden beteiligt waren, mußte eine Abgabe entrichtet werden. Außer= dem wurden Juden fortwährend wegen meist erdichteter Vergehen und Berbrechen eingekerkert und nur gegen starkes Lösegelb freigelaffen. Unter dem Vorwande wichtiger Beratungen berief der König nach Worcester eine Art Varlament aus Abgeordneten aller Judengemeinden je nach deren Stärke, von dem er aber lediglich Gelt erpreßte. Nachbem er die Juden genug ausgesogen, verpfändete er sie seinem Bruder Richard von Cornwales. Zugleich betrieb die Geistlichkeit bei bem König bas Verbot bes Baues neuer Synagogen, das laute Beten in den alten, die Durchführung bes Tragens ber Judenflecken In sieben Jahren wurden damals ben englischen Juden u. s. w. 422,000 Pfund Sterling und einem Einzelnen, Aaron von Dork 30,000 Mark Silbers und 200 Mark Goldes abgenommen. Jahre 1264 überfiel und plünderte ber Pöbel Londons die Juden und erschlug ihrer 1500. Aehnliche Bedrückungen und Meteleien waren damals auch in anderen Ländern sehr häufig. In Deutsch= land ragt unter mehreren Jubenmorden berjenige zu Singig 1266 hervor, wo an einem Sabbat die ganze Gemeinde in der Synagoge verbrannt wurde. Eine Synobe in Wien 1267 bestätigte nicht nur alle bisher gegen die Juden erlaffenen Gefete, sondern schrieb den= selben außer dem "Judenflecken" auch noch einen hut von lächerlicher Form (pileum cornutum) vor. Auch in Frankreich hielt man auf berartiger Auszeichnung. Noch ein Jahr vor seinem Tobe (1269) bestimmte Ludwig ber Beilige, daß dieselbe von rotem Filz ober safran=

gelbem Tuch in Form eines Rades auf Brust und Rücken getragen werden solle. Zuwiderhandelnde mußten im ersten Falle ihr Oberstleid, im zweiten zehn Pfund Silber hergeben. Sine Kirchenverssammlung in Ofen unter dem Borsitze des päpstlichen Legaten für Ungarn und Polen mit den Nebenländern führte 1279 auch in diesen Gebieten die Beschränkungen ein, welchen die Juden in den westslichen Ländern Europa's unterworfen waren, schrieb den Judenslecken in Form eines roten Rades vor und untersagte jeden Berkehr zwischen Christen und Juden. Uehnlichen Beschränkungen waren übrigens in Ungarn und Polen auch die griechischen Schismatiker und die Mohamsmedaner unterworfen; erst später wurde man auch dort gegen die

Juden strenger als gegen die übrigen Akatholiken.

Um besten erging es den Juden damals verhältnißmäßig in Spanien, wo Alfons X. der Beise von Raftilien Die Richtung ber früheren Alfonse befolgte, die Juden, die seine Kriegszüge gegen die Manren mit Gelt und Waffendienst unterstützten, in gewissem Maße begünstigte und ihnen Moscheen eroberter Städte zu Synagogen einräumte. Das Amt des königlichen Schatzmeisters wurde unter ihm in jüdischer Familie erblich. Auch war ein Jude sein Leibarzt, Aftronom und Aftrolog, und der Borbeter der Synagoge zu Toledo, Don Bag (Ffaat), den er "seinen Weisen" nannte, bearbeitete die den Namen des Königs tragenden astronomischen Tafeln. Dennoch liebte der König die Juden nicht und das von ihm erlassene Gesetzbuch schloß sie von Ehren und Aemtern aus und bedrohte die Bekehrung von Chriften gum Indentum mit dem Tode, verbot den Bau neuer Synagogen, schrieb das Judenzeichen bei schwerer Gelt- oder Körperstrafe vor und verponte jeden Verkehr zwischen Christen und Juden. Ja es war sogar die erdichtete Untat der Kinderkreuzigung am Charfreitag "ober auch das Kreuzigen einer Wachsfigur an diesem Tage" (was demnach wol etwa vorgekommen sein mag) mit dem Tode bedroht. Das Rätsel= hafteste aber ist, daß der König, der selbst einen judischen Leibarzt hatte, Heilmittel von Juden anzunehmen untersagte! Da mithin Alfons seine eigenen Gesetze nicht befolgte, war auch von seinen Untertanen nichts anderes zu erwarten, jo daß die Zustände der Juden in Kastilien im Bergleiche mit anderen Ländern noch lange recht erträgliche waren. Biel trug hierzu der Umstand bei, daß außer ben Juden auch zahlreiche Mohammedaner in Kastilien lebten, gegen die man folgerichtig mit der gleichen Strenge hätte verfahren muffen, was man aber nicht wagte, so lange es noch mächtige Staten ihres Glaubens gab. dasselbe kann von dem Rachbar= und Bruderstate Aragon gesagt werden, wo der Beichtvater des Königs Jayme I., (oben S. 236) Raimund von Peñaforte, im Geiste des Bapsttums arbeitete und auf die Bekehrung von Juden und Mauren ausging. In diesem Be-

151 VI

streben stand ihm der getaufte Jude und nunmehrige Dominikaner Bablo Christiani bei. Zwischen ihm und dem gelehrtesten Rabbi Spaniens, Mose Nachmani, veranstaltete Raimund mit bes Rönigs Bewilligung ein Glaubensgespräch in Barcelona (1263). bei solchen Gelegenheiten, schrieben sich beide Parteien den Sieg zu: wichtiger ift aber, daß selbst der König Nachmani's Haltung und Geist lobte und ihn reich beschenkte. Tropbem war berselbe König jo ichwach, daß er dem Pablo einen Geleitsbrief zu einer Bekehrungs= reise gab, worin die judischen Gemeinden aufgefordert wurden, den Missionär anzuhören, sich unterwürfig gegen ihn zu verhalten und die Kosten der Mission zu tragen. Als nun aber der neue Apostel nicht ben Anklang fand, den er erwartete, bewog er ben Papft Clemens IV. zu einer Bulle (1264), welche auch in Spanien den Talmud mit Beschlag zu belegen und nach Erkenntniß seiner Berderblichkeit zu verbrennen befahl. König Jahme ergriff ben Mittelweg, den Talmud untersuchen und die das Chriftentum schmähenden Aussprüche barin Als Nachmani über alle diese Vorfälle eine kriti= streichen zu lassen. iche Schrift veröffentlichte, benunzirte ihn Pablo bei Penaforte und die Dominikaner verlangten von dem Könige einen Brozeß gegen den Jayme übertrug die Sache einer nicht aus Dominikanern Juben. bestehenden Kommission, welche, obschon sie in Nachmani's Schrift nichts Strafbares fand, doch aus Furcht vor den Dominikanern den Berfasser zu zweijähriger Verbannung und sein Werk zum Feuer ver-Den Dominifanern war jedoch dieser nach ihrer Ansicht viel zu milde Spruch ein Dorn im Ange und der Papst gab dem König seinen Unwillen über die Nachsicht gegen den Reger kund. bannte Nachmani begab sich nach Palästina, welches bamals bie Mongolen eben verwüstet hatten. Er bewirkte in dem abermals zer= störten Ferusalem den Bau einer Synagoge und beförderte unter ben in Unwissenheit verkommenen Juden des Morgenlandes soviel Bildung. als von einem einseitigen Talmudjunger, dem höhere wissenschaftliche Richtung fremd war, erwartet werden konnte. Sein Kommentar über den Pentateuch, der diesen Zweck erfüllen sollte, war indessen von mustischen und kabbalistischen Schrullen erfüllt; nicht nur die Worte, sondern auch die Formen der Buchstaben des heiligen Buches maren nach ihm bedeutungsvoll. Die sechs Schöpfungstage legte er als sechs Jahrtausende des Lebens der Menschheit aus, deren lettes, glücklich= stes, 1358 beginnen würde. Er starb um 1270 und wurde neben Rabbi Jechiel, der schon früher ausgewandert war, in Chaifa be= stattet. Sein Leben und Tod sind von den Juden mit Wundersagen umgeben worden.

Die verhältnißmäßig günstige Lage der Juden in Kastisien wurde durch einen tragischen Vorfall verschlimmert. Gegen Alfons den

Beisen erhob sich sein Sohn Sancho, indem er für seine von dem Later verstoßene Mutter Partei nahm und den Schatzmeister Zag be Malea zwang, ihm die Staatskasse auszuhändigen, um damit seiner Mutter Beistand zu leisten. Der natürlich hierüber erbitterte König ließ Don Zag (1280) verhaften und hinrichten; ja er ließ das Bergehen des Einen alle seine Genossen bugen, indem er an einem Sabbat alle Juden einzukerkern befahl und ihnen eine Brandschatzung von 12,000 Maravedis auferlegte. Sancho aber brütete Rache und brachte durch einen förmlichen Aufstand, ben er anzettelte, seinen Bater vor Rummer in ein frühzeitiges Grab. Als König regelte Sancho die Judensteuer, welche bisher aus dreißig Denaren für jeden Kopf (als Buße für die dreißig Silberlinge des Judas!) bestanden hatte. Sancho bestimmte für jede Proving (in der Regel wurde jedes Bistum als eine solche betrachtet) eine gewisse Steuer, deren Verteilung auf die Gemeinden und Familien er einer Versammlung von jüdischen Abgeordneten über= ließ. Die Summe die sich hiernach ergab, betrug für die 850,000 Juden Kastiliens, bie etwa 80 Gemeinden bildeten, 2,780,000 Maravedis (etwa 1,380,000 Mark).

### 6. Von Audolf von Habsburg bis auf Wenzel,

Mit der Tronbesteigung Rudolfs von Habsburg als deutscher König (1273), des ersten Trägers dieser Würde, der nicht von fürst= lichem Geblüte war, begann eine noch anhaltendere und schrecklichere Berfolgung der Juden in Deutschland, als sie bisher gewesen. Es war dies nicht des Königs Absicht; aber seine Armut gab zu wachsender Bedrückung der Juden Anlaß und diese mag wieder die fanatischen Judenschlächter ermutigt haben. Der König war nämlich genötigt, sich an die jüdischen Geltverleiher und Wucherer zu wenden und ließ sich überdies von den Juden jede, auch die kleinste Vergünstigung oder Gefälligkeit mit schweren Summen bezahlen, so daß unter ihm Beichränkungen der Juden, wie sie im Geiste der Zeit lagen und Milber= ungen solcher, die er um Gelt bewilligte, bunt abwechselten. ordentlich zahlreich sind daneben die mährend seiner Regirung vorgefallenen blutigen und brandigen Scenen. In Mainz wurden 1283 viele Juden erschlagen, weil man sie ohne Grund des Mordes an einem todtgefundenen Kinde beschuldigte. Noch zahlreicher waren die Opfer am gleichen Tage in Bacharach und wenige Tage später in Brückenhausen. Bwei Jahre barauf wurde in München die Synagoge mit 180 Personen in Asche gelegt und ähnliche Fälle kamen in Menge vor. Viele jüdische Familien aus Maing, Worms, Speier, und mehreren benachbarten Städten wanderten in Folge bessen unter Führung des von den Juden umgemein verehrten Rabbi Merr von Ro= thenburg 1286 nach Sprien aus, wo nach ihrer Annahme ein Messias

aufgetreten fein follte. Anlaß zu biefer Sage bot vielleicht ber gelehrte Saad - Abdaula, ber judische Leibarzt und einflugreiche Bunftling und Minister des persischen Schah Argun, eines Nachkommen Dschingis=Chans (regirte 1284—1291), indem derselbe, im Sinne des islamfeindlichen Mongolen, dem er diente, mit den Christen Berbindungen anknüpfte, den Mohammedanern Vorderasien wieder zu ent-Die Juden sahen ihn, der Wissenschaft und Runst freigebig beschützte und alle höheren Aemter mit Glaubensgenossen besetzte, als ihren Retter an; aber er wurde kurz vor Arguns Tod von den gegen seine friedliche Regirung erbitterten mongolischen Kriegern ermordet und viele Juden teilten sein Schicksal. In demselben Jahre wurden die Juden von Akkon, als dieser lette Besitz der Areuzfahrer verloren ging, gleich den dortigen Christen großenteils erschlagen. sah aber König Rudolf die Auswanderung seiner "Kammerknechte" höchst ungerne und stritt sich um ihre zurückgelassene unbewegliche Habe mit den betreffenden Städten, während er den Rabbi Meir in Ensisheim gefangen fette. Um 20,000 Mark Silber wollten bie Auswanderer vom Könige die Freilassung ihres Rabbi und zugleich die Bestrafung der Judenmörder verschiedener Orte erkaufen; aber ber geltbedürftige Rudolf gewährte nur das letztere und der Rabbi starb in seiner allerdings milben Saft.

Auch nach Rudolf's Tod gingen die Judenhetzen ihren Gang In der damaligen Reichsstadt Bern beschuldigte man sie 1294 einen Anaben ermordet zu haben, deffen Leichnam man aufgefunden, worauf alle dortigen Juden eingekerkert wurden. Der deutsche König Abolf, an den die Sache berichtet wurde, entschied, daß die Juden auf alle ihre Schuldforderungen an die Stadt und einzelne Bürger ganglich verzichten, die empfangenen Scheine und Pfänder zurückgeben, der Stadt tausend und dem Schultheißen fünfhundert Mark Silber zahlen sollten, welche lettere Summe die Schuldner ber Juden übernahmen. Während des Tronkampfes zwischen Adolf von Nassau und Albrecht von Desterreich (1298) beschuldigte man die Juden zu Röttingen in Franken, eine Hoftie in einem Mörser zerstampft zu haben, so daß Blut daraus geflossen sei. Gin Edelmann Namens Rindfleisch warf sich zum Ritter der angeblichen Hostie auf, sammelte das fanatische Volk um sich und die Bande verbrannte die sämmtlichen Juden zu Röttingen. Damit nicht zufrieden, eröffnete fie eine Mordreise, ver= stärkte sich fortwährend und metelte alle Juden nieder, die sie er= reichen konnte, so besonders in Würzburg; in Franken, Baiern und Desterreich sollen bei diesem Anlasse über hunderttausend Juden er= mordet worden sein. Nachdem Albrecht gesiegt und König geworden, stellte er die Ordnung wieder her und zog die Urheber der Schlächterei zur Rechenschaft.

15 1

Aehnlich wie in Deutschland verschlimmerte sich auch in England die Lage der Juden. Unter König Eduard I. wurden sie anfangs zwar streng aber gerecht behandelt. Als aber ein Dominifaner in London, Albert be Rebingge, welcher hebräisch gelernt hatte, um die Juden aus ihren Schriften widerlegen zu können, 1275 jum Judentum übertrat und eine Judin ehelichte, hetten die wutenden Mönche, deren abgefallener Ordensbruder ihrem Zorn entging, Hof und Bolk gegen die Juden auf und das Parlament wurde dahin gebracht, durch ein Statut den Juden den Wucher zu untersagen und sie auch im Uebrigen mit allen damals üblichen Beschränkungen und Man bezichtete sie zugleich der Hanptschuld Lasten zu überhäufen. an der damals sehr überhandnehmenden Falschmünzerei, und es ergab sich in ber Tat, daß von ben 10,000 Juden Englands, welche an einem Tage (1278) fämmtlich eingekerkert wurden, 293 jenes Berbrechens schuldig waren, neben ihnen nur wenig Christen; doch wurden Erstere sämmtlich gehängt, Lettere aber bis auf brei gegen Lösegelt entlassen. Seitdem ruhte der Judenhaß in England nicht. Unter den gangbaren Anklagen, sowol den erdichteten einer Kinderkreuzigung, als den wol meist begründeten einer Lästerung des Christentums wurden an vielen Orten arge Gewalttaten gegen Juden verübt. Man orga= nifirte Missionen zu ihrer Bekehrung, die sie anhören mußten. Papst Honorius IV. befahl der englischen Beiftlichkeit, den Verkehr zwischen Juden und Christen zu sperren und eine Synobe in Exeter erneuerte 1287 alle schon irgendwo verfügten Berordnungen gegen die Juden. Kurz darauf wurden ohne bekannte Veranlassung alle Juden Englands eingesperrt, aber gegen ein startes Lösegelt wieder entlassen. Jahre 1290 verfügte jedoch der von seiner bigotten Mutter bearbeitete König ohne Zustimmung des Parlamentes die Verbannung aller Juden Sie verließen, 16,511 an der Bahl, das Land, aus seinem Reiche. was nicht ohne manigfache Mißhandlungen vor sich ging. wurden in Frankreich aufgenommen, aber nicht lange geduldet, und verfügten sich teils nach Deutschland und teils nach Spanien.

Denn auch in Frankreich ereilte die Juden dasselbe Schickfal wie in England. König Filipp IV. genannt der Schöne ließ im Jahre 1306, durch geheimen Befehl an alle Beamte, sämmtliche Juden des Reiches an einem Tage verhaften, ganz wie ein Jahr später die unglücklichen Tempelritter, und ihnen dann eröffnen, daß sie bei Todesstrafe das Land verlassen sollten, ohne ihr Bermögen mitnehmen und ihre Schuldforderungen einziehen zu dürfen. Wie bei den Templern war auch bei den Juden die schlimme Lage der Statssinanzen der geheime Beweggrund des Verfahrens. Damit verband der bösartige Tyrann noch einen schauerlichen Scherz, indem er dem deutschen König Albrecht, der als Nachfolger der römischen Kaiser das

Schutzrecht über alle Juden Frankreichs und der umliegenden Länder in Anspruch nahm, seine "Kammerknechte" ausgeplündert zusandte. Wit nichts als ihren Kleidern und einem bettelhaften Taschengelt mußten sie, etwa hunderttausend stark, das Land verlassen, während der geltgierige Franzosenkönig ihre Gelter und Kostbarkeiten in Wagenladungen nach seinem Schatzhause führen ließ. Mehrere Juden welche dem Befehle der Auswanderung nicht Folge leisteten, wurden in der Tat getödet. Die Verbannten zogen meist nach benachbarten

Ländern, Ginzelne aber weiter bis nach Paläftina.

Der nächste französische König, Ludwig X., Filipp's Sohn, hatte die Laune, die Juden wieder in sein Land zurückzurufen (1315); freilich hatten ihn Ebelleute und Solche aus bem Volke, welche ber Juben bedurften, barum gebeten. Diese gingen auf jene Gnabe nur unter gewissen Bedingungen ein, welche sie gegen neue Gewalttat und schwere Berlufte sicherten. Aber auch ber König stellte seine Bebingungen, welche in Aufrechthaltung der meisten üblichen Beschränkungen bes Judentums bestanden. Die Juden kehrten in großer Menge zurud und Ludwigs Bruder und Nachfolger, Filipp V. vermehrte ihre Rechte und schützte sie. Aber die Geiftlichkeit qualte sie fortwährend, und als das von ihr bearbeitete Bolk noch zudem durch einen vom Könige beabsichtigten verspäteten Kreuzzug aufgeregt war, fielen die aus Hirten nebst allerlei schlechtem Gesindel bestehenden, von Mönchen angeführten Krenzfahrer an vielen Orten Sübfrankreichs, besonders in Toulouse, über die Juden her und ermordeten sie in Aber auch driftliche Beiftliche wurden getobet, weil fie am Bolke Erpressungen ausgeübt hatten. Endlich schritt die bewaffnete Macht gegen die Banden ein und zersprengte sie, zum Teil nach Spanien, wo sie ebenfalls Juden niedermachten, aber zulett zu Paren getrieben wurden. Es sollen auf beiben Seiten ber Pyrenäen 120 Judengemeinden durch den "Hirtenkreuzzug" vernichtet worden Es ging indessen nicht lange, so folgte schon wieder eine neue Judenmetelei nach. Aussätige, welche in Gunenne schlecht genährt wurden, vergifteten 1321 die Brunnen, wodurch viele Menschen starben. Einige ber in Folge bessen Berhafteten gaben die Juden als Anstifter bes Frefels an; man glaubte dies natürlich sofort und bachte sich als Beweggrund entweder die Rache für ihre Leiden oder einen Auftrag von Seiten der spanischen Mauren oder der Araber, welche damit einen neuen Kreuzzug vereiteln wollten. Tausende von Juden wurden in Folge bessen verhaftet, gefoltert und verbrannt, Andere ausgeplünbert und vertrieben und die jüdischen Gemeinden zu einer Geltbuße von 150,000 Pfund verurteilt, für welche Summe die Reichsten burch Saft burgen mußten.

Die Juden in Rom, von denen wir bis bahin nichts Spezielles

zu berichten hatten, zogen Vorteil von dem in der ewigen Stadt stets wütenden Streite zwischen den seindlichen Parteien der Orsini und Colonna (Welsen und Ghibelinen), welche keine Zeit fanden sich um die von der Christenheit Ausgestoßenen zu bekümmern. Zudem hauste der päpstliche Hof damals im "Exil" von Avignon. So lebten die römischen Juden in Wolstand und pflegten zum Teil auch Wissenschaft und Dichtung. Die damals beginnende Blüte der italienischen Literatur und die Wiedererweckung des klassischen Altertums, verbunden mit dem freien republikanischen Leben der Städte, machte die Italiener zudem weitherzig und tolerant. Unter ihren Fürsten wurde das Mäscenatentum guter Ton und der neapolitanische König Robert von Anjon beschützte die Juden nicht nur, sondern achtete auch ihr Schriftstum. Dennoch drohte den Juden in Kom 1321 eine große Gesahr; sie sollten ein Kruzisig verspottet haben, — was ihnen aber geschah, ist nicht bekannt.

Desto beutlicher liegt in blutigen Zügen die Geschichte der Juden Deutschlands vor, welche in der Mitte bes vierzehnten Jahrhunderts den Gipfelpunkt des Entsetzens und Gränels erreichte. Raifer Lud= wig der Baier besigelte diese traurige Periode 1342 durch den sog. güldenen Opferpfennig, den er den Juden auferlegte. Schon vorher aber hatten die blutigen Meteleien jener Zeit ihren Anfang genom-Eine fanatische Bauernbande, die "Judenschläger", angeführt von zwei Edelleuten oder Raubrittern, Namens Armleder, mordeten in den Jahren 1336 und 1337 unerfättlich unter den Juden, nament= Raiser Ludwig war zu ohnmächtig, die Juden zu lich im Elfaß. schützen; zu spät erst brachte er einen der Armleder in seine Gewalt und unter das Richtbeil. Zu derselben Zeit erhoben sich die Städter von Deggendorf in Baiern gegen ihre judischen Gläubiger und mordeten und verbrannten alle Juden des Ortes, zu beren Erben sie sich machten. Um einen Grund zu dieser Schandtat zu haben, hatte man die Geschichte einer von den Juden durchstochenen Hoftie aufgewärmt und der letztern Wunder zugeschrieben, zu deren Ehren eine Wallfahrtfirche gebaut wurde, in welcher der Jahrestag des Juden= mordes noch heute geseiert werden soll. Dieses Treiben wirkte anssteckend und viele tausend Juden kamen damals in Baiern, Oesterreich, Böhmen und Mähren um, ohne daß der Kaifer, der bamals mit bem Papfte zu ftart beschäftigt war, irgend etwas gegen biefe Gränel tat. Papft Benedikt XII. ordnete freilich eine Untersuchung berselben an; aber das Ergebniß berselben ist unbekannt; ohne Zweifel hatte sie gar keines.

Alle diese Schrecken waren indessen nur ein schwaches Vorspiel dessen, was erfolgte, als die furchtbare Krankheit des "schwarzen oder großen Todes" aus Asien her sich verheerend über Europa

wälzte und angeblich fünfundzwanzig Millionen Menschen dahinraffte. Wahrscheinlich blieben die Juden, weil sie mehr arzneiliche Kenntnisse hatten und wol auch mäßiger lebten als die Chriften, von ber Seuche mehr verschont als diese; das aber brachte sie gerade in den Ruf, die Quellen vergiftet und badurch die Krankheit verursacht zu haben. Den Anfang zur fanatischen Rache an ihnen für ihre angebliche Untat machte man 1348 in Sübfrankreich; Katalonien folgte nach, bann Savoien, die Schweiz, Schwaben und fast ganz Deutschland, besonders die Rheinlande (die "Bfaffengasse") und Baiern. An manchen Orten nahm bas Berfahren gegen die Juden einen gerichtlichen Schein an, an anderen wieder wurden sie einfach vom Böbel todtgeschlagen oder Manche Juden ließen sich taufen, um dem Gemetzel zu entgehen; in Konft ang bereute bies Einer, zündete sein haus an, rief aus den Flammen dem Volke zu: er sterbe doch als Jude, und es verbrannten über vierzig weitere Häuser damit. Kaiser Karl IV. versuchte einzuschreiten, doch umsonst. Selbst die Stimme Papst Clemens VI. verhallte in der verblendeten, verdummten und vertierten Menge. Auch mancher Städte Ratsmänner hatten ben Mut, gegen die Schlächterei aufzustehn und die Juden zu schützen, so in Straßburg, Freiburg, Bajel und Köln, aber umsonst, — die Fanatiker entsetten oder überstimmten die menschlichen Räte und wählten Gefügige oder übten Lynchjustiz. Meist wurden die Juden auch auf "hundert Jahre" oder länger aus der betreffenden Stadt verbannt. Vergrößert und vergräßlicht wurde diese schenßliche Erscheinung noch durch die aus der erwähnten Seuche hervorgehende Epidemie der Geiflerscharen, welche sich zur Buße geißelten und zur Abwechselung bazwischen auf ihren wahnwitigen Zügen Juden mordeten. Durch die Geißler, im wütenden Kampfe mit ihnen und im Brande ihrer Häuser gingen 1349 die ältesten und größten Judengemeinden Deutschlands, die in Mainz und Köln zu Grunde, ebenso die in Erfurt, Breslau, Wien, Nürnberg u. a.; auch in dem schwächer von Juden besetzten Nordbeutschland geschah Aehnliches in Magdeburg, Hannover, Königsberg in der Neumark und anderswo.

Es ging jedoch nach diesen Gräueln nicht lange, so vergaß man die seierlichen Beschlüsse wieder, die Juden auf Jahrhunderte zu verbannen, — man konnte sie nicht entbehren oder glaubte sie nicht entbehren zu können, ja die Landesherren wollten durchaus "Juden haben" und bemühten sich welche zu bekommen, und zwar taten sich hierin merkwürdigerweise besonders die geistlichen Fürsten hervor. Durch die "goldene Bulle" (1355), die auf dem Reichstage in Nürnsberg beschlossene Reichsverfassung, gewährte Kaiser Karl IV. den Kurfürsten das Recht, Juden zu halten, wie sie Metallgruben und Salzwerke ausbeuten dursten. Man betrachtete sie als eine Gelts

Comple

quelle wie jede andere. Doch verhinderte dies neue Judenverfolgungen nicht. Teils Rohheit jener Zeiten überhaupt, teils Glaubensthaß, teils Erbitterung über den Wucher führten wieder zu Gräueln, wie die Ausrottung der Gemeinde zu Nördlingen 1384, der große Judenmord und Synagogenbrand in Prag 1386, welchen der Tyrann Wenzel billigte, der auch 1390 alle Judenschulden im Reiche aufhob, was die Juden tief herunterbrachte und ihren Schuldnern nicht viel half, da sie dem König 15 Prozent der Guthaben abliefern mußten. Noch im Jahre 1400, in welchem Wenzel als deutscher König abgesetzt wurde, ließ er, der übrigens nichts weniger als ein gläubiger Christ war, 80 Juden verbrennen, weil ein Getaufter ihres Stammes, Pessach, genannt Peter, sie anklagte, in ihren Gebeten

Chriftus und die Geiftlichkeit zu schmähen.

Auch in Frankreich rief man nach dem Schwarzen Tode die vertriebenen Juden unter gunftigen Bedingungen wieder in's Land (1360), wo sie einen eigenen Oberrichter, einen Bringen zum Beschützer und volle Handels= und Glaubensfreiheit erhielten. Sie durften Gelt bis auf 80 (!) Prozent ausleihen und unter besonders ausgedehnter Sicherheit Pfänder nehmen. Doch traten später wieder Beichränkun= gen für sie ein; auf Andringen der christlichen Aerzte wurde nur ge= prüften jüdischen Aersten die Ausübung der Heilkunde gestattet; auf Berlangen der Geistlichkeit mußten sie das Judenzeichen wieder tragen und auf Wunsch der Richter wurden sie den Landesgerichten unter-Karl V. stellte die früheren Vorrechte der Juden wieder her und ließ fanatische Priester, welche gegen sie hetzten, strafen. der übertriebene Wucher, deffen fie sich, mit dem hohen Zinsfuße unzufrieden, schuldig machten, bewog 1369 jenen König beinahe, sie wieder zu vertreiben, als ihn eine Geltsumme beschwichtigte. Judenzeichen hielt er wieder aufrecht. Als Fürsprecher seiner Glaubens= genossen tat sich stets der Judensteuereinnehmer Manessier de Beson hervor, den der König von allen Abgaben befreite und dessen Amt sich auf seinen Sohn vererbte. Der fortgesetzte arge Wucher der Juden rief aber 1380 einen Volksauflauf hervor, bei dem Biele ge= plündert und Ginige getödet und die Schuldscheine vernichtet wurden. Der Aufenthalt der Juden in Frankreich war indessen nur auf eine Anzahl von Jahren bewilligt und wurde immer wieder auf eine ebenfalls kurze Beriode erneuert. Daher suchten sie, stets von neuem die Vertreibung fürchtend, soviel wie möglich zusammenzuraffen und regten burch ihren Wucher und durch die ihnen gestattete Anwendung der Schuldhaft wiederholt das Volk gegen sich auf. Als nun einst ein getaufter Jude spurlos verschwand, beschuldigte man die Juden ihn umgebracht ober in's Ausland entführt zu haben, um ihn wieder zu betehren, und erhob sich ein solch allgemeiner Sturm gegen sie, daß

der König 1394 ihre dritte vollständige Ausweisung aus Frankreich versügte, 88 Jahre nach der zweiten, doch diesmal ohne daß sie Eigentum zurücklassen mußten; ja die Behörden trieben ihre Guthaben noch ein, ehe sie das Land verließen. In einigen der Krone nicht unmittelbar unterworfenen Gebieten konnten sie bleiben. Die Ver-

triebenen zogen nach Deutschland, Italien und Spanien.

Außerhalb der deutschen Reichsgrenzen war die Judenmetzelei während bes Schwarzen Tobes (abgesehen von ben erwähnten Scenen in Frankreich und Spanien) nur unbedeutend. In Ungarn vertrieb man zwar bamals die Juden; aber es war dabei keine Rede von Wasservergiftung und von Brand- und Mordscenen. In Polen aber wurde diese Periode sogar eine den Juden außerordentlich günstige und wirkte auf ihr Schickfal für Jahrhunderte. König Kasimir der Große bestätigte 1334 ihre Rechte. Zwar fand er sich 1347 genötigt, ihren Wucher zu beschränken, aber er hielt ihren Schut aufrecht, wenn er auch die Niedermetelung einer Anzahl, die gegen jene in Deutschland kaum in Betracht tommt, nicht verhindern konnte. wird von dem sinnlichen Herrscher erzählt, er habe 1356 eine schöne Jüdin Esther zur Geliebten genommen und ihretwegen die Juden be= günstigt; Tatsache ist, daß sie von ba an in Polen zwar nicht so vollberechtigt wie die Ratholiken, aber boch nicht schlimmer als alle anderen Dissidenten gestellt und keinen entehrenden Beschränkungen unterworfen waren, daher sie auch in jenem Lande zahlreicher geworden sind als in irgend einem andern.

Wir sahen, daß die Judenverfolgungen zur Zeit des Schwarzen Tobes auch einen Teil Spaniens (Ratalonien) in Mitleidenschaft Im Ganzen aber mar dieses Land noch geraume Zeit von systematischer Bedrückung und Berfolgung der Kinder Fraels frei. Auch König Fernando IV. von Kastilien hatte, gleich mehreren seiner Borgänger, einen judischen Schatzmeister, Samuel, ben er auch auf dem politischen Felde zu Rate zog. Selbst die Königin=Mutter Maria de Molina, welche ihm feindlich gesinnt war, hatte einen jüdischen Bunftling und einen Schatmeifter aus demfelben Bolfe, und in abnlicher Stellung befanden fich damals noch mehrere Juden in Raftilien, während in Aragon bereits die schlimmen Reiten begannen, die später ganz Spanien überfluten sollten, Navarra aber vollends an ben traurigen Zuständen teilnahm, wie sie damals für die Juden in Frankreich herrschten, so baß 1328 in Estella eine furchtbare Judenmetelei vorfiel, die sich auch auf andere Orte des Landes erstreckte und über 6000 Opfer forberte. Aber auch in Kastilien war die gute Lage der Juden nicht von Dauer. Alfons XI. (1325—1350) hatte zwar wieder zwei judische Gunftlinge, deren Einer sein Schapmeister und Ratgeber und der Andere sein Leibarzt und Aftronom war, — Beides

ehrsüchtige und habgierige Manner; aber gegen den Ersten, Josef d' Ecija erhob sich einst in Valladolid ein Bolksauflauf, der ihm bei= nahe das Leben kostete, weshalb der König die Stadt zerstören wollte und sich nur schwer beschwichtigen ließ. Ja der König begünstigte den Wucher der Juden, welche schon unter seinen Vorgängern 33 Prozent nehmen durften; sie nahmen aber mehr und Alfons mußte den Binsfuß wieder regeln, er erhöhte ihn jedoch auf 33 1.3 Prozent. Volk war wegen dieses Wuchers ungemein erbittert gegen die Juden und die Cortes von Kastilien verlangten 1329 den Ausschluß der= selben vom Ländererwerb und von der Stellung der Steuerpächter und Schahmeister, was aber ber König nicht bewilligte. Die Feinde ber Juden verbanden sich nun mit ber Geistlichkeit, und wie fehr oft. stellte sich auch diesmal ein getaufter Jude an ihre Spite, Abner von Burgos, genannt Alfonso de Balladolid, ein Filosof und Arzt und jett fanatischer Feind seiner Stammesgenossen, ohne (obschon Sakriftan geworden) ein gläubiger Chrift zu sein, indem er dem aftrologischen Fatalismus hulbigte und gegen die Willensfreiheit schrieb. In hebräischer Sprache verfaßte er heftige Streitschriften gegen die Träger berselben. Er legte ihnen namentlich bie Berwünschungsformel gegen Chriftus zur Laft, welche gegenüber ben vom Judentum Abgefallenen angewendet wurde, und siegte, da sich dieselbe nicht leugnen ließ, auf einem 1336 vom Rönig angeordneten Glaubensgespräche. Die Folge davon war, daß der überhaupt wankelmütige König den Juden ungnädig wurde und selbst seine zwei judischen Gunftlinge ein= ferkern und in Folter und Gefängniß umkommen ließ. Er wandelte aber seinen Sinn aufs Neue um, als sein neuer driftlicher Günstling, Gonzalo Martinez, sich gegen ihn emporte und hingerichtet wurde (1339), und nahm wieder einen judischen Günstling, doch verbot er den Wucher. Endlich machte ber Schwarze Tod dem Wankelmute diefes Ronigs ein Ende.

Noch einmal, unter Alfons' XI. Sohn Pedro dem "Graufamen" (1350—1369) erhoben sich die kastilischen Juden zu einem namhasten Einflusse. Sie gingen mit diesem in surchtbar tragische Familiensund Statshändel verwickelten kühnen und tropigen König durchaus einig und kämpsten hingebend für ihn. Sein Hof wimmelte so von Juden, daß dies den Neid der Christen erregte. Die Juden ergriffen auch die Partei der Geliebten des Königs, Maria de Padilla gegen seine Scheingattin, die Königin Blanche von Bourbon, die ihre Feindin war. In dem Bürgerkriege zwischen Pedro und seinen seindlichen Bastardbrüdern brachten Letztere zu Toledo gegen zwölstausend Insben um.

Des Königs mächtiger Günstling und Schatzmeister Samuel Abulafia lebte in fürstlichem Aufwande. Er beschützte seine Glau-

bensgenossen und ließ mehrere prächtige Synagogen bauen, tat aber nichts für Runft und Wissenschaft. Endlich wurde von seinen Feinben ber König auf die Schäte seines Günstlings aufmerksam gemacht, und da er selbst in Geltverlegenheit war, ließ er das wahrscheinlich nicht ganz ehrlich erworbene große Vermögen Samuels einziehen und ihn, nach mehr lüstern, 1360 zu Tobe foltern. Doch wurden bem König die übrigen Juden darob nicht gram und kämpften für ihn, als sein Halbbruder Heinrich sich gegen ihn erhob und mit französischer Hilfe (unter Duguesclin) gegen ihn zog, welcher Bedro die englische bes "Schwarzen Prinzen" entgegensette. So oft Heinrichs Scharen siegten, mußten die Juden für den von ihnen unterftütten König schrecklich bugen. Biele wanderten aus ober ließen sich taufen, um sich zu sichern und der größte Teil der Gemeinde zu Toledo ging Erst der Mord Pedro's durch seinen Bruder (1369) zu Grunde. machte dem entsetlichen Krieg ein Ende. Der blutbefleckte Sieger bedurfte ber Juden und schätzte ihre Treue gegen den Todten, daher er sie nicht verfolgte und ihnen sogar Aemter verlieh. wuchs der Judenhaß unter dem Bolke und die Cortes von 1371 klagten bei dem König über das "schlimme und kede Geschlecht" der Juden, diese "Feinde Gottes" und verlangten ihre Entfernung aus ben Aemtern, ihre Absonderung in eigenen Bierteln, das Tragen der Judenzeichen, die Vermeidung driftlicher Namen u. f. w. Der König genehmigte nur zwei dieser Forderungen, und zwar sonderbarer Weise bas Tragen der Judenzeichen und das Verbot driftlicher Namen. Beides aber, in Kastilien bisher nicht eingeführt, wurde gerade der Anfang zur völligen Erdrückung der Juden im Lande und feitdem ging auch ihre frühere geistige Tätigkeit, die allerdings schon geraume Beit im Berfalle begriffen war, bem völligen Erlöschen entgegen. Getaufte Juden waren es wieder, welche der Geiftlichkeit als Hauptwerkzeuge gegen ihre Stammesgenoffen bienten und in überflüffigen Glaubensgesprächen nach Bekehrungen fahndeten, wodurch fie die beharrlichen Juden lediglich zu Streitschriften herausforderten. Die Letteren mußten übrigens selbst zugestehen, daß ihre reicheren und vornehmeren Genossen durch Wucher, Auswand, Habgier, Hartherzigkeit gegen Arme, Gleichgiltigkeit gegen ideale Büter, gegenseitigen Reid n. a. Laster am Unglück des ganzen Volksstammes die Hauptschuld Es war Tatsache, daß die Juden gegen ihren eigenen Glauben größtenteils gleichgiltig geworden waren und die Eifrigeren ihnen die Chriften als Borbilder der Andacht und Frömmigkeit hinstellten, und daß Juden als feige Angeber gegen ihre Brüder auftraten und einander aus niedrigem Haß zu verderben suchten. In dieser Art betätigte sich u. A. der bei Heinrich II. in Gunft stehende Oberfteuer= pächter Josef Pichon, indem er, auf die Anklage wegen Unter=

schlagungen zu schwerer Geltbuße verurteilt, seine Ankläger in einen Brozeß verwickelte. Ein jüdischer Gerichtshof verurteilte ihn als Berräter zum Tobe, und nachdem die Juden vom König, ohne ben Ramen ihres Opfers zu nennen, die Grlaubniß zur Hinrichtung eines "gefährlichen Menschen" erhalten, gingen die bazu Außersehenen Nachts in sein Haus, wedten ihn und als er herauskam, erschlugen sie ihn. König Juan I., über biese Untat an feines Baters Bunftling emport, ließ ben Bollstrecker bes fogenannten Todesurteils und einen judischen Richter hinrichten, entzog den Juden ihre besondere Gerichtsbarkeit, bie sie so sehr mißbrauchl hatten, und verbot ihnen alle Proselyten= Der haß gegen die Juden verbreitete und verstärkte sich seitdem noch mehr und es regnete in den Cortes Anklagen gegen die Juden und Anträge auf Beschneidung ihrer Rechte, welche ber er= bitterte König meist genehmigte. So traten die meisten anderwärts üblichen Beschränkungen der Juden auch in Kaftilien in Kraft. Es fehlte nur noch die blutige Verfolgung; aber auch diese sollte nicht lange auf sich warten lassen. Sie wurde 1391 in Sevilla burch ben fanatischen Priester Fernando Martinez veranlaßt, welcher so rastlos gegen die Juden predigte, daß das ihm zuhörende Bolk sich endlich auf bieselben stürzte und viele tobete und die Truppen des Königs einschreiten mußten. Den aufhetzenden Pfaffen ließ man unbegreiflicher Weise ungeschoren, so daß er sein abscheuliches Geschäft fort= setzen konnte, und damit bewirfte, daß der Bobel sein Werk wieder aufnahm und das Judenviertel in Sevilla in Brand steckte, wobei viertausend Juden umkamen. Biele ließen sich gezwungen taufen und zwei ber brei Synagogen ber Stadt wurden in Rirchen verwandelt, Das Beispiel wirkte ansteckend; ähnliche Scenen fielen in Corbova. Tolebo. Burgos und vielen anderen Städten Kastiliens vor. und sie verpflanzten sich auch nach Aragon, wo die Judengemeinden in Ba= lencia, Barcelona, Lerida und Gerona und auf der Insel Mallorca ausgemordet wurden, soweit sich ihre Mitglieder nicht zur Taufe be-Gleiches hatte ber Pobel auch gegen die Mauren zu verüben Lust und ließ sich davon nur durch die Erwägung abhalten, daß in maurischen Ländern zur Bergeltung dafür die Christen niederge= metelt werden konnten. Die zwangsweise Getauften, Die natürlich unmöglich Chriften aus Ueberzeugung werden konnten, wanderten entweder aus ober lebten trop der Taufe wieder als Juden, was sie, ba die Behörden ein Ange zudrückten, tun konnten, jo lange der Pöbel Aus ihnen bildete fich so eine eigene Bolksklaffe nicht dreinschlug. änßerlicher Chriften und innerlicher Juden, welche man Marranos (aus dem hebräischen Mahramta, du bist gebannt, verdammt) nannte. Sie wurden, weil man ihnen nicht traute, von den Christen noch mehr gehaft und verfolgt als die dem alten Glauben treu gebliebenen

Juden, und mit der Gesinnung dieser Christen ging auch eine Anzahl getaufter Juden einig, welche sich vom Judentum völlig losgesagt hatten und nun ihre Stammes- und früheren Glaubensgenossen eifrig Getaufte und ungetaufte Juden griffen sich gegenverfolgen halfen. seitig in Spottgebichten an, und solche fanden soviel Anklang, daß auch driftlich-spanische Dichter von benselben ben darin häufigen Gebrauch hebräischer Worte annahmen. Mit dieser Zeit, b. h. mit bem Ende des vierzehnten Jahrhunderts, beginnt ein neuer Zeitraum in der Geschichte der spanischen Juden. Es bereitete sich seitdem, da die spätere Inquisition bereits zu keimen begann, die furchtbare Katastrofe vor, welche nicht mehr ben Juden allein, sondern allen Nichtchriften, vorzüglich auch den Mauren, und allen sogenannten Ketzern unter ben Christen galt und zu ben großen Geisteskämpfen gehört, welche feit dem fünfzehnten Sahrhundert geistiger Fortschritt und Stillftand ober Rückschritt gegen einander führten.

Alehnlich verhält es sich auch bezüglich der Juden in anderen Ländern. Die systematischen und ausschließlichen Judenversolgungen waren im Jahre 1400, mit Ausnahme ganz vereinzelter späterer Fälle, vorbei und es kam mit dem fünfzehnten Jahrhundert eine Beit, in welcher die erneuerte Beschäftigung mit dem klassischen Altertum, sowie mit Wissenschaft überhaupt und mit der Literatur der Nationalsprachen den religiösen Fanatismus immer mehr in den Hintergrund drängte. Die bis dahin unter den Christen vernachlässigte Geistesbildung erhob sich nach und nach zu den herrlichsten Blüten, während die Kultur der Juden erlosch. Wir haben daher die Geschichte der letztern nachzuholen, ehe wir die weiteren Schicksale des Bolkes Israel versolgen.

## Dritter Abschnitt.

# Die jüdische Wissenschaft und Dichtkunst im Mittelalter.

1. Der Alebergang der Juden von religiöser zu wissenschaftlicher Tätigkeit.

Die Ausbreitung des Islam, dieser jüngern Stieftochter des Judentums, war für letteres in jeder Beziehung epochemachend. Beide Religionen, von semitischen Bölkern geschaffen, sind sich so ähnlich und dem Christentum so unähnlich, daß eine gegenseitige Duldung zwischen beiden auch in Zeiten der Unduldsamkeit nichts Verwunderliches hatte.

Bubem ergänzten sie sich in gewisser Beziehung. Das Judentum er= teilte dem Islam im Gesetz= und Kultwesen Anleitung und empfing von ihm eine Erweiterung seines Gesichtsfreises. Seine eigene Reli= gion konnte es allerdings nicht zu einer Weltreligion machen, wie der Islam eine war; benn es fehlte ihm die weltbürgerliche, für mehrere Völker passende Richtung; aber in weltlichen Dingen kounte es sich an der Sand ber neugrabischen Religion über die Schranken des Nationalglaubens hinwegschwingen. Allerdings ging bas nicht, so lange sich ber Islam in seinem ersten, von Mohammed selbst be= gründeten fanatischen Anlaufe befand. Als aber in bem Sause ber Ommajaben ein erleuchteteres Geschlecht erstand, bas nicht am Buchstaben hing, sondern, dem geistlichen Charafter der Chalifenwürde zuwider, jedem Glauben sein Recht zukommen ließ, da hatte die Stunde geschlagen, in welcher sich die Juden aus ihrer bisherigen Lethargie emporreißen ließen. In Allem, was nicht die Auslegung des "Ge= setzes" betraf, waren sie damals tief heruntergekommen und ihr Glaube wäre vielleicht ebenso verknöchert wie es der Brahmanismus und der Buddhismus heute find, wenn nicht anderweitige Tätigkeit seine Anhänger aufgerüttelt hätte. Ihre Sprache war nur noch ein "lallendes Gemisch" von Hebräisch, Chalbaisch und verdorbenem Griechisch, ihr Ausbruck nachlässig und formlos, es fehlte ihnen aller Sinn für Schönheit und Anmut ber Schreibart. Da griffen zuerst die arabi= schen Juden ein, indem sie die ihnen geläufige, unverdorbene und in ihrem ersten Aufschwunge zur Blüte befindliche arabische Sprache unter ihren Glaubensgenoffen befannt machten. Ihre Vertreibung aus der Heimat durch Mohammed machte sie zu Herolden der Sprache ihres Unterbrückers. Nachdem dann die Araber Balästina und Babylonien, die Site jubischer Gelehrsamkeit erobert, gab es baselbst bereits Juden, welche in arabischer Sprache schriftstellerisch wirkten, ja die Juden und Christen waren im Chalifenreiche geradezu die Pfleger des wiffenschaftlichen Lebens, so lange die Araber selbst außer dem Kriegshandwert, das sie vorzugsweise in Ansvruch nahm, sich auf das Studinm des Koran und allenfalls noch etwas auf Dichtkunft Die Juben überlegten indeffen bald, ob neben bem beidränften. Arabischen nicht auch ihre eigene Muttersprache ber Pflege wert wäre. und sie holten die heiligen Schriften wieder hervor, die sie über deren Erläuterungen. Mischna und Talmud, nabezu vergessen hatten. ichopften namentlich Nahrung baraus zu Streitschriften gegen Dohammedaner, welche behaupteten, ihr Glaube wäre in der Bibel vor-Da aber die Sprache der Tora schon keine lebende herverkündet. mehr war, so lag in der Lesung ihrer Konsonantenschrift eine große Diesem Uebelstand verdankte die erste wissenschaftliche Tätigkeit der neueren Juden ihr Dasein; denn damals wurden. —

es ist ungewiß von wem, — die Lokalzeichen der hebräischen Schrift erfunden, welche sich indessen von den jetzt üblichen wesentlich unterschieden (sie standen meist oberhalb der Buchstaben). Das jetzige Bokalsustem entstand wahrscheinlich im achten Jahrhundert durch die Karäer.

Die Juden, welche aus Arabien nach anderen Ländern des Chalifenreiches übergesiedelt waren, fanden, als sie mit den engherzigen Borschriften und Lehren der Rabbinenschulen in Palästina und Babylonien bekannt wurden, einen gewaltigen Unterschied zwischen dem Jubentum, bas fie bisher in freier Weise geübt hatten, und bem= jenigen bes Talmud, welches ihnen fröhliche Geselligkeit und Weingelage verwehrte. Unter ihnen entwickelte sich baher eine Opposition gegen den Talmud, die sich auch weiteren jüdischen Kreisen mitteilte. In diesem Sinne und wahrscheinlich in Folge der die Juden (und Chriften) beschränkenden Gesetze bes bigotten Chalifen Dmar II., die von der buldsamen Richtung der vorhergehenden Ommajaden stark abwichen, trat um 720 in Sprien ein angeblicher Messias auf. Serene (Serenus) mit Ramen, welcher ben Juden die Befreiung und Rückgabe ihres Heimatlandes versprach. Er schaffte viele lästige talmudische Speise= und Kultgesetze ab und gestattete den Verkehr mit Ungläubigen bis auf einen gewissen Grad. Biele spanische Juden, bie ihre hochgespannten Erwartungen von Seite der neuen mohammeda= nischen Herrscher nicht erfüllt sahen, gegen welche sich auch Suben vielfach emporten, wollten dem Serene zuziehen; aber biefer Schwindler wurde gefangen und vom Chalifen Jesib, der ihn prüfte und erfannte, den Juden selbst zur Bestrafung übergeben. Das Urtel, das der Gaon von Sura sprach, fiel fehr mild aus; der Pjeudo-Messias und seine Anhänger wurden nach einer Buße in der Synagoge, und nachbem die Strafbarften gegeißelt worden, wieder in die judische Bemeinschaft aufgenommen. Ein geistiger Rachfolger bes Serene erhob sich etwa 30 Jahre später in Jepahan, Obaia Abu Isa; er nannte sich bescheiden nicht den Messias, sondern nur den letzten Vorläufer besselben; auch lehrte er nicht eine schlaffere, sondern eine strengere Gesetzesbefolgung, vermehrte die Gebete und verbot Fleisch= und Wein= Rach mohammedanischer Art wollte er seine Lehre mit dem Schwerte verbreiten und zog mit seinen Anhängern bewaffnet aus zur Beit jener Anarchie, welche ben Sturz ber Ommajaben und bas Aufkommen der Abbasiden begleitete (751). Er fiel im Kampfe gegen die Letteren; aber seine Anhänger erhielten sich noch gegen zweihundert Jahre lang.

Diese Bewegungen gegen die thrannische Herrschaft des Talmud waren um so berechtigter, als dieses Buch seine Grundlage, die Bibel, aus dem Volksbewußtsein verdrängt und somit die nüchterne Buch-

stabenklauberei an die Stelle ursprünglicher reiner Quellenforschung gesetzt hatte. Es ging ein Drang durch die einsichtigeren Kreise des Judentums, zur Bibel zurückzukehren und den Talmud in seine wahren Dieser Richtung hulbigte auch Anan ben Schranken zu bannen. David, welcher im Jahre 762 die Exilarchenwürde antreten follte. daher die Schulhäupter von Sura und Lumbadita ihn von der Wahl auszuschließen suchten, ja sogar ihm nach dem Leben getrachtet haben Er mußte die babylonische Heimat verlassen und in Palästina Ruflucht suchen. In Rerufalem, wo also die Juden inzwischen wieder Zutritt erlangt hatten, baute er eine Spnagoge, welche sich bis zu den Kreuzzügen erhielt. In seiner Feindschaft gegen den Talmud verharrte er und kannte darin keine Grenzen. Man erzählt von ihm eine ähnliche Aeußerung wie von dem Kaiserling Caligula, nämlich er habe gewünscht, daß sich alle Talmud-Anhänger in seinem Leibe befänden, er würde sich dann toden, damit sie mit ihm zu Grunde Durch ihn entstand daher die "protestantische" ober "schiiti= sche" Richtung im Judentum, in welcher Die Saddukäer wieder auflebten (oben S. 179), die Sette ber Karäer, welche ausschließlich die heilige Schrift anerkennt und die Ueberlieferung verwirft. Anan, der übrigens nicht etwa für einen Aufklärer oder Reformator zu halten ist, vielmehr ein Reaktionär und ein arger Fanatiker war, schaffte den jüdischen Festkalender ab und führte die schwerfällige Neu= bestimmung jedes Monatsanfangs nach dem Neumond, wie sie zur Beit der Tanaim (oben S. 185), üblich war, wieder ein; die Schaltjahre sollten sich nach dem Stande der Gerstenernte in Palästina richten, als ob es weiterhin keine Welt und keine Juden gabe. Feier bes Sabbats und die Strenge ber Speisegebote, sowie die Chehindernisse übertrieb er noch weit über den Talmud hinaus, verbannte bie Poesie aus der Synagoge und sein Judentum wurde ein dusteres, freudloses, sklavisches und geisttöbendes. Die Verwerfung des Talmud bewirkte bei den Karäern eine völlig willkürliche Schriftbeutung ohne geschichtliche Grundlagen. Aus Abneigung gegen das geschichtlich ent= wickelte Judentum erzeigte sich Anan dem Christentum und Islam freundlich gesinnt und behauptete ganz richtig, Jesus habe blos bas Judentum reinigen wollen. Natürlich wurden Anan und die Karäer von den jüdischen Hochschulen mit dem Bann belegt, während sie ihrerseits jeden Verkehr mit den Talmudjuden oder Rabbaniten Anan wurde von seinen Anhängern als Exilarch aner= vermieben. kannt, welche Würde in seiner Kamilie erblich wurde, während in bem alten Exilarchat von nun an vielmehr die Wählbarkeit bes Oberhauptes durch die Schulhäupter eintrat, die sich den durch Anan's Verdrängung tundgegebenen Einfluß nicht mehr nehmen ließen. war nun das Judentum in zwei schroffe Lager gespalten. Was die geistige Tätigkeit der Karäer betrifft, so beschäftigten sie sich viel mit Schriftauslegung und Sprachstunden, während die Rabbaniten, zu=

frieden mit dem Talmud, in Untätigkeit versanken.

Dagegen begannen unter Letteren Manche, sich den weltlichen Wissenschaften zu widmen, als die Blüte berselben sich im Chalifen= reiche zu entfalten begann. Giner ber Erften unter biefen Männern war der Arzt und Mathematiker Sahal al Tabari, genannt Rabban (ber indeffen zum Islam übertrat). Er überfette bas Saupt= werk des Atolemaios (Almagest) ins Arabische und entbeckte die Stralenbrechung bes Lichtes. Auch die Wirksamkeit ber mohammedanischen Partei ber Motaziliten, welche ben Buchstabenglauben und ben Fatalismus verwarfen, übte Einfluß auf die Juden. nahmen die Motaziliten zum Muster und voran ging in dieser Richtung Jehuda Judghan aus Hamadan am Ende bes achten Jahrhunderts, ber sich für ben Borläufer des Messias ausgab. Er trat gegen jede finnliche Vorstellung von Gott und für die menschliche Willensfreiheit auf und übte mit seinen Anhängern eine strenge Askese, namentlich Enthaltung von Fleisch und Wein. Giner seiner Anhänger, Muschka, fiel als Opfer seines Fanatismus, mit bem er jene Lehre ben Juden aufbrängen wollte. Mehr Gelehrter als Asket war dagegen Ben= jamin ben Mofe aus Nahawenb, auch ein Raräer, am Unfange bes Er verfolgte und widerlegte die sinnlichen neunten Jahrhunderts. Anschanungen von Gott durch die ganze Bibel und sprach, um feinen Grundsatz folgerichtig burchzuführen, Gott sogar die Weltschöpfung ab, indem er durch ihn nur Engel und durch einen der letzteren die Welt schaffen ließ, welchem Engel er auch alle übrigen von Gott erzählten Sandlungen zuschrieb.

Gegen diese Reuerer traten die altgläubigen Juden in ähnlicher Weise auf, wie die beschräntteren Mohammedaner gegen die Motaziliten, indem sie die sinnlichen Borftellungen von Gott bis in ihr Aeußerstes übertrieben. Sie schrieben dem Schopfer einen menschenartigen Körper zu, nur von riesenhafter Größe, indem sie ben ein= zelnen Körperteilen Maße von tausenden von Meilen gaben; auch be= schenkten sie ihn mit einer himmlischen Hofburg, mit Hallen, einem Trone und einer vollständigen Hofhaltung von Engeln, deren höchsten (Metatoron) sie den "kleinen Gott" nannten, und gaben diese kindi= schen Fantasien für Offenbarungen Gottes und Metatorons an einen gewissen Rabbi Jamael ans. Die Anhänger dieses Gallimathias nannten sich "Männer bes Glaubens" und wollten Seher, Beschwörer, Krankenheiler, Wahrsager u. f. w. sein. Die mystische Frrlehre verpflanzte sich aus Judäa, wo sie entstand, nach Babylonien und einer ihrer Jünger wurde 814 Schulhaupt in Pumbadita und gab die Erscheinung des Profeten Elia in der Schulversammlung vor.

Exilarchate machten sich wiederholt Anhänger verschiedener Richtungen die Wahl streitig und in beiben Sochschulen bauerte die Spannung zwischen Mhstikern und Karäerfreunden lange fort. Während biefer Reit machte sich auch die Schule zu Pumbadita vom Exilarchat unabhängig und ihr Haupt nahm gleich bemjenigen von Sura den Titel Doch standen sich oft Gaone verschiedener Parteien eines Gaon an. Die geistige Tätigkeit der Schulglieder beschränkte sich gegenüber. noch auf Schriften über den Talmud. Ru gleicher Reit ging die Seftenspaltung, sowol unter Karäern als Rabbaniten, oft bezüglich der kleinlichsten Borschriften über Reinheit, Sabbatheiligung, Beginn der Monate, sowie der Auferstehung des Fleisches u. dergl., ins Maklose und bas freier gestellte morgenländische Judentum war in eben dem Grade zerrissen und uneinig, wie das abendländische verfolgt und demzufolge verkommen war. Die Karäer wurden immer sklavischer in Bezug auf die Beobachtung ber levitischen Vorschriften, näherten sich immer mehr ben Samariten und brachen zulett allen Umgang mit den Rabbaniten Ihre Reinheitsgesetze wurden so streng, daß ihre Vorhallen. in denen sich die nicht völlig Gereinigten aufhalten mußten, stets voller waren als die Synagogen selbst. In Palästina nahmen die Karäer sogar einen ganz monchischen Charakter an. Doch verbreitete sich ihre Sekte stark, namentlich in Aegypten. Am meisten trug hierzu ein in Nordafrika und Spanien reisender schwindelhafter Apostel bei, Namens Eldab, welcher behauptete, bem Stamme Dan anzugehören und in Aethiopien und Sudarabien einige ber "verlorenen" israelitischen Stämme aufgefunden zu haben, mahrend er die übrigen Stämme in ben Chazaren suchte.

Indessen bauerten die wissenschaftlichen Leistungen unter den Rabbaniten fort. Isaak ben Suleiman Israeli aus Aegypten (ca. 845-940), Günstling der fatimidischen Chalifen, schrieb arabisch bedeutende medizinische Werke, die hebräisch, latinisch und spanisch übersett wurden, einen filosofischen Kommentar über die Schöpfung, die er naturwissenschaftlich betrachtete, u. s. w. Der eigentliche Begründer ber jüdischen Wissenschaft aber wurde Saadia ben Josef aus Fajum in Aegypten (892-942), ein heftiger Gegner der Karäer und der erste wirkliche jüdische Aufklärer. Er verwarf die Sabbatstrenge, die Erwartung des Messias und die Auferstehung der Todten und er= klärte sogar die Gebete als gleichgiltig. Er übersette die heilige Schrift in's Arabische und gab ihr Erklärungen bei, namentlich zur Befämpfung der Mustiker. Auch begann er die hebräische Sprache grammatisch und lexikalisch zu bearbeiten. Zwischen ihm und den Karäern entstand eine lange Reihe von Streitschriften. Im Jahre 928 wurde er zum Gaon von Sura ernannt und hob diese Hochschule wieder aus ihrer Berkommenheit, geriet aber mit dem Exilarchen

David, zu bessen gewissenloser Regirung und Bolksausbeutung er nicht Sand bieten mochte, in Streit, und als David ihn für entfett erklarte, machte er einen Statsstreich und entsetzte seinerseits ben Die babylonischen Juden teilten sich in Unhänger ber Erilarchen. beiden Feinde, und beide Parteien wetteiferten den Chalifen zu be= stechen, um die Gegner zu verberben. Saadia und ber von ihm er= nannte Gegen-Exilarch wurden endlich vom Chalifen entsett; aber in seinem Exil schrieb Ersterer seine besten Werke religionsfilosofischen und dichterischen Inhalts. Merkwürdig ift, daß er in benselben von bem Grundsteine bes Jubentums, bem Monotheismus, abging und fich einer Art von Bantheismus zuwandte. Nach ihm ist Gott lediglich das Leben und das Wissen der Welt, was er jedoch bei dem damals niebern Standpunkte ber Naturwissenschaften in konfuser Beise aus= führte. Dabei aber trat er gegen ungläubige Juden auf, welche die Bibel rationalistisch aufzufassen strebten, und verteidigte die Welt= schöpfung aus dem Nichts. Die Weltanschauung Saadia's war, dem allgemeinen Standpunkte ber Bilbung seiner Zeit entsprechend, burch= aus anthropo= und geocentrisch. Er nahm die Erde als Mittelpunkt und ben Menschen als vorzüglichstes Geschöpf bes Weltalls an. Den lettern faßte er dualistisch auf, nämlich mit einer ebeln Seele in einem elenden Körper, welche auf eine gewisse Zeit, d. h. für das Leben eines Menschen, eine Einheit bilben. Die Religion hielt er für ein ber Seele eingeborenes Gefühl. Die Erkenntniß bes Guten und Bosen empfängt ber Menich nach ihm nur durch Offenbarung von Seite der Profeten. Die Profeten beurkunden ihren Beruf durch Wunder. Den Schluß- und Gipfelpunkt seines Systems bildete der Sat, baß das Judentum, d. h. die Lehre Mose's, die vollkommenste Religion, weder durch Christentum noch Islam aufgehoben und zu ewiger Dauer bestimmt sei. Die Ankunft des Messias und damit auch die Auferstehung des Fleisches soll er auf das Jahr 964 festgesetzt haben. Seine Toleranz zeigt die Ausicht daß auch die Nichtjuden, allerdings nach dem Grade ihres Verhaltens gegen die Juden, an den Woltaten ber messianischen Erfüllung teilhaben werben. Man sieht aus allem, daß er mit der vorgefaßten Meinung der Unübertrefflichkeit des Subentums an sein Werk ging und letteres also von Tendenz burchaus nicht frei war. Immerhin aber zeugte es von Selbstbenken und ging daher in anerkennenswerter Weise über die frühere rein talmudische Gelehrsamkeit hinaus.

Inzwischen war unter den babysonischen Juden Saadia's Anhang wieder gewachsen und machte dem Exilarchen David das Leben sauer. Saadia wurde in einer wichtigen Rechtssache von der einen Partei zum Schiedrichter gewählt, David von der andern; da aber Letterer nach Kräften gegen die Wahl seines Feindes arbeitete, bemühten sich

friedliebende Männer so lange, bis die beiden Gegner sich versöhnten. Saadia wurde wieder Gaon von Sura und erzog nach Davids Tobe (um 940) beffen unmündige Erben; es wurde jedoch ein Seitenverwandter zum Exilarchen erwählt, ber mit ben Mohammebanern in Streitigkeiten geriet und vom Pobel in Bagbab ermorbet wurde. Rach dieser Untat ließen die Juden die lette ihrem Stamme gebliebene fürstliche Würde eingehen. Auch der Glanz von Sura erlosch, als Saadia (942) starb und diese Hochschule ging 948 ein. Wahrschein= lich waren die Karäer nicht ohne Anteil an diesem Schickfal des Rabbanismus, indem ihr Apostel Abulfari Sahal aus Jerusalem auf die Nachricht von Saadia's Tode nach Bagbad geeilt war, um ben Schulen ein Ende zu machen und die Anhänger derfelben zum Karäis= mus zu bekehren. Beibe Parteien bekämpften sich neuerdings mit theologischer Gelehrsamkeit einer-, mit Schmähungen anderseits und Beide sandten mit gleich geringem Erfolge Sendboten zur Bekehrung der Gegner aus.

Als das Exilarchat und das Gaonat von Sura erloschen waren und zugleich das von Pumbadita in Parteien zerrissen war (welches übrigens 1040 ebenfalls unterging, indem der lette Gaon unter dem habsüchtigen Bujiden Dichelal Addaulah beraubt und hingerichtet wurde). verlor Asien den Besitz der Brennpunkte judischen Geistes und berselbe ging an Afrika und Europa über. Bier Jüngere unter ben letten Schulgliedern von Sura waren nach dem Eingehen ihres Lehrhauses in die Fremde gewandert, um Beiträge zur Wiederherstellung des= selben zu sammeln. Sie wurden aber von einem Seebefehlshaber ber spanischen Mauren gefangen genommen und nach verschiedenen Län= dern geschleppt. Sie waren es, welche neue vom Gaonate unabhängige Lehrhäuser in Kairo, Kairuan, Cordova und Narbonne stifteten. Reines berselben leistete jedoch etwas bedeutendes ober vermochte sich zu einer Autorität für weitere Kreise aufzuschwingen; benn einerseits war die talnudische Gelehrsamkeit erschöpft und anderseits waren die Juden in Afrika und Europa damals ebenso unwissend wie die Christen, mit Ausnahme berjenigen in Spanien und dem dazu gehörigen Maghrab (Maroffo), wo um die Mitte bes zehnten Jahrhunderts die geistige Kultur der Juden ihren Hauptsitz aufschlug, so baß die spanischen Juden der Abel ihrer Nation und die Bewunderung ihrer Glaubensgenoffen allüberall wurden. Der wesent= lichste Antrieb zu bieser merkwürdigen Erscheinung ist dem Chasbar ibn Schaprut (ca. 915 — ca. 970) zu verbanken, bem Bater bes europäischen Judentums, wie man ihn nennen barf, der seiner Nation in Europa den asiatischen Charafter abgestreift hat. Er wurde um 940 Dolmetscher des Chalifen Abburrahman III. in Cordova und stieg später so hoch in bessen Bunft, daß er, ohne förmlich zum

Minister ernannt zu sein, die Berrichtungen eines Solchen ausübte. Zugleich war er Oberhaupt ber jubischen Gemeinde in Corbova mit politischen und richterlichen Befugnissen und erhielt von der Hochschule in Pumbabita den Titel eines Oberhauptes bes Lehrhauses. leitete hauptsächlich den diplomatischen Verkehr des spanischen Chalifen mit den abend- und morgenländischen Kaisern und anderen Fürsten iener Zeit und sandte ein Schreiben an den chazarisch-judischen Chakan Josef, das Dieser ebenfalls hebräisch und mit Darlegung der Ber= hältnisse seines Reiches beantwortete. Sein wichtigstes Verdienst ist aber die Beförderung der jüdischen Wissenschaft und Dichtung in Er ermunterte seinen Sofdichter Menahem ben Sarut zur Abfassung eines hebräischen Börterbuchs (um 955) mit Darstellung der Formen und Bedeutungen aller Wurzeln, gegen welches Werk der gleichzeitige Dichter (und ebenfalls Chasbar's Gunftling) Dunafch ben Labrat (ca. 920 — ca. 990) in spottender und heftiger Weise auftrat, weil er sich als geborener Morgenländer (aus Bagdad) dem in Spanien aufgewachsenen Glaubens= und Strebensgenoffen überlegen wähnte. Seine Kritik begleitete er mit einem Lobgedichte auf Chasbar. und es stimmt wehmütig, daß die Männer, deren Geist sie zum Ausammenwirken hatte führen follen, sich in unwürdigem Rampfe auf= rieben, und noch trauriger, ja emporend ift es, daß ber Mäcen Chasdar sich von Menahems Feinden bestimmen ließ, seinen bisherigen Gunftling, ber ihn mit einem Trauergedichte auf den Tod seiner (Chasbar's) Mutter überrascht und dem er versprochen, ihm Dies niemals zu vergeffen, ungehört zu verurteilen, ihn mißhandeln, aus seinem Saufe werfen und dieses zerstören ließ, ja fogar seines Opfers spottete. find schlimme Flecken in der Blitteperiode der jüdischen Kultur und zeigen auch, wie leicht sich die Juben von der Macht zur Härte ver= leiten lassen. Erst ein festes männliches und boch maßvolles Schreiben Menahems beschämte ben verblendeten Gewaltigen. Im Uebrigen be= mühte sich der Lettere, die Hochschulen Babyloniens durch das Lehr= haus in Cordova zu verdunkeln, welchem Rabbi Mose, ber bahin verschlagene Suraer († 965), einen gewissen Glanz zu verleihen wußte, den aber auch hier heftige Parteiungen unter den Mitgliedern trübten, in welchen die Chalifen einschreiten mußten. Die Judengemeinde in Corbova war außerordentlich reich und ihre Glieder trieben großen Aufwand und traten ritterlich und glänzend auf; leider verdankten sie ihre Schätze größtenteils dem Sklavenhandel, vorzüglich mit Slawn= niern, die dann den Chalifen als Leibgarde dienten. Oberhäupter, der Seidenfabrifant Jakob ibn Gau, wurde 985 unter dem Chalifen Almansur zum Oberhaupt aller Juden im Chali= fate zu beiden Seiten der Meerenge ernannt und fuhr in einem Stats= wagen mit achtzehn Bagen als Geleite. Er erfuhr allerdings viele

Wechselfälle des Schicksals und kehrte vom Kerker, wohin ihn seine Unbestechlichkeit brachte, wieder in seine Würde zurück.

Die Bahn Menahems in der Sprachforschung verfolgte zunächst Abu Zacharia Jachja Chajug, aus einer fezanischen Familie, welcher die Eigenschaft der hebräischen Wortstämme, aus drei Mitlauten zu bestehen und den Uebergang mancher Mitlaute in Selbstlaute entdeckte.

## 2. Die Blütezeit der judischen Wissenschaft in Spanien.

Der Höhepunkt der geistigen Kultur des Judentums auf der iberischen Halbinsel trat ein, als derjenige der arabisch-maurischen Geistes= bildung bereits vorüber war und beren Berfall einzutreten begann. Damals faßte Spanien Alles zusammen, was das jüdische Bolt an Geist und Bildung besaß, — in allen anderen Ländern, in die es zerstreut war, hatte seine Leistungsfähigkeit im Gebiete bes Gedaukens und des Schrifttums entweder keine Burgel gefaßt ober ihr Ende er-Judaa, Babylonien und Alegypten hatten ihr Skepter an Spanien abgetreten. Der erste leuchtende Stern in ber Blütezeit ber spanisch-jüdischen Wissenschaft war Samuel Halevi Ibn Nagrela, geboren in Cordova 993. In seine Jugend (1013) fiel der blutige und siegreiche Aufstand bes wilben Berbers Suleiman gegen bas spanische Chalifat, welcher sowol Araber als Juden in die Flucht trieb. Ibn Nagrela wurde nach Malaga verschlagen und hielt dort, wäh= rend er Sprachen und den Talmud studirte, einen ärmlichen Kram= laden neben dem Palaste des Wesirs eines jener kleinen Staten, in welche das ehedem so glanzvolle Ommajadenreich zertrümmert war. Der Wesir hatte eine Lieblingsstlavin, welche bei dem gelehrten Juden ihre Briefe schreiben ließ, und als er lettere sah, wurde er auf den armen Nachbar aufmerksam und ernannte ihn zu seinem Geheimschrei= Als es mit bem Wesir zum Sterben kam, empfahl er ben ihm immer vertrauter gewordenen Ibn Nagrela seinem Berrn, dem König Habus von Granada als Ratgeber, und ber König mahlte den Juden sofort (1027) zu seinem Minister, in welcher Stellung er sich durch seine Klugheit und Umsicht beinahe dreißig Jahre lang aufrecht hielt, so sehr auch fanatische Musulmanen die Herrschaft eines "Ungläubigen" schmähten, beren bose Zungen ber gewandte Jude burch Geltspenden zu zähmen pflegte. Ibn Nagrela behielt seine Stellung auch unter des Habus Sohn und Nachfolger Babis und herrschte statt des wollüstigen Königs unumschränkt. Er stieß sich auch nicht daran, daß Letterer seinen ihm unbequemen Bruder burch Gift aus dem Wege räumte und verbannte sogar drei seiner Glaubensgenossen, die dem Ermordeten anhingen. Ibn Nagrela hatte auch keine Strupel, in seinen Erlassen Mohammed zu preisen und die Untertanen zum Leben nach dem Koran zu ermahnen, obschon er zugleich Rabbiner und Fürst (Nagid) der Juden im Lande war. Neben seinen Regirungszgeschäften schrieb er Abhandlungen über den Talmud, ein filososisches Buch nach dem Muster des Kohelet und hebräische Gedichte. Er setzte sich zudem mit den jüdischen Gelehrten der fernsten Länder in Verzbindung und beförderte Wissenschaft und Dichtung durch Unterstützung von Talenten. Natürlich waren auch unter ihm seine Glaubenszgenossen mit den übrigen Bewohnern gleichgestellt und ihrer Bildung wegen von den Berbern ebenso geehrt wie bei den Arabern verhaßt.

Er ftarb im Bollbesite seiner Bürden 1055.

Die schwache Seite Ibn Nagrela's war seine Einbildung, ein großer Grammatiker zu fein, die ihn verführte, mit einem Glaubens= genoffen, dem diese Eigenschaft wirklich zukam, auf leidenschaftliche Weise in die Arena des Geistes zu treten. Das war der Arzt Abulwalid Merwan Ibn Ganach (latinisch Jona Marinus), geboren um 995, gestorben um 1050, bessen Arbeiten für die hebräische Sprachkunde noch jett fruchtbar sind. Er lebte meift in Saragoffa unter beschränkten Rabbaniten, welche im Sprachstudium eine Gefahr des Abfalls zum Karäertum witterten. Er schuf die hebräische Saplehre und hob die Auslegung der Bibelwerke auf eine Sohe, die sie bisher nicht erreicht hatte, nämlich zur Würde einer selbständigen Wissenschaft. und betrieb sie in einer für jene Zeit verhältnismäßig recht aufge= klärten und kritischen Weise, indem er überall einen vernünftigen Sinn an Stelle des blinden Buchstabenglaubens geltend zu machen suchte. Seine Hauptwerke sind arabisch geschrieben. Er kannte auch die griechischen Filosofen und beurteilte Blaton und Aristoteles mit Zuver= sicht, wollte aber von metafysischen Fantasien nichts wissen. eine eigentümliche Erscheinung, daß bie bisher genannten großen Männer des Judentums stets einander spinneseind waren, ähnlich denen der Franzosen (Boltaire und Rousseau) und unähnlich den Dios= furen der Deutschen (Goethe und Schiller). So war Ibn Ganach nicht nur der von Ibn Nagrela Beneidete, sondern selbst wieder der heftige Gegner des dritten und hellsten Sterns der Vorblüte jüdischer Kultur im Mittelalter. Wir meinen den tiefen Denker und Dichter Salomo ben Jehuda Ibn Gebirol (bei den Arabern Suleiman ibn Jachja, bei den Christen Avencebrol oder Avicebron), geboren in Malaga um 1021, gestorben 1070. Ueber dem Treiben der Welt fühlte er sich und war auch erhaben und sein Wesen ging auf in Poesie und Weisheit. Als Waise und arm aufgewachsen, erhielt sein Dichten einen büstern Charakter. Früh reif geworden, wurde er auch früh alt und erlosch in ber Kraft der Jahre. Er lebte meist in Saragossa, das noch unter maurischer Herrschaft stand, aber von Tronstreitigkeiten zerrissen war, in denen sein Gönner und väterlicher Freund Jekutiel

Ibn Hassan bas Leben verlor und in deren Folge er selbst bort vertrieben wurde. Er durchirrte Spanien, fand aber Aufnahme bei Ibn Nagrela, unter bessen Schutz er seine Hauptwerke schuf. fann ihn den ältesten mittelalterlichen Filosofen nennen, wenn man den Mystiker Johannes Scotus Erigena abrechnet. Ju arabischer Sprache und bialogischer Form schrieb er die "Quelle des Lebens" (mekor chajim). Merkwürdig ist vor Allem, baß aus diesem Werke seine jüdische Nationalität und Religion nicht hervorleuchtet; in ihm hat sich ber Filosof zum ersten Male vom Juden emanzipirt. System hat einen pantheistischen Charakter, also einen bem Judentum schnurstracks widersprechenden und man könnte darin vielleicht das Urbild der Lehre seines jüngern Stammesgenossen, des vom Judentum abgefallenen Spinoza erkennen. Gott ift für ihn die Ursubstanz, eine unteilbare Einheit, beren Wesen und Form nicht unterscheidbar sind, die überhaupt außer der Einheit keine Eigenschaft hat. Es war dem= nach schwierig, die Ursubstanz mit der Welt in Verbindung zu setzen und Ibn Gebirol konnte dies auch nicht anders als auf eine gewalt= Er nahm in ber Ursubstanz eine schöpferische Kraft an, die sich als Wille oder Wort Gottes äußert und in welcher eine un= endliche Menge von Kräften schlummert, die ihr entströmen. Kräfte sind die einzelnen Wesen der Welt: je weiter sie sich aber von ihrem Urquell entfernen, besto mehr verlieren sie an ihrer Einheit, werden manigfaltig, nehmen verschiedene Eigenschaften an und werden durch dieselben für die Sinne wahrnehmbar. Als Mittelstufen zwi= schen der Ursubstanz und den manigfaltigsten von ihr ursprünglich ausgegangenen Wesen nimmt Ibn Gebirol brei an: bie Beltvernunft, die Weltseele und die Natur. In dieser willkürlichen Annahme liegt die mystische Seite seiner Filosofie. Die Weltvernunft soll Gott am nächsten stehn, die Natur dem irdischen Wesen und die mittelste Stufe. die Weltseele, foll die Geifter, Engel, Geftirndamonen u. f. w. umfassen. Unserm Verständniß näher liegt ber Grundsatz, daß das Geistige und das Körperliche nicht dem Wesen, sondern nur dem Grade nach verschieden sind. Die einzelnen Seelen entstammen bem Belt= geiste, sind baher gleich ihm einfach, unendlich und ewig und können alle Wesen burchdringen. Indem sie sich aber mit Körpern verbinden, werden sie ihrem Urquell entfremdet. Jebe Seele bildet mit ihrem Leibe eine Welt im Kleinen und ist ein getreues Abbild der höhern Belt. Lettere fann ber Mensch burch Betrachtung seiner felbst erfennen und bunkel begreifen lernen und schließlich die ewige Glück= seligkeit erringen, für welche er erschaffen, welche sein lettes Ziel ist.

Man sieht leicht: jüdisch ist in diesem System nichts, es ist viels mehr aus der griechischen Kultur, vorzüglich aus den Lehren des Platon hervorgegangen. Weder die Schöpfung, noch der Umgang

des anthropomorfischen Gottes mit den Menschen im Alten Testament, noch die Wunder des letztern haben darin Raum, noch weniger das Gesetz des Mose. Die absolute Willensfreiheit, diese Seele des Judenstums wird geradezu in ihr Gegenteil umgekehrt, in die absolute Notswendigkeit. Und dennoch war der Urheber dieser Lehre im Leben ein gewissenhafter Jude; Denken und Leben müssen ihm daher zweierlei, das Judentum wesentlich eine liebgewordene Gewohnheit gewesen sein. Die Juden fanden auch kein Gefallen an dem Systeme ihres ersten unabhängigen Denkers, auch die Wohammedaner beachteten ihn nicht. Weit mehr Einsluß hatte dasselbe auf die theologische Filososie der mittelalterlichen Christen, welche ihren "Avencebrol" vielsach für einen Glaubensgenossen hielten und ihn je nach ihrem Standpunkte angriffen, wenn sie der streug römischen, und verteidigten, wenn sie einer freissinnigern Richtung huldigten.

Ein zeitgenössischer Berufsgenosse Ibn Gebirols war Bachja ben Josef Ibn Pakuda, von bessen Leben nichts bekannt ift. In seiner arabisch geschriebenen "Anleitung zu den inneren Pflichten" ging er, völlig verschieden von Ibn Gebirol, mit dem ihm kein Zug seiner Richtung verbindet, von dem Judentum als seiner Voraussetzung aus. Bon bessen zwei Teilen, dem Sitten= und dem Gebrauchsgesetze, stellte er ersteres höher als letteres und sich selbst damit auf eine höhere Stufe ber Bilbung als feine meiften Stammesgenoffen. Er bekannte. in dem gesammten jüdischen Schrifttum keine Anleitung zu einem innerlichen Leben gefunden zu haben; natürlich, denn es wurde ja Alles auf das äußerliche Berhalten bezogen. Freilich achtete Bachja das Wissen gering und machte es damit zweifelhaft, ob er überhaupt unter die Filosofen zu rechnen ist. Seine mystisch=quietistische Rich= tung führte ihn zulett zur Askefe und zur Empfehlung bes Ginfiedlerlebens, worin wir eine Einwirfung der Auswüchse des mittelalterlichen Christentums erbliden mussen.

Samuel Ibn Ragrela hinterließ einen Sohn. Josef, der eine ähnliche Rolle spielte wie der Vater. Im Jahre 1031 geboren, folgte er dem Letztern in allen seinen Würden, namentlich als Wesir des Königs Badis von Granada und als Fürst und Rabbiner der Juden dieses Kleinstates. Im Wolleben und Aufwand aufgewachsen und sorgfältig erzogen, besliß er sich dennoch der Mäßigkeit, sorgte gewissenhaft sür das Wol des Landes und beförderte die Wissenschaften. Er war es, der die nach Spanien gestohenen Söhne des letzten Gaon von Sura (s. oben S. 261) aufnahm, begünstigte aber im Ganzen seine Glaubensgenossen so sehr, daß (wie übrigens in den meisten spanischen Staten jener Zeit, christlichen und islamitischen) bald alle Aemter in den Händen von Juden waren und daher die Berbern einen grimmigen Haß gegen Zeue und besonders gegen den Minister faßten

und Lettern (1064) des Mordes an dem plötslich gestorbenen Prinzen Balfin beschnldigten, bessen Feind er allerdings gewesen war. die Gunft bes Königs verlor er, weil er sich weigerte, einen gegen die Araber von Granada, denen Babis mißtraute, gefaßten Mordplan auszuführen. Endlich erhob sich (1066) ein Bolksaufstand gegen ihn, der bei diesem Anlasse ermordet wurde. Sein Tod war ein unglück= liches Creigniß für die Juden Spaniens und trug wol nicht wenig jum Erlöschen ihrer geistigen Tätigkeit für einige Zeit bei. Sie beschränkten sich während derselben wieder auf das Studium des Talmud, in Spanien sowol wie anderwärts. Eine Sauptstätte dieser Beschäftigung war das sogenannte Lotharingen in damaliger großer Ausdehnung; namentlich taten sich die Judengemeinden von Mainz und Worms darin hervor; auch wurde in Worms 1034 eine pracht= volle neue Synagoge vollendet, eine Seltenheit in damaliger Zeit. Es tauchte ein neues rabbinisches Zeitalter auf, welches die Wirksam= feit der morgenländischen Gaone übertraf. In Spanien und Frankreich vertraten biese Richtung interessanter Weise fünf Rabbinen, Alle mit Namen Isaak, welche zur Zeit des Todes Josef Ibn Ragrela's teils als Talmudkenner Aufsehen erregten, teils auch im Leben eine Rolle spielten, aber beschränkte Gegner wissenschaftlicher und bichte= rischer Bestrebungen waren, auch sich unter einander gegenseitig besehdeten. Der Geseiertste dieser ganzen Schule aber war der in Frantreich lebende Rabbi Tam (ca. 1100—1171), dessen Ruhm bie ganze Judenschaft Europa's durchdrang. Als mittelmäßiger Bielschreiber jener Zeit ragte auch ein Karäer Jeschua ben Jehuba Abulfarabsch hervor, ber bie Lehre seiner Sette mit manchem aus dem verhaßten Talmud bereicherte. Es wurden damals auf Rabbi Tam's Anregung, nach dem Mufter der Konzilien, in Frankreich rabbinische Synoben Eine solche verbot das Erschleichen von Aemtern und sprach gehalten. den Bann gegen Angeber aus; andere regelten das Ehewesen und es wurde 3. B. in Tropes beschlossen, daß Rabbi Gerschoms Verordnung sur Beschränkung der Vielweiberei nur von hundert Rabbinen aus drei verschiedenen Ländern aufgehoben werden könne. Es scheint demnach, daß die Vielweiberei damals unter den Juden noch vorkam und an ihre Aufhebung gar nicht gedacht wurde, was vielleicht auch auf driftlicher Seite mit zu dem Haffe gegen die Juden beitrug.

Die Höhe der geistigen Kultur unter den Juden Spaniens richtete sich immer nach der Stellung, welche Söhne ihres Volksstammes bei dortigen Fürsten einnahmen und nach der Macht, mit welcher sie besleidet waren. Dem Einflusse eines Chasdar und der beiden Ihn Rogrela folgte (oder ging nebenher) die Blüte eines Ihn Ganach und Ihn Gebirol. Die zweite Hälfte des elsten und der Anfang des zwölsten Jahrhunderts waren ohne hervorragende jüdische Stats-

männer und zugleich ohne bedeutende jüdische Gelehrte und Dichter. Als aber Jene wieder auftauchten, folgten ihnen auch Diese wieder. Unter den Morawiden wirkten nämlich mehrere Juden als Wesire, unter welchen wir nur den Abraham ben Chija Albargeloni (1065 bis 1136) nennen, weil er zugleich ein Gelehrter von Talent und Berdienst war. Astronomie war sein eigentliches Fach, doch huldigte er, wie es bamals gewöhnlich war, auch ihrer Karikatur, der Aftrologie, obschon der Talmud dieselbe verponte; aus den Sternen berechnete er das Erscheinen des Messias für das Jahr 1358! Keiner von diesen Männern tam indessen in seiner Wirtsamkeit von ferne Chasbar ober bem älteren Ibn Nagrela gleich; was aber die Perioden der Wirksamkeit beiber Gruppen von Statsmännern betrifft, so charakterisirt sich die ältere, welche unter mohammedanischem Ginflusse stand, durch größere Borurteilslosigkeit und geringere Befangenheit im Judentum, die jüngere aber, auf welche das Christentum mehr einwirkte, durch bebeutend höhere Vollendung in ber Form und höhere Entwickelung bes Schwunges der Gebanken; die lettere Periode zeichnete sich überbies burch die Abwesenheit eifersüchtigen Neides und ideales Streben an Stelle ber Feindschaften vorteilhaft aus, indem vielmehr zwischen ben Größen dieses Zeitraums ein herzerhebendes Zusammenwirken waltete und aufrichtige Freundschaft blühte. Es ist mithin für das zwölfte Sahrhundert gegenüber bem elften in ber fpanisch = judischen Rultur ein bedeutender Fortschritt zu verzeichnen, der um so anerfennenswerter ist, als er sehr wenig von der Gunft ber Großen abhing und als damals sowol das christliche als das mohammedanische Spanien in kleine Staten zerrissen waren und nicht selten Anhänger bes einen Glaubens vereint mit solchen bes andern gegen Genoffen bes Einen oder Anderen kämpften, wobei den Juden, die kein eigenes Land besaßen, kein beneibenswertes Los beschieden war. Der erste hervorragende Name bieser Beriode ist ber bes Josef ben Rabik (ca. 1080—1148), Rabbiners in Cordova. Er verfaßte in arabischer Sprache filosofische Werke, welche Bekanntschaft mit ben Weisen bes alten Hellas verraten; boch war er im Ganzen nur ein Schüler ber Anch führt seine Religionsfilosofie, die er in arabischen Filosofen. dem Werke Olam Katon (Mikrokosmos) darlegte, lediglich zur Begründung und Verherrlichung bes jüdischen Glaubenssystems mit seiner Weltschöpfung aus dem Nichts.

Eine nicht sowol selbständigere als in der Auffassung ursprünglichere und in der Darstellung vollkommenere Denkertätigkeit sinden wir vertreten in Abulhassan Jehuda Halevi, geboren um 1086 in Altkastilien. Um in anziehender Form die Einwürfe des Christentums, des Islam, des Karäertums und der Filososie gegen das Judentum zu widerlegen, schrieb er arabisch und in Gesprächsform das Buch

Chozari, beffen Ginkleidung bie Bekehrung des Chazarenkönigs Bu= lan zum Judentum (oben S. 221) bildet. In diesem seine Religions= filojofie umfaffenden Buche lehrte Halevi, bag in religiöfen Dingen der Filosofie keine entscheidende Stimme zukomme. Sogar diesem be= deutenden Denker war das Judentum mit seinem ganzen Vorrate von Mythen und angeblichen Offenbarungen über jeder Kritik erhaben. weil es, wie er in seinem Glauben an die Unfehlbarkeit der Tora glaubte, vor dem ganzen Volke Israel geoffenbart worden und die Offenbarungen Gottes sich auch nachher noch lange fortgeset hätten. Den ersten Menschen nahm er als Besitzer aller göttlichen Wahrheit an, welche Eigenschaft sich auf seine Nachkommen, natürlich zunächst auf die Patriarchen vererbt habe, daher (!) das jüdische Bolk bas Berg und ben Kern der Menschheit bilbe und gum Profetentum besondere Anlage habe. So suchte und fand er in allen einzelnen Leh= ren des Judentums, weil er eben von bemselben als ber Boraussetzung seiner ganzen Auffassung ausging, die höchste Bollkommenheit und Unübertrefflichkeit und hatte daher keine Mühe, es siegreich allen übrigen ihm bekannten Systemen gegenüber zu stellen. Ja er ging noch weiter und sette alle übrigen Bolfer ben Juden nach; die Chriiten und Mohammedaner nannte er Götzendiener, welche das Kreuz und den schwarzen Stein der Kaaba verehren. Nur wenn die übrigen Bölfer zum Judentum überträten, hätten fie Anteil an den Segnungen Gottes, boch könnten sie die profetische Gabe niemals erreichen. Weil bie Juden das Herz ber Menschheit seien, müßten sie auch, wie dieses im Körper, auf der Welt das Meiste leiben. Gott habe die Rer= strenung der Juden über alle Länder angeordnet, um alle Völker mit dem wahren Glauben zu durchdringen und Christentum und Islam seien nur Vorbereitungen auf die wahre Erkenntniß, welche einst alle Bölker in den alleinseligmachenden Schos des Judentums führen werde! Die ganze Darstellung, wenn auch willfürlich und vorurteilsvoll, ist mit Beift, Feinheit und Beredtsamkeit burchgeführt und hulbigt feiner selbstfüchtigen Tendenz, sondern reiner Begeisterung für den Glauben Um seine Gesinnung auch durch die Tat zu beweisen, unternahm Halevi eine Wallfahrt nach dem heiligen Lande, bas da= mals den Kreuzfahrern gehörte und von dem er überzeugt war, daß es einst nach bem Kreislaufe burch bas Chriftentum zum Islam, burch ersteres wieder zum Judentum zurückfehren werbe. Er traf in Balästina 1141 seine Glaubensgenoffen in glücklicher und geehrter Lage unter driftlicher Herrschaft, doch nicht frei von Belästigungen durch Bekehrungssucht, und scheint bald nach seiner Ankunft dort gestorben zu fein.

Der Arzt Abraham ibn Daud Halevi (ca. 1110—1180) fühlte in sich den Beruf, die Filosofie gegen benkträge Glaubensfanatiker zu

verteidigen. Sein religionsfilosofisches Wert "der höchste Glaube" wollte Wissenschaft und Religion versöhnen. Gleich Aristoteles nahm er eine Beseelung der Weltkörper, gleich den jüdischen Alexandrinern den Wahn des Bernhens griechischer Weisheit auf dem Judentum an. Die Glaubenslehre suchte er filosofisch zu begründen und hielt sich dabei allerdings von Willkür nicht frei, zeigte aber doch, daß er der freien Forschung ihr Recht zuerkannte. Als Ziel der Filosofie betrachtete er die Berwirklichung der sittlichen Zwecke, welche am reinsten im Judentum verwirklicht seien, dessen rituelle Seite ihm eine untergeordnete war. Ihn Daud schried auch eine Uebersicht der Judengeschichte von der ältesten Zeit dis auf die seinige und eine Geschichte Roms, doch beide ohne Aritik.

Abraham ben Merr Ibn Efra aus Toledo (1088—1167), ein in sich zerfahrener Polemiker, verlor sich in pantheistische Geheimslehren und Mystik, unter welcher Maske indessen oft eine rationalistische Richtung verborgen war; sein Hauptverdienst ist in der Exesgese der Bibel zu suchen. Er bereiste die Mittelmeerländer und kam dis nach Babylonien und später dis nach England; wichtig für die Bildung der Juden Italiens war sein Besuch in Kom zur Zeit Ursnolds von Brescia und in anderen italienischen Städten. Noch besrühmter als Reisender jener Zeit wurde Benjamin den Jona aus Tudela, der in den Jahren 1165 dis 1173 in allen bekannten Länsdern den Messias suchte und dessen Keisebeschreibung in viele Spraschen übersett ist.

Seinen größten Gelehrten erhielt das Judentum erst in ber zweiten Hälfte bes zwölften Jahrhunderts, als im mohammedanischen Spanien durch die Almohaden der mojaische Glaube unterdrückt mar. Mose ben Maimuni war 1135 in Cordova geboren, machte in seiner Kindheit die Verfolgung von Seite ber Almohaben (oben S. 228) burch und floh mit seiner Familie vor berselben nach bem christlichen Spanien. Später aber studirte er in bem noch maurischen Andalusien Arzneikunde und Filosofie und bilbete fich zu einem klaren, aller Mustik und Fantastik abgewandten Denker aus. Ungleich seinen Borgängern auf wissenschaftlichem Gebiete, welche meist zugleich Dichter waren, verwarf er die Beschäftigung mit der Poeste als eine eitle und unnütze. Gegen Andere verhielt er sich nachsichtig und rücksichtvoll und ftritt nie gegen Bersonen, nur gegen Unsichten. Schon in feiner Jugend begann er feine Erklärung ber Mifchna. aus unbekannten Gründen 1159-1160 mit seiner Familie nach Fez in Afrika übergesiedelt, wo die Lage der Juden damals die bedrängteste war, ja dieselben sich äußerlich zum Islam bekennen mußten, fo daß ihre größte Bahl im Glauben schwankend wurde, erließ Moje's im Talmub bewanderter Bater Mainum ein Ermahnungsschreiben an

seine Genossen, im Glauben der Bäter auszuharren. Auch Sohn wirkte in einer burch bieje Berhaltnisse begrundeten Beise, indem er einem zelotischen Juden gegenüber, der die gezwungen die Moschee besuchenden Glaubensgenossen ber Gotteslästerung anklagte und von ihnen bas Martyrium verlangte, bie Verfolgten in Schut nahm, ihre notgedrungene Seuchelei durch die Umstände zu rechtfertigen suchte und das Marthrium wol als verdienstvoll, aber nicht als Pflicht gelten lassen wollte. Daneben aber ließ er keine Gelegenheit unbenutt, die Juden zur Veränderung ihrer Lage anzufeuern und ihre Gleichgiltigkeit zu tadeln. Endlich zwang jedoch die fortgesetze Unterdrückung die Familie Maimun (1165 zur Auswanderung; sie hielt sich erst in Palästina und dann in Aegypten auf, wo ber Bater starb und der Sohn, nachdem er durch den Tod seines als Juwelier reisen= ben Bruders fein Bermögen verloren, wissenschaftlicher Beschäftigung oblag. Er vollendete 1168 seinen Mischna-Kommentar in arabischer Sprache und in filosofischem Beiste. Sein Sauptbestreben babei mar ein unmöglich zu erreichenbes, nämlich das Judentum mit der aristotelischen Filosofie, die er ihm als ebenso große Wahrheit an die Seite sette, in Ginklang zu bringen, ohne daß er die Grundverschiedenheit ber Burgeln und ber Entwickelung beider Erscheinungen in Betracht zog. Er war gleich seinen Vorgängern überhaupt nicht frei von Vorurteilen und Willkürlichkeit und unternahm es z. B., dreizehn Glaubensartifel aufzustellen, welche ein Jube notwendig anerkennen muffe, nämlich: 1. das Dasein Gottes, 2. dessen unteilbare Einheit, 3. dessen Untörperlichkeit und Unvergänglichkeit, 4. dessen Ewigkeit und Vorweltlichkeit. 5. dessen alleinige Berehrungswürdigkeit (Ausschluß an= berer Götter), 6. die profetische Erwedung auserwählter Menschen, 7. die Bürde des Mose als höchsten aller Profeten, 8. die Göttlich= feit und 9. die Unveränderlichkeit der Tora, 10. die Borsehung Gottes, 11. die gerechte Belohnung und Bestrafung, 12. das einstige Erscheis nen des Messias und 13. die Auferstehung. Wer nicht an diese Artikel glaube, den erklärte der erleuchtete Filosof Maimuni als Neper und sprach ihm die ewige Seligkeit ab. Auch in Aegypten hatte der= felbe unter mohammedanischem Drucke zu leiden gehabt, erlebte je= boch für sich und sein Bolf eine bessere Zeit unter bem bulbsamen Salahedbin (seit 1071). Kurz nach dessen Tronbesteigung erließ Maimuni ein Trostschreiben an die in Jemen von schittischen Fanatikern bedrückten Juden, in welchem er eine geschichtliche Uebersicht ber bisherigen Schickfale seines Bolkes einflocht und gegen die falschen Messiase eiferte, beren auch dort einer aufgetreten war und sich für unsterblich ausgegeben hatte, aber hingerichtet wurde; selbst sein Todt= bleiben brachte seine Anhänger nicht von dem Wahne ab, daß er wieder auferstehen werde. Bon vielen Seiten wurde Maimuni als Rat-

geber über jübifche Angelegenheiten in Anspruch genommen. Ginmal sprach er sich bahin aus, man dürfe Christen im Judentum unterrich= ten, weil sie bie Göttlichkeit ber heiligen Schrift anerkennen, Mohammedaner aber nicht, weil sie das nicht tun. Bei anderer Gelegenheit bagegen ehrte er die Mohammedaner als Verehrer eines einzigen Gottes und warf den Chriften wegen ber Dreinigkeit und ber Bilber= verehrung Gößendienst vor. Im Jahre 1177 finden wir Maimuni als Rabbiner von Rairo und ebenso eifrig in Beförderung des talmubischen Ritus, als in Verbannung aller karäischen Gebräuche, welche er sogar mit dem Banne bestrafte, während er bagegen zu humaner Behandlung der Karäer selbst mahnte. Daneben noch mit ärztlicher Ausübung und filosofischen Studien beschäftigt, vollendete der unermüdliche Arbeiter dessenungeachtet schon 1180 sein zweites bedeutendes Geisteserzeugniß, Dischneh-Tora, ein Riesenwerk, bessen Berstellung in zehn Jahren in Erstaunen setzen muß. Es ist eine Art Encyklo= pädie des Judentums, ein "zweiter Talmud", nur in filosofischem, statt geschäftsmäßigem Gewande. An die Lehre vom Dasein Gottes knüpft Maimuni metafysische, an die Schöpfung der Erde naturwissenschaftliche Erörterungen. Ja der Rabbiner von Kairo ging so weit zu fagen, die Beschäftigung mit der Filosofie habe mehr Wert als biejenige mit bem jubischen Gesetze. Aristoteles hatte seinen Geift ziemlich frei gemacht, wenn er auch den weisen Griechen durch eine jüdische Brille betrachtete. Mit Entschiedenheit zog ber Verfasser ber Mischneh-Tora auch gegen jeden Aberglauben ins Feld. jüdischen Unsterblichkeitlehre wich er in manchen Stücken ab und wandte sich in diesem Punkte mehr zu Aristoteles. Die Seele sei, lehrte er, an sich nicht unsterblich, sondern nur eine Kraft, sich zu Gott emporzuschwingen; burch höhere geistige Stimmung und sittliches Leben befreie sie sich von der Bergänglichkeit und werde unsterblich. Ganz von dieser Theorie trennte er die Lehre von der leiblichen Aufstehung und erwähnte ihrer nur gleichsam wiberwillig. Den Messias betrachtete er lediglich als eine politische Wiedergeburt seines Volkes in der Zukunft, ohne alles Beiwerk von Wundern. Manche talmubische Spitfindigkeiten und Kleinlichkeiten behandelte er geringschätzig oder ließ sie gang bei Seite.

Maimuni beabsichtigte und hoffte nichts geringeres, als mit seinem Werke die ganze bisherige Tradition der Juden zu ersetzen, dassselbe statt der Mischna und Gemara an die Seite der heiligen Schrift zu stellen. Es war darum, um Jedermann verständlich zu sein, neushebräisch abgefaßt. In einem Anhang, dem arabisch geschriebenen "Buche der Gesetze" untersuchte er kritisch, was im Talmud wirklich biblisch sei und was nicht. Ja er machte den Naräern das Zugeständeniß, daß eine wahrhafte Ueberlieserung von Geschlecht zu Geschlecht

in unansechtbarer Weise fortgepflanzt sein müsse. Dennoch hatte er keineswegs die Absicht, das talmudische Judentum zu untergraben, sondern wollte vielmehr Aushebungen von Gesetzesbestimmungen nur unter den im Talmud angegebenen Umständen zugeben und verlangte sür rabbinische Gesetze denselben Gehorsam wie für biblische. Er fand bluß die Form des Talmud veraltet und wollte sie zeitgemäß verbessern. In er war so strupulös, daß er, wie der Talmud vorschreibt, eine Tora-Abschrift sertigte, am Borabend des Jahrestages der Zerstörung Ierusalems nur trockenes Vrot und Wasser zu sich nahm, Gewissensbisse über den Aufenthalt in Aegypten empfand, welchen der Talmud den Inden nicht gestattet, und überhaupt jede Gesetzesübertretung, zu welcher

ihn die Verhältnisse zwangen, beklagte.

So sehr übrigens Maimuni's Mischneh-Tora durch die filosofische Form einen Fortschritt gegenüber dem blos nüchtern gesetzlichen Tal= mud darbot, so lag doch die Gefahr in diesem auf beständige Geltung und Unabänderlichkeit Anspruch erhebenden Werke, daß durch dasselbe das Judentum gewissermaßen versteinert wurde, während die rabbi= nischen Schulen durch fortlaufende Erläuterung des Talmud, welche oft einer durch die Zeit gebotenen Abänderung, Milderung oder gar Aushebung gleichkam, den Geist der jüdischen Lehre stets in Bewegung erhielten. Zu Maimuni's Zeit indessen schien es, als ob sein Werk, welches eine ungemein rasche Verbreitung in der jüdischen Welt erhielt, wirklich die beabsichtigte allgemeine Anerkennung derselben in allen Ländern, in denen Juden lebten, finden follte. Ebenso allgemein aber wurde der große Gelehrte auch von allen einseitigen Talmudisten als Reper angefeindet. Sultan Salaheddin wandte Maimuni seine Gunst zu und benutzte ihn als Arzt; sein Wesir Alfadhel erteilte ihm einen Jahrgehalt und die Würde eines Oberhauptes der ägngtischen Judengemeinden; die ihm von Richard Löwenherz angebotene Stelle eines Leibarztes schlug er jedoch aus. Auf der andern Seite trat der streng talmudische Gaon von Bagdad, Samuel Ben Ali unter höflicher Form mit Anklagen gegen Maimuni auf, daß er sich verschiedener Irrtümer schuldig gemacht, wurde jedoch von dem Filosofen derb abgefertigt. Die hierdurch ihm verursachten Aufregungen hielten ihn nicht ab, sein brittes bedeutendes Werk zu vollenden (1190), Moreh Nebuchim (Führer der Schwankenden), eine jüdische Religions= filosofie auf der Grundlage der Lehre Saadia's (oben S. 259), welche aber von dem neuen Werke in Form und Inhalt übertroffen Das Weltall besteht nach Maimuni aus verwirklichten Ge= wurde. danken Gottes; doch nahm er dem Judentum zulieb eine zeitliche Weltschöpfung an. Ebenso anerkannte er die von seiner Religion ge= lehrten Engel und andere Beister als die der Gottheit am nächsten stehende Wesenpruppe; auf sie folgen der Himmel und die Gestirne, die er als lebend und beseelt sich vorstellte und deren Kreislauf er

als ein sehnsuchstsvolles Streben zu Gott erklärte. Gott hat nur das Gute geschaffen; das Löse entsteht aus dem groben Stoffe. den aus göttlichem Geift und grobem Stoffe zusammengesetzten Wesen steht der Mensch am höchsten und ihm hat Gott die Anlage und den Trieb zur Erkenntniß verliehen. Der Mensch kann sich baher höher entwickeln und durch ein ideales Leben die profetische Gabe erlangen. Doch beschränkte sich Maimuni darauf, die Vorgänge im Leben der Profeten blos als innerliches Schauen, nicht als äußerliche Vorgänge zu erklärten, wie er auch die Wunder nur als seltene und immer nur für kurze Zeit vorgefallene Ereignisse zugab; einen höhern Rang wies er nur der Offenbarung am Sinai an. Mainuni bestimmte dieses Werk lediglich für Juden und verlangte, daß es, obschon arabisch ab= gefaßt, nur mit hebräischen Buchstaben abgeschrieben werde; er konnte aber nicht verhindern, daß es sich auch bei Christen und Mohammeda= nern einen großen Ruf erwarb; doch wurde es nicht minder vielfach von Orthodoxen verschiedener Religionen verketert.

In vorgerücktem Alter (1198) wurde Maimuni Leibarzt bei Saslaheddins Sohn, dem Sultan El Afdhal von Damask, für den er eine Gesundheitlehre schrieb und sich erkühnte, ihm darin auch moralische Ersmahnungen zu geben. In einem seine Kräfte weit übersteigendem Maße als Arzt und Gelehrter in Anspruch genommen, starb er 1204; er wurde von Juden und Mohammedanern betrauert und seine Asche nach Tiberias gebracht. Mit ihm erlosch die kurze Blüte jüdischer Wissenschaft und was nach ihm kam, war nur noch ein schwacher Rachhall, getrübt außerdem durch die Verfolgungen des Judentums, die gerade zur Zeit von Maimuni's Tod durch den Papst Innocenz III. einen schärfern und blutigern Charakter annahmen, als sie früher gehabt hatten. Schon Maimuni's Sohn Abraham war, obschon er ihm in seinen Würden und Tugenden folgte, kein selbständiger Denker, und

dasselbe gilt von seinen Schülern und Jüngern.

## 3. Die Epigonen der jüdischen Wissenschaft und die Kabbala.

Der Verfall der jüdischen Geisteskultur zeigte sich in der Zeit nach Maimuni's Tod in einem heftigen Kampse zwischen seinen Anshängern und seinen Gegnern. Es war ein unerquicklicher Krieg zwischen Geisteszwergen, der ohne Geist, aber mit vieler Leidenschaft und Verkeherungssucht geführt wurde. Man holte, um Maimuni's erleuchtete Richtung zu bekämpsen, aus den talmudischen Kumpelskammern das beschränkteste Zeug hervor, rückte mit kindischen anthros

pomorfischen Vorstellungen von der Gottheit in's Feld und arbeitete Einer der erbittertsten und bornirtesten Feinde der mit dem Banne. freien Forschung, Salomo aus Montpellier, wollte sogar die Hilfe ber christlichen Regirungen gegen seine freisinnigeren Volksgenossen, die Jünger Maimuni's in Anspruch nehmen. Da belegten umgekehrt die bem Lettern anhängenden provenzalischen Gemeinden Lunel, Beziers und Narbonne ben Zeloten Salomo und zwei seiner Jünger mit bem Bann, und in Montpellier felbst, wo die Gemeinde geteilt war, fam es zu Prügeleien um bes Wiffens und Glaubens willen. bedeutendste Wortführer der beiden Parteien traten für Maimuni David Rimchi und gegen ihn der bereits bei Anlag ber Judenverfolgungen in Spanien (oben S. 242) erwähnte Nachmani auf. Letterer, ein unbedingter Verehrer nicht nur bes Talmub, sondern fogar aller Aussprüche ber Gaonen, betrachtete bas ganze Jubentum als Voraussetzung, die sich jeder Erörterung entzöge und über alle Kritik erhaben wäre, und es mußte ihm daher jebe filosofische Auffassung und vollends Maimuni's Abneigung gegen die Wunder und den Autoritätsglauben ein Gräuel sein. Namentlich stieß er sich an ber von dem Filosofen verfochtenen Berwerflichkeit ber sinnlichen Triebe, indem er an der Ansicht festhielt, daß Alles was Gott erschaffen habe, gut sei. In diesem Sinne schrieb er eine in manchen Punkten richtig blickende Abhandlung über die Seiligkeit der Che. Indessen war Nachmani trot aller Meinungsverschiedenheit, die ihn, ben Gefühlsjuden, von Maimuni, dem Verstandesjuden trennte, doch von persönlicher Hochachtung gegen den Letztern erfüllt. Nachmani errang sich ein hohes Ansehen, so daß seine Stimme fehr beachtet wurde, als er in der Stellung eines Rabbiners in Gerona für den Rabbi Salomo Partei nahm und bie spanischen Jubengemeinden in einem Sendschreiben ermahnte, sich nicht von ben "scheinheiligen, falschen Maimunisten" gegen Salomo einnehmen zu lassen. Die Mehrzahl folgte jedoch seiner Mahnung nicht und die Gemeinde in Saragossa bannte Salomo und Alle, welche bie Größe angriffen, die das Judentum aus den Fluten der Unwissenheit und Torheit gerettet habe, und begründete ihr Urteil damit, daß die zur Bildung notwendigen Wissenschaften aus dem Talmud nicht erlernt werben können. Als dann aber die Angriffe der Gegner freier Forschung zu stark wurden, fand sich Nachmani bewogen, Maimuni gegen bessen einseitige Gegner zu verteidigen und überhaupt einen Mittelweg einzuschlagen. Er sprach sich für Aufhebung des Bannes gegen Maimuni's Mischneh-Tora, aber für Bestätigung besjenigen gegen seinen Moreh Rebuchim aus. Diese grundsatlose Unterscheidung zwischen zwei vom gleichen Geiste beseelten Werken war unausführbar und der Vorschlag hatte daher auch keine Folgen. Der viel angegriffene orthodoxe Salomo von

Montpellier wußte sich aber nicht anders zu helfen, als daß er sich an die im Jahre 1233 von Papst Gregor IX. eingerichtete drift= liche Inquisition wandte und bie Dominifaner um Silfe gegen die .. jüdischen Reper" anrief. Die fanatischen Mönche ließen sich dies nicht zweimal sagen, sie waren nach dem eben vollzogenen Albigenfer= morbe (oben S. 235) nach weiteren Glaubenstaten lüftern, und als ihnen die Talmudjuden Stellen aus Maimuni vorlasen, waren sie natürlich sofort von deren Strafwürdigkeit überzeugt. Die Retzer= spürer und Neperrichter suchten die von Maimuni's eigenen Bolksgenossen benunzirten Schriften besselben in ben judischen Sausern auf und verbrannten sie, in Südfranfreich wie in Baris. Aur Vergeltung wurden Salomo und seine Anhänger von den Maimunisten als Verräter gebrandmarkt und man tat ihnen, wo man die Macht bazu hatte, ebenso wie die von ihnen angernfenen Mönche ihren christlichen Keinden ober noch ärger. Man wußte bisher wenig von dieser jubi= ichen Inquisition zur Zeit ber driftlichen, welche überdies von Anhängern der "freien Forschung" ausging und um so verdammens= werter ist. Es wurden über zehn Parteigänger Salomo's der Berleumdung angeklagt und ihnen bie Bungen ausgeschnitten. Sa ber gegenseitige Saß beider Parteien ging so weit, daß man die gebeimften Familiengeschichten enthüllte und gum Nachteile ber Gegner ausbeutete. Um Frieden zu stiften bereifte der Rabbiner Mose aus Couch Südfrankreich und Spanien und predigte in den Judenge= meinden nach der Urt, aber nicht im Geiste der Bredigermonche, Berföhnung und Rudkehr zum Glauben, den die Feindschaft zerftort Augleich eiferte er jedoch auch gegen gemischte Chen und ver= anlaßte Juden, die mit Christinnen ober Mohammedanerinnen vermält waren, zur Scheidung (wie zur Zeit Cfra's und Nehemja's geschah, oben S. 116). Dagegen anerkannte er Maimuni's Verdienste und ftellte ihn an die Seite ber Gaonen.

In der eben geschilderten Zeit heftigen Parteistreites entstand, als Gegensatzur Lehre Maimuni's, aus dem Hasse gegen die Filososie und aus der stlavischen Ergebenheit in den Buchstaben der Bibel und des Talmud die sogenannte Geheimlehre der Kabbala, wie man annimmt, durch den um 1200 lebenden blinden Rabbi Isaak und seine Jünger Usriel und Esra. Die Kabbalisten wandten sich zur frühern Mystik zurück (oben S. 258) und übertrieben sie noch durch abgeschmackte Wahngebilde, welche Maimuni entschieden verworfen hatte. Sie verschmähten es nicht, Gott, die Engel und die Himmel nach irdischen, freilich riesigen Maßen zu messen, nur bemühten sie sich, in allen dergleichen agadischen Albernheiten einen tiesen Sinn zu sinden. Ihr Grundsatzwar: die Gottheit sei erhaben über Alles, über Sein und Denken. In solch pantheistischer Allgemeinheit wäre

sie aber verborgen, wenn sie sich nicht offenbarte; dies geschehe durch eine von ihr ausgestrahlte Kraft, welcher wieder eine solche und so zehnmal entstrahlte. Diese zehn Substanzen (Sosirot) wurden nach Tugenden benannt; mittels derselben könne sich Gott verkörpern und sichtbar machen und die Substanzen selbst verleiblichen sich in ausgezeichneten und tugendhaften Menschen, besonders den hebräischen Katriarchen und Proseten. Die Seelen sollten in der Geisterwelt von jeher vorerschaffen sein und sich auf der Erde in Körper begeben, um darin eine Probe ihrer Tugend abzulegen; wenn sie diese nicht bestehen, müßten sie in andere Körper wandern. Erst wenn sämmtliche vorerschaffene Seelen irdisch geboren seien, könne die Seele des Messias erscheinen und die übrigen Seelen erlösen. Mit diesem blühenden Unssinn traten die Kabbalisten den Filososen entgegen und ruhten nicht dis sie dieselben geschlagen und dem gelehrten Judentum ein Ende gemacht hatten, was ihnen endlich Dank der menschlichen Dummheit gelang.

Schnell und ohne harten Rampf gelang es allerdings nicht. Gin großer Borteil für die Nabbala war es, daß sich ihr Nachmani unterwarf und noch mehrere Antimaimunisten nach sich zog, und zwar geschah beibes, zur Schande dieser Leute, nicht aus Ueberzeugung, sondern in Folge groben Zauberschwindels, den ihnen die Kabbalisten vormachten. Die Lehre derfelben faßte bald auch unter ben Juden Deutschlands Fuß und fand bort besonders in der Sucht, aus den Buchstaben heiliger Namen und Schriftsprüche durch beren Versetzung oder durch Umbildung in Zahlzeichen allerlei geheimnißvolle Deutungen herauszuklauben. So war das Judentum in drei Parteien zerrissen: die filosofisch Gebildeten, die strengen Talmudisten und die Kabbalisten (Denkende, Gläubige und Abergläubige), welche jämmtlich einander auf die bitterste Weise befehdeten. Rur als von den Christen der Talmud verbrannt wurde (oben S. 237) regte sich bas Gewissen der Juden und nahm die Feindschaft ab. In Spanien aber, dem damals noch glücklichsten Fleck Erde für die Juden, gelang noch mehr; die Nachwirkung der beiden Blüteperioden dortiger jüdischer Geisteskultur, der frühlinghaften des elften und der sommerlichen des zwölften Sahr= hunderts, vermochte im dreizehnten und vierzehnten noch eine dritte solche, freilich nur eine schwache, herbstliche, zu erzeugen. Spite biefer Spätlingsperiode fteht der Rabbiner Salomo Ben Aberet aus Barcelona (ca. 1285-1310), ein Schüler Nachmani's und Jona Gerundi's (eines zelotischen Anhängers Salomo's von Montpellier), der sich freilich darauf beschränkte, der Filosofie einige Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, sonst aber dem Talmud unbedingt ergeben war; vierzig Jahre lang wurde er als höchste Autorität in ber jüdischen Welt verehrt. Er sammelte auch für ben in Aegypten bei einer Judenverfolgung bedrängten David Maimuni, des Filosofen Entel. Als gewandter Polemiker trat er auf gegen den im Hebräi= schen sehr gewandten Mönch Raimund Martin, der die Juden heftig angegriffen, und gegen einen freigeistigen Mohammedaner, der gegen alle drei monotheistischen Religionen loszog und ganz richtig behauptete, die Tora sei dem jüdischen Volke bis auf Esra unbekannt gewesen, wogegen es sich Ben-Aberet sehr bequem machte, indem er einfach die Offenbarung am Sinai als feststehende Tatsache hinstellte. In ähnlicher Weise wirkte Aaron Halevi, ebenfalls aus Barcelona, welcher die Lehre von der Auferstehung des Fleisches ihres roh materiellen Inhaltes zu entkleiden und soweit möglich zu idealisiren suchte, indem er lehrte, daß ber Mensch am Ende der Tage, wenn sein Beift eine hohe Stufe erreicht, einen atherischen Leib erhalten werbe. Den Riebergang der Wissenschaft unter den Juden bewies damals bereits ein in Deutschland lebender Jude, Mose ben Chasdai Taku (gestorben in Wienerneustadt), ein Verketerer Maimuni's, der zudem die materiellen Borstellungen von Gott verfocht, als habe er Bewegung, Stimmungen u. f. w. Noch bornirter äußerte sich der französische aber nach Affo ausgewanderte Jude Salomo Petit, welcher den Aristoteles lächerlich machte und als Kabbalist gegen Maimuni in's Feld zog. Darob erzürnt richtete bes Lettern Verehrer, ber Damasfer Exilarch Jischai ben Chistija ein Drohschreiben an Betit, ber bem in Aussicht gestellten Banne nur durch eine Art Flucht nach Europa entging, wo er in seinem Sinne predigte und namentlich in Deutschland Anklang fand. Das Gegenteil war in Italien ber Fall, wo die aufgeklärten kleinen Republiken und Fürsten die Juden gegen den Papst schützten und diese Maimuni ehrten, so sehr auch sonst der Talmud in Ansehen stand. Salomo Petit hatte die Recheit, wieder nach Affo zurückzukehren und dort durch seine Anhänger Maimuni's Schriften zum Feuer verurteilen zu lassen, ja sogar auf bem Grabe bes großen Weisen die Inschrift zu entfernen und durch eine andere zu ersetzen, welche den Todten als Ketzer und Verbannten bezeichnete! Der italienisch-jüdische Gelehrte Hillel aus Berona verwendete sich hierauf aus Kräften überall wo er konnte für die Ehrenrettung Mai= muni's, dessen Enkel David bewirkte, daß der Exilarch in Mossul, David ben Daniel, 1289 den Petit mit dem Banne bedrohte und der Exilarch Jischai lettern gegen alle Verleumder und Verkleinerer Maimuni's aussprach. Dieser Gesinnung schlossen sich sämmtliche Jubengemeinden Paläftina's an.

Das war aber nur das letzte Aufflackern der Liebe zur Wissenschaft im Judentum. Bald sollte dieselbe ganz und gar von der Kabbala überwuchert werden, welche immer lauter sich äußerte und immer anmaßender auftrat. Gegen Ende des dreizehnten Jahrhunderts hatte sie bereits unter den Juden in ganz Spanien die Oberhand und

die bedeutenosten Männer auf ihrer Seite, wie z. B. Todros ben Josef Halevi, aus der edeln Familie Abulafia zu Toledo, (1234 ca. 1304), welcher als Arzt oder Finanzmann bei der Königin Maria de Molina (oben S. 250) in Gunft stand, aber aus unbekannten Gründen einst bei dem König in Ungnade fiel und zum Tode vernrteilt wurde. Er war ein erbitterter Feind der Filosofie, und bei seinem großen Ansehen konnte es nicht fehlen, daß ihm in seiner Richtung zahlreiche Jünger nachfolgten. Abraham ben Samuel Abulafia aus Saragossa (1240- c. 1291) kritisirte die Kabbala so treffend, daß man meinen sollte, er wolle sie ganz verwerfen; allein er setzte, wie er wähnte in Folge göttlicher Eingebung, nur eine sogenannte höhere an ihre Stelle, die indessen blos in Buchstaben- oder Wortspielereien, verbunden mit asketischen Uebungen, bestand. Er trieb sich als Aben= teurer in der Welt umber und beabsichtigte 1281 den Papst Martin IV. zum Judentum zu bekehren, was ihn zu Rom in den Kerker brachte. In Sizilien gab er sich für den Messias aus und fand auch Gläubige. Ueberhaupt wirkte sein Beispiel ansteckend und pflanzte in viele Juden den Wahn, als wären sie Profeten und Wundertäter. Der bekannteste unter ihnen wurde Mose de Leon (ca. 1250-1305), welcher aber den herrschenden Wahnsinn durch kabbalistische Bücher geschickt auszubeuten und durch Betrug Schätze zu sammeln verstand, indem er die Namen älterer judischer Gelehrter migbrauchte, um sie als Verfasser eigener Machwerke erscheinen zu lassen. Seine hervorragendste Fälsch= ung ist das Buch Sohar (Glanz), das er dem Tanaiten Simon ben Jochai zuschrieb. Den Inhalt des Sohar anzugeben ist nicht leicht; es ist Unsinn und Aberglaube, Alles wüst durcheinander geworfen und ohne Anfang und Ende. Die Hauptsache bilden geheimnisvolle und alberne Deutungen von Geschichten der Tora, wozu aller mögliche kabbalistische und mystische Humbug und eine Verkündigung des Mes= sias auf den Anfang des vierzehnten Jahrhunderts kommt. den Talmud verhält sich der Sohar verächtlich und nennt ihn die Sklavin der Herrin Kabbala.

Der Sohar wurde bei seinem Erscheinen von den Kabbalisten stürmisch begrüßt und wie um ein unschätzbares Gut rissen sie sich darum. Man hielt ihn sogar für ein göttlich geoffenbartes Werk. Als der Fälscher starb, verriet seine Witwe das Geheimniß vom Urssprunge des Buches; dies betehrte jedoch die Kabbalisten nicht und sie beharrten auf ihrer Begeisterung für das Machwerk. Das letztere konnte immer ungestörter im Kreise des Judentums die Wissenschaft untergraben und zerstören und Dummheit und Aberglauben an ihrer Stelle pflanzen und pflegen, während es zugleich durch seine zügellose Fantasie und Sprache sowol dem besonnenen Denken als dem keuschen Empfinden unendlichen Schaden zusügte und durch seine Verdrehungen

ber Bibel maßlose Migverständnisse derselben verurfachte. Das Judentum wurde immer ärmer an gebildeten und gelehrten Männern, die zudem selbst in den kabbalistischen Frrtumern befangen waren. Schem Tob ben Josef Falaguera, ein spanischer Jude (ca. 1215—ca. 1290) versuchte zwar noch die Filosofie zu verteidigen, aber er selbst fand in den griechischen Filosofen nichts anderes als im Talmud und be= hauptete, erstere hätten ihre Weisheit von den hebräischen Patriarchen empfangen! Nicht viel vernünftiger dachte Isaaf Albalag am Ende des dreizehnten Jahrhunderts, welcher als Jude das Gegenteil von dem glaubte, was er als Filosof lehrte und dennoch von den später noch tiefer gesunkenen Juden als Ketzer verschrien wurde. Konsequen= ter verfuhr Levi ben Chajim aus Villefranche bei Toulouse (ca. 1258—ca. 1306), welcher Maimuni's Andenken zu rechtfertigen suchte, ohne ihn völlig zu verstehen, und die Bibel rationalistisch zu deuten sich bemühte, indem er in den Wundern natürliche Borgänge erblickte. Gin anderer Forscher bieser späten Zeit, Bidal Menahem Merri, Rabbiner in Perpignan, wollte dagegen in Bibel und Talmud, un= gleich sowol den Mystikern als den Allegorikern, nichts anderes suchen als was nach seiner nüchternen Auffassung darin lag, und zeich= nete sich vor seinen Zeitgenossen wenigstens durch guten Stil und logische Ordnung aus, wie er auch dem Aberglauben entschieden feind Schemarja Ifriti (d. h. ber Kreter) aus Negroponte, Abkömm= ling eines nach Griechenland ausgewanderten römischen Juden, trat um das Jahr 1300 mit dem großen Plan auf, die Rabbaniten und Karäer zu versöhnen; er war der einzige Rabbanite, der die Karäer nicht verdammte, und seinen Glaubensgenossen sagte er rund heraus, daß fie über dem Talmud die heilige Schrift ganz vernachläffigten. Dem bigotten Nachmani Seine Bemühungen waren jedoch umsonst. folgte hinwieder Abba=Mari, genannt Aftruc de Lunel, aus Mont= pellier, dessen extreme Wundersucht ihn zur Reperriecherei verleitete, so daß er 1304 Ben-Aberet (oben S. 277) zum Einschreiten gegen Levi ben Chajim beredete, und unter den Juden in Montpellier ent= brannte ein heftiger Streit zwischen den Unhängern der Forschung und benen des Aberglaubens und der Geistesknechtung. Die Letteren wühlten in den übrigen Gemeinden von Languedoc und Katalonien, damit Ben-Aberet durch eine überwältigende Anzahl zum Bannspruche Run wanderte damals Ascher ben Jechiel ober bewogen würde. Afcheri aus dem Rheinlande vor der Verfolgung burch Rindfleisch (oben S. 244) nach Spanien aus und wurde 1305, als Feind jeder weltlichen Wissenschaft und der einseitigste Talmudjude, ber sich denken läßt, eine Stüte ber dunkelmännischen Partei in ber Gemeinde gu An ihn wandte sich sofort Abba-Mari und wiederholte den schon früher bei Ben-Aberet gemachten Vorschlag, allen Juden unter

dreißig Jahren die Beschäftigung mit den Wissenschaften zu verbieten. Ascheri kam ihm eifriger entgegen als er nur wünschte, und nun er= flärte sich auch Ben-Aberet bereit mitzumachen im Rampfe für bie Alleinherrschaft des Talmud. Der Kampf war hart; denn noch hatte die Wiffenschaft Freunde in Menge. Am 26. Juli 1305 erließ end= lich Ben-Aderet auf Ascheri's Antrieb unter feierlichen Cerimonien von Barcelona aus den Bannfluch gegen Jeden, der unter 25 Jah= ren eine wissenschaftliche Schrift läse, und verurteilte die Schriften Aber gegen diesen Bann wurde in Montpellier, solcher zum Feuer. auf den Antrieb des gelehrten Jakob ben Machir Tibbon (auch Profiat oder Projatius), eines tüchtigen Astronomen und Feindes dunkler Bestrebungen, ein Gegenbann losgelassen gegen Jene, welche ihre Söhne am Studium einer Wiffenschaft ober Sprache hindern ober einen Schriftsteller wegen filosofischer Richtung schmähen. fand die Bertreibung der Juden aus Frankreich (1306, oben S. 245) statt und Machir ließ sich in Perpignan nieder, das zum Königreich Mallorca gehörte; auch Abba-Mari wählte diesen Aufenthalt und der Kampf nahm seinen Fortgang. Der Finsterling Ascheri erklärte nun, er habe dem Bannspruche gegen das Studium nur ungern zugestimmt: letteres müßte eigentlich für das ganze Leben verboten werden, und es war wol nicht ohne Einwirkung der Verfolgungen des damaligen Judentums, daß diese duftere und verzweiflungsvolle Ansicht immer mehr Unhang fand, besonders seit Ben-Aberets Tob (1310). Die wissen= schaftliche Tätigkeit erlosch nach und nach, und mit der weltlichen wurde sogar die auf den Talmud bezügliche immer ärmlicher, wovon gerade die schwachen Schriften der talmudistischen Söhne Ascheri's das deutlichste Zeugniß ablegen. Gab es noch vereinzelte Juden, die sich im Gebiete ber Wiffenschaft betätigten, so waren es eben keine frommen Juden, nur Juden dem Stamm und Namen nach, fo ber spanischjüdische Filosof Isaak Pulgar (ca. 1300-1349), welcher die Wiffen= schaft und die Orthodoxie nebst Kabbala unter der Maste eines Junglings und eines Greises auftreten und sich streiten ließ. Nach ihm verschwand die jüdische Wissenschaft in Spanien ganz und trieb nur noch in Südfrankreich einige Anospen. Der weitgereiste Josef Raspi in Tarrascon (ca. 1280—ca. 1340), ein warmer Berehrer Maimuni's, dessen Urenkel in Aegupten als beschränkte Talmudisten zu finden ihn sehr betrübte, schrieb eine gefühlvolle, Religion und Filosofie versöhnende "Ermahnung an seine Söhne", wurde aber wegen einiger freien Aenßerungen über Ritualgebote arg verkebert. Levi ben Gerson (Leo Gersonides, 1288—ca. 1345) betätigte sich als Arzt und Astronom und durch ein religionsfilososisches Werk, in welchem er die Strenggläubigen wegwerfend behandelte und felbständige Ansichten selbst gegenüber Aristoteles. Averroes und Maimuni aufzustellen wagte,

wie er benn z. B. die Schöpfung aus dem Nichts verwarf, während er hinwieder die Wunder nicht antastete und der Ustrologie huldigte. Er sand am meisten Anklang bei den Christen und Papst Clemens VI. ließ sich Schriften von ihm übersetzen. Dagegen verwarf die Wunder nahezu Mose ben Josua Narboni (ca. 1300—1362), der auch den Fatalismus bekämpfte.

Nach bem Schwarzen Tobe, welcher so viel jüdische Opfer erforberte (oben S. 247), mangelte es sowol an Talmudfundigen als an schriftlichen Ueberlieferungen, fo bag Synoben gehalten werden mußten, um die verlorenen alten Verordnungen wieder herzustellen. Die Juden waren ein völlig unwiffendes und verkommenes Bolk geworden, nicht nur durch die Verfolgungen von Seite der Chriften, sondern in geistiger Beziehung noch mehr durch diejenigen von Seite ihrer eigenen Inquisitoren und Reperrichter. Die Wenigen, Die sich über den großen Saufen erhoben, waren mittelmäßige Röpfe, fabba= liftische Grübler und Schwärmer, Kompendienfabrikanten ober zelotische Kampfhähne, auch Polemiker gegen das Christentum, und wurden wenig oder nicht beachtet. Ueber sie erhob sich einigermaßen nur Chasdai ben Abraham Crescas (ca. 1340 — ca. 1410) in Barcelona, später in Saragossa, Ratgeber am aragonischen Hofe, ein tüchtiger Gegner der icholastischen Filosofie und unter ben Juden in weitem Umkreise (auch in Frankreich) als Autorität angesehen. Einige ver= einzelte spätere spanisch-jüdische Schriftsteller, welche mit ben Blütezeiten der Wissenschaft ihres Adoptiv-Baterlandes nicht mehr im Zusammenhange stehen, auch bereits nicht mehr dem Mittelalter, sondern ber Neuzeit angehören, werden wir im nächsten Abschnitte kennen lernen, welcher uns in die Zeit hinüberführt, in der die wissenschaftliche Tätigkeit, nachdem sie von den Juden gewichen, auf die driftlichen Bölker überging, um bei ihnen Fortschritte zu machen, die bis heute ununterbrochen ihre Bahn verfolgt haben.

## 4. Die judifche Dichtkunft.

Nachdem der poetische Geist der Israeliten seit der unbekannten Entstehungszeit des Hohen Liedes und des Hiob verstummt war, weckte ihn die Berührung mit den dichterisch angeregten und in der Poesie hochbegabten Arabern wieder aus dem Schlummer. Er nahm jedoch nicht denselben Schwung wie die wildgeniale Leier der unbändigen Büstensöhne, die von blutigem Kampf und stürmischer Liebe ertönte, sondern versenkte sich beinahe ausschließlich in das Gebiet des ererbten Glaubens und der Sehnsucht nach dem verlorenen Baterlande. Es war eine ausschließlich religiös nationale Dichtung, meist dazu bestimmt den Gottesdienst in der Synagoge auszusüllen und dem Bes

dürfnisse des Volkes gemäß zu erweitern. Als erster neuhebräischer Dichter, von bem aber weber Beimat noch Zeitalter bekannt ift, wird Jose ben Jose Hajathom genannt. Als seine besten Leistungen gelten seine Neujahrsgedichte von erhabenem Schwung, aber mit Bernachlässigung ber Form. Es ist bezeichnend, baß eine Dichtung ahnlicher Art bem Apostel Petrus (Simeon Raifa) zugeschrieben wird, welcher nach einer Judensage vom Glauben an Christus abgefallen und wieder ganz Jude geworden sein soll. Das Beispiel der grabi= schen Dichtung trug dazu bei, die Form der hebräischen zu veredeln. Der erste Dichter, der die hebräische Muse mit dem Reim beschenkte, war Jannai (wahrscheinlich zu Ende bes siebenten Jahrhunderts), bessen Schüler Gleasar ben Kalir ober Raliri sich in dunkle und mystische Probleme verlor. Auf eine höhere Stufe stieg die jüdische Poesie in Spanien im zehnten Jahrhundert. Hier wirkte damals. von Chasdar (oben S. 262) unterstütt, Dunasch ben Labrat, welcher der hebräischen Sprache das Versmaß schenkte und sie mit einem Wol= flang handhabte, wie er seit dem Altertum nicht mehr vorhanden gewesen war. Nach arabischem Muster stellte er den bisher ausschließ= lich geistlichen Dichtungen ber neueren Juden auch weltliche, nament= lich lhrische und fatirische an die Seite. Weniger bedeutend als Dichter ift sein gelehrter Zeitgenoffe und Feind Menahem ben Saruf (oben S. 262). Wie sie selbst, so befehdeten sich auch ihre dichteri= schen Schüler als feindliche Parteien lange Zeit.

In der Blütezeit neuhebräischer Geisteskultur waren die meisten jüdischen Filosofen und Beförderer ber Wissenschaften auch zugleich Dichter in ihrer Sprache. Samuel Ibn Nagrela, ber mächtige jüdische Minister Granada's (oben S. 263), schuf einen neuen Psalter (Ben Tehillim), sowie eine Reihe von Sprüchen und Gleichnissen (Ben Mischle); aber seiner Dichtung fehlt ebenso sehr ber Schwung wie die Größer in der Poesie war sein Zeitgenosse und Günstling, der Denker Ihn Gebirol (oben S. 264). Wie bereits angedeutet hat seine Muse einen melancholischen Ton, aber sie war von solcher Macht, daß er unbedingt über die Sprache gebot, die bereits veraltete tatfächlich verjüngte und es sogar dahin brachte, eine hebräische Gram= matit in Bersen und nicht ohne bichterischen Schwung zu schaffen. Bu ben ergreifenbsten Dichtungen gehören diejenigen auf seinen Gonner Jekutiel ibn Haffan, besonders auf bessen tragischen Tod. Diesem Ereignisse verbufterte sich seine Stimmung noch mehr. ebenbürtig war Abu=Amr Josef ben Chasbar, wahrscheinlich aus Cordova, von dem indessen nur ein einziges Gedicht erhalten ist, welches Samuel Ibn Nagrela und bessen damals noch jungen Sohn Josef feiert. Abu Fadhl Chasbar, Josefs Sohn, seit 1066 Wesir in Saragossa, bichtete nur in arabischer Sprache; aber die Araber

fagten von ihm: "Wenn Abu Fabhl bichtet, glaubt man Zauberei wahrzunehmen; er reiht nicht Berse, sondern Wunder aneinander." Weniger vriginell und gewandt erwies sich Isaak Ibn Giat (ca. 1030-1089), dessen religiöse Dichtungen einen rätselhaften Rug haben und im jüdischen Gottesdienste Eingang gefunden haben. Auch 3bn Giat vererbte die dichterische Aber auf seinen Sohn Abn Bacharia; von seinen Liedern fagte Juda Halevi: sie steigen mit Cherubsflügeln stolz und fühn zum himmel empor; die einen seien sanfte Tropfen schmerzstillenden Balfams, die anderen Feuerfunken, welche das Herz wild entflammen.

Der erotische Dichter Salomo ben Sakbel aus Cordova bichtete nach bem Muster ber Makamen bes Arabers Hariri einen satirischen Roman, dessen Held, Ascher ben Jehuda, eine Art Don

Quijote, durch lauter Täuschungen geführt wird.

In die Zeit der zweiten Blüteperiode des spanischen Judentums fiel Abn Harun Mose Ibn Efra, nebst drei ebenfalls sehr begabten Brüdern Sohn eines Beamten unter Ibn Nagrela. Geboren um 1070, floh er aus dem Baterhause, weil ihm der älteste Bruder die Hand der heißgeliebten Tochter verweigert hatte, und irrte im Liebes= gram bichtend umber. Seine Dichtung ist nicht lieblich, entbehrt auch bes Wolflangs und liebt die Schwülstigkeit. Dagegen beherricht fie die Sprache gewandt und ist außerordentlich fruchtbar. In seinen Liedern "verherrlichte der Dichter seine Gönner, sang von Wein, Liebe und Freude, pries das schwelgerische Leben unter Laubbaldachinen und Bogelgesang, klagte über die Trennung von Freunden und über Treulofigkeit, jammerte über bas herannahende Greifenalter u. f. w." Als seine Jugendgeliebte, die sonderbarer Beise ein anderer Bruder erhalten und die er mit unftreitig tiefem Gefühle besungen, ftarb (1114), verföhnte er sich mit seinen Brübern, besang ihren Tod sowol als ben spätern ber Brüder in ergreifender Weise und dichtete bis an sein eigenes Ende (1138), noch im Tode von Juda Halevi gefeiert.

Der Lettgenannte (oben S. 268 f.), wol der größte neuhebräi= sche Dichter, befang seine Gonner und dichterischen Freunde; seine Wein- und Liebeslieder find feurig und hochstrebend. "Der fübliche Simmel spiegelt sich in seinen Bersen ab, aber auch die grünen Matten, bie blauen Flüsse, das stürmische Meer." Seine Naturschilderungen sollen zu den besten aller Zeiten gehören. Schon in der Jugend zeigte seine Muse tunftlerische Bollenbung, reiche Ginbilbungskraft, schönes Ebenmaß. Er liebte es, am Ende eines hebraischen Gedichtes einen arabischen ober spanischen Bers anzubringen.

Der lette neuhebräische Dichter in Spanien war Jehuda ben Salomo Alcharifi (ca. 1170 — ca. 1230), beffen Leichtfertigkeit ben Berfall jener Kulturtätigkeit anzeigte. Er führte ein unstätes und abenteuerliches Leben und seine Reisen brachten ihn bis nach Aegypten und Persien. Er besang Alles, Erhabenes wie Gemeines, Wahrsheiten des Glaubens, wie die — Stiche des Flohes, beinahe mit handswerksmäßiger Gewandtheit und mit witziger Verwendung von Bibelsprüchen, aber ohne höhere Begeisterung. Gleich Salomo ben Sakbel ahmte er des Hariri Makamen nach und versetzte sie mit Kritik älterer und damaliger Dichter.

Später schleuberten sich allerdings noch die Anhänger und Gegner Maimuni's bittere Spott- und Streitgedichte zu; aber ein Dichter von Bedeutung und Weihe trat nicht mehr auf. Der Wert der Fabeln des Berachja Nakdan, eines südfranzösischen Juden in der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts, die übrigens blos Bearbeitungen des Aisopos, Bidpai und Lokman sind, besteht nur in wiziger Anwendung von Bibelversen. Weitere jüdische Dichter in Südfrankreich waren der bombastische Abraham Bedaresi (aus Beziers) und sein bezgabterer Sohn Jedaja, genannt Penini (ca. 1280 — ca. 1340), der in dem Bannstreite zwischen Ben-Aderet und den Freunden der Wissenschaft (oben S. 280) durch ein zu Gunsten letzterer Partei veröffentslichtes formgewandtes, aber poesieleeres Gedicht die Ketzerichter geiselte und sogar in Furcht setze.

Aber auch in lebenden europäischen Sprachen versuchten sich jüdissche Dichter des Mittelalters. Wir finden unter den deutschen Minnessängern des zwölften und breizehnten Jahrhunderts, etwa an der Grenzscheide derselben, den Juden Süßkind von Trimberg (an der fränkischen Saale), der allerdings von den adeligen Jüngern seiner

Runft: scheel angesehen wurde.

Arabisch dichtete in der ersten Hälfte des dreizehnten Jahrhuns derts Ibrahim Ibn Sahal in Sevilla, meistens Liebeslieder. Die Araber schätzten ihn hoch und zahlten für ein Exemplar seiner Gesdichte zehn Goldstücke (ein Koran kostete nur eines), worüber sich der Filosof Averroes höchlich ärgerte.

In der ersten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts ließ Santob de Carrion, ein spanischer Jude, seine Leier kastilianisch erklingen und richtete an Pedro den Grausamen (oben S. 251) bei Anlaß des Todes seines Vaters Lehren und Ermahnungen in Form von Senstenzen. In derselben Zeit lebten und wirkten auch jüdische Satirike'r und dichteten in verschiedenen Sprachen. Kalonymos aus der Provence, Günstling des Königs Robert von Neapel, geiselte arabisch und hebräisch den jüdischen Buchstabenglauben und Ritualzwang und schrieb witzige Parodien auf den Talmud. Mehr Dichter als er war der italische Jude Immanuel Zifroni, genannt Komi, weil er in Kom lebte; aber dieser "mittelalterliche Heine" entweihte die Muse durch

Frivolität und Zotenhaftigkeit. Er verkehrte mit Dante, so sehr seine Art von diesem absticht, dessen Hölle und Paradies er auf nicht ungesichickte Weise in jüdischem Geiste travestirte; er dichtete auch italienisch, wie er die italienischen Versformen auf das Neuhebräische übertrug. Novellen nach Art des Decamerone vollendeten seinen seichtsertigen Stil. Wit Ben Sakbel, Alcharisi und ihm tritt der jüdische Geist bereits in seine neueste Zeit, in welcher er seine srühere Würde immer mehr verliert, die zuletzt, mit Ausnahme der Männer strengster Wissenschaftlichkeit, die zersetzende Frivolität ihn völlig beherrscht.

## Pierter Abschnitt.

Die Juden im Zeitalter des Kampfes zwischen Inquisi= tion und humanität.

1. Die Vertreibung der Juden aus Spanien und Portugal.

Je mehr auf der iberischen Halbinsel der Besitz des Halbmondes abnahm und bas Rreuz seinem endlichen Siege über jenes einheitliche geografische Gebiet entgegen ging, besto geneigter wurden bie spani= schen Chriften, mit ben maurischen Resten im Lande völlig aufzu= räumen, weil sie von den fortwährend schwächer werdenden Reichen bes Islam nichts mehr zu fürchten hatten. Seitdem sich die Lage in dieser Beise gestaltete, war ber Kampf für das Kreuz nicht mehr ein boppelter: im Frieden gegen die Juden und im Rriege gegen die Mauren, sondern er war ein gleichzeitiger und beständiger gegen beide nichtchristliche Elemente im christlichen Lande. In dieser Nichtchriften= Berfolgung, welche ungefähr mit dem Anfange des fünfzehnten Jahr= hunderts an die Stelle der blosen Judenverfolgung trat, spielten namentlich abgefallene und getaufte Juden eine hervorragende Rolle. Bur Zeit der Judenverfolgung von 1391 (oben S. 253) war auch der Rabbiner Salomo Levi aus Burgos (ca. 1351—1435) Christ geworben und hatte den Namen Paulus Burgensis ober be Santa Maria angenommen. Obschon vor seiner Taufe ein äußerst gewissenhafter und schriftkundiger Jude, wurde er nachher, ungleich ber großen Mehrzahl seiner Glaubensgenossen, welche nach Zwangs= taufen stets wieder zum alten Glauben zurudkehrten, aus Ehrgeiz ein eifriger Katholik, studirte in Paris Theologie und wurde Briefter. Am Hofe bes Gegenpapstes Benedikt XIII. in Avignon machte er

sein Glück und wurde Domherr in Sevilla. Indem er sich, als Angehöriger bes Stammes Levi, einen Verwandten ber Maria nannte, erhob er Ansprüche auf höhere Kirchenamter, und um leichter an sein Biel zu gelangen, begann er, geftütt auf seine Renntniß bes hebräi= schen Schrifttums, eine heftige Polemik gegen bas Judentum. geborener Christ hat vor ihm so gegen letteres gewütet, wie dieser getaufte Jude, deffen Buhlen felbst ben driftlichen Rirchenhäuptern unbequem wurde. Als ebenbürtige Gegner traten wider ihn Josua Ibn-Bives, sein Schüler, nun Arzt, und ber uns bereits bekannte Chasdai Crescas (oben S. 282) auf den Wahlplat. unterwarf in spanischer Sprache das Christentum einer ruhigen Kritik. In satirischer Weise tat dasselbe ber nach seiner Zwangstaufe zum Judentum zurückgekehrte Arzt, Astronom und Grammatiker Isaak ben Mose, genannt Profiat Duran, indem er unter bem Scheine chrift= licher Ueberzeugung dem Gegner die bittersten Wahrheiten sagte (1396), 3. B. er werde vielleicht noch gar Papst werden, nur sei es ungewiß, ob in Rom ober in Avignon! Papst wurde er nun freilich nicht, aber doch Bischof von Cartagena, Ranzler von Raftilien und Geheim= rat König Heinrich III., dessen zwei jüdische Leibärzte unter seiner Regirung die Judenmeheleien verhinderten, welche der getaufte Zelot Doch war auch der König felbst buldsam gerne herbeigeführt hätte. und stellte die Juden den Christen gleich, während er den Wucher beschränkte und streng bestrafte. Letteres Schicksal erlitt unter ihm auch Fernando Martinez, der fanatische Anstifter der Meteleien von 1391 (oben S. 253). Nach dem Tode des Königs (1406) übte jedoch Paulus Burgensis auf die Regirung (während der Minderjährigkeit Juan II.) ben größten Einfluß aus und ein Edikt von 1408 erneuerte die früheren, damals vergeffenen Beschränkungen der Juden. Alguabez, ber Gine ber beiben erwähnten Leibarzte und Ueber= setzer des Aristoteles in's Hebräische, war ihm besonders ein Dorn im Auge und wurde als Mitschuldiger an angeblicher Schändung einer Hoftie eingekerkert, gefoltert, bis er bas gewünschte Geständniß, den König vergiftet zu haben, ablegte, und dann grausam hingerichtet, so auch seine Mitangeklagten. Die nun eifrig wieder verfolgten Juden flohen in großer Menge nach bem benachbarten Afrika und wurden, da die Almohaden (oben S. 228) längst gestürzt waren, von den Mohammedanern gut aufgenommen. Die dortigen Judengemeinden erhielten durch die Einwanderer gang spanisch=jüdischen Charakter. Ein spanischer Rabbi Isaat ben Scheschet wurde im Reiche Tlemsen Oberrabbiner und verhängte ben Bann über die engherzigen Juden, von Alger, welche die Ankömmlinge aus Spanien nicht aufnehmen wollten.

Ein zweiter getaufter Jude, ber seinen Stammesgenossen in Spa=

nien zur Geisel wurde, war Josua Lorqui, als Christ Geronimo de Santa Je, Leibarzt bes Papstes Benedift XIII. in Avignon. Letterer, vorher Pedro de Luna und der fanatische Dominifaner und Geiselbruder Bicente Ferrer bildeten mit Ersterm ein Rleeblatt, das mit blutigen Zügen in die Geschichte der spanischen Vicente Ferrer suchte am Anfange bes Juden eingetragen ist. fünfzehnten Jahrhunders den Geiselwahn der Mitte des vierzehnten zu erneuern und zog, sich geiselnd und mit großem Aufwande theatralischer Gaben gegen Juden und Keper predigend burch die Er hatte bagu insofern Anlag, als eine entsetliche Sittenlosigkeit in der Christenheit eingerissen und auch die Kirche durch das gleichzeitige Vorhandensein dreier Bapfte in einer ihr Ansehen tief erschütternden Weise gespalten war. Vicente Ferrer selbst war ein tadellos tugendhafter Mensch; wenn aber der jüdische Gelehrte Gräß ben Umstand, daß derselbe tropdem durch seinen Fanatismus Mordgedanken wecken konnte, damit erklären zu sollen glaubt (Gesch. der Juden VIII, S. 108), daß die damalige Fäulniß in ber driftlichen Lehre selbst gestedt haben musse, so hat er insofern recht, als das Chriftentum alles Fanatische und Hierarchische vom Judentum, wie alles Aesthetische vom Griechentum und alles sittlich Tüchtige und Entwickelungsfähige vom Germanentum entlehnt hat. Sier handelt es sich indessen um keltisch=romanische Länder, in welchen bas Ger= manentum wenig eingedrungen war, besto mehr aber das Kömertum einen Hang zu grausamer Härte und zu frivolem Leben zugleich hinterlaffen hatte, ber mit den Beifpielen blutigen Glaubenshaffes, welche die von den Juden überkommenen "heiligen Schriften" von einem Josua, David, Jehu u. A. erzählen, nur scheußliche Früchte zeitigen konnte.

Der genannte Predigermönd, und Geiselfanatiker warf seinen Haß ganz besonders auf die mit Gewalt und nur zum Scheine bestehrten Juden. Es gelang ihm in der Tat, viele Marranos auch innerlich dem Katholizismus zu gewinnen und er gewann durch die Gewalt seiner Rede und den Nimbus seiner Persönlichkeit den kastilischen Hof zu dem Unternehmen, die Juden und Mauren gewaltsam zur Taufe zu bringen. Ferrer hatte den Gedanken, in den Synagogen und Moschem das Kreuz zu predigen, wo dann die Juden und Moschammedaner gezwungen sein sollten, ihn anzuhören; falls dies aber nicht fruchtete, war ihm sedes Mittel zum Zwecke willkommen. Auf seine Anregung und durch des Paulus Burgensis Antried wurde 1412 ein Gesetz erlassen, nach welchem die Juden nur noch in besonderen Dnartieren der Städte (Juderias, in Italien Ghetti) mit eigenen Eins und Ausgangstoren wohnen, weder Handwerke, noch die Arzneifunde treiben, kein Amt bekleiden, keine eigene Gerichtsbarkeit mehr

haben, eine eigene rauhe Tracht mit dem Judenflecken tragen, keine Waffe führen und den Bart nicht abnehmen durften. Auswandernde Juden sollten ihr Vermögen verlieren und, wenn ergriffen, Leibeigene des Königs werden. Streng wurde allen Untertanen verboten, die Juden irgendwie zu schützen. Ferrer predigte in der Tat in Synagogen und Moscheen und eine Masse von Juden und Mauren ließen sich aus Angst und Schrecken taufen, worauf ihre Gotteshäuser in Kirchen verwandelt wurden.

Nachbem er sein Werk in Kastilien getan, wandte er sich nach Aragon, beffen neuer König Fernando, ein kastilischer Pring, ihm die Krone verdankte, und auch hier vollführte er dieselben "Wunder" ber Bekehrung. Es sollen bamals in beiden Staten über amangiatausend Juden in der bekannten Beise "bekehrt" worden sein. in Pifa abgesetzte und gebannte, in Spanien aber anerkannte Gegenpapst Benedikt XIII. hoffte burch die Bekehrung der spanischen Juden zum alleinigen Besitze ber Tiara zu gelangen. diesem Zwecke die Rabbiner Aragon's zu einem Glaubensgespräch in Tortosa ein und stellte ihnen als Gegner den bereits genannten Josua Lorqui, jest Geronimo be Santa Fe gegenüber, ber sich lächerlicher Weise unterfing, die Messianität Jesu aus dem Talmub(!) zu beweisen. Es erschienen gegen zwanzig jüdische Schriftgelehrte; aber sie waren zaghaft, fürchteten sich vor der Gewalt und zeigten sich daher bem Gegner nicht gewachsen. Dieser konnte nun mit ber größten Willfür und Recheit verfahren. Das Gespräch bauerte fast zwei Jahre. In der ersten Sitzung, welche mit allem Pomp der Kirche eröffnet wurde und die armen Juden blendete, drohte Geronimo ben Letteren gleich, wenn sie sich nicht bekehrten, würden sie mit bem Schwerte dahin gerafft werben. Als sie sich dagegen bei bem vorsitzenden Papste beschwerten, entschuldigte dieser die Härte des Redners mit seiner Abstammung! Ueberhaupt gingen die ersten Sitzungen unter milder Behandlung ber Juden dahin. Rach und nach aber, da sie keine Miene machten sich zu bekehren, wurde der Ton, den man aegen sie anschlug, immer hochfahrender und drohender, und je mehr Geronimo schwache Stellen des Talmud enthüllte oder harmlose solche perdrehte, und je mehr inzwischen Bicente Ferrer burch seine Beiße= leien die Juden einschüchterte und Proselyten machte, die dann in die Versammlungen geführt wurden und ihr neues Glaubensbekenntniß ablegten, besto schlimmer stand es mit der Lage der Juden. Endlich. am 11. Mai 1415, erließ Benedikt XIII. eine Bulle, welche den Juden das Lesen des Talmud und driftenfeindlicher Schriften unter= jagte und beren Bernichtung anordnete, allen Berkehr zwischen Juden und Christen aufhob und alle übrigen jemals angeordneten Beschränkungen erneuerte. Da aber dieser Gegenpapst bald barauf burch

das Konzil von Konstanz abgesett wurde, fanden auch seine Bullen Selbst seine bisherigen fanatischen Spiegkeine Beachtung mehr. gesellen Vicente Ferrer und Geronimo sagten sich von ihm los, versanken aber bald selbst in Dunkelheit. Indessen war damit das Los der Juden nicht besser geworden, welche auf der iberischen Halbinsel nur noch in Portugal Dulbung und sogar Schutz fanden, indem dies kleine Reich damals noch höher strebte als nach Scheinbekehrungen, und damit beschäftigt war, der Menschheit neue Bahnen des Verkehrs und der Gesittung durch bisher unbekannte Meere anzuweisen. Biele spanische Juden flohen daher nach Portugal. Auch in Kastilien wurben indessen die Judengesetze nicht immer streng vollzogen, da man die finanzielle Hilfsquelle, welche die Juden barboten, nicht ganz preisgeben mochte. Es durfte denn auch in den Synagogen wieder ungestört gegen die Judenfeinde und selbst gegen das Christentum gepredigt werden, wie hinwieder die Mönche sowol als bekehrte Juden im gegenteiligen Sinne eiferten und zahlreiche Streitschriften von beiden Seiten hin= und herflogen. Um Angriffe auf das Judentum aus migverstandenen Bibelstellen zurückzuweisen, verfaßte der provençalische Jude Isaak Natan 1437—1445 eine Bibelkonkordanz von riesiger Arbeit aber ohne geistigen Gehalt. Offensiv ging bagegen Josef Ibn Schem=Tob (ca. 1400— ca. 1460) vor, welcher bie driftlichen Dogmen einschneibend fritisirte, freilich nur zu dem Zwecke, die Unfehlbarkeit des Judentums zu erweisen! Chajim Ibn Musa, des Lettern Zeitgenosse, unternahm es, ein System aufzustellen, nach welchem Disputationen mit Christen zu führen seien. Aber nicht nur dem Christentum gegenüber erwachte noch einmal die theologische Polemik der Juden, sondern sie wandte sich auch wieder gegen die eigenen Dunkelmänner und Reterrichter. Ein Teilnehmer an der Dijputation von Tortosa, Josef Albo (ca. 1380— ca. 1444) verteidigte die freie filosofische Forschung, aber in den enggezogenen Grenzen des Talmud, über die er sich nicht erheben konnte oder wollte; auch ihm war das Judentum von vorn herein die höchste Wahrheit, ohne daß dies erst nachgewiesen zu werden brauchte. Dabei stand er aber, wol unbewußt, so sehr in Abhängigkeit vom Christen= tum, daß er den Glauben als Hauptbedingung zum Seelenheil hinstellte und die jüdischen Gebote gleichsam als Sakramente behan-Ja auch der von ihm verfochtenen freien Forschung hing er so wenig an, daß er sogar die Kabbala zum Teil für berechtigt und ben Sohar für ein heiliges Buch hielt! Eigentümlich verfuhr ber schon genannte Josef Ibn Schem-Tob, indem er den heidnischen und mostimischen Weisen wieder gerecht wurde, bagegen, im Widerspruche mit Maimuni und vielen anderen jüdischen Gelehrten, ihren Busammenhang mit bem Judentum leugnete; indem er nun aber damit

dem letztern den filosofischen Boden entzog, verfiel er, obschon ein Gegner der Kabbala, wieder in einen mystischen und wundersüchtigen Gesichtstreis.

Alle diese verspäteten Bemühungen retteten jedoch die spanischen Juden nicht vor ihrem Untergange. Ein Borspiel zu weiteren argen Berfolgungen sah 1435 die Insel Mallorca. Dort verbreitete sich bas auch anderwärts spufende abgeschmadte Gerücht, die Juden hatten in der Charwoche einen maurischen Diener gekreuzigt. Der Bischof ließ in Folge bessen zwei Juden einkerkern, Die ihm aber ber konigliche Statthalter streitig machte und in seine Gewalt brachte. gegen emporte sich nun ber Bobel und ber Statthalter wurde gezwungen, ein geistliches Gericht zur Untersuchung der Sache einzu-Die Angeklagten wurden gefoltert und ihnen das gewünschte Geständniß abgepreßt Zugleich beging ein weiterer Jude die Schandlichkeit, einige seiner Glaubensgenossen als Urheber jenes angeblichen Dies nütte ihm nichts; er wurde felbst in bie Gräuels anzugeben. Sache verwickelt und zum Tobe verurteilt, rettete aber fein Leben burch die Taufe, und mit ihm viele andere Angeklagte ober Ber-Es gab fortan auf Mallorca keine Judengemeinde mehr. Auch auf dem Festlande ging es bald nicht besser. Alfonso de Car= tagena, Bischof von Burgos, der vor ber Bekehrung des Paulus Burgensis geborene Sohn besfelben, hette ben Bapft Eugen IV. auf, ein Edikt zu erlassen, durch welches er (1442) die vom papstlichen Stuhle den Juden Rastiliens angeblich bewilligten Brivilegien aufhob, alle jemals verordneten Beschränkungen der Juden wiederherstellte und dieselben auch auf die Mohammedaner ausdehnte, welche nun die Verfolgungen ber Juden fast immer teilten. driftliche Parteien galten nun als vogelfrei und die Chriften mieden größtenteils gehorsam ihren Umgang. Dies war aber nicht nach dem Sinne bes Königs Juan II., welcher auf bie Bitte ber Juden im nächsten Jahre ein Defret erließ, in welchem er alle in Folge ber päpstlichen Bulle vorkommenden Angriffe gegen Juden und Musulmanen untersagte und den Berkehr der Christen mit denselben ausdrücklich gestattete. Doch hielt er an besonderen Abzeichen sowol als abgesonderten Wohnungen der Nichtchriften fest. Papst Nikolaus V. aber bestätigte in einer Bulle von 1451 die Anordnungen seines Bor-Als dann sogar der König Juan II., durch die vielen in bas Judentum ober ben Islam zurückgefallenen Neuchriften in Berlegenheit gebracht, dies dem Papste klagte, befahl dieser noch in demselben Jahre die Ernennung von Inquisitoren, um gegen jene Neuchristen einzuschreiten. Der Rückfall jener Neuchristen hatte außer der Anhänglichkeit an den alten, unfreiwillig aufgegebenen Glauben. vielen Grund in ber Zurudfegung, welche fie von Seite ber Altchriften 19\*

erfuhren, in deren Gesellschaft sie nicht zugelassen wurden. Gegen diese Haltung der Altchristen erließ Nikolaus V. eine eigene Bulle, aber umsonst. Doch dauerte es noch eine Zeitlang, ehe die angeordnete Inquisition ihr Werk beginnen konnte, so wenig war diesem die Besvölkerung noch geneigt. Auch die nicht getausten Juden wurden unter Enrique IV. von Kastilien und Juan II. von Aragon nicht versolgt; vielmehr bekleideten mehrere von ihnen sogar königliche Aemter und Biele waren sehr reich. Doch ersieht man ihre starke Abnahme daraus, daß 1290 die kastilischen Juden noch 2,564,855, 1474 aber nur noch 450,000 Maravedis an Steuern zahlten; damals waren ihrer daher (oben S. 243) noch 800,000, nun nur noch 150,000. Busgleich hörten die letzten Spuren geistiger Tätigkeit unter den spanisichen Juden auf; selbst die Kabbalisten verschwanden und die Unglücklichen rühmten sich bereits ihrer unbedingten Gläubigkeit und

Unwissenheit.

Die Zeit verhältnißmäßiger Duldung ging indessen ziemlich schnell vorüber; bald tauchte die alte Anklage des Christenkindermordes wieder auf und die Dominikaner wüteten rastlos gegen die Ungläubigen und betrieben durch fanatische und verleumderische Schriften die Vertilgung der Keper, Juden und Mauren. Besonders ein gewisser Alfonso de Spina zeichnete sich in dieser Hinsicht aus. In Balladolid bewirkte 1451 ein Mönch mit dem Kruzifix in der Hand den Mord vieler und die Plünderung aller Juden, wobei auch Josef Ibn Schem=Tob Die Urheber der Tat wurden zwar gestraft, aber ohne Erfolg. Auch jett waren es wieder vorzüglich Indenabkömmlinge, welche die Lage ihrer Stammesgenoffen verschlimmern halfen. Don Bacheco, ein Solcher, bewirkte, daß König Enrique alle früheren Beschränkungen der Juden in seine Gesetzgebung aufnahm. Er war es auch, der den ichwachen Enrique fturzte und seinen Bruber Alfonso zum Scheinkönig machte, von welchem 1465 in mehreren Städten neue Judenverfolgungen ausgingen und auch fortbauerten, als burch seinen Tob Enrique wieder auf den Tron gelangte. In Cordova fand 1472 eine furchtbare Metelei unter den Neuchristen statt und in mehreren andalusischen Städten und 1474 auch in Segovia Nachahmung, Alles vorzüglich in Folge der Anstiftungen des Pacheco. Die Macht bes Lettern nahm zwar ein Ende, als Enrique's Schwester Fabella, die Erbin Kastiliens und Gattin des Aragonesen Fernando des Ratholischen, den Tron bestieg. Doch brachte dieser Wechsel der Herrschaft den Juden und übrigen Nichtchriften, sowie den Neuchriften und Reformchriften nicht nur feine Erleichterung, sondern war im Gegenteil der Anfang der furchtbaren Katastrofe, die ihren Untergang durch das blutig-brandige Ungeheuer der Inquisition herbeiführte. In keinem Lande Europas waren die Juden so lange günstig gestellt gewesen

wie in Spanien, in keinem wurden sie dafür so gründlich und volls ständig beseitigt wie dort.

Merkwürdiger Weise wendete sich dieser lette in Spanien gegen alle nicht untabelhaft tatholischen Menschen gerichtete Sturm zuerst besonders gegen die Marranos, die zum Christentum bekehrten, aber basselbe nur widerwillig ausübenden Juden, welche soviel immer möglich die jüdischen Gebräuche fortwährend beobachteten und zu biesem Zwecke mit den wirklichen Juden in dauernder Verbindung Seitdem das bigotte Par Fernando und Jabella gang Spanien beherrschte, lagen ihm die Dominikaner ohne Rast mit Berleumdungen und Beschwörungen in den Ohren, die Inquisition in Glaubenssachen einzuführen, und da das Par endlich nachgab, be= willigte Papst Sixtus IV. zuvorkommend 1478 ihre Einführung. Flabella war indessen vorerst geneigt, es mit Milde zu versuchen und ließ durch den Erzbischof von Sevilla einen Katechismus für die Marranos ausarbeiten, indem sie so findlich war, demselben eine Gin= wirkung in ihrem Sinne zuzutrauen. Da aber die Marranos nicht nur auf ihrem Standpunkte verharrten, sondern Giner von ihnen fogar eine Schmähschrift gegen die Sorte von Christentum schrieb, welche bamals in Spanien praktizirt wurde, gab auch die Königin ihre Ein= willigung zum Glaubensgerichte, welches 1480 eingesetzt und vom Papste bestätigt wurde, zunächst allerdings nur für Sevilla und bessen Umgebung; aus ihm entwickelte sich aber die entsetliche Anstalt, welche unter bem Namen der spanischen Inquisition eine Reihe der scheußlichsten Blätter der Weltgeschichte gefüllt hat. Dieselbe fand anfangs bei ber Bevölkerung nichts weniger als Anklang und der Abel ver= hielt sich ablehnend dagegen. Eine Anzahl Marranos, welche sich bewaffnet gegen die Inquisition verschworen, waren die Ersten, welche ihr anheimfielen; Andere ergriffen die Flucht. Das am Anfange des Jahres 1481 im Kloster San Paulo zu Sevilla seine "Arbeiten" beginnende Glaubensgericht hatte nichts eiligeres zu tun, als auf die Flüchtigen zu fahnden, und verbreitete auch gleich so großen Schrecken, daß dieselben, wo sie auch waren, eilig ausgeliefert wurden. am vierten Tage nach der Eröffnung der Sitzungen wurden sechs Marranos zum Feuer verdammt und verbrannt, und so ging es fort. Bald faßte das genannte Gebäude die Menge der Opfer nicht mehr und es wurde statt besselben das Schloß Triana in einer Borstadt von Sevilla gewählt, an dessen Tor man die Inschrift anbrachte: "Auf, Gott, richte beine Sache. Fanget uns die Füchse!" Auch mußte man einen besondern Platz zum Berbrennen der Opfer abstecken, den furchtbaren Quemadero (die Brandstätte). Zum Schein erließ bas Inquisitionsgericht an die Neuchristen ein sogenanntes Editt der Gnade, welches ihnen eine Frist zur Bekehrung einräumte. Diejenigen aber,

welche sich dazu bereit erklärten, wurden zur Angeberei gegen alle ihnen bekannten heimlichen Juden gezwungen. Ja man machte letteres bei Strafe der Erkommunikation allen, auch den altchristlichen Spaniern zur Pflicht und erzog so die ganze Bevölkerung zur Verräterei und Berleumdung. Der Inquisition zu entgehen war sehr schwierig. Alles in der Welt konnte den Verdacht heimlichen Judentums begründen. Nicht nur wer vom Meffias fprach, ben Sabbat feierte, feine Rinder beschneiden ließ ober jüdische Speisegesetze beobachtete, sondern auch wer am Sabbat fich fauber kleibete, ben Tisch mit einem Tafeltuche bebeckte ober kein Feuer angundete, wer am Berfohnungsfeste Jemanben um Berzeihung bat, wer seine Kinder segnete ohne das Krenz babei zu machen oder ihnen hebräische Namen gab, wer Pfalmen her= sagte ohne dabei die Dreieinigkeit anzurufen, wer die Fasten nicht hielt, ja wer überhaupt etwas tat, was einem jüdischen Gebrauche ahn= lich fah ober wer irgend einen katholischen Gebrauch vernachlässigte, war sicher, durch Angeber der Inquisition überliefert zu werden. ersten Jahre bes Wirkens ber spanischen Inquisition wurden in ber Broving Sevilla allein 298, im Erzbistum Cabir aber fogar zweitausend jüdische Netzer verbrannt. Sogar Tobte grub man aus und Das Bermögen ber Berurteilten murbe eine verbrannte ihre Reste. reiche Einnahmequelle für den Stat und das Inquisitionsgericht, was zur fleißigen Fortsetzung biefer Justizmorbe ermunterte. Gine Menge Marranos floh nach Granava, bas noch den Mauren gehörte, Portugal, Afrika ober Italien. Sier beschwerten sich Einige von ihnen bei dem Papste Sixtus IV., welcher mit Mißvergnügen wahrnahm, daß er bei dem guten Geschäfte ber Juquisition leer ausging und baber an Fernando und Isabella (1482) ein fehr ungnäbiges Schreiben richtete, worin er ihr Verfahren gegen die Reger tadelte. Er brohte ihnen, die Inquisition gang in die Sande ber Dominifaner zu legen und verweigerte die Erlaubniß zur Errichtung weiterer Repertribunale. König Fernando verstand ben Wink, und es ist nicht schwer zu er= raten, durch welche Mittel er bei bem simonistischen (und sodomitischen) Papste den Erlaß einer Bulle bewirkte, welche auch in Aragon, wie in Kastilien, die Einführung der Inquisition gestattete. nannte selbst das neue Repergericht, unter bessen Mitgliebern wir zum ersten Male dem furchtbaren Namen des Tomas de Torque= maba, des größten Menschenröfters aller Jahrhunderte begegnen. Aragon befaß indeffen alte Rechte und Befebe und beratende Stände, mit benen sich die neuen Einrichtungen nicht gut vertrugen, so daß ber Papst ben Aragonesen das Zugeständniß machen mußte, Ankläger und Zeugen follten den Angeklagten gegenübergestellt werden und bei bem Berfahren Deffentlichkeit stattfinden. Da indessen Sixtus jedem Marrano, der entfliehen konnte, auf klingende Gründe hin Absolution

erteilte, fo brangen Spaniens Monarchen, benen allzuviele Menschenbraten entgingen, auf Errichtung einer Appellationsinstanz in ihrem Der Bapft übertrug dieselbe bem Erzbischof Manrique von Sevilla, was aber wenig zu bebeuten hatte, indem die Inquisition ihre Urteile fast immer so schnell vollziehen ließ, daß feine Zeit zur Appellation übrig blieb. Der gegen bas gut zahlende Spanien in Allem so willfährige Papst verordnete ferner auf Antrag der spani= schen Monarchen, daß kein von Juden abstammender Bischof ober sonstiger Geistlicher (beren es Biele gab) im Inquisitionsprozesse als Richter walten burfe, bamit bie Angeklagten ja nicht frei ausgingen. Sixtus war überhaupt sehr freigebig mit Bullen und erließ bald, von Angeklagten bestochen, milbe und bald von der spanischen Regirung bestochen, wieder strenge, welche die ersteren aufhoben. Natürlich wurden Jene, welche in Rom Ablaß gefucht und gefunden, in Spanien zu schweren Strafen verurteilt. Ueberhaupt wuchs dem spanischen Glaubensdrachen der Kamm immer mehr und er bewirkte bei dem Papste die Einsetzung eines Großinguisitors, bessen Wahl (1483) natürlich auf keinen Würdigern fallen konnte als auf Torquemada. selbe errichtete sofort neue Tribunale in Cordova, Jaen, Billa Real (jest Ciudad Real) und Toledo und besetzte sie mit glaubenswütigen Für Saragossa ernannte er, nachdem Fernando in Dominikanern. Aragon die verponte Guterkonfiskation wieder eingeführt, den Domherrn Pedro Arbues und den Dominikaner Gaspar Juglar zu In= Dann erließ Torquemada bie mit Blut und Feuer ge= schriebene "Konstitution" der Inquisition, welche von Kerkerqualen, Folterschmerzen und Brandopfern strott. Im Königreich Aragon, be= sonders in Ternel und Balencia, brachen (1485) Bolksaufstände gegen die Inquisition aus, welche blutig unterdrückt wurden. Unter den Judenchriften Aragon's aber bilbete fich eine Berschwörung gegen ben frommen Mordbrenner Arbues, welcher am 15. September während ber Frühmesse von den dazu Beauftragten ermordet wurde. Bolksauflauf katholischer Fanatiker brohte bie Judenchristen nieberzu= machen; man beschwichtigte ihn aber durch das Versprechen strenger Bestrafung ber Schuldigen. Die Folgen bes Verbrechens, bas allerbings burch die bumpfe Berzweiflung in Folge des Wütens der Inquisition entschuldigt werden kann, waren nicht solche, wie sie die Teilnehmer der Tat wünschen konnten. Arbues wurde als Märthrer gefeiert, ihm eine Denkfäule errichtet, Bunder erfunden, die er begangen habe, und wenig fehlte, so wäre er schon bamals zum Beiligen gestempelt worden, welcher Wahnwitz Pins IX. vorbehalten bleiben sollte. Einer der Berschwörer spielte den Berrater und seine vornehmsten Genossen wurden burch die Straßen geschleift und dann ge= hängt, nachdem man ihnen die Hände abgehauen. Ueber zweihundert

Weitere wurden verbrannt, noch mehr zu ewigem Kerker verurteilt, barunter ein hoher Geistlicher und viele Adelige. Manche Städte sperrten sich umsonst gegen die Errichtung von Inquisitionstribunalen; dieselben bedeckten bald ganz Spanien und bei ihren Autos de se brannten Tausende und Tausende.

Torquemada, welcher das Uebel des heimlichen Judentums mit ber Wurzel auszurotten wünschte, und die lettere in dem Ausammenhalten der Marranos mit den wirklichen Juden erblickte, verlangte von diesen, welche ja ihre Stammes- und heimlichen Glaubensgenoffen in Beobachtung der judischen Gesetze unterrichten und unterstützen mußten, Angabe jener Marranos, welche jüdische Gebräuche mitmach= ten. Es ist nicht bekannt, baß sich Juden zu Berrätern hergegeben hätten; sie mußten daber teils flichen, teils wurden fie vertrieben. Ihre größere Rahl fand aber immer noch Schutz bei den Monarchen. welche sogar noch einzelne judische Beamte hielten; auch benutte bas Bolk mit Borliebe Juden als Aerzte, Sachwalter u. f. w. Abrabanel, beffen Familie von David zu stammen behauptete, Ber= fasser religiöser Schriften, war oberster Finanzbeamter bes Königs Alfons V. von Portugal und ein vertrauter Freund ber erften Ebelleute Dieses States und zu seiner Zeit waren ben Juden in Bortugal, denen dort die meisten Finanzpächter angehörten, gar keine Be= schränkungen auferlegt. Aber Joao II., Alfons' Rachfolger, beschulbigte Abrabanel hochverräterischer Plane und Dieser floh nach Spanien, wo er mehrere Bücher der Bibel fleißig kommentirte, aber bald an den Hof berufen und zum Finanzminister ernannt wurde, was er 1484 bis 1492 blieb, - während bes ärgften Bütens ber Inquifi= tion gegen seine Glaubensgenoffen, benen er allerdings nütlich war soviel er nur konnte. Er hatte dazu besonders Gelegenheit, als der maurische Stat Granada von Fernando und Jabella, nicht ohne möglichste finanzielle Ausbeutung der Juden (1491), erobert wurde und damit ganz Spanien unter driftliche Herrschaft kam. Wo die Sieger einzogen, fielen ihnen zahlreiche Opfer von Juden, die einft getauft worden und nun furchtbaren Qualen erliegen mußten. Ja, bas fa= tholische Königspar wünschte nun die Juden vollständig aus Spanien zu vertreiben und suchte bazu die Ermächtigung bei Papst Inno= cens VII. nach: sie wurde zwar verweigert, aber bas fromme Bar fehrte sich baran nicht, sondern befahl am Ende bes März 1492, ein halbes Jahr, bevor ihm eine neue Welt entbedt wurde, im maurischen Königsschlosse Alhambra die Verweisung aller Juden aus Beider fämmtlichen Staten (Spanien nebst ben Juseln Sardinien und Sicilien). Es ist merkwürdig, daß in dem Erlasse als Gründe bazu weder der Wucher der Juden, noch die ihnen vom Aberglauben sonst zur Last gelegten blutigen Gräuel angegeben wurden, sondern blos ihre Schuld am Rückfalle der Neuchristen in das Judentum! Abrabanels Fürbitten, den grausamen Befehl zurückzunehmen, wurden durch Torquemada's fanatische Gegenvorstellungen vereitelt. Schon am Ende des Juli mußten die Juden das Land verlassen in dem sie so lange glücklich und noch länger heimisch gewesen, und zwar mit großen Berlusten an Hab und Gut, da den Christen aller Umgang mit ihnen untersagt wurde und sie daher keine Räufer für unbewegliches Eigen= tum fanden. Bielfach wurde ein Saus für einen Gfel ober ein Bein= berg um ein Stück Tuch hergegeben! Ja in Aragon ließ Fernando noch die Güter der Vertriebenen mit Beschlag belegen. Auch wurden sie noch in den letzten Augenblicken auf Befehl Torquemada's durch Bekehrungsversuche belästigt. Natürlich hatte das Christentum des Scheiterhaufens keine Anziehungskraft für sie und die Brüder, deren Leiber sie brennen saben, verstärkten ihren Widerwillen. Nur einige Steuerpächter empfingen die Taufe aus Eigennut. Ihrer dreihundert= tausend wanderten endlich aus, der zwanzigste und zugleich der gewerbsamste und gebildetste Teil ber Bevölkerung Spaniens. Es war ein ungeheurer Berluft für die ökonomischen Kräfte des Landes, dessen Ruin damit seinen Anfang nahm; denn es fehlte seitdem an Aerzten, an Raufleuten, an Handwerkern u. s. w. Die Marranos rächten sich mehrfach für die Vertreibung ihrer Brüder, indem sie deren ärgste Verfolger der Inquisition überlieferten. Torquemada aber, welcher über achttausend von ihnen gemordet, mußte in beständiger Angst um jein Leben zittern und sein Nachfolger Deza wurde selbst als heimlicher Jude angeklagt.

Die aus Spanien vertriebenen Juden wandten sich größtenteils nach denjenigen Gebieten der iberischen Halbinsel, welche nicht unter dem Skepter Fernando's und Jabella's standen, also nach Portu= gal und Navarra. Im lettern kleinen Reiche, das bereits von der Furcht vor der Inquisition angesteckt war, fanden jedoch nur wenige Flüchtlinge Aufnahme und auch diese wurden nach kurzer Zeit zur Taufe gezwungen. Bessere Aussichten schienen den Auswanderern anfangs in Portugal zu blühen. Der König Joao II. war für ihre Aufnahme, freilich nur aus Habsucht; aber die portugiesischen Juben felbst waren es, welche eine Erlaubniß zur Niederlassung ihrer verbannten Brüder hintertrieben und bewirkten, daß ihnen nur gegen schwere Abgaben ein vorübergehender Aufenthalt bewilligt wurde. Zweihunderttausend Seelen betraten den Boden Portugals, meist Juden, aber auch viele Mauren. Sie durften aber nur wollene Kleider mit dem Judenflecken tragen. Obschon der König einen jüdischen Leibarzt hatte, Jose Becinho, welcher bas Aftrolabium verbefferte und so die damaligen Entdeckungsfahrten nach fernen Erdteilen beförderte, und obschon Joao selbst zwei Juden nach Asien sandte, um

C-al

bas Land bes "Priefters Johannes" aufzusuchen, ließ er bennoch bie außer den Juden nach Portugal geflohenen Marranos durch eine auf Anregung des Papstes Innocenz VIII. errichtete Inquisitionskommis= fion verfolgen, welche Biele verbrennen ließ, und verbot zubem bie Auswanderung der Marranos. Zugleich beschuldigte man die Juden, eine Seuche, welche damals in Portugal herrschte, aus Spanien ein= geschleppt zu haben. Als die acht Monate bes bewilligten Aufent= haltes vorüber waren, ließ ber Konig bie Juden zum Teil auf Schiffe bringen (1493), worauf sie an beliebigen Orten, meist in Afrika, ausgesetzt und bort wieder von den Mohammedanern bedrückt wurden. Die Zurückgebliebenen aber wurden zu Sklaven gemacht und ihre Kin= ber nach den San-Tomas= oder "verlorenen" Inseln in Afrika ge= bracht und im Christentum erzogen. Der nächste König Manvel (feit 1495) schenkte jedoch ben judischen Sklaven die Freiheit und wählte ben Juben Abraham Zacuto, ber übrigens ein gebilbeter Astronom war, zu seinem Hofastrologen. Manoel verbot außerdem ben Mönchen das aufhetzende Bredigen gegen die Juden. Als er sich aber um eine Tochter Fernando's und Sjabella's bewarb, wurde ihm von den kunftigen Schwiegereltern die Vertreibung der Juden aus Portugal zur Bedingung gemacht. So sehr der König dieser Zumutung widerstrebte, mußte er sie dennoch erfüllen, da die Braut fanatisch barauf bestand, und 1496 befahl er den Juden und Mauren Auswanderung ober Taufe. Er ließ ihnen ein Jahr Zeit; benn die Ent= fernung so vieler nüplicher Untertanen tat ihm im Innern leid und er hätte sie gerne als Bekehrte im Lande behalten. Um aus biesem Dilemma zu kommen, ließ er 1497 sammtliche judische Rinder ben Eltern entreißen und gewaltsam taufen. Gine Anzahl Juden konnten vor der Ausführung des grausamen Befehles mit ihren Kindern fliehen, Andere entzogen ihre Kinder und sich selbst durch Tödung der Als dann die Frist der Auswanderung herangekommen war. ließ der zum Unmenschen gewordene König sämmtliche noch übrige im Glauben verharrende Juden, zwanzigtausend, nach Liffabon zur Gin= schiffung kommen, verzögerte aber den Termin, und als dieser vorüber war, suchte er sie burch Entziehung ber Nahrung zur Bekehrung zu zwingen. Sie wurden endlich, als dies Mittel nicht fruchtete, ge= waltsam nach den Kirchen geschleppt, wobei Biele sich das Leben Die Mauren ließ man unbelästigt auswandern, — weil es noch Fürsten ihres Glaubens gab, die sie rächen konnten. — Wenige Juden entkamen nach Afrika und ber Türkei. Viele der mit Gewalt Bekehrten sandten Abgeordnete nach Rom, um vom feilen Papfischeu= fal Alexander VI. für Gelt Lossprechung von der erzwungenen Taufe zu erlangen. Der spanische Gesandte in Rom bewirkte aber ihre Abweisung. Indessen besann sich Manvel wieder anders und

gewährte ben gewaltsam Getanften zwanzig Jahre Frist, innerhalb welcher sie wegen Rückfalls in das Indentum nicht zur Rechenschaft gezogen werden sollten; jedoch galt dies nur den portugiesischen, nicht den aus Spanien eingewanderten Juden. Diese wurden nun gemäß dem Ehevertrage des Königs vertrieben und einige Zurückgebliebene eingekerkert und zu Tode gesoltert. So wurde die fanatisch-katholische iberische Halbinsel ihre Juden los, — zum Schein; denn einerseits blieben die gewaltsam Bekehrten im Innern Juden und anderseits waren in der frühern den Juden günstigen Zeit so viele Vermischunsgen zwischen ihnen und den Christen des Landes vorgekommen, daß zahllose Familien Spaniens und Portugals, namentlich des Abels, unberechendar viel jüdisches Blut in ihren Adern haben!

## 2. Die Buflande der Juden in anderen Candern por der Reformation.

In Deutschland, das wir am Ende des vierzehnten Jahrhun= berts verlaffen (oben S. 249) faßte König Ruprecht aus dem pfalzbairischen Hause den Gebanken der Errichtung eines Oberrabinates für das deutsche Reich. Juden waren seine Einnehmer für die Judensteuern und durften bei nachläffiger Einlieferung ober Wiberstand ben Bann in Anwendung bringen. Da aber ihr Ansehen zu gering war, ernannte der König 1407 den Rabbi Frael, einen "gelehrten und redlichen Juden", zum "Sobenpriester über alle Rabbinen, Juden und Midinnen bes Reiches". Aber auch Diesem ordneten sich die Rabbinen nicht unter und verdächtigten ihn, der sich von ungläubiger Obrigkeit ein Amt übertragen lasse, bei ihren Gemeinden als unredlich und willkürlich. Diese Schöpfung war baher todtgeboren und verschwand noch vor dem Ablaufe der kurzen Regirung Ruprechts. Als unter seinem Nachfolger Sigismund (1418) die Kirchenversamm= lung von Konstanz dem dreifachen Bapsttum ein Ende machte und die Einheit der Kirche wieder herstellte, hofften auch die Juden auf beffere Beiten, brachten bem neuen Papste Martin V., als er seinen feier= lichen Umzug in Konstanz hielt, die Tora entgegen und baten ihn Der Papst empfing sie barsch und um Bestätigung ihrer Rechte. fagte zu ihnen: "Ihr habt das Gesetz, versteht es aber nicht; das alte ist verschwunden und das neue ist gefunden." Grät bemerkt hierzu: "Der Blinde tabelte die Sehenden"; es gehort aber eine ftarke Selbstüberschätzung, nm nicht zu sagen: Berblenbung dazu, in der Aufrechterhaltung einer Nationalreligion in Zeiten, wo folche keinen Aweck mehr haben und die Menschheit sich in immer größeren Areisen um dieselben Ideale schart, ein Sehen zu erblicken. Das Christentum des Mittelalters war allerdings weit entfernt, das Gesetz der fortschreitenden Konzentrirung zu erkennen, aber bei aller seiner Rohheit ahnte es doch, daß das Wahre und Ewige sich nicht nach Völkerstämmen sondern kann. Indessen bestätigte der Papst auf Andringen Sigismunds die Rechte der Juden dennoch und der Kaiser selbst, so sehr er die "Kammerknechte" ausbeutete, denen er u. a. die Kosten des Konzils von Konstanz auferlegte, befahl den Fürsten, Städten, Beamten und Angehörigen des Reiches, jene Rechte zu achten. Der Papst seinerseits verbot in einer Bulle (1419), die Juden zu belästigen, zur Taufe zu zwingen, zur Feier christlicher Feste anzuhalten und

ihren Verkehr mit Chriften zu hindern.

Aus dem Konzil von Konftanz oder wenigstens aus einer Tat besselben wurde bald darauf eine Bewegung geboren, welche bas beutsche Reich erschütterte und nicht ohne Zusammenhang mit dem Judentum war. Die Gegner der herrschenden Richtung in der katholischen Kirche, von den Arianern an bis in späte Zeit herab, stan= den, wie wir bei den Albigensern gesehen, vermöge ihres Widerstanbes gegen Gögendienst und Glaubenszwang, stets ben Juden mehr ober weniger nahe; benn erstens waren sie Verfolgte gleich Jenen und zweitens führte ein Streben nach Vereinfachung des Christen= tums, nach Burudführung besselben auf seine Quellen von selbst zur Berührung mit dem Judentum. Dies war nun auch ganz besonders ber Fall bei den Husiten, diesen Rächern des in Konstanz verbrannten Johannes Sus, diesen tschechischen Widersachern der römischen Kirche im deutschen Reiche. Sie liebten eine alttestamentliche Sprechund Anschauungsweise, nannten sich bie Israeliten im Kampfe gegen Filister, Ammoniten, Moabiten u. f. w., zerstörten Kirchen und Klöster als Sitze neuen Heibentums. Ohne daß die Husiten mit den Juden im Zusammenhang standen, wurden dennoch Letztere von den Römischgesinnten mit Ersteren zusammengeworfen, beschuldigt, sie zu begünstigen und statt ihrer, denen man nicht so leicht beikommen konnte, verfolgt und mißhandelt. In Wien brach 1420 unter den alten abergläubigen Borwänden bes Kindermordes und der Hostienschändung eine Judenhepe aus. Erzherzog Albrecht ließ alle Juden seines Gebietes in den Kerker werfen, ihre Güter ergreifen, die Armen aus dem Lande treiben, die Rinder in Klöster sperren und die Standhaften, welche die Taufe verweigerten. — verbrennen. Viele Juden hatten sich auch diesmal wieder selbst getödet, die zur Taufe Gezwungenen aber flohen zu ben Husiten nach Böhmen, auch nach Polen oder Italien. Als der furchtbare Husitenkrieg ausbrach, wurden von ben katholischen Heeren, wie zur Zeit der Kreuzzüge, die Juden niebergemetelt. Die jüdischen Gemeinden Deutschlands fasteten und beteten, um Erlösung zu finden. Papst Martin V. untersagte ben Dominikanern, gegen die Juden zu hegen und fagte in seiner Bulle von 1422, das Christentum stamme von den Juden und diese seien notwendig zur Bestätigung des erstern. Doch umsonst; es folgten sogar weit entsernt vom Kriegsschauplatze scheußliche Judenbrände in Köln, Ravensburg, Ueberlingen, Lindau. Die deutschen Juden kamen so noch mehr herunter als sie vermöge ihrer Unerfahrenheit in Wissensschaften und im Talmud schon waren; nur als Aerzte zeichneten sich einige aus, sogar eine Frau, Sara, welche in Würzburg reiche Einsnahmen machte und die Güter eines Edelmanns erwerben kounte, die ihr die Stände in Franken, Geistlichkeit, Adel und Städte sicherten.

Das Konzil in Basel (1431—1443) bestätigte und verschärfte die Beschränkungen der Juden und fügte noch die neuen hinzu, daß sie keine Universitätsgrade erhalten durften und daß sie Bekehrungs=

predigten anhören mußten.

Als der genannte Erzherzog Albrecht (als II.) deutscher König wurde, behielt er auch in dieser Würde seinen boppelten Saß gegen Reper und Juden. Er gestattete (1439) dem Rate von Augsburg, die Juden zu vertreiben. Unter seinem Nachfolger Friedrich III., welcher selbst zu träge war, übernahmen ber Papst Eugen IV. und ber Franziskaner Johannes de Capistrano die Rolle der Juden-Bei Ersterm scheint Alonso be Cartagena, der Sohn des svanischen Judenchriften Paulus Burgensis, den er ganz besonders ehrte (oben S. 291), diese Gesinnung bewirkt zu haben, welche auch sein Nachfolger auf dem heiligen Stuhle, Nikolaus V. (1447—1455) teilte. Bu berselben Zeit ließ Herzog Ludwig ber Reiche von Baiern= Landshut, welcher, ein großer Jagdliebhaber, die Juden als eine Art Wild zu betrachten schien, an einem Tage (5. Oktober 1450) alle Ruden seines Landes einkerkern und ihre Güter mit Beschlag belegen. Den driftlichen Schuldnern wurden vom State alle Zinsen erlassen und die Juden wurden nach vierwöchentlichem Gefängniß gegen ein Wösegelt von 30,000 Gulben entlassen, aber sofort aus dem Lande getrieben. Der Boden, wo folches geschah, war ben Bestrebungen Nikolaus V. günstig und als dieser noch in bemselben Jahre ben Nikolaus von Cusa (aus Kues an der Mosel) zur Reformirung der Rirchen und Klöster nach Deutschland sandte, gab er ihm unter der Hand noch ben Auftrag, über ben Bollzug ber Judengesetze, namentlich über das Tragen der Judenflecken zu wachen. Cusa schien sich hierzu besonders zu eignen, indem er für eine Vereinigung aller Religionen schwärmte und zu diesem Zwecke den Nichtchriften gegen Unerkennung der Dreieinigkeit das Zugeständniß der Ginführung der Beschneidung bei den Christen zu machen bereit war! Mehr als Cusa wirkte indessen ber bereits genannte Capistrano, der unter ber Ronigin Johanna von Neapel Inquisitionsrichter über die Juden gewesen war und nun von Papst Nikolaus als Legat nach Deutschland und Polen gesandt wurde, ein hagerer Fanatiker von der Art des

Spaniers Vicente Ferrer (oben S. 288). Die Judenbekehrung war ber offen eingestandene Sauptzwed feiner Sendung. Mit seiner wirk= jamen Persönlichkeit nahm er Alles was zu befehlen hatte, gründlich gegen bie Juden ein. Bischof Gottfried von Würzburg, welcher vorher dieselben gerecht behandelt hatte, erließ nach Capistrano's Auftreten (1453) ein Ausweisungs-Cbitt gegen sie. Weit schlimmer waren aber bie Folgen feines Aufenthaltes in Schlesien. Freilich mögen bort die Juden manchen Druck ausgeübt haben, der Erbitterung gegen sie pflanzte. Denn es wird erzählt, daß die meisten ber zahlreichen Herzoge bes Landes und viele Städte besselben ihre Schuldner waren. Wie an vielen anderen Orten trug auch hier ihre Habsucht viel zu ihrem Unglück bei. In Breslau erregte Capistrano, sobald er da= hin kam, durch seine fanatischen Predigten eine ungeheure Aufregung. Des reichen Juden Meyer\*) Schuldverschreibungen wurden für das bumme Bolf wie gewohnt in eine burchstochene und blutende Hostie verwandelt, fämmtliche Juden der Stadt eingeferkert, ihre Sabe mit Beschlag belegt und die Schuldverschreibungen im Betrage von 25,000 Goldgulden weggenommen. Der Wiener Sof wurde baburch für Durchführung bes Prozesses gewonnen, daß Capistrano lettern bem jungen Titularkönig von Böhmen, Wladislaw Posthumus, Sohn Albrechts II., vorlegte, statt dem wirklichen Herrn des Landes, dem Susitenführer Georg Podiebrad. Es wurden Juden gefoltert und gestanden, was man wollte, während eine getaufte alte Judin freiwillig noch Schändlicheres über ihre Volksgenossen aussagte. Folge bessen wurden auch die Juden der Städte Striegau, Jauer, Schweidnit, Löwenberg, Liegnit und Reichenbach eingesteckt und nach Breslau gebracht. Capistrano machte als Keherrichter kurzen Prozeß und ließ auf dem Salzring 41 Juden verbrennen. Der Rabbiner und Andere entleibten sich und die Uebrigen wurden aus der Stadt vertrieben, die Kinder aber zurückehalten und zu dem erzogen, was man damals Christen nannte. Aus dem Vermögen der Juden erbaute man die Bernhardinerkirche. In den anderen schlesischen Städten verfuhr man ähnlich, ebenso 1454 in Olmüt und Brunn.

Capistrano wandte sich, nach in Schlesien und Mähren vollbrachster Arbeit, nach Polen. Hier hatte 1447 König Kasimir IV. die alten Rechte der Juden bestätigt und vermehrt und sogar von Päpsten erlassene Beschränkungen derselben aufgehoben, auch die Privilegien karäischer Gemeinden in Polen erneuert. Die Geistlichkeit sah diese günstige Stellung der Juden mit Misvergnügen. Da nun zu gleicher Zeit auch die Husten mit ihrer Kelchlehre in Polen Anhang gewons

<sup>\*)</sup> Der Name kommt vom hebräischen Mesr (ber Leuchtende) mit Anlehenung an das deutsche Meier (Pächter, vom lat. major).

nen hatten, Ind der Bischof von Krakan, Kardinal Zbigniew Olesnicki den reisenden Scheiterhausenanzünder Capistrano nach Polen ein, wo er im Triums empfangen wurde, aber seine Zeit nur benutzte, um im Bunde mit dem Kardinal den König gegen Juden und Husiten aufzuhetzen und ihm mit Höllenstrasen zu drohen, wenn er gegen die Ungläubigen und Ketzer nicht einschreite. Da nun gerade damals (1454) die Polen vom deutschen Kitterorden in einer Schlacht besiegt wurden, erklärten die Fanatiser dieses Unglück des Königs als eine Strase für seinen Mangel an Gehorsam gegen die Kirche. Um es nach seiner Niederlage nicht auch im Lande selbst mit der Geistlichseit zu verderben, hob daher Kasimir die Privilegien der Juden auf und besahl ihnen das Tragen einer besondern Tracht.

Die nächste Tat Capistrano's war die Predigt zu Gunsten eines neuen Kreuzzugs gegen die Türken, welche kurz vorher Konstanti= nopel erobert und dem byzantinischen Reich ein Ende gemacht hatten. Da man dem Papste Nikolaus V., in dessen Auftrag er predigte, nicht traute und von seiner Habsucht das Schlimmste erwartete, sand sich unter der Kreuzessahne nur Gesindel zusammen, welches unter dem ungarischen Helden Hunhadi (einem unehelichen Sohne Kaiser Sigismunds) und Capistrano selbst (1456) bei Belgrad einen kleinen Sieg über die Türken ersocht. Capistrano starb bald nachher.

Aur Zeit des Capistrano finden wir unter den Juden Deutschlands die ersten deutschen und teilweise jetzt noch bestehenden Borund Geschlechtsnamen. Jakob Weil, Rabbiner in Nürnberg, später in Erfurt, war als Talmudkundiger und Schiedrichter in weitem Umkreise angesehen. Israel Isserlein, Rabbiner in Marburg und banach in Wienerneustadt, trat gegen die Annahme von Sporteln auf, welche eine Einnahmequelle der Rabbinen waren. Seligmann Dp= penheim, Rabbiner in Bingen, hielt 1455 auf 56 au seinem Wohnorte eine Rabbinersynode ab, welche aber nicht von Abgeordneten der Gemeinden besucht wurde. Da sie dennoch Anspruch barauf machte, daß ihre Beschlüsse im ganzen Rheinlande bei Strafe bes Bannes befolgt werden follten, protestirten die rheinischen Gemeinden gegen ihre Anmaßung. Ifferlein schlug sich auf ihre Seite; ob es ihm gelungen, den starrtöpfigen Seligmann Oppenheim zu überzeugen, ist nicht bekannt. Auch viele andere Rabbinen versuchten damals, ohne auf die schlimme Lage der Juden Rücksicht zu nehmen, die kleinen Päpstlein zu spielen, welche, wie Jakob Weil bezeugt, meist unwissend, sittenlos und gewalttätig waren. Auch gegen die zudringlichen Betteljuden, welche als angebliche Rabbinen die Glaubensgenoffen brandschatten, schritten Weil und Isserlein fräftig vor.

Die Lage der Juden in Italien wetteiferte lange Zeit in Hinsicht ihrer günstigen Verhältnisse mit berjenigen ihrer Brüder in

Der ausgebreitete Sandel der Städterepubliken biefes Lanbes erweiterte ben Gesichtsfreis ihrer Bürger, und bieser Umstand sowol als die Eifersucht ber Städte und ihrer Parteien, welche fein anderes Gefühl aufkommen ließ, verhinderte eine Bedrückung ber Obschon die Italiener, namentlich die Lombarden, schon sehr früh angefangen hatten. Wucher= und Geltgeschäfte zu treiben, gab es bennoch in allen Städten auch Juden, welche basselbe taten; außerdem gehörten die besten Aerzte diesem Bolke an und nicht nur die weltlichen Fürsten, sondern auch Bischöfe, Kardinale und selbst Bapfte hielten meist judische Leibarzte. Zwar hoben die Papste Eugen IV. und Nikolaus V. auch in Italien die Privilegien der Juden auf, allein dies wurde wenig beachtet, benn je näher der Kurie, besto we= niger ehrte man sie. Als Beispiel damals selbst auf geistlicher Seite herrschender Dulbsamkeit wird erzählt, daß (1470) der Bischof von Pavia, als eine Judin, welche fich taufen laffen wollte, dies bereute, selbst ihren Mann ermunterte, sie aus bem Aloster, wohin sie sich be= geben, gurudzuholen, — während in bemfelben Jahre in Regensburg der Borbeter Kalman, der denselben Entschluß gefaßt hatte, aber wieder zu den Juden zurückgekehrt war, zum Tode verurteilt und ertränkt wurde.

Das Zeitalter, welches in Italien das Wiederaufblühen der Wissenschaften nach dem Vorbilde der antiken Welt erblickte und besonders durch die Kunft und Wissenschaft liebenden Medici von Florenz verherrlicht wurde, sah benn auch Juden als Mitstrebende in ber Bewegung der Beifter an der Seite der Christen. Juden waren die Begründer der ersten Buchdruckereien in Italien, auch namhafte Ge= lehrte, während ihnen, wie ihren Boreltern in Baläfting, die bildende Kunft ferner lag. Jehuda ben Jechiel, genannt Messer Leon aus Neavel (ca. 1450—1490) erläuterte den Aristoteles, schrieb hebräisch eine Grammatik, Logik und Retorik, und verglich, was damals ein Wagniß schien, als ächter humanist die Leistungen der alten Profeten mit benjenigen Cicero's und anderer "heibnischer" Schriftsteller. Elia ben Mofe, genannt Del Medigo, ursprünglich aus einer deut= schen, nach Kreta ausgewanderten Familie (1463—1498) schrieb latis nisch über bas heidnisch-jüdisch-islamitische Denkerkleeblatt Aristoteles= Maimuni=Averroes und war ein Freund Pico's von Mirandola. In einem gelehrten Streite zwischen Parteien der Universität Padua wurde er als Schiedrichter berufen, in Folge seines Spruches als Lehrer der Filosofie angestellt und lehrte in Padua und Florenz. ihm ließ sich Vico im Sebräischen und in der arabischen Filosofie, von einem andern, aber dunkleren Bestrebungen geneigten Juden, Jochanan Aleman, in der Rabbala unterrichten, in welcher fein Wahn alle Glaubensfätze bes Christentums entdeckte; auch Papst Sixtus IV.

teilte biesen Afterglauben, welchen Del Mebigo offen und gründlich brandmarkte, wie er auch die Fälschung bes Sohar (oben S. 279) enthüllte und ben Talmub fritisch sichtete. In seiner hebräischen "Prüfung der Religion" behauptete er, das Judentum beruhe nicht auf Glaubenslehren, sondern auf religiösen Sandlungen; im Uebrigen aber lief seine Religionsfilosofie, wie die fast aller anderen judischen Filosofen, auf eine Berherrlichung des Judentums hinaus, bessen übernatürliche Offenbarung er festhielt, und wendete sich polemisch gegen das Christentum. Diese beiden Gelehrten standen indessen ziemlich vereinzelt im Judentum da, dessen Angehörige in Italien, besonders aber in Sicilien, meift in bumpffter Unwissenheit, zum Teil auch in arger Sittenlosigkeit versunken waren, obschon sie durchweg die judi= schen Vorschriften skrupulös beobachteten. So fehlte es auch nicht an verbohrten Rabbinen, welche der freien Forschung polternd und geifernd entgegen traten und gegen ihre Verfechter ben Bann schleuderten. In Folge eines Borfalles dieser Art mußte Del Medigo Italien verlaffen und nach Kreta zurückehren.

Auch in Italien brach aber endlich, zuletzt unter allen europäischen Ländern, die Seuche der Judenverfolgung los. Ihr hervorragendstes Werkzeug war der Franzistaner Bernardino von Feltre, ein begeisterter Schüler des Fanatikers Capistrano. Er hetze das Bolk nicht nur gegen die Ruden, sondern auch gegen ihre christlichen Gonner und der schamlos betriebene Wucher kam ihm nur zu wol zu Merkwürdig ift indeffen, daß diefer barfüßige Bettelmonch gegen das soziale Uebel auch gleich ein Seilmittel bei der Hand hatte und in den Städten, die er burchzog, mit gesammeltem Gelte Bor= schuftassen gründete, ans benen bie Armen Darleben gegen fünf Prozent Zins erhalten sollten. Die Fürsten jedoch, welche die Juden beschützten, legten ihm das Handwerk und verwiesen ihn. wandte er sich nach dem Süben bes Alpenlandes Tirol und predigte in Trient gegen die Juden. Auf sein Anstiften beschuldigte man sie bes Morbes an einem zufällig ertrunkenen Kinde, bessen Leiche im Flusse bei dem Hause eines Juden hängen blieb. Auch hier gab sich ein getaufter Bolksgenoffe, Wolfkan, zum giftigften Angeber gegen feine Brüder her. Auf der Folter befannten sie natürlich wie immer das Erforderliche und wurden sämmtlich verbrannt, bis auf vier, die fich taufen ließen und nun auf einmal teine Mörder mehr waren! Bu ben Gebeinen bes ertrunkenen Rindes aber wallfahrtete die mahnbethörte Seerbe und man fah Bunder an dem "Märthrerleichnam", ben man heilig sprechen laffen wollte, was aber Papft Sixtus IV. verweigerte (1475). Nichtsbestoweniger fand bas Märchen von bem Rindermord und Leichenwunder in Trient burch gang Deutschland Glauben und hatte namentlich in Regensburg trübselige Folgen.

Die bortige Judengemeinde war eine ber geachtetsten in Deutschland, da sich ihre Glieder durch rechtschaffenes Leben auszeichneten. Stadt Regensburg war bamals streitig zwischen bem Raiser Friedrich III. und dem Herzog Ludwig dem Reichen von Baiern, den Beide Parteien wir bereits als Judenfeind kennen (oben S. 301). hatten nichts angelegentlicheres zu tun, als von den dortigen Juden Gelt zu erpressen, was diese bewog, sich unter den Schutz ber noch immer gefürchteten Husiten zu stellen. Dies sicherte sie jedoch nicht gegen den Saß des Bischofs Heinrich von Regensburg, welcher zuerst Chriften strafte, weil sie mit Juden irgend welchen Berkehr gepflogen, dann die Juden zwang, die Bekehrungspredigten ihres getauften Genossen Peter Schwarz anzuhören und endlich zum Todesstreiche gegen die Berhaßten ausholte. Der greise Rabbiner Jörael Bruna (aus Brünn (ca. 1400—ca. 1480), Weil's und Isserlein's Schüler, welcher mit einem Talmudfundigen, Amschel, in Streit lebte und seine Partei hatte wie Dieser auch, so daß sich die Anhänger Beider heftig befehdeten, wurde von einem weitern getauften Juden, Hans Bahol beschulbigt, ein Christenkind geschlachtet zu haben, und eingekerkert. Vapol nahm jedoch seine Anklage gurud und wurde verbrannt, Bruna aber entlassen. Damit war indessen der Handel nicht zu Ende. Der Kaiser verlangte von den Juden Regensburgs Gelt zum Kriege gegen Herzog Karl ben Kühnen von Burgund; der Herzog Ludwig von Baiern aber verbot ihnen die Zahlung, worauf der Kaiser die Gemeinde einschließen ließ. Als fich die Juden notgedrungen auslösten, verboten der Herzog und der Bischof die Wuchergeschäfte und erließen den driftlichen Schuldnern ihre Schulden. Als man nun von dem Handel in Trient hörte, bei welchem der aus Regensburg stammende Wolfkan auch eines in dieser Stadt vor acht Jahren angeblich durch Juden begangenen Kindermordes erwähnte, hob der Bischof sofort gegen die von Wolffan bezeichneten Täter einen Prozeß an, und mit Bewilligung Herzog Ludwigs wurden (1476) sechs Juden des Kindermordes angeklagt. Auf der Folter ging es zu wie gewohnt, ja aus dem einen wurden mehrere Kinder; man sperrte elf weitere Juden ein und hielt die ganze Gemeinde durch an den Toren ihres Quartiers aufgestellte Wachen in Haft. Der an die Anklage nicht glaubende Kaiser befahl die Juden freizulassen; aber der Rat gehorchte aus Furcht vor Pfaffen und Böbel nicht und schob die Schuld auf Herzog Ludwig. Der Kaiser erklärte bie Stadt in bes Reiches Strafe und entzog ihr den Blutbann. Nach langen Verhandlungen mußte sich die Stadt endlich fügen, aber die Buße, die ihr auferlegt wurde, mußten die Juden nach langer Weigerung zahlen und wurden dann freigelassen (1478).

Gine bedeutende Vermehrung seiner jüdischen Bevölferung erhielt

Italien durch die Austreibung der Juden aus Spanien (oben S. 296). Namentlich landeten eine Menge Flüchtlinge 1492 in Neapel, dessen König Ferdinand ohne Borurteil war und sie mitzleidig aufnahm. Unter ihnen befand sich anch Jsaak Abrabanel (oben S. 296) und erhielt sofort ein Amt am Hofe. Aus undetannten Gründen brach aber unter den in Neapel angekommenen Juden eine Seuche aus, welche nicht nur arge Verwüstungen unter ihnen anrichtete, sondern sowol das Bolk als den Adel veranlaßte, vom Könige die Vertreibung der Juden zu verlangen. Der König schlug dieses Gesuch ab und ließ für die Juden vor der Stadt Krankenhäuser errichten. Sein Verhalten ging auch auf seinen Sohn Alfons über, und Abrabanel blieb in seinen Diensten auch als er seinen Tron verlor.

Andere aus Spanien fliehende Juden wurden von genuesischen Schiffern unmenschlich behandelt und sogar teilweise in's Meer geworsen, in welches auch Frauen und Mädchen freiwillig sprangen, um ihre Ehre vor den frechen Schiffern zu retten. In Genua durften nach einem bestehenden Gesetze Juden nicht länger als drei Tage weilen. Manche ließen sich, ausgehungert ankommend, um einen Bissen Wort tausen. Mehrere der in Genua weiter Gewiesenen wandten sich nach Kom, wurden aber von ihren eigenen Volkseund Vlaubensgenossen verraten, welche dem scheußlichen Papste Alexander VI. tausend Dukaten anboten, daß er die spanischen Juden abweise. Sogar dieses Scheusal war aber menschlicher und gerechter als die römischen Juden und wies diese selbst statt der Ankömmlinge aus; um zweitausend Dukaten jedoch hob er, in seinen sonstigen Chazrakter zurücksallend, diese Verfügung wieder auf.

Merkwürdig ist, daß man damals in Italien allgemein der Anssicht war, die in jener Zeit sich verheerend verbreitende Lustseuche (Syphilis) sei durch die Juden aus Spanien eingeschleppt worden. Wahrscheinlich verwechselte man die erwähnte Seuche, welche die Juden mitbrachten, mit der gleichzeitig vermutlich aus dem neu entsbecken Amerika von den Spaniern herübergebrachten Sysilis.

Eine schlimme Wendung nahm das Schicksal der nach Reapel gestohenen spanischen Juden, als König Karl VIII. von Frankreich jenes Königreich eroberte. Sie hatten seitdem nur die Wahl zwischen Taufe und Auswanderung. Auch die jüdische Gemeinde in Pisa wurde in Folge des Durchzugs der Franzosen und ihrer Gewalttaten zersprengt und Jene, welche darauf nach Florenz zogen, vertrieben die Wirren, die sich an das Austreten des Resormators Savonarola knüpften. Isaak Abrabanel, welcher mit König Alfons nach Sicilien gestohen, irrte nach des Königs Tode in der Welt umher, lebte später, seines Vermögens beraubt, als Arzt zu Monopoli in Apulien, und

starb 1509 bei einem seiner Söhne in Benedig. Die französische Herrschaft in Neapel war indessen balb burch die spanische abgelöst worden; aber ber Bicekönig Gonfalvo von Corbova, deffen Leibargt Leon Medigo Abrabanel, Jaaks Cohn, war, verhinderte die Ausführung des Befehles Fernando des Katholischen, die Juden aus dem Lande zu vertreiben. Dagegen mußte in Benevento ein Inquisitionsgericht gegen Marranos aufgestellt werden. So erhielten sich die Juden Italiens immer noch in einer gunftigen Lage und in großer Anzahl; selbst die Räpste dulbeten sie ohne Anstand, ja mit noch mehr Gunft als die übrigen Fürsten. Der Jude Bonet de Lais war Leibarzt Alexanders VI., dem er ein astronomisches Werk mit einem friechenden Schreiben widmete, und Leo's X.; Simeon Barfati bekleidete dieselbe Stelle bei Julius II. Um ungunftigften war die Lage der Juden in den Republiken Genua und Benedig, in welcher lettern sie je nach der herrschenden Partei bald gedrückt, bald wieder gehegt wurden. In Benedig entstand (1516) das erste Ghetto für sie. Der angesehenste Jude Italiens am Anfange des sechszehnten Jahrhunderts war Samuel Abrabanel, Jaaks jüngster Sohn, ber mit seiner fein gebildeten Gattin Benvenida Abrabanela durch seine großen Glücksgüter wie seine Liebe zur Wissenschaft viel für bie Bebung seiner Bolfsgenoffen tat. Ginen aufgeklärten Juden beberbergte Ferrara in Abraham Fariffol (1451—ca. 1525), der bei Herzog Ercole I. von Este sehr beliebt war und mit gelehrten Mönchen über die beiben Religionen disputiren mußte. Neben dem Judentum wußte er jedoch auch den Wucher mit sofistischen Gründen zu verteidigen.

Inzwischen hatte in Deutschland die Judenverfolgung zugleich mit jener der Reger immer weiter gewütet. Aus Schwaben und den geiftlichen Herrschaften waren die Juden am Ende des fünfzehnten Jahrhunderts ichon ganz vertrieben; benn obschon Raiser Maximilian 1. fie anfangs beschützte und gleich seinem Bater einen judischen Leibarzt hatte, der sich "Befehlshaber der deutschen Juden" nennen durfte, bewahrte er diese Gesinnung nicht immer und ließ sich oft, felbst durch die abgeschmacktesten Märchen bethören, so daß unter ihm zahlreiche Vertreibungen von Juden vorfamen, beren unbewegliche Güter er ohne Bedenken einzog. Ja er selbst vertrieb die Juden aus Steiermark, Kärnten und Krain, wo fie neben dem unwahren Rindermorde auch der weit wahrscheinlichern Urkundenfälschung beschuls digt wurden und gewiß nicht unschuldig an ihrem Unglück waren Auch den Rürnbergern erlaubte er die Bertreibung ihrer Juden; freilich hatten sie dort schmählichen Wucher und Betrug getrieben und schlechtem Gefindel Herberge gegeben. Aehnliche Kata= ftrofen erlitten die Juden noch in vielen deutschen Städten, während fie ihnen in anderen entgehen konnten.

Contra

Eine benkwürdige Epoche bildete in der Geschichte der Juden die Eroberung Konstantinopels durch die Türken (1453) ober vielmehr sie brachte eine schon beiläufig hundert Jahre vorher begonnene Tatsache zur allgemeinen Kenntniß, nämlich diejenige, daß die Juden von Seite der Türken weit mehr Duldung und Rechte genossen als damals unter den Christen, daher sie deun auch das Unternehmen ber Türken gegen Europa ebenso sehr begünstigten wie fiebenhundert Jahre früher das ber Araber in Spanien. den sie diesmal auf der Seite der Barbarei wie bei dem frühern Anlasse auf der Seite einer höhern Gesittung. Freilich waren sie indessen selbst beinahe Barbaren geworden, nachdem die wissenschaft= liche und bichterische Thätigkeit unter ihnen aufgehört hatte. Sultan Mohammed II. gewährte nach ber Einnahme der Sauptstadt des ge= fturgten byzantinischen Reiches ben Juden freie Riederlaffung und Religionsübung. Seinen judischen Leibarzt Sakim Sakob ernannte er zu seinem Finanzminister und stellte einen Oberrabbiner über fämmtliche Judengemeinden seines Reiches auf, welche Burbe dem Mose Kapsali verliehen wurde. Derselbe erhielt seinen Platz im Divan nach dem Mufti und dem Ober-Ulema und vor dem griechisch-driftlichen Patriarchen! Er war auch Ober-Steuereinnehmer der Judengemeinden des Reiches und bestätigte sämmtliche Rabbinen. Gegen die Karäer benahm er sich unduldsam und verbot, sie mit dem Talmub bekannt zu machen, weil sie ihn verwerfen; als ob sie so für benfelben hätten gewonnen werben können! Biele Juden zogen aus Ländern, wo sie bedrückt wurden, nach der Türkei, die als ihr Eldorado galt, und es wurde von Sjaak Zarfati an die Juden in Deutschland und Ungarn in biesem Sinn ein Aufruf erlassen, ber ihre Leiden in diesen Ländern und ihre Freiheit in der Türkei leben= dig und wißig schilderte.

Auch in Palästina, wo seit dem Ende der Areuzzüge wieder viele Juden niedergelassen waren und sich heimisch fühlten, auch Ackerbau und Viehzucht trieben, wanderten aufs Neue Kinder des alten Vaterlandes ein und auf dem Berge Zion in Jerusalem wurde eine Synagoge gebaut. Ihre dortigen Nachbarn, die Franziskaner, ershoben darüber Beschwerde bei dem Papste, welcher sofort in einer Bulle den christlichen Schiffseigentümern untersagte, Juden nach dem "heiligen Lande" mitzunehmen. Auch der Doge von Benedig äffte diesen wahnsinnigen Besehl nach, obschon ja in Folge dessen Europa

Dir ihm fo fehr verhaßten Juden behalten mußte!

Mit der Zeit griff unter den Juden in der Türkei, in Folge der ihnen blühenden Freiheit, auch wissenschaftliches Wirken wieder Platz, das sich namentlich an Ibn Esra (oben S. 270) anlehnte. Ebenso wurde dort vielfach Duldung und Verständigung zwischen Rabbaniten

und Karäern geübt, welchem Bestreben aber Mose Kapsali fortwährend entgegentrat, bis die Undulbfamkeit biefes duftern Asketen, ber stets auf harter Erbe schlief und bie Leidenschaftlichkeit feiner Gegner, die ihn schwerer Kitualverletzungen beschuldigten, und, wenn auch umfonst, zu stürzen versuchten, unter den Juden der Türkei einen heftigen Parteitrieg hervorriefen. Auch die Eifersucht zwischen ben aus verschiedenen Ländern und zu verschiedenen Zeiten in Ferufalem eingewanderten Juden zerriß deren Einheit. Die älteren Ein= wanderer suchten alle Lasten ben jüngeren aufzulaben, so daß biese wieber auszogen und Jene in solcher Bedürftigfeit guruckließen, baß sie Hospitäler, Synagogen-Gegenstände und sogar die Tora-Rollen verkaufen niußten. Biele Juden wurden Mohammedaner, bauten bei ber Synagoge eine eigene Moschee und zerstörten schließlich (um 1474) die Synagoge, die ihnen im Wege stand! Zum Bau einer neuen sammelten bie alten Einwanderer in ber ganzen Welt Gelt, wovon aber ihre Vorsteher die Hälfte für sich behielten, wie sie auch die Hinterlaffenschaften der in Jerusalem gestorbenen Bilger einzogen und mit dem Pascha teilten! So trieben es die Juden an dem Orte, nach bem sich ihre Nation so heiß sehnte! Später wurden die Berhältnisse besser; die judische Bevölkerung von Jerusalem wuchs zwischen 1488 und 1521 von 70 auf 1500 Familien. Bur Besserung trug namentlich der aus Italien eingewanderte Prediger Obadja di Ber= tinoro bei, welcher bei feiner Ankunft die Juden Jerusalems "ohne Ausnahme roh, menschenfeindlich und gewinnsüchtig" gefunden hatte. Er errang eine geachtete Stellung im Lande; er, ein Jude, gelangte bazu, in der alten heimat ber Juden ähnlich einem Fürsten ober Oberbeamten zu walten und Verbesserungen einzuführen, welche Stadt und Land aus dem Schmutze und der Robbeit zu höherer Gesittung führten. Aehnlich wirkten eingewanderte Rabbinen in anderen Städten bes "heiligen Landes," so auch in bessen Umgebung, in Damask u. a. Orten.

Die Türkei war namentlich für die aus Spanien und Portugal vertriebenen Juden ein gesuchtes und auch glückliches Afpl. Die Türken, welche mit ihrer Barbarei die eben zur Blüte emporsteigende Civilisation der Christenheit zu zertrümmern suchten, machten wenigsstens das Sine, was die Christen verbrochen, die ungerechte Härte gegen die Juden, gut. Sultan Bajesid II. befahl seinen Beamten, die Juden überall aufzunehmen und gut zu behandeln und bedrohte die Zuwiderhandelnden mit dem Tode. Auch Mose Kapsali reiste unermüdlich im Reiche umher, den unglücklichen Verbannten Heimsstätten zu schaffen. Es fanden drei dis vierhunderttausend derselben in der Türkei Aufnahme und auch Rechtsgleichheit mit den Eingesborenen und bildeten den die dahin im Lande sehlenden Bürgers und

handwerkerstand, wie auch ihre Aerzte eine geachtete Stellung erstangen. Mit Vorliebe bediente man sich der weitgereisten Juden auch als Dolmetscher. In Konstantinopel wuchs die jüdische Gesmeinde auf 30,000 Seelen an und hatte 24 Shuagogen nach der Herfunst ihrer Mitglieder (z. B. beutsche, apulische, kastilische, grieschische Gemeindegruppen). Es brachen jedoch bald Parteiungen in der Gemeinde aus zwischen Uebersrommen, welche jeden Verkehr mit den Karäern verpönten und sogar Jene mit dem Banne belegten, welche Karäern irgend welchen Unterricht erteilten, und den Freisinmigeren, welche diese Engherzigseit verwarsen. Die zweitgrößte Indengemeinde im türkischen Keiche war Saloniki, wo sogar die Indengemeinde im türkischen Weiche war Saloniki, wo sogar die Indengemeinde Werbannten das meiste Gewicht ausübten, so daß Spanisch die herrsschende Sprache dort wurde.

Viele Juden suchten auch' in Nordafrika Zuflucht. Am schlimm= sten erging es ihnen im jetigen Algerien, in Alger, Dran, Bugia, wo sie von den Berbern mit Schüffen empfangen wurden. besseres Los wartete berer, die sich nach Fez wandten, wo sie vor Hunger, Best und der Härte der Bewohner zu Grunde gingen. Uebrigens besaßen diese Länder bereits von früher her eine starke jüdische Bevölkerung. In Marokko bekleideten Juden Stellen am Sofe. In Reg betrieben die fünftausend judischen Familien die meisten Sandwerke und ein Jude Samuel Alvalensi hatte ein Führeramt bei ben Eingeborenen inne und erfocht mit feinen Glaubensgenoffen einen Sieg über eine Gegenpartei. Desto unbegreiflicher ift es, daß die vertriebenen spanischen Juben nicht beffere Aufnahme fanden. Kardinal Ximenes Oran und Bugia eroberte, soll ihn ein Jude dabei als Spion unterstütt haben. Natürlich wurden die in diesen Städten niedergelaffenen Juben zersprengt. Sehr viel trugen bie Juden zur Eroberung Aegyptens burch die Türken bei und Abra= ham de Castro wurde dort Münzpächter des Sultans. Das Ober= rabbinat in Aegypten wurde aufgehoben und ben Gemeinden ihre Selbständigkeit zurückgegeben. Der türkische Bascha Achmed Schaitan, welcher sich unabhängig zu machen suchte, wurde daran von den Juden verhindert, indem Abraham de Castro, den er für sich zu ge= winnen suchte, ihn dem Sultan in Konstantinopel verriet, worauf er seine Wut an ben Juden in Kairo ausließ und sie burch bie Mame= Inken ausplündern ließ. Der tragische Tod des Rebellen rettete die Muben vor weiteren Drangfalen.

## 3. Meffianifch-kabbaliftifche Schwärmereien.

Keine der zahlreichen gegen die Juden verübten Gewalttaten hat in die Schicksale dieses Volkes so tief eingegriffen und dasselbe auf

die Dauer so tief niedergedrückt wie die Bertreibung seiner Angehörigen aus Spanien und Portugal. Die spanischen ober wie sie sich selbst nannten, die sefardischen Juden bildeten gewissermaßen den Adel unter ihren Volks- und Glaubensgenossen; mehrere der zu ihnen gehörenden Familien leiteten ihren Stammbaum vom König David ab. Unter ihnen konzentrirte sich Alles ober beinahe Alles, was das Judentum seit seiner Berdrängung aus Palästina an höheren idealen Bestrebungen umfaßte, und auch der sittliche Wert der besseren Familien unter ben spanischen Juden stand über dem Durch= schnitte des über die bekannte Erde zerstreuten Bolkes. Nun aber waren diese besten der Juden mit einem Male Verbannte und Bettler geworden und wurden über verschiedene Länder zerstreut; wo jollten da künftig die Juden ihren sittlichen Halt und ihre geistige Blüte Ungeachtet all ihres Elendes verzweifelten aber die sefardischen Inden nicht an ihrer Zukunft und fühlten sich stetsfort in ihrer Würde, aus ihrem Adoptiv-Baterlande den Stolz bes Spaniers mitnehmend. Noch immer waren sie die gebildetsten und würdevollsten Juden, durch sie wurden in allen Ländern, wo Juden lebten, spanische ober portugiesische Judenkolonien gegründet, in Afrika, in der Türkei, in Italien, in den Niederlanden; fie sonderten fich im Bewußtsein ihrer Würde von den übrigen Juden ab, verachteten biese und beherrschten fie, wo die Umstände dazu führten. Sie sprachen überdies die schöne Sprache des Landes, aus dem sie vertrieben waren, rein, während die Juden anderer Länder die Sprache berselben mit einem eigentumlichen ("jüdelnden") Accent redeten oder sich allerlei Mischsprachen aneigneten, in denen auch das Sebräische ein Element bildete. Ebenso zeichneten fie fich durch Reinlichkeit, durch Geschmad in der Rleidung und in ben Wohnungen, sowie in ber Ausschmudung ber Synagogen aus. So mußten sie allerdings die Tonangeber im Judentum werben, dessen Verfall eintrat, als sich die Borzüge seiner spanischen Söhne verloren.

Daß durch die Vertreibung der Juden aus verschiedenen Ländern in den bedeutendsten Städten aller Weltgegenden Juden versschiedener Zunge und abweichender Gewohnheiten und Anschauungen zusammengewürfelt wurden, verursachte in der jüdischen Welt eine steigende Zersplitterung. Die jüdischen Bewohner der Städte sondersten sich in griechische, italienische, spanische, portugiesische, deutsche u. a. Synagogen-Gemeinden ab, ja sogar noch spezieller in kastilische und aragonische, kalabresische und apulische u. s. w. Es verschwand aller Gemeingeist unter den Juden, die verschiedenen Gemeinden einer Stadt standen sich wie Fremde gegenüber und diesenigen verschiedener Städte, selbst eines Landes, verloren alle Fühlung miteinander. Auch blieben sie im alten Schlendrian versunken, kümmerten sich weder

um Wissenschaft noch Dichtung, richteten all ihr Augenmerk auf den Talmud und die Cerimonien. Die Filosofie wurde geschmäht, ja sogar ihr die Schuld am Unglud ber Juden beigemessen. Gine fehr vereinzelte Stellung nahm der bereits (S. 308) genannte Leon Medigo Abrabanel ein, welcher mit den besten Köpfen des dristlichen Ita= liens in Pflege der Wissenschaften wetteiferte und in seinen "Ge= sprächen von der Liebe" (Dialoghi d'amore), einer Art filosofischen Romans, über den jüdischen Gesichtskreis weit hinaus griff, daher das Buch, welches mehrere Auflagen und Uebersetzungen erlebte. Chriften mehr Beifall fand als bei Juden. Lettere fanden noch immer, ja immer mehr und in immer weiteren Kreisen den meisten Geschmack an der Rabbala, deren Unhänger sogar den Talmud ver= ächtlich ansahen und in ihrem Quark bas ganze Gefetz und alle Beis= heit enthalten wähnten. Gine mustische Richtung machte sich bemaufolge immer breiter und zwar vorzüglich mit Beziehung auf das Erscheinen bes Messias und die Berechnung ber Zeit seiner Ankunft und seines Reiches. Schon Isaak Abrabanel hatte diesem lettern Wahn Vorschub geleistet, allerdings in der gutgemeinten Absicht, die Gemüter seiner wegen ihrer Leiden an der Zukunft des Judentums verzweifelnden Zeitgenoffen zu erheben und zu tröften. Er profezeite das Erscheinen des Messias auf das Jahr 1503, und die Vollendung seines Werkes auf 1531! Dies benutend, trat ein beutscher Jude Ascher Lämmlin 1502 in Istrien als Borläufer bes Messias auf und predigte Buße; er kam aber bald um das Leben, worauf viele Juden enttäuscht gum Chriftentum übertraten. Abrabanel schwieg beschämt; Andere aber hofften frisch weiter auf den Messias.

Die Marranos in Spanien und Portugal, welche noch immer heimliche Juden und fortwährend Opfer der wütend fortbrennenden Inquisition waren, gaben bem Glaubensgericht in Sevilla aus Verzweiflung alte Chriften als heimliche Juden an und es gelang ihnen, diefelben ins Berberben zu stürzen, was aber bem Großinquisitor, Erzbischof Deza und seinen Kreaturen ihre Stellen kostete. Der Kardinal Xi= menes fam an seine Stelle und verfuhr vorsichtiger, ohne barum bie jüdischen und mohammedanischen Neuchristen, Marranos und Moriscos besonders zu schonen. Ja er verbot seinem Bögling Raiser Rarl V. bie Dulbung der Juden und das Gewährenlassen ber Marranos. Unter seinen Nachfolgern aber wurde es wieder schlimmer; benn nun traten ben Juden und Mauren die driftlichen "Reger" als britte Gruppe von Opfern der Autos de fé zur Seite. Etwas besser war die Lage der Marranos in Portugal, wo ihnen (f. oben S. 298) der König Manvel zwanzig Jahre Frist zur Erfenntniß ihres "Frrtums" bewilligt hatte. Sie durften hebräisch lesen, hatten in Lissabon ihre Synagoge und konnten auswandern wenn sie Lust hatten, - boch wurde bies später beschränkt. Dagegen waren sie, teils des Glaubens und ber Raffe, teils ihrer mit ben Chriften wetteifernden Betriebsamkeit und ihres Wuchers, besonders Kornwuchers wegen dem christlichen Bolke äußerst verhaßt, vor Allen aber der Obersteuervächter Robrigo Mascarenhas. Die Dominikaner brangen raftlos barauf, die Marranos, wenn sie judische Gebräuche befolgten, zur Rechenschaft zu Als die Bischöfe ihnen nicht willfahrten, predigten sie gegen bie Neuchriften und ließen Bunber geschehen, um bas Bolt aufzu-Ein Marrano, der sich über ein folches Wunder in einer Rirche geringschätzig äußerte, wurde (1506) vom Böbel tobtgeschlagen. worauf ein Volksauflauf entstand und bie Monche mit dem Kreuze zum Jubenmorde hetzten. Mehrere Tage hindurch wurden die Marranos von Lissabon erschlagen und verbrannt. Mascarenhas lebendig zerriffen, Frauen und Jungfrauen geschändet. Selbst alte Chriften traf bei diesem Anlasse die Privatrache; es sollen zwischen zwei- und viertausend Menschen umgekommen sein. Der entrüstete König ließ mehrere ergriffene Mörder hinrichten und fogar zwei Mönche verbrennen. Später wurde er durch den fortgesetzten Volkshaß, der sich gegen ihn wandte, gezwungen. Beschränfungen ber Marranos zuzu-Seinem Sohn und Nachfolger Joao III., einem Pfaffen= knechte, wurde das Zusammengehen mit den Fanatikern leichter, und als er auf ergangene Klage 1524 eine Untersuchung anstellte, welche ergab, daß die Marranos fortfuhren, christliche Gebräuche zu ver= nachläffigen und judische zu befolgen, auch ein getaufter Jude Benrique Nunes, als eifriger Kömling Firme-Fé genannt, ihm als Spion bienend, jene Beobachtungen bestätigte, entschloß er sich gur Einführung ber Inquisition gegen die Marranos in Portugal und fandte Nunes nach Spanien, um sich bas Muster zu berselben zu ver-Der Spion wurde aber nahe der Grenze von zwei marranischen Schein-Mönchen aus Rache ermorbet. Sie wurden (1525) nach Abhauen der Sände zum Richtplate geschleift und gehängt. Merkwürdiger Weise verfolgte nun aber der schwachfinnige König die Sache nicht weiter, erließ auch keine Beschränkungen gegen die Marranos und errichtete feine Inquisition. Woher rührte diese Umstim= mung? Die Antwort liegt wol in folgender Begebenheit:

David, ein orientalischer Jube, als angeblicher Abkönmling des Stammes Ruben Könben i genannt, gab sich bei den Musulmannen für einen Nachkommen Mohammeds und bei den Juden für den Sohn eines jüdischen Königs in Arabien aus und trat 1522 von der arabischen Landschaft Chaibar (oben S. 211) aus seine Rundzeise durch die von Inden bewohnte Welt an. Er durchwanderte Nubien, Aegypten, Palästina und kam dann nach Lenedig, wo man, der damaligen neuen Entdeckungen von Ländern und Meeren wegen

auf ihn aufmerksam wurde. Er war schwarz und zwerghaft, sprach nur ein verdorbenes Hebräisch, wollte vom Talmud nichts wissen, während er ber Kabbala anhing, und behauptete, die Türken aus bem heiligen Lande vertreiben zu wollen, wenn er Waffen und Mann= schaft bazu erhalte. In Rom wurde er vom Papste Clemens VII. empfangen, welcher sowol ben Kaiser als die Reformation fürchtete und baher Bundesgenossen annahm wo er sie fand. Dies wob einen Nimbus um ihn, den auch Benvenida Abrabanela (oben S. 308) unterstützte und mit einer Fahne beschenkte, so daß ihn der König von Portugal in sein Land einlud. David Reubeni erschien 1525 mit feiner Fahne bei Joao III. und wurde mit großer Auszeichnung be-Dies bewirkte, daß die portugiesischen Marranos David für den Messias hielten und ihn als ihren König ehrten, ebenso bie spanischen, welche auf Erlösung aus ihrer Inquisitionshölle hofften und unter welchen damals mehrere Männer und Frauen als Profeten auftraten und regelmäßig hingerichtet wurden. Davids schwär= merischester Verehrer wurde ber Renchrift Diogo Pires, geboren 1501, bamals Schreiber an einem Gerichtshofe, ein verzückter Bifio-Von David kalt behandelt, beschnitt er sich selbst, nannte sich Salomo Molcho und floh aus Furcht vor der Strafe für seinen Abfall vom Christentum nach ber Türkei. Als Sendbote Davids reisend, hatte ber schöne Jüngling Glück in Bekehrungen zu seinem Messias Er benutte die Erstürmung Roms (1527) zur und zur Kabbala. Berkündigung des messianisches Reiches. Die Juden wurden so aufgeregt, daß portugiesische Marranos es wagten, in ber spanischen Grenzstadt Badajog Opfer ber Inquisition zu befreien. In Folge biefes Borfalles wurde von Spanien aus bem König bie Solle fo heiß gemacht, daß er den David Rubeni, dem er bereits acht Schiffe und viertausend Gewehre versprochen, plötlich aus bem Lande verwies und bald darauf sich entschloß, in seinem Reiche die Inquisition gegen die Marranos einzuführen Noch ehe dies geschehen war, ließ ber fanatische Bischof von Ceuta in Olivenca eigenmächtig fünf Marranos verbrennen (um 1530), worüber das verdummte Bolf jubelte und Stiergefechte feierte. Die Bahn war gebrochen und Joao bat nun selbst ben Papst um Gewährung ber Inquisition für Portugal-Bergebens verwendeten sich die humanen Bischöfe von Algarve und Funchal, Coutinho und Pinheiro für das Gegenteil und führten an, baß der Papst selbst ben Marranos gestatte, das Judentum zu betennen. Indessen war Pires-Moldo in Italien angekommen und prebigte in ben Synagogen bes Kirchenstates ungestört; er kam nach Rom und lebte hier als Bettler verkleidet, weil nach einer Sage ber Messias dies tun sollte, wurde der Inquisition überliefert, aber vom Bapfte befreit und durfte auch in ben Synagogen Roms auftreten.

Hier kam er auch mit David Röubeni wieder zusammen, fiel aber von ihm ab und erklärte ihn für einen Abenteurer. Es fanden damals Ueberschwemmungen und Erdbeben statt, welche Molcho verkündet haben follte, und es erschien ein Komet, so daß man ihn als Profeten selbst im christlichen Rom verehrte, der Papst sich ihm noch mehr anschloß und in Folge seines Einflusses, dem anch der Großpönitentiar Rarbinal Lorenzo Pucci erlag, die Bewilligung der Inquisition für Portugal verweigerte. Wer am eifrigsten gegen Molcho arbeitete, das waren die Juden, die ihn sogar zu vergiften suchten und ihn bei der Inquisition anklagten. Es wurden Briefe von ihm beigebracht, welche bas Christentum angriffen, und nun sperrte sich Clemens nicht länger dagegen, daß Molcho verurteilt wurde; im Geheimen aber rettete er ihn, es wurde ein Unbekannter statt seiner verbrannt und Molcho konnte fliehen. Nachdem er ferne und Bucci gestorben war, erlag endlich Clemens dem Drängen aus Portugal und bewilligte bie In-Run wurde auch dort tapfer gebrannt und den unglückauisition. lichen Marranos die Auswanderung verboten, damit sie dem Feuertode nicht entgingen. Manche, die sich flüchten konnten, gingen in der Fremde elend zu Grunde. Nach Rom Entkommene klagten bei bem Bapste über das Treiben der Inquisition und Dieser zeigte sich ge-Inzwischen verfügten sich Roubeni und neigt Abhilfe zu schaffen. Molcho, die sich wieder vereint hatten, nach Regensburg zu Kaiser Karl V., um für die verfolgten Marranos ein gutes Wort einzulegen, wurden aber (1532) eingekerkert und der Raifer nahm sie in Fesseln nach Mantna mit, wo er ein Ketzergericht aufstellen ließ, das den Molcho zum Scheiterhaufen verurteilte Unter dem Lärm und Bomp vom Raiser gefeierter Feste wurde der Unglückliche, dem im Falle der Bekehrung Freisprechung zugesagt wurde, ber bie Gnade aber stolz von sich wies, verbrannt. So ging es dem ehrlichen Schwärmer; der abgefeimte Schwindler aber, der schwarze Reubeni, wurde nach Spanien gebracht, der Inquisition übergeben, die ihn nicht verbrennen konnte, weil er nicht getauft war, und soll nach mehreren Jahren im Rerter durch Gift aus bem Wege geräumt worden sein. Un Molcho's Leben und Tod aber wurden, nachdem der Schwarze bereits vergessen war, Sagen und Wunder geknüpft und mehrere Jünger seiner Lehre sehnten sich entweder nach seinem Martyrertobe ober setzen seine Pre= bigt vom herannahenden Messiasreiche fort. Der Papst, damals sonberbarer Weise duldsamer als der Kaiser, war durch den Tod seines Günftlings nicht erbaut und schwankte daber lange zwischen Aufhebung und Bestätigung der Anguisition in Portugal, für welche beiden Entschlüsse ihn Freunde und Feinde Molcho's und der Marranos zu bearbeiten suchten, wobei ein Marrano, Duarte de Baz, dem der Ronig von Portugal bas größte Vertrauen schenkte und ber in Rom

scheinbar für Diesen, in Wirklichkeit aber für die Marranos wirkte, das Meiste zu Stande brachte. Noch im Jahre der Berbrennung Molcho's stellte Clemens bas Verfahren ber Inquisition in Portugal ein und im nächsten Jahre hob er es auf, indem, wie er ausführte, die Marranos nicht als Christen zu betrachten und daher auch nicht als Reger zu behandeln feien. Er verfügte bann ihre Freilasfung und Berweisung vor sein eigenes Gericht, fand aber noch für gut, die Lüge beizufügen, er habe bies aus eigenem Antrieb verfügt, während man überall wußte, daß die Kurie von den Marranos reichlich be= stochen war. Der portugiesische Sof setzte alle Sebel in Bewegung, dieses Breve rückgängig zu machen und ordnete einen Gesandten nach Rom ab, ber die Sache des Scheiterhaufens energisch betreiben mußte. Ein anderer Kardinal Bucci, Antonio, war als nunmehriger Groß= ponitentiar dabei der eifrigste Anwalt der Inquisition. Clemens blieb jedoch bis zu feinem Tode (1534) feinem Standpunkte getreu. auch sein Nachfolger Paul III. aus dem Hause Farnese war Juden günstig; er ordnete eine neue Untersuchung der Sache an, hob dann durch eine Bulle 1535 die Inquisition in Portugal auf und bewirkte die Freilassung der gefangenen Marranos. Aus Rache wurde durch Werkzeuge des portugiesischen Hofes ein Mordanfall auf Duarte de Paz verübt. Run versuchte es bieser Hof, seinen Zweck durch den mächtigen Kaiser Karl zu erreichen. Derselbe hatte eben (1536) sei= nen Sieg über Tunis erfochten und die dortigen Juden teils nieder= machen lassen, teils mit nach Europa geschleppt. Als Triumfator konnte er vom Bapst Erfüllung eines Wunsches verlangen und wählte dazu die Wiedereinführung der Inquisition in Portugal. zugleich die Geltmittel der Marranus ausgegangen waren, wurde von dem innerlich widerstrebenden Papste 1536 des Kaisers und Portugals Wunsch erfüllt und das Glaubensgericht wieder hergestellt. Es wurde nur Milbe zur Bedingung gemacht, aber natürlich nicht ausgeübt; vielmehr suchten die Glaubenswüteriche in Portugal noch jene in Spanien zu übertreffen. Es folgten neue Beschwerden der Mar= ranos in Rom und bewirkten, daß der Papst durch seinen Nuntius in Portugal die Inquisition überwachen und ihre Opfer möglichst schützen ließ. Nun beschwerte sich der König hinwieder über Begün= stigung der Reper durch Roms Organe. Die Sache nahm aber eine für die Marranos schlimme Wendung, als 1539 an der Kathedrale in Lissabon ein das Christentum in jüdischem Sinne arg beschimpfender Anschlag gefunden und der Marrano Emanuel da Costa als Ver= fasser entdeckt und nach Abhauen der Hände verbrannt wurde. Inquisition nahm an Schärfe zu und ber portugiesische Hof überbot in Rom die Bestechungen der Marranos, die wieder aufgenommen waren. Tropdem hielt Baul III. den Standpunkt der Milde fest und

erließ eine neue Bulle zu Gunsten der Marranos, die aber in Portugal einfach nicht beachtet wurde. Der fanatische Infant Benrique, Bruder des Königs, wirkte, obwol vom Papste nicht anerkannt, als Großinquisitor mit der grimmigsten Brandwut. Hof und Rurie fampften hartnäckig fort und beschuldigten sich gegenseitig (und mit Grund) ber Bestechlichkeit; es war ein emporendes Schauspiel, wie Sohne bes Christentums, das die Religion der Liebe sein sollte, dem Bater ihrer Kirche Mangel an Mordlust vorwarfen und wie durch schnödes Gold bie Ginen ihn zur Erfüllung feiner Pflicht, die Anderen gur Berletzung der Gebote seines Glaubens zu bewegen suchten. Freilich trieben auch die Marranos einen Fanatismus für das Judentum, der sich mit der Lage unglücklicher Opfer wenig vertrug. Ein zelotischer Arzt ging in Lissabon bei allen Marranenfamilien herum und beschnitt deren Kinder: ebenso ließen es die Marranos an Proselytenmacherei bei aeborenen Christen und an Beschimpfungen des Christentums nicht feh-Ien und trugen so in überflüssiger Weise viel zu ihrem eigenen Un= glück bei. Doch wurde von beiden Seiten so viel gelogen, daß jest schwer die Wahrheit der Tatsachen zu erkennen ist. Papit Paul III. war wie ein schwankendes Rohr. Auf der einen Seite stand er unter dem Einflusse der Marranos und ihres Geltes, auf der andern unter fanatisch-katholischer Einwirkung; er war es, ber ben Jesuitenorben bestätigte und in Rom die Inquisition gegen driftliche Reper ein= Der Verfolger der Letteren konnte nicht wol der Beschützer ber jüdischen Scheinchriften sein, und als er vollends mit dem Raiser zerfiel, der mit den Protestanten über eine Bereinigung beider Religionsparteien zu unterhandeln begann, ergriff Paul III. seinerseits die Gegenmaßregel, mit dem Sofe von Portugal sich zu verständigen. Beide Teile machten sich Zugeständnisse. Die in den Kerkern befind= lichen Marranos wurden (1548), 1800 an der Bahl, entlassen und mußten das Judentum feierlich abschwören. Wurden fie rückfällig, so sollten sie einfach als Keper wie andere solche behandelt werden. Der Unterschied war freilich ein geringer und in Portugal wie Spanien ging die entsetzliche Arbeit der Inquisition weiter ihren Gang. Doch ist es merkwürdig, daß die Päpste, selbst die keperfeindlichsten, noch lange eine milde Behandlung der portugiesischen Marranos befürworteten.

So oft es indessen spanischen und portugiesischen Marranos möglich war zu entkommen, slüchteten sie sich nach der Türkei, denn auch in Italien war seit der Einführung der Jesuiten und der römischen Inquisition für Inden keines Bleibens mehr. Daß den Letztern nun auch Palästina wieder offen stand, begünstigte den in der Luft liegenden Hang nach Messias-Fantasien. Namentlich war Safet in Galiläa, die größte jüdische Gemeinde des Landes, eine eigentliche

Schwärmerstadt, in welcher auch Molcho geweilt und Jünger zurückgelassen hatte. Da Maimuni den Gedanken ausgesprochen, dem Auftreten des Messias wurde die Ginsetzung eines allgemeinen Synedrions ber Juden vorangehen, so verlangte man in der Mitte des sechszehnten Jahrhunderts in judischen Kreisen allgemein nach Wiederherstellung ber priesterlichen und richterlichen Organisation, wie sie zur Zeit des Bestehens eines jüdischen States gewaltet hatte. Die damaligen Rab= binen versahen ihr Amt ohne Ermächtigung einer vorgesetzten religiösen Behörde und fanden daher vielen Widerspruch. Der in feiner Jugend aus Spanien geflohene Jakob Berab (1474—1541), nun in Safet lebend und großes Ansehen genießend, interesfirte sich beson= bers für die erwähnte Reform und wurde daher 1538 von einer Versammlung, welche die vom Talmud vorgeschriebenen Gigenschaften besaß, zum Oberrabbiner gewählt. Nach dem Talmud konnte er sich nun beliebige Mitglieder beigesellen und mit ihnen ein Synedrion konstituiren. Er konnte jedoch nicht anders, als auf die Gemeinde ber Hauptstadt Jerusalem Rücksicht nehmen und wählte den dortigen gelehrten Oberrabiner Levi ben Chabib, einen geflüchteten spanischen Marrano, zu seinem ersten Beisitzer. Dieser fand sich jedoch für Jes rusalem wie für sich selbst beleidigt, daß er sich und die Mutterstadt bes Judentums einem Auswärtigen und einem kleinern Orte unterordnen sollte, ebenso auch durch die schroffe Form, in welcher Berab vorgegangen war. Er protestirte daher gegen die angemaßte Bürbe des Lettern, obschon die große Mehrheit der Juden Jerusalems seinen Standpunkt nicht teilte. Natürlich konnte in dem wechselvollen Talmud jede Partei ihre Ansicht begründen. Berab rechtfertigte sein Unterfangen auf eine seltsame Weise: es fämen viele Marranos nach bem "heiligen Lande", welche burch ihr Scheinchriftentum große Sun= ben begangen; vergeben werden können diese nur durch eine Buße, zu welcher die gesetlich vorgeschriebenen 39 Beißelhiebe gehören, und diese können nur von einem gesehmäßig ordinirten Kollegium verhängt Berab mußte aber bei dem schwerwiegenden Widerspruche Jerusalems seinen Plan aufgeben und zugleich, ba die türkischen Behörden gegen ihn, den sie wol statsgefährlich fanden, einschreiten wollten, das Land verlassen. Vorher hatte er viel Talmudisten ordinirt, darunter einen schwärmerischen Jünger Molcho's, Josef Karo. Dies vermehrte nur den innern Krieg zwischen Safet und Jerusalem und unter den leidenschaftlichsten Schmähungen beider Gegner starb Berab. Karo nahm aber sein Werk auf. Als Kommentator des von Ascheri (oben S. 280) verfaßten Religionsgesethbuches und Verfasser eines eigenen neuen solchen hatte dieser Kabbalist und Bisionär einiges Ansehen; aber er brachte es nur zum ersten Rabbiner von Safet und seine hochfliegenden messianischen Plane gingen nicht in Erfüllung, wie überhaupt in der Judenheit diese Richtung sich überlebt hatte.

## 4. Reuchlin und Pfefferhorn.

Das Ende des fünfzehnten und der Anfang des sechszehnten Jahrhunderts sahen eine benkwürdige Bewegung durch die Geister der europäischen Menschheit zittern. Dieselbe hatte zwar schon in Italien zweihundert, in Deutschland hundert Jahre vorher ihren Anfang genommen, aber in der angegebenen Zeit erreichte sie ihren Söhe= punkt und erregte die allgemeinste Aufmerksamkeit. Es handelte sich darum, der Wiffenschaft, welche während des sogenannten Mittel= alters im Bereiche ber Chriftenheit die Magd bes Glaubens gewesen war, ihr Recht zu erkämpfen und ihr als Herrin ihres eigenen Hauses die gebührende Hulbigung angebeihen zu lassen. Das hervorragendste Mittel zur Erreichung dieses Zweckes war die wieder erwachte Kenntniß bes griechischen und romischen Altertums, biefer unvergeß= lichen Stufe menschlicher Kultur, welche die volle Unabhängigkeit der Entwickelung bes Geistes von allem Glauben an unirbische Dinge zum Ausdrucke gebracht hatte. In Italien beherrschten Die Schrifttumer ber zwei antiken Bolfer die neue Bewegung vollkommen; in Deutschland dagegen fam, was besonders bezeichnend für den Inhalt biefes Buches ift, noch das hebräische Schrifttum des Altertums hingu. Die humanistische, b. h. reine, durch kein Glaubenssinstem getrübte Humanität befördernde Bewegung stand in Deutschland in der innigften Berbindung mit dem Judentum und seiner Geschichte, namentlich mit der Geschichte seiner Verfolgungen. So verschieden an sich das Judentum und das Germanentum sind, indem jenes auf die Form den höchsten Wert legt, dieses aber ben Inhalt vor Allem sucht und prüft, — jenes das sittliche Verhalten nur nach dem Buchstaben des Gesetzes, dieses aber nach ber innern Stimme bes Beiftes mißt und wägt, — jenes selbstgenügsam sich in die Schranken eines Bolksstammes einengt, dieses weitherzig Berkehr und Berbindung mit anberen Bölfern auftrebt, jenes seine Aufgabe bereits erreicht zu haben, keiner Bervollkommnung mehr zu bedürfen glaubt, bieses von seinen Kehlern und Mängeln überzeugt ist und maßlos nach höheren Leistungen ringt, — so berühren sie sich doch beide in der Pflege des Familienlebens und in der Anhänglichkeit an religiöse Ueberzeugungen. her hat sich denn in Deutschland ein tieferes Interesse für das Alte Testament eingelebt, für welches die romanisch-feltischen Bolfer sich wenig oder nicht erwärmten. Indem die Deutschen im Alten Bunde die Berkündigung des Neuen suchten, wurden sie von der richtigen Annahme, daß das Judentum die Borbedingung des Christentums ift, zu einer fantasiereichen Kombination beider Religionen hingerissen,

welche in Wirklichkeit keinen Grund hat und auch von den Juden nicht anerkannt wird. Ja selbst indem die Deutschen die Juden länger und grimmiger verfolgten als andere Bölker, lag dies nicht nur in der sittlichen Entrüstung über Bucher und Habsucht der eingewandersten Fremdlinge, sondern vielleicht noch mehr in der Erbitterung darsüber begründet, daß die Juden die Erfüllung, oder, weltlich zu sprechen, die Weiterentwickelung, die kosmopolitische Ausgestaltung ihres Glaubens nicht begreisen und sich ihr nicht auschließen wollten, daß sie hartnäckig in der Einschränkung des religiösen Gebietes auf ihr bessonderes Volkstum verharrten und demnach gegen das Jdeal allgemein menschlichen Fortschreitens zur Vervollkommnung sich ablehnend vershielten.

Die Einreihung der Erforschung hebräischen Schrifttums und Altertums in den Kreis der Wiffenszweige, der die Menschheit auf eine höhere Stufe geistigen Lebens und fruchtbringender Einsicht heben sollte, ist vorzüglich einem Manne zu verdanken, der in der angegebenen Zeit die gelehrte Bunft Deutschlands schmückte; wir meinen ben im Sahre 1440 zu Pforzheim geborenen Johannes Reuchlin, ber sich nach der in den humanistischen Kreisen herrschenden Sitte gräcifirend Kapnion nannte. Als Begleiter eines jungen badischen Markgrafensohnes nach Paris gekommen, wurde er mit den Streitigteiten der scholaftischen Filosofen bekannt und von Johann Wessel zum Studium der Rlassifer und der Bibel geführt. An der erst 1460 von dem Bapste Bius II. (Viccolomini) in Erinnerung an seinen Aufenthalt während des dortigen Konzils zu Basel gegründeten Universität hörte er den Griechen Andronikos Kontoblakas, ver= faßte auf Anregung des gelehrten dortigen Buchdruckers Johann Amerbach sein latinisches Wörterbuch, das an der Grenzscheide der beiben Jahrhunderte 23 Auflagen erlebte, und hielt Vorlesungen über die griechische Sprache, was die Mönche, welche darin Gefahr für das römische System witterten, so in Harnisch brachte, daß sie den Neuerer rastlos besehdeten. Er sette baher seinen Stab weiter und ließ sich, nach Wanderungen durch Frankreich, an der 1447 gegründeten Uni= versität Tübingen nieder, von deren Landesherrn, dem Grafen Eber= hard im Bart von Würtemberg, er in hohem Maße geehrt und nach Rom mitgenommen wurde, wo seine Latinität die Nardinäle in Erstannen setzte. Auf der Heimreise wurde er auch durch Pico von Mi= randola mit einer sonderbaren Hinneigung zur hebräischen Geheimlehre (Kabbala) angesteckt, die nur das Gute hatte, ihn näher mit der hebräischen Sprache bekannt zu machen. Während er seinem Landesherrn politische Dienste leistete, beurkundete er seine neue mystische Richtung durch das Buch "vom wundertätigen Worte", worin ein Grieche, ein Jude und er selbst sich über die Geheimnisse bes Seins unterreden und die Namen Gottes und Jesu mystisch zu deuten suchen. Des wackern Seberhard Tod und seines Nachfolgers Abneigung gegen Reuchlin trieben Diesen nach Heidelberg, wo er des Aurfürsten Gunft genoß, — so lange es ihm gut ging. Die scholastischen Mönche aber, welche die dortige Universität beherrschten, verwehrten ihm den Unterricht im Hebräischen und seinem Bruder jenen im Griechischen. Seine Tätigkeit war vielseitig; er bekleidete zeitweise das Amt eines schwäbischen Bundesrichters, schried über Rechtswissensichaft und Geschichte, dichtete sogar, kehrte aber immer wieder mit Borliebe zu seinem Lieblingsstudium, der hebräischen Sprache und Geheimlehre zurück. Trop der Verirrung, welche im zweiten Punkte liegt, ist er durch die mit dem ersten verbundene Proklamation freier Bibelforschung ein Pionier der Reformation geworden, und wider seine Absicht geriet der sonst so kreichen Mann hierdurch in einen Streit,

bessen Lärm jenen der Kirchentrennung voraus verfündete.

Dieser Streit nahm seinen Anfang in Röln, einer burch Dominifaner im Beifte ber Juquisition und ber Beiftestnechtung geleiteten Die Gewissen ihrer Bewohner knebelte zu jener Zeit als Inquisitionsrichter ober "Regermeister" Jatob van Soogstraaten, ein nordischer Torquemada; ihm standen besonders Arnold aus Tongern und Ortuin de Graes (Ortuinus Gratius) aus Deventer Letterer vertrat in dem fanatischen und ketzerfeindlichen aur Seite. Aleeblatt als Spezialität den Judenhaß, dem er in mehreren Betsschriften Luft machte und dabei wie fast Alle seines Gelichters von getauften Juden eifrig unterstützt wurde. Unter diesen spielte zuerst Biktor von Karben die Hauptrolle, der sich erst im fünfzigsten Jahre hatte taufen lassen. Er mußte, um seine Rechtgläubigkeit zu beweisen, vor bem Erzbischof Hermann von Köln ein Glaubensgespräch mit Rabbinern halten, benen gegenüber er das Judentum der äraften Lästerung alles Christlichen beschuldigte und bewirkte dann die Vertreibung aller Juden aus dem Kurfürstentum Köln. Nach seinen Angaben, die wol nicht sehr gewissenhaft waren, schrieb Ortuin de Graes das Buch "vom Leben und von den Sitten der Juden" (1504). Merkwürdiger Weise warf er darin den Juden nichts Schlimmeres vor, als daß sie nicht von ihrem Glauben laffen wollten, von erdichteten Vorwürfen, 3. B. daß sie die Abgefallenen töben, natürlich abgesehen. Ein zweiter und bekannter gewordener jüdischer Proselht, deffen sich Ortuin bediente, war Josef Pfefferkorn, aus Mähren gebürtig, seines Zeichens ein Fleischer, ein Mensch ohne alle Bildung und zugleich ohne sittlichen Halt. Wegen eines Diebstahls mit Einbruch gerichtlich bestraft, ließ er sich um 1505 taufen, was nach damaliger Praxis der herunter= gekommenen und verwahrlosten Kirche feine Schwierigkeit hatte, und nahm ben Vornamen Johannes an. Unter seinem Namen erschien

eine ganze Reihe von Schriften Ortuins oder anderer Mönche, und zwar meist zugleich lateinisch und beutsch. Die erste war der "Spiegel zur Ermahnung", welcher in Folge einer flugen Berechnung fich aller Schmähungen auf Juden und Judentum enthielt, die Juden sogar gegen ungerechte Unklagen und Verleumdungen, 3. B. wegen Kindermordes verteidigte und sich blos über ihre nichtigen Messias=Erwar= tungen aufhielt. Daran wurde ber Borschlag gefnüpft, den Juben den Wucher zu verbieten, sie zum Kirchenbesuch anzuhalten und den Talmud zu beseitigen, damit sie Jesus als den Messias erkennen In einer weitern unter Pfefferforns Aushängeschilb veröffentlichten Schrift, "die Judenbeichte" (1508), rudte der Verfasser ichon mehr mit der Sprache beraus, machte die Gebräuche der Juden lächerlich, warnte die Christen vor dem Umgange mit denselben und mahnte die Fürsten, sie zu verjagen. Auffallend ift, daß in dieser Schrift auch Pfeffertorns Genoffen, Die getauften Juden, angegriffen und ihnen insgesammt Ruckfall in das Judentum vorgeworfen wurde. Die folgende Schrift Pfefferkorns, über das Osterfest (1509), be= schuldigte die Juden bereits, die Christen nicht nur zu betrügen, son= dern auch zu töden und erklärte es als Christenpflicht, die "räudigen Hunde" zu verjagen, und zwar wenn die Fürsten es nicht tun, durch Die humanität hatte indessen bereits solche Fort= Bolksaufstand. schritte gemacht, daß diese Aufforderung nichts mehr wirkte. Pfeffer= forn geriet vielmehr bei allen anständigen und gebildeten Leuten in Migachtung. Er glaubte vielleicht sich aus derselben zu ziehen, in= dem er in der Schrift "Judenfeind" sich als von den Juden mit dem Tode bedroht darstellte, über den Bucher der Juden und die Quacksalberei der jüdischen Aerzte klagte und vorschlug, die Inden zu allen unreinen Die Schrift endet mit Wiederholung bes Arbeiten zu verwenden. Antrags, den Talmud und alle jüdischen Schriften mit Ausnahme der Bibel zu verbrennen; es joute eine Wiederholung des Auto de Fé veranstaltet werden, welches der Kardinal Ximenes wenige Jahre vorher an dem Koran und den übrigen religiösen Büchern der Mauren verübt hatte; der Suden follte im Norden fopirt werden. zu erreichen, bedurfte man aber des Kaisers. Als Mittelperson wurde Maximilians Schwefter Runigunde, früher Bergogin von Baiern, jest Aebtin der Franziskanerinnen zu Munchen ausersehen. Pfeffer= forn wurde an sie empfohlen und hatte den Auftrag, ihr die Juden jo schwarz wie möglich darzustellen. Die Wirkung war die gehoffte: Kunigunde zweifelte an dem Gehörten um so weniger als der Beauf= tragte selbst ein geborener Jude war, und empfahl ihn ihrem Bruder mit der Bitte, die Schriften der Juden verbrennen zu laffen. Bfefferforn eilte nach Italien, indem Maximilian im Kriege gegen die Benediger vor Padna lag. Merkwürdiger Beise erließ der Raiser

111

sofort (1509) einen Befehl, in welchem er den Pfefferkorn bevoll= mächtigte, im ganzen Reiche die Schriften ber Juden zu untersuchen und diejenigen, welche der Bibel und dem driftlichen Glauben zu= wider wären, zu vernichten. Ohne Bogern ging Pfefferkorn an sein inanisitorisches Wert, und zwar begann er damit in Frankfurt am Main. Da jedoch die Zeit der eigentlichen Judenverfolgungen vorüber war, zu welcher Niemand mehr Luft bezeugte, so waren die Juden jett zuversichtlicher geworden und faßten sich ein Herz, indem sie mit Berufung auf die kaiserlichen Freiheitbriefe Aufschub der Konfiska= tion ihres Eigentums verlangten, da sie an den Raiser und bas Kammergericht appelliren wollten. Als trotbem Pfefferkorn eine Haussuchung nach verdächtigen Büchern vornehmen wollte, protestirten die Juden dagegen und erzwangen den Aufschub. Rualeich nahm sich ihrer Uriel von Gemmingen, der human gesinnte Kurfürst-Erzbischof von Mainz an und verbot ben Geiftlichen, sich an der gehäffigen Magregel zu beteiligen. Run wagte auch der Rat von Frankfurt nicht mehr, sein anfänglich ben Pfefferkorn unterstützendes Verfahren fortzusetzen. Der Kurfürst aber tat noch mehr, er wandte fich an den Raiser und ersuchte ihn, wenigstens einen sachverständigen und unbefangenen Mann mit der Angelegenheit zu betrauen. Gegen Pfefferkorn, den er zu sich kommen ließ, äußerte er, das Mandat des Kaisers enthalte einen Formfehler und musse darum abgeändert Bei biefer Gelegenheit foll ber Name Reuchlins genannt worden sein, und diesen griffen nun Pfefferkorn und die Dominikaner sofort auf, indem sie entweder wähnten, der berühmte Gelehrte würde auf ihre Seite treten, oder den der Pfafferei abgeneigten Humanisten dahin zu bringen hofften, daß er sich eine Blöße gabe.

Es war damals außerordentlich schwer, sich Kenntniß der hebräischen Sprache zu verschaffen, indem die Juden, welche sie allein besaßen, teils aus Beschränktheit eine Stelle im Talmud bahin auslegten, daß es unstatthaft wäre, Ungläubige in der "heiligen Sprache" au unterrichten, teils, und bies mit Grund, gegen bie Chriften miß= trauisch waren, und daher fürchteten, Dieselben möchten mit ber er= worbenen Kenntniß irgend welchen Mißbrauch treiben. Reuchlin war damals eine Zeit lang der einzige Christ in Europa, der das Hebrässche gründlich kannte; durch ihn aber ist dieser Aweig des Wissens ein Gemeingut der gelehrten Chriftenheit geworden. Es ist eigentümlich. daß er die Juden als Nation und ihren Glauben haßte und mit den Beschuldigungen, welche Pfefferkorn gegen sie erhob, größtenteils ein= verstanden war, dessenungeachtet aber persönlich mit ihnen gern verkehrte und Biele von ihnen liebte und achtete. Obwol er ein burchaus gläubiger Christ war, stand er bennoch bei Fanatikern und Beloten wegen seiner Beschäftigung mit ber griechischen und hebräischen Sprache,

den Zungen der verhaßten Schismatiker und Juden, im Geruche der Reterei. Als ihn nun Pfefferforn auffuchte, zeigte er sich damit einverstanden, daß diejenigen jüdischen Schriften, welche das Christentum schmäheten, vernichtet würden, hielt aber das Einschreiten selbst und namentlich in dem beabsichtigten Umfange für unstatthaft, indem auch er in dem kaiserlichen Mandate einen Formsehler fand. Nun machte sich Pfefferkorn auf, um von Maximilian einen unanfechtbaren Befehl zu erhalten: aber auch die Juden taten das Ihrige und fandten aus Frankfurt den Jonatan Levi Zion und aus anderen Städten andere Abgeordnete an den Monarchen, bei welchem humane Christen ihre Sache unterstützten. Maximilian empfing die Anwälte der Juden freundlich; allein ein von Pfefferkorn überbrachtes Schreiben feiner bigotten Schwester verwischte diese Stimmung wieder. Er tabelte in einem neuen Mandat den Widerstand, den die Juden dem ersten ent= gegengesett, befahl die Konfiskation fortzuseten und zur Prüfung der jüdischen Bücher neben Reuchlin auch — Viktor von Karben und — Hoogstraaten zuzuziehen. Die Bücherjagd wurde nun wieder aufgenommen, in Frankfurt am Main wurden fünfzehnhundert Werke eingezogen und in anderen Städten des Rheinlandes Aehnliches voll= bracht. Die Juden wünschten einen Gemeindetag, eine Bersammlung von Abgeordneten der Judengemeinden im Reiche, abzuhalten und auf bemfelben zu beraten, wie dem gegen sie geführten Streiche zu begegnen oder auszuweichen wäre; aber gerade die größeren und reicheren Gemeinden verhielten sich in dieser Sache so gleichgiltig, baß das Unternehmen scheiterte. Dagegen wurde der Rat von Frankfurt den Juden gunftig gestimmt, verwendete sich für sie bei dem Raiser und schützte die Bücherballen der jüdischen Buchhändler, welche zur Frankfurter Messe kamen, gegen die Konfiskation. Da sich zugleich die öffentliche Meinung zu Ungunften Pfefferkorns wendete, wollte sie Diefer umftimmen, indem er eine neue Schrift gegen die Juden, betitelt "zu Lob und Chre des Kaisers Maximilian" veröffentlichte. Mit hündischem Schweifwedeln wiederholte dieselbe vor dem Raiser alle bis dahin gegen die Juden erhobenen Beschuldigungen und verlangte, daß die Juden alle ihre Schriften ausliefern und dann feierlich beschwören sollten, keine behalten zu haben. So wankelmütig indessen Maximilian war, so ekelte ihn die Zudringlichkeit der Inqui= sitoren doch an und er befahl dem Rate in Frankfurt am 23. Mai 1510, den Juden ihre Schriften zurückzustellen, bis die Untersuchung vollendet wäre. Die damit gunftig gewendete Stimmung gegen die Juden schlug aber wieder um, als ein Kirchendieb in der Mark behauptete, eine Hostie, die er mit der Monstranz geraubt, an Juden verkauft zu haben, und in Folge bessen Kurfürst Joachim I. von Brandenburg und der Bischof von Brandenburg eine Rudenhete in

Scene setzten. Es wurden bei diesem Anlasse 38 Juden auf einem Roste verbrannt und zwei, welche sich hatten taufen lassen, nur enthauptet. Auf biesen Fall gestütt, brängten bie Kölner Domini= kaner den Kaiser aufs Reue, den Talmud, der an der Berdorbenheit und Hartnäckigkeit ber Juden schuld sei, zu vernichten, und die fanatische Kunigunde beschwor ben Bruder unter Tränen und Fußfall, das Gewünschte zu vollziehen. In der Meinung, beiden Teilen gerecht zu werden, wies Maximilian den Erzbischof von Mainz an, Gutachten von beutschen Universitäten, sowie von Reuchlin, Rarben und Hoogstraaten einzuholen. Reuchlins Gutachten, am 6. Oktober 1510 vollendet, zwar pedantisch, aber gründlich gehalten, sprach sich vor allem dahin aus, daß nicht die gesammte jüdische Literatur in einen Topf geworfen werden könne. Schmähschriften gegen das Christentum, sagte Reuchlin, kenne er nur zwei, den Tolbot Joschu (oben S. 180) und die Schrift eines gewiffen Lipmann aus Mülhaufen (um 1400); diese seien von den Juden bereits beseitigt worden, wenn sie sich aber bennoch vorfinden, so sollen sie allerdings verbrannt werben. Die Bibelkommentare ber Juden bagegen erklärte Reuchlin als für die dristliche Theologie unentbehrlich. Die Gesang=, Gebet= und Predigtbücher dürfen den Juden nach kaiserlichem Rechte nicht entzogen werden. Ihre filosofischen und andere wissenschaftlichen Werke unterscheiden sich nicht von solchen anderer Bölker. Was den Talmud betrifft, so gestand Reuchlin, davon nichts zu verstehen, in welchem Falle sich aber alle Christen befänden; wäre er indessen verderblich, so hätte man ihn schon früher, als man noch härter gegen die Juden versuhr, beseitigt. Uebrigens müsse berselbe vorhanden bleiben, damit Die Chriften fich seiner vorkommenden Falls, sei es im Glaubensftreite mit den Juden oder für eigene theologische Zwede bedienen könnten. Auch sei es unstatthaft, Jemandem Gelt oder Gelteswert, wozu auch Bücher gehören, zu entziehen. Die kabbalistischen Schriften endlich nahm Reuchlin, der ja für dieselbe eine besondere Liebhaberei hatte, mit Berufung auf ihre Beliebtheit felbst bei Papsten und gut katholischen Gelehrten in Schutz. Reuchlin schloß mit dem Antrage, den Inden feine Schriften wegzunehmen und zu zerstören, aber an jeder beutschen Universität zwei Professoren ber hebräischen Sprache anzustellen, damit die Juden besto leichter auf dem Wege ber Ueberzeugung zum Christentum bekehrt werden mögen. Im Uebrigen war Reuchlin's Gutachten mit den derbsten Ausfällen auf Bjefferkorn und deffen Berfahren gewürzt, wenn auch bessen Name nicht ausdrücklich genannt war, und es scheint überhaupt, daß Reuchlin durch seine gründlichere Renntnifnahme von den judischen Schriften gunftiger für die Juden gestimmt wurde als er es vorher war.

Alle übrigen Gutachten, deren Verfasser allerdings fämmtlich

unter bem Ginfluffe ber Dominikaner stanben, von benen ja alle theologischen Fakultäten besetzt waren, befaßten sich mit keinerlei Beweißführung, sondern erklärten ganz einfach den Talmud und alle übrigen jübischen Schriften mit Ausnahme ber Bibel, ohne sie zu kennen oder auch nur kennen zu wollen, als verderblich und daher nur wert, verbrannt zu werden. Die Juden sollten fortan, nach diesen Gutachten, über die Schädlichkeit ihrer Schriften befragt werden (!); geständen sie folche ein (?!), so könne gegen die Zerstörung derselben nichts eingewendet werden; im andern Falle sollten sie der Inquisition überliefert Ja die Fakultäten von Mainz und als Reter behandelt werden! und Erfurt gingen noch weiter und behaupteten: auch die judischen Bibeln fonnten verderbt sein; baber seien auch diese ben Ruben abzunehmen und wenn sich jener Umstand bestätige, zu verbrennen. Man hatte also den Urtert nach der Bulgata bemessen, und wenn er mit dieser tendenziösen, im katholischen Sinne bearbeiteten Uebersetzung nicht übereinstimmte, als Fälschung behandelt! Das war die katholische Wissenschaftlichkeit bes Mittelalters! Einige Gutachten sprachen sich überdies noch dahin aus, daß den Juden alle Geltgeschäfte auf Zins zu verbieten seien. Abgesehen von der Verwerflichkeit des Buchers ist das gangliche Verbot des Zinsnehmens ein ebenso großer Unsinn als es ein Verbot aller Entschädigungen für irgend welche Dienstleistungen wäre, und da damals die Juden, höchstens mit Ausnahme der Rabbinen und Aerzte, feine anderen als Binsgeschäfte betreiben konnten und durften, so kam jener Antrag einfach ihrer Bernichtung gleich.

Durch Känke unaufgebeckter Art bekam Pfesserkorn Keuchlins Gutachten, das dieser versigelt an den Erzbischof von Mainz gesandt, noch vor dem Kaiser erbrochen in die Hände. In höchster Erbitterung über den Inhalt des Gutachtens sowol, als über die Ausfälle gegen ihn selbst ging er sosort mit den Dominikanern an die Ausarbeitung einer neuen Hetzschrift, des "Handspiegels gegen die Juden und ihre Schriften", und machte nebst seiner Frau den Kolporteur für dieselbe an der Franksurter Frühlingsmesse 1511. Das Machwert richtete sich besonders gegen Reuchlin und sein Gutachten und suchte letzteres zu widerlegen, indem es namentlich den Widerspruch zwischen Keuchslins früherm und jetzigem Standpunkte hervorhob. Letzterer wurde sogar verdächtigt, als ob er auf dem Punkte stände, sich dem Judenstum anzuschließen, ja sogar als ob er von den Juden zu seinem Gutsachten bestochen wäre.

Die öffentliche Meinung entschied sich für Reuchlin und selbst der Kaiser war entrüstet über den Angriff auf den großen Gelehrten, vergaß aber die Sache nur zu schnell. Reuchlin mußte selbst für seine Ehre eintreten und tat es durch die Gegenschrift "Augenspiegel".

Dieselbe entlarvte das Treiben Pfefferkorns und der Keherrichter, trat für die in dieser Sache ungerecht behandelten Juden in die Schranken und wurde als das Zeichen einer neuen Zeit von allen Freidenkenden begrüßt und bewundert. Verbote von geistlicher Scite bewirkten nur eine noch stärkere Verbreitung des "Augenspiegels". Merkwürdig ist indessen, daß die größten Gelehrten der Zeit, die Mitstrebenden Renchlins, wie Erasmus von Rotterdam, Mutianus Rusus und Wilibald Pirk heimer, welche auf ihrem unentschiedenen Standpunkte von jeder Erschütterung des Kirchensustens Beeinträchtigung ihrer geslehrten Muße und epikuräischen Ruhe fürchteten, Reuchlin tadelten, daß er die Juden verteidige und dadurch dem Christentum schade, dessendsten Satire unterwühlten. Sie hatten nicht den Wut, mit dem Geiste der Zeit voll und ganz für Gedankensreiheit einzustehen und

Gerechtigkeit für alle Menschen zu verfechten.

Pfefferkorn sette indessen den Kampf gegen Reuchlin und Die jüdische Literatur mit allem Eifer fort, den ihm die hinter ihm stehenden Dominifaner=Reperrichter einflößen konnten. Er verstieg sich fogar soweit, wozu ihm unbegreiflicher Weise die Geistlichkeit die Ermächtigung erteilte, in Frankfurt, freilich vor, nicht in der Kirche, zu Vor einem driftlichen Bublifum, das der Stadtpfarrer besonders dazu eingeladen, eiferte der wegen Einbruchs bestrafte Fleischer, der "häßliche Jude mit abschreckender Gestalt, mit ausgeprägten judischen Zügen und Gemeinheit verratender Miene in seinem jüdisch=deutschen Kauderwelsch" (Grät IX. S. 125) gegen den ge= lehrten Reuchlin und die Juden! In Köln aber trieb man es noch gang Arnold von Tongern fand im Auftrage seiner Dominikaner= brüber im Augenspiegel eine Menge von Ketzereien. Reuchlin bangte es bereits vor der allgemein gefürchteten Inquisition so sehr, daß er sich dazu herabließ, sich in einem Schreiben an den von Tongern zu entschuldigen, daß er in geiftlichen Dingen mitgesprochen, Dominikaner, die Inhaber der Inquisition, zu bitten, daß sie ihn nicht ungehört verdammen möchten. Die Inquisitoren ließen ihn lange auf Antwort warten und spielten bann die Gnädigen; fie wollten ihn, schrieben sie im Januar 1512, mit Nachsicht behandeln, wenn er sein Urteil über den Talmud widerriefe. Reuchlin beteuerte in seiner Er= widerung seine Reue, über Theologie geschrieben zu haben, und seinen Judenhaß, lehnte jedoch den Widerruf ab, da er nichts ketzerisches geschrieben habe. Die Dominikaner drohten ihm jedoch, falls er den "Augenspiegel" nicht zurücknähme, ihn als Ketzer zu behandeln. Nun wurde es dem Angegriffenen aber zu arg; er warf Demut und Rene weg, schlug den Inquisitoren Alles rund ab und eröffnete damit einen Krieg auf Leben und Tod gegen die Dominikaner. Diese erwiderten

seine Ariegserklärung mit einer Anklageschrift gegen ihn als einen Ketzer, welche dem Kaiser gewidmet wurde und diesen schwachen Mann auch wirklich gegen Keuchlin einnahm. Er verbot am 7. Oktober 1512 den Verkauf und besahl die Unterdrückung der Schriften Keuchlins zu Gunsten der Juden. Aber die zahlreichen Anhänger Keuchlin's, d. h. alle Feinde der Inquisition und Freunde der Glaubensfreiheit bewirkten, daß dieses Dekret wenig nütze. Da erschien eine neue Schrift unter Pfesserkorns Namen, der "Brandspiegel"; sie suchte Reuchlins wissenschaftliche Leistungen zu schmälern und heradzuseten, behauptete lügenhafter Weise, Waimuni habe geraten, die Christen todtzuschlagen, und schlug vor den Inden alles Eigentum zu nehmen und es Kirchen, Klöstern und Spitälern zu geben, die alten Juden zu behandeln wie die räudigen Hunde und die Kinder ihnen wegzunehmen und zu tausen.

Reuchlin vollendete am 1. März 1513 eine kräftige und die Reperrichter völlig niederschmetternde Verteidigungsschrift, die er an den Kaiser Max richtete. Zum ersten Male wagte er es in dieser Schrift, die Juden "unsere Mitbürger", ja fogar "unsere Brüder" zu nennen. Der Raiser, stets den Stimmungen des Augenblicks nachgebend, nahm die Schrift wolwollend auf; da er aber nachher, von Seite der Feinde Renchlins bearbeitet, wieder schwankte, suchte er sich endlich damit zu helfen, daß er beiden Barteien Schweigen gebot. Erst jest aber trat auch Hoogstraaten auf den Kampfplat und maßte sich an, Reuchlin nach Mainz zu zitiren, um daselbst als Reger gerichtet zu werden, obschon er nicht die mindeste Befugniß dazu hatte. Reuchlin sandte einen Sachwalter nach Mainz, um gegen dieses recht= loje Verfahren zu protestiren. Hoogstraaten aber eröffnete, bewaffnet Reuchlin verdammenden Fakultätsgutachten (aus Röln, mit brei Löwen und Erfurt), ohne weiteres die Verhandlungen, in denen er selbst Ankläger und Richter war. Reuchlins Sachwalter appellirte an den papstlichen Stuhl und verließ das Lokal; Hoogstraaten sah ein, daß sich sein Verfahren nicht halten ließ und trat als Richter zurück. blieb aber Ankläger und man war bereits einig, den "Angenspiegel" zum Feuer zu verurteilen, als die Studenten von Mainz sich erhoben und mit Silfe ihrer juristischen Professoren einflugreiche Personen dahin brachten, zu bewirken, daß das Berfahren bis zu Reuchlins Wirklich erschien Reuchlin eigenem Erscheinen aufgeschoben wurde. selbst mit zwei Räten seines Fürsten, des Herzogs von Würtemberg. Dies paßte Hoogstraaten nicht, der nun die Berhandlungen hinaus schob, bis der Zeitpunkt da war, in welchem das Endurteil gefällt werben follte, wenn kein Vergleich zu Stande gefommen. Schon war Alles zum Auto de fé über das verfetzerte Buch bereit, als der Erz= bischof Uriel, seinen frühern, eine Zeit lang vernachlässigten Stand=

punkt wieder einnehmend, das Repergericht plötzlich auflöste. Auf biesen "Triumf Reuchlins" bichteten Ulrich von hutten und hermann vom Busche ihr diesen Titel führendes Jubellied. Der "Triumf" konnte aber nicht vollendet sein, so lange die weißkuttigen Ketzerjäger ihre Macht behielten. Reuchlin wollte daher dem weitern Treiben der Letteren vorbengen und wandte sich an den jüdischen Leibargt bes Papstes Leo X., damit die unerledigte Streitsache auf eine gerechte Weise ausgetragen werbe. Der Papst trug die Untersuchung den Bischöfen von Worms und Speier auf, deren Erster aber auf seine Teilnahme verzichtete. Der Prozeß verzog sich in das Jahr 1514; aber die Kölner Dominikaner, welche bas eingesetzte Gericht offen verachteten und selbst ben Papst höhnten, warteten bas Urtel nicht ab, sondern verbrannten den "Angenspiegel" öffentlich und schlugen dessen "Berurteilung" zum Feuer sogar im Gerichtssale zu Speier an, wofür sie einen Berweis erhielten. Das Endurteil fiel zu Reuchlins Gunsten aus, sprach ihn von jeder Strafe frei und verurteilte Hoogstraaten in die Kosten. Die Dominikaner lehnten sich offen gegen dasselbe auf und bauten noch auf die Bestechlichkeit der römischen Kurie und auf ben Fanatismus ber theologischen Fakultäten. Auf der andern Seite aber scharten sich die Jünger des humanistischen Wiffens und Strebens um Reuchlin wie um einen Bater und bilbeten dem finstern Haufen des scheidenden Mittelalters gegenüber bie Falang der geiftesfreien Neuzeit. In ganz Deutschland waltete ber Wort- und Federkampf, und gegen die Dominikaner erklärten sich auch deren geistliche Nebenbuhler, die Franziskaner, der Großmeister des deutschen Ritterordens, mehrere Bischöfe und Aebte; der Kaiser Max verwendete sich bei dem Papste wiederholt für Reuchlin, ebenso die Herzoge Friedrich der Weise von Sachsen und Ulrich von Würtemberg. An der Spiße der Reuchlinisten aber standen als kühne Degen Ulrich von Hutten, Hermann vom Busche, Wilibald Virkheimer, Crotus Rubianus u. f. w. Die Dominikaner waren so verbohrt und verbissen in ihre Verdammungssucht, daß sie Papst und Kaiser läster= ten und sich mit den Husiten zu verbinden drohten, — die sich aber für solche Gesellschaft bedankt hätten. Sie wandten sich sogar an den König von Frankreich, um von der Universität Paris ein verdammenbes Urteil erlangen zu können. Dasselbe wurde auch wirklich gefällt und der Angenspiegel zum Fener verurteilt. Unter dem Eindruck dieses an die Blütenzeiten des Fanatismus erinnernden Spruches schrieb ein Dominikaner unter Pfefferkorns Namen die Schrift "Sturmglocke, Sturm über und wider die treulosen Juden, Anfechter des Leichnams Christi und seiner Gliedmaßen; Sturm über einen alten Sünder Johann Reuchlin, Zuneiger der falschen Juden und des judischen Wesens." Pfefferforn wurde wegen Uebertretung des faiserlichen Befehles, der beide Parteien schweigen geheißen, zur Rechenschaft gezogen; aber die eifrige Kunigunde half ihm und den Feuerpfassen wieder aus der Patsche. Damals wurde in Halle ein getaufter Jude, Pfass Rapp, auch Pfesservorn genannt, wahrscheinlich wegen Kirchenraubes, mit glühenden Zangen zerrissen und die Humanisten, voran Ulrich von Hutten, beuteten diesen Fall gegen den ersten Pfesserstorn und seine Helferschelfer aus, zeigten aber dabei, daß es ihnen in der ganzen Sache nicht um die Juden, sondern um die freie Forschung zu tun war, indem sie ihrer innern Abneigung gegen die Juden als Bolk freien Lauf ließen, das Verbrechen des zweiten Pfessersorn in's Maßlose übertrieben und ihm noch viele andere Untaten zusschrieben, auch solche, die man früher fälschlich den Juden zur Last gelegt hatte (Kindermord, Hostienschändung, Brunnenvergiftung u. s. w.).

Während sich min ber Prozeß in zweiter Instang vor ber römischen Kurie hinschleppte und die Besorgniß gehegt wurde, daß der unbemittelte Reuchlin gegenüber den mit Gold um sich werfenden Bettelmonchen ben Rurgeren gieben wurde, erschien im Geifte ber freien Forschung und bes humanismus ein Werk, bessen Bestimmung war, die Feinde bieser Bestrebungen durch Blosstellung vor der Lachlust der Welt moralisch zu vernichten. Dies Buch, betitelt "Epistolae virorum obscurorum" (Briefe ber Dunkelmänner), welches Strauß ben beutschen Don Quijote genannt hat, obschon es latinisch geschrie= ben, ist eine fo treffende Bersifflage der scholaftischen Grübeleien und eine fo täuschende Nachahmung des monchischen Rüchenlatein, viele Klostermänner das Buch im Ernste aufnahmen und mit Wolbehagen lasen, ohne die Satire zu verstehen. Die bedeutendsten unter den Verfassern waren: für den ersten Teil der witige Professor Crotus Rubianus in Erfurt und für ben zweiten bie beiben friege= rischen Humanisten Pirtheimer und Sutten. Die Briefe ber Duntelmänner umfaffen brei Banbe. Die zwei erften enthalten lauter meist an den Magister Ortuinus Gratius (genannt vir inonarrabilium doctrinarum) gerichtete Briefe von verschiedenen Geiftlichen, deren Mehrere im Buche abgebildet sind, mit dem Gegenstande zur Seite, dem ihr Name entspricht, 3. B. Baccalaurens Thomas Langichneiberius, Magister Joannes Pellifax, Betrus Hasenfusius (ober Hafenmusius), Builhelmus Scherschleifering, Henricus Schaffsmulius u. A. Dieselben erkundigen sich in einem Latein, bas Wort für Wort bem bamaligen Deutsch entnommen ist, nach bem Stande des Streites zwischen Renchlin und Pfefferkorn, 3. B. Etiam debetis me certificare, quomodo stat in guerra inter vos et Doctor. Ioannem Reuchlin, quia intellexi quo iste ribaldus (quamvis sit Doctor et Jurista) nondum vult revocare verba sua. Ober: Et praecipue scribite mihi quid faciat D. loan. Pfefferkorn, an adhuc habeat inimicitiam

cum Doctore Reuchlin et an vos adhue defenditis eum, sieut fecistis, et mittite mihi unam novitatem. Es werden Ausfälle auf die Humanisten gemacht, durch welche die Briefschreiber sich ungemeiner Lächerlichkeit preisgeben; auch versuchen die Letzteren Verse, in denen sie aller Poesie und Metrik Hohn sprechen, z. B.

Sunt Moguntiae in publica Corona In qua nuper dormivi in propria persona Duo indiscreti bufones In magistros nostros irreverentiales nebulones Qui ardent reprehendere magistros in Theologia, Quamvis ipsi non sunt promoti in Philosophia, u. j. w.

Dabei werden Kirchenväter, Scholastiker und Inquisition mit einem Lob überschüttet, das äußerst komisch wirkt. Durch ihre drollige Beschönigung geißeln die Briefsteller die Sitte und die Bildung der Geistlichen jener Zeit scharf. Boshafter Weise ist dem zweiten Bande die Bemerkung angehängt: Romae Stampato con Privilegio del Papa e consirmato in lugo, qui vulgo dicitur Belvedere. Der dritte Band, welcher Briefe Verschiedener an Verschiedene enthält, verbreitet sich vorzüglich über die Aufnahme, welche die beiden ersten gefunden und läßt als Anhang folgen: Klagen (Lamentationes) der Dunkelmänner über die Angriffe, welche sie erlitten.

Die Wirkung der Dunkelmännerbriefe war die gehoffte; sie tödeten das Mönchtum durch Gelächter; wer aber bei der Geschichte am schlimmsten wegkam, das waren die Juden. Die Dunkelmänner suchten ihr Verderben und die Freunde des Lichtes mochten sie nicht; so gezieten sie zwischen Stühle und Bänke und mußten die Zeche bezahlen. Der neue Erzbischof von Mainz, Albrecht von Brandenburg, verzanstaltete auf Anregung von Freunden der Kölner Dominikaner 1516 eine Tagsatzung in Frankfurt, um über eine Ausweisung der Juden zu verhandeln, warum, ist nicht bekannt, wahrscheinlich aber wegen des Wuchers und allgemeiner Abneigung des Volkes gegen die Fremdelinge. Es erschienen Abgeordnete der mittelrheinischen Fürsten, Städte, Abteien u. s. w., konnten sich aber über nichts einigen und Kaiser Max machte der Sache ein Ende, indem er sich für seine "Kammersknechte" in's Mittel legte und die weiteren Verhandlungen abschnitt.

Indessen hatte sich im Prozesse gegen Reuchlin das Blatt ganz zu dessen Gunsten gewendet und am 2. Juli 1516 erkannte die Kurie: der "Augenspiegel" enthalte keine Ketzerei und Hoogstraaten sei wegen Unbotmäßigkeit zu bestrasen. Noch hatte der Papst selbst zu sprechen; aber auf Betreiben der Dominikaner und ihrer Freunde schlug er den ganzen Prozeß nieder. Dem Streite unter den erregten Gemütern machte er aber damit keine Ende. Hoogstraaten wurde bei seiner Rücksehr aus Kom überall verhöhnt und verachtet und seine Leute

rächten sich auf ihre Weise. Bei dem Papste wurde um Gelt 1517 ein Berbot der Dunkelmännerbriefe erwirkt, das aber nicht ihre bereits erwähnte Fortsetzung und ihren steigenden Anklang verhinderte. Eine schlimmere Folge bes Streites zwischen Reuchlin und seinen Feinden war bas Gindringen ber Rabbala, durch beren Hochschätzung ber große Gelehrte sich erniedrigte, bei seinen Freunden und selbst vielen Feinden und damit eine heillose Verwirrung der Geister. Dagegen wirkte ber Talmud-Streit auch mächtig auf die größere und tiefer greifende Bewegung ein, welche ber humanistischen folgte und nicht wie diese blos die Gebildeten, sondern das gesammte Bolk er= griff, nämlich auf die Bewegung zu Gunften einer Reform ber Gleich bei Beginn derselben wurde bie Sache dristlichen Kirche. Reuchlins und ber hebraischen Schriften mit derjenigen ber Rirchen= verbesserung als zusammengehörend betrachtet. Für Reuchlin und Luther zugleich unternahm auf Huttens Antrieb Franz von Sickingen 1519 eine Fehde gegen die Dominikaner, um Hoogstraaten zur Zahlung der Kosten des Speierschen Prozesses zu zwingen, und die Sache endete mit des Retermeisters, der den durch seinen Prozeß verarmten Reuchlin entschädigen mußte, Entsetzung durch den Papst. Ja Letzterer ging in Anerkennung des Wirkens Reuchlins so weit, daß er selbst jum Drucke bes Talmud anregte. Daniel Bomberg, welcher vier Millionen Dukaten auf judische Druckerei verwendet haben soll, vollendete den Druck des jerusalemischen sowol als des babylonischen Talmud, bes lettern in 12 Foliobanden! Reuchlin mußte in seinem Alter seine Baterstadt verlassen, da man ihn für die Reformation mit verantwortlich machte, obschon er mit der Trennung von Rom nicht einverstanden war. Er mußte noch erleben, daß (1520) sein "Augenspiegel", der doch in Rom gerechtfertigt worden, nachträglich zugleich mit Luther's Auftreten verdammt wurde, weil man beide Bewegungen, die humanistische und die reformatorische, zusammenwarf. Auch Pfefferkorn ließ im Berein mit bem wieder eingesetzten Soog= straaten noch einmal von sich hören durch eine neue (und lette) Schmähichrift gegen Reuchlin ,,eine mitleidige Rlage über alle Rlagen", auf deren Titelbild Reuchlin gevierteilt und gehängt erschien und deren schmutiger Text mit dem Bilde übereinstimmte. Auch wieder= holte ber Lästerbube alle seine früheren Schmähungen und Berleum= dungen seiner Volksgenossen und verlangte beren Vertreibung. Bereits waren 1519 die Juden von Regensburg (oben S. 305) auf Berlangen ber Geiftlichkeit nicht nur, sondern auch ber Handwerker, vertrieben worden, nachdem sie seit Entstehung der Stadt da gewohnt Es wurde ihnen vorgeworfen, daß die Stadt durch sie heruntergekommen und verarmt sei; "aller Handel sei in ihre Hände gekommen, sie hatten Getreibe für bas Ausland aufgekauft, ben Wein=

handel von Schwaben und das Eisengeschäft an sich gerissen; die Stadt habe durch fie in den letten 40 Jahren 132,000 Bulben eingebüßt." Die Vertriebenen gählten 500 Seelen, ihre ausstehenden Schulden wurden ihnen für 6000 Gulden abgekauft; ihre Habselig= teiten ihnen abzukaufen war aber den Christen durch aufgestellte Wachen verwehrt. Die Synagoge wurde niedergerissen und an ihrer Stelle eine Kirche 'gebaut, woran bas ganze Bolt mit "frommem" Eifer arbeitete, wie es auch die 4000 Denkmäler des Judenfriedhofes zerstörte. Die kaiserliche Regirung nahm zwar diesen Gewaltstreich nicht so leicht hin und verlangte Wiederaufnahme der Juden, ver= ständigte sich jedoch mit ber Stadt gegen eine geringe Entschädigung an die Juden. Bis dahin waren die Juden aus folgenden größeren Städten vertrieben worden: Köln, Augsburg, Straßburg, Nürnberg, Nördlingen, Speier, Eglingen, Kentlingen, Kolmar und Regensburg, und besaßen nun nur noch in Frankfurt am Main und Worms nam= Auch diese zu vertreiben war Pfefferkorns letter hafte Gemeinden. Wunsch; er wurde jedoch nicht erfüllt. Reuchlin erhielt noch in hohem Alter den Lehrstuhl der hebräischen Sprache in Tübingen; er starb 1522 in hoher Achtung. Pfefferkorn aber ift verschollen.

## 5. Die Reformation und die Juden.

Für die Geschichte des Judentums ist jene Periode von gang besonderer Wichtigkeit, in welcher das aus ihm hervorgegangene Christentum in zwei sich feindlich gegenüberstehende Glaubensgenoffenschaften zerfiel. Durch diese Trennung wurde einerseits die Macht der römi= schen Kirche, von welcher und von deren Anhängern die Juden bis dahin so viel zu erdulden gehabt, so sehr geschwächt und anderseits durch die Widersprüche zwischen den Glaubenslehren der verschiedenen christlichen Parteien das Ansehen der Glaubenssätze, die man bis da= hin den Christen aufgezwungen, so sehr geschmälert, daß von da an die Verfolgungen der Juden immer seltener und spärlicher wurden und nach verhältnißmäßig furzer Zeit ganz aufhörten. hatte zu dieser Errungenschaft der Gerechtigkeit, Menschlichkeit und höhern Gesittung schon die der Reformation vorangehende humaniftische Bewegung beigetragen; allein ohne das Entstehen einer die Freiheit der Forschung im Pringip anerkennenden und von Stats= organen geschützten Kirche wäre die humane Richtung nicht im Leben zur Wahrheit geworden und daher auch nicht den verfolgten Juden zu gut gekommen. Zwar trat an die Stelle ber gewalttätigen Berfolgung der Juden noch für geraume Zeit eine harte Bedrückung derselben, welche jedoch mit der Zeit durch die Weiterentwicklung berselben Ideen, welche die Verfolgung beseitigt hatten, ebenfalls ihr Ende erreichte.

Die tiefe Entartung und Entsittlichung in der römischen Kirche, welche zum Bedürfniß einer Reformation führte, ist bekannt und wir verweisen bezüglich näherer Angaben, welche in die Geschichte des Judentums nicht gehören, auf des Berfassers "Allgemeine Kultur-

geschichte" (Band IV S. 100 ff.).

Martin Luther, ber fühne aber buchstabengläubige Monch, ber die Begeisterung alttestamentlicher Profeten mit der Innigkeit eines beutschen Gemultes sowol als mit der Derbheit des urwüchsigen Germanen verband, hatte erft auf Berständigung mit der Kirche gehofft; aber bald genug mußte er die Unmöglichfeit einer folchen einfehen. Der Bruch erfolgte und es konnte keine Gemeinschaft mehr fein zwischen dem Christentum des äußern Sandelns und dem der innern Gefinnung. Die heftigen Glaubensstreitigkeiten, welche nun zunächst Deutschland zerriffen, waren besonders den Juden günstig, welche zu verfolgen Niemand Zeit hatte. Wie alle Häupter religiöser Barteien, die sich und ihrem Sustem noch nicht eine feste und sichere Organisation erkämpft haben, äußerte fich Luther im Anfange bes von ihm unternommenen Kampfes in äußerst duldsamer Beise über die Juden. verdammte die gegen sie geübte Härte und fand es sehr begreiflich, daß sie keine Lust hatten, einer Kirche beizutreten, von deren Organen sie so schnöbe behandelt wurden. In einer besondern Schrift unter bem bezeichnenden Titel: daß Jesus ein geborener Jude gewesen (1523), geißelte er die bisherigen Machthaber in der Chriftenheit, daß sie die Juden wie hunde behandelt und den Chriftennamen entehrt hatten, und bat die "Papisten", wenn sie mude geworden, ihn Reger zu schimpfen, nun ihn einen Juden zu schelten. Dann ermahnte er die Christen, die Juden freundlich aufzunehmen und sie ehrlich mit arbeiten zu lassen, damit sie das Wuchern aufgeben. Freilich hatte Luther dabei den Hauptzweck, die Juden für das Chriftentum zu gewinnen. während auf der andern Seite viel feurige Juden hofften, Die Spaltung im Schose des Christentums werde deffen Untergang herbeifüh= ren und drei gelehrte Juden sogar Luther für ihre Religion zu ge= winnen suchten! Eine gewisse Annäherung zwischen der Partei der Reformatoren und dem Judentum war nicht zu verkennen. Man faßte eine Zuneigung zum Alten Teftament, wie sie in katholischen Kreisen nicht üblich war und noch jetzt nicht ist, man wählte gerne alttesta= mentliche Namen für die Kinder, man widmete sich immer mehr dem Studium der hebräischen Sprache und errichtete neue Lehrstühle für diefelbe; der Umgang zwischen judischen Lehrern und chriftlichen Schülern schliff manches Vorurteil ab, - zum Migvergnügen sowol christ= licher als jüdischer Strenggläubigen. Auch in Frankreich fand diese

hebräische Bewegung Eingang, obschon dort die Resormation noch wenig Anhang hatte und kurz vorher Reuchlin in Paris verdammt worden war. Obgleich dort noch immer kein Jude wohnen durste, ließ sogar der strengkatholische Franz I. hebräische Lehrer dahin berusen. In Paris, wo dreihundert Jahre früher Maimuni's Werke verbrannt worden, wurden sie jest (1520) gedruckt! Anch Luther lernte hebräisch und die Frucht dieses Studiums ist die Grundlage sowol seines religissen Baues, als der neuern deutschen Literatur geworden, — seine Bibelübersetzung! Es !folgten Uebertragungen der Bibel in Menge, in alle gebildeten Sprachen; auch Juden übersetzten sie in die Sprachen der Länder, in denen sie lebten; Elia Levita, der Lehrer der meisten bedeutenden Gelehrten (1468—1549) übertrug sie ins Deutsche.

Aber ungeachtet der Berührungen zwischen der Reformation und dem Judentum blieb doch, während die erstere das Chriftentum auf neue Bahnen führte, im lettern Alles beim Alten. Meint nun Grät, basselbe habe keiner Wiedergeburt bedurft, so widerlegt er diese Ansicht felbst gleich barauf mit folgender Schilderung des damaligen Judentums: "Die erhebenden und versittlichenden Gedanken desfelben waren bis dahin nicht zum Durchbruch gekommen; auch hier fehlte beim Volke die Innerlichkeit der Religion und bei den Führern die Klarheit des Geistes. Werktätigkeit und scholastischer Dunst waren auch unter den Juden heimisch. Im Gottesdienste wurde die Erhebung und im Geschäftsleben der redliche Sinn vermißt. Der Synagogen-Ritus hielt krampfhaft Alles fest, was aus bem Altertum überkommen war, füllte sich mit unverständlichen Bestandteilen und hatte im Ganzen einen unschönen Charakter. Bredigten gab es in den deutschen Gemeinden und ihren anderweitigen Kolonien so gut wie gar nicht, höchstens talmubische Vorträge, welche bem Bolke, namentlich bem weiblichen Geschlechte, unverständlich waren und baher bas Gemüt falt, ohne Schwung und allen natürlichen Regungen preisgegeben Die spanisch-portugiesischen Prediger bedienten sich zwar ber klangvollen Sprache ihrer Heimat; aber ihre Vorträge waren von scholaftischem Buft gefüllt und für die Laienwelt nicht weniger un= verständlich". (Gesch. d. Juden IX S. 221).

Den ersten Anlaß zur Wiederaufnahme der durch die Reformationsbewegung unterbrochenen Judenverfolgungen bot die anarchische Zeit des deutschen Bauernkrieges (1525). Die aufständischen Bauern, welche aus Luthers Lehre die politischen Konsequenzen ziehen wollten, sahen in den Juden nur Blutsauger und Werkzeuge des beutegierigen und verschwenderischen Adels, der Adel und der höhere Bürgerstand witterten in ihnen Ausheher und Helfershelfer der zuchtlosen Bauern. So wurden sie von beiden seindlichen Parteien mißhandelt und es kam dahin, daß der in Spanien im Judenhasse großgezogene

Raiser Karl V. sie als seine "Rammerknechte" gegen die Wut seiner nordischen Untertanen schüßen mußte. Unter den Forderungen, welche die Bauern mancher Orte aufstellten, figurirte auch die Vertreibung oder Fernhaltung der Juden. Der Kaiser hielt zwar streng auf das Tragen der Judenzeichen und verbot den Wucher bei schwerer Strafe, wachte aber, daß die Juden nicht beraubt oder getödet, auch nicht zur Taufe gezwungen wurden; denn er verachtete die schönen Einnahmen

nicht, welche ihm von ihnen zuflossen.

Nachdem jedoch diese anarchische Episode im Blute der Bauern untergegangen, traten die religiösen Fragen wieder in den Borber= grund. Die verschiedenen Ansichten über die ber freien Forschung überlassene Bibel begünftigten bas Auftauchen verschiedener neuer Rirchen und Setten. Unter diesen gab es, in Folge ber Vertiefung in das Alte Testament, natürlich auch solche, die sich dem Judentum näherten, die Dreieinigkeit verwarfen, von der ja nicht einmal das Neue Testament etwas weiß, den Sabbat feierten u. s. w. nannte sie Halbjuden oder Judenzer; von länger dauerndem Bestande aber waren die Unitarier oder Antitrinitarier, deren Bertreter Michael Servet durch die protestantische Inquisition Calvin's in Genf dem Lose spanischer Reger und Geheimjuden überantwortet Nicht wenige Sektirer trugen aus Oppositionslust gegenüber ben herrschenden Kirchen offene Neigung für die Juden gur Schau. was aber nichts Gutes, weder für sie, noch für Lettere bewirkte, son= bern nur bei den Machthabern der größeren Kirchengemeinschaften Judenhaß pflanzte, in Rom wie in Wittenberg und Genf. Karl V. schien es nicht ertragen zu können, daß in einem seiner Erbstaten die Juden noch geduldet wurden, nämlich in Reapel. Er befahl ihnen von Regensburg aus bei Strafe an Leib ober Gut ober bei Verbannung das Tragen der Judenzeichen, worauf sie die freiwillige Auswanderung vorzogen (1540-1541), natürlich meist nach Samuel Abrabanel und Benveniba Abrabanela, Die ihr Schickfal teilten, wandten fich nach Ferrara, bessen Herzog Ercole II. als Judenfreund galt. Nur ein Jahr später wurden die Juden, benen man die Schuld an Fenersbrünften beimaß, aus Böhmen vertrieben, nachdem Einige von ihnen hingerichtet worden. Gin Teil konnte gegen gutes Gelt und die Verpflichtung zum Fledentragen wieder gurud= kehren. Als eine solche Verweisung auch im Bistum Eichstädt wegen angeblichen Knabenmordes drohte, schrieb ein lutherischer Geistlicher das "Judenbüchlein" zur Verteidigung der Juden und zur Widerlegung der über sie verbreiteten Mord= und Brandfabeln. ließen sich größere Kirchenlichter vernehmen, — nicht zu ihrer Ehre, und zwar Gegner unter sich, die sich einst in Leipzig alle Schmach angetan hatten, der Römling Dr. Johann Ed und der in seinen Bennes Am Rhon, Rulturgeschichte b. Jubentums.

älteren Tagen zum kleinen Papste geworbene Luther. Ja, es ift fast unglaublich, aber leider wahr, daß ber Lettere noch gehässiger gegen die Juden loszog als der Erstere, und wie er während des Bauernfrieges zum Niederschlagen der Bauern wie toller hunde geheht, strafte er jett Lügen was er früher zu Gunsten der Verfolgten geschrieben und glaubte nun sogar die alberusten Märchen über jüdische Jett war ihm kein Schimpfwort zu gemein, es auf die Juden zu häufen, benen er felbst fruber feinen Erloser gugeteilt, und er suchte sogar Pfefferkorn zu überpfeffern, indem er geradezu vorschlug, die Synagogen und Judenhäuser zu zerftoren, den Juden alle Bucher und felbst die Bibel sowie alle Barschaft wegzunehmen und sie schließlich nach Palästina zurückzutreiben! Fragen wir nach ben Gründen dieser Haltung des anfänglichen Rämpen religiöser Freiheit. so muffen wir sie zuerst in Luthers Merger barüber suchen, daß sich die Juden nicht zum Christentum und zwar zu seiner Konfession befehren wollten und mehr oder weniger mit ben ihm verhaßten Setten Gewiß aber haben auch die Juden damals, da ihre zusammenhingen. Berfolgung ruhte, nämlich zu ber Zeit bes Glaubensstreites, der sie allerdings dazu herausfordern konnte, ihre höhnischen Glossen über bas Christentum gemacht, wie immer, wenn sie Gelegenheit bazu hatten, und es ohne Aweifel zugleich auch mit bem Wucher so arg wie miglich getrieben. Denn, so ungerecht und emporend man auch ihre Behandlung burch die Christen lange Zeit hindurch finden muß, das kann man mit dem besten Willen nicht sagen, daß sie sich jemals bei anderen Bölkern beliebt gemacht haben. Es ist daher durchaus wahrscheinlich, bas es auch ungehöriges Verhalten auf jüdischer Seite und nicht lediglich Haß und Verfolgungssucht war, was damals sowol bie Griechen in Rleinasien (1545) zu Aufläufen und ungerechten Auklagen gegen die Juden, als die römischen Katholiken in Genua (1550) zur völligen Vertreibung berfelben bewog. Bon letterm Berhängniß war auch ber Geschichtschreiber Josef ben Josua Kohen (1496—1575), ein Abkömmling spanischer Juden betroffen. Die Geschichtschreibung in hebräischer Sprache wurde bamals von mehreren gelehrten Juden mit Erfolg betrieben. Der genannte Roben schrieb eine Art Weltgeschichte vom Untergange des römischen Reichs an in annalistischer Form, mit besonderer Rücksicht auf die Rämpfe zwischen Christentum und Islam und zwar mit eigentümlicher Vorliebe für Frankreich, welches bamals keine Juden in seinem Gebiete bulbete, boch außerhalb seiner eigenen Zeit ohne alle Kritik. Sein Zeitgenoffe Juda Ibn Berga, bessen Sohn Salomo und Enkel Josef, die als Marranos nach der Türkei ausgewandert waren, schrieben alle drei an einer Geschichte ber Jubenverfolgungen unter bem Titel: bie Zucht= rute Juda's, doch mit Ginflechtung gahlreicher rein erdichteter Begeben-

Den Grund der Verfolgung ihres Bolksftammes fanden bie Ibn Berga natürlich in bem Umstande, daß Gott bie, welche er liebe. züchtige, nebenbei auch in Bestrafung bes Kalbsbienstes in ber Buste, als ob dieser Dienst bes Goldes nicht burch alle Jahrhunderte gedauert und fortwährend viel an den Leiden der Juden verschuldet hätte! Als äußere Gründe der Verfolgungen wurden die Absonderung der Juden von ben Chriften, die Rache ber Letteren für ben Tod Jesu, die Bergehen der spanischen Juden mit Christinnen (?), der Reid auf die jüdischen Reichtümer und falsche Eide der Juden (wol als Schein= chriften?) angeführt. Die Ibn Berga gaben zu, daß "alle Bölker ber Erbe im Saffe gegen ben jubischen Stamm einig, alle Kreatur bes Himmels und der Erde gegen ihn verschworen, daß die Juden wie bie niedrigsten Würmer verachtet seien." Run, wenn man ben mit höher entwickelter Erkenntniß des Menschen unverträglichen Supranaturalismus bei Seite läßt, so muffen doch die Juden an diesem allgemeinen Saß aller Bölfer gegen sie, von ben Zeiten ber Ramessiden an bis auf unsere Tage, offenbar einige Schuld tragen! — Bebeuten= der als die oben Genannten war als Geschichtschreiber Samuel Usque, ber aus Portugal nach Ferrara geflohen war, auch Dichter. Er bearbeitete die Geschichte der Juden von der ältesten bis auf seine Zeit in dichterischer Sprache (boch nicht in Versen) zu einem Gespräche zwischen drei Hirten über die Leiden der Juden und die Strafe, welche ihre Berfolger durch politisches Mißgeschick erlitten, vermischt mit tabbalistischen und aftrologischen Fantasien, aber mit erhebendem Trost Sein Berwandter Abraham Usque, als Scheinchrift am Schlusse. in Portugal Duarte Pinel genannt und nach Ferrara ausgewandert, gründete hier eine hebräische Druckerei, auch für Uebersetzungen aus dieser Sprache in andere, z. B. der Bibel in's Spanische. Ein britter Berwandter, Salomo Usque (Duarte Gomez) lebte als Raufmann und Dichter in Benedig und Ancona, übersette Petrarca ins Spanische und dichtete nach dem Buche Efther ein spanisches Drama.

Eine eigentümliche Periode begann für die allgemein menschliche wie für die besondere jüdische Aulturgeschichte, als um die Mitte des sechszehnten Jahrhunderts die durch den Abfall der Protestanten gesichwächte katholische Kirche einen Anlauf zur Herstellung ihrer frühern Stärke nahm. Diese Bewegung, die Gegenreformation genannt, deren hauptsächlichste Träger und Vertreter die Jesuiten waren, bestand einerseits in Hebung des gesunkenen sittlichen Zustandes der Geistlichkeit und Wiederbelebung des durch Indisserentismus vielsach verdrängten Kirchenglaubens, anderseits aber in angreisendem Vorzgehen gegen den Protestantismus und daneben auch, jedoch in geringerm Waße, gegen das Judentum, teilweise durch die Inquisition und teilweise, was die von Protestanten errungene politische Macht betrifft,

geradezu burch den Krieg. Man begann nun auch in Rom, das so lange ber Sit epikureischen Beidentums unter driftlicher Maske gewesen, wieder darauf los zu sengen und zu brennen und dem von bem finstern Caraffa aufgestellten Glaubensgerichte fielen Männer ber ebelften Familien und ber hochsten Stellung zum Opfer, wenn an ihrer "Rechtgläubigkeit" die geringsten Mängel hafteten. Die Presse wurde geknebelt, soweit Roms Arm reichte und durch solche und ähnliche Mittel zog man Alles, was überhaupt noch katholisch sein wollte, in den römischen Schafstall zurück. Die Satzungen bes Konzils von Trient, welche von Anathematen strotten, wurden bie Grundlage und das Glaubensbekenntniß der nun die katholische Welt beherrschenden Partei. Zwar litten unter diesem System Die Juden wenig im Bergleiche zu ben Protestanten und nicht hinlänglich gläubigen Katholiken; bem sie waren überhanpt in der Christenheit nur noch wenig zahlreich vorhanden — aber sie litten immerhin noch genug. Jest holte Rom nach, was es zur Zeit Renchlins unter indifferenten Bapften verfaumt hatte, — es erklärte dem Talmud, den es gar nicht kannte, ben Krieg, wie er ihm jett wieder von gleicher Unkenntuiß erklärt wird. Und wieder waren es getaufte Juden, die Rom dazu aufhetzten, wie es Pfefferkorn getan; Salomo, jest Giovanni Battista Romano, ein Enkel Elia Levita's (oben S. 336), jest Jesuit, Giuseppe Moro und Ananel di Foligno ftellten bem Papfte Julius III. vor, wie ber Talmud Lästerungen bes Christentums enthalte und die Juden an der Bekehrung hindere. Dieser Papst hatte noch judische Leibarzte; aber von Caraffa bearbeitet, befahl er 1553 die Bernichtung bes Talmud, den Leo X. hatte drucken laffen! Man drang in die Häuser ber Juden, nahm was man an Schriften vorfand und verbrannte es, und so in ganz Italien. Erst im folgenden Jahre milberte eine Bulle dieses Verfahren und verordnete eine vorherige Prüfung der jüdischen Schriften, ob sie nichts Christenfeindliches enthalten, was natürlich getaufte Juden beforgten. Schlimmer wurde die Lage der Juden, seitdem Caraffa als Paul IV. den papstlichen Tron einnahm. seiner ersten Bullen verlangte von jeder Synagoge im Kirchenstate zehn Dukaten zum Unterhalte der Katechumenen-Anstalt, welche die Erziehung von Judenknaben im Christentum besorgte. zweite Bulle, schloß er die Juden in Ghetti ein, gestattete ihnen nur eine einzige Synagoge und führte die meisten Beschränkungen der Inden ein, welche im Mittelalter üblich gewesen und die wir wiederholt kennen gelernt. Ihre Güter, die über eine halbe Million Gold= fronen betrugen (!), mußten sie verkaufen; denn sie durften keine mehr besitzen. Jüdische Aerzte sollten keine Christen mehr behandeln. Zahllose Juden wurden wegen angeblicher Uebertretung dieser Borschriften in Untersuchung gezogen, eingekerkert oder vertrieben. Auch verwendete

sie der Papst zu Frondiensten. Ja er soll beabsichtigt haben, ihre Häuser in Brand stecken zu lassen. In Ancona lebten viele geslüchtete Marranos, welche Paul III. und Julius III. in Frieden gelassen hatten. Paul IV. ließ sie sammtlich in die Kerker ber Inquisition werfen, selbst die blos durchreifenden oder in Geschäften anwesenden, und ihr Bermögen fonfisziren. Wenige, Die hatten fliehen können, fanden Aufnahme bei den Herzogen von Urbino und Ferrara. Nur jene, welche ein reumütiges katholisches Bekenntniß ablegten, sollten freigesprochen, aber nach Malta übergeführt werden. Ihrer sechszig machten bavon Gebrauch und vierundzwanzig, barunter eine alte Frau, wurden verbrannt! (1556.) Manche der Uebergeführten entkamen nach der Türkei. Dort erregte dieser Justizmord solche Entrüftung unter ben frei lebenden Juden, daß von da ein merkwürdiger Es lebte in Konstantinopel eine angesehene, reiche Plan ausging. und außerordentlich tugendhafte und gebildete Marranin, Gracia Mendesia Naßi, welche erst mit ihrer Familie aus Portugal nach Antwerpen gezogen und dann, um das Judentum frei bekennen zu fönnen, zuerst in Ferrara gelebt hatte, endlich aber nach ber osmani= schen Hauptstadt übergesiedelt war. Sie wie ihr Reffe und Schwieger= sohn Joao Miques, als zurückbekehrter Jude Josef Raßi, spendeten überaus viel Woltaten, errichteten Bet= und Lehrhäuser und wurden von sämmtlichen Juden des weiten Reiches wie Eltern ver= ehrt. Sie bewirkten zuerst, daß Sultan Sulei'man durch Drohungen ben Papft bahinbrachte, die in Ancona verhafteten Marranos türkischer Untertauschaft freizulassen. Dann wurde ber Plan verfolgt, den bedeutenden Handel der osmanischen Juden, welche viele eigene Schiffe besaßen, von dem papftlichen Safen Uncona ab- und dem urbinischen Hafen Pefaro zuzuwenden. Die Sache wurde aber burch bas materielle Interesse der in Ancona lebenden Altjuden, durch die Mangel= haftigkeit des Hafens in Pesaro gegenüber demjenigen von Ancona und durch manche anderweitige Interessen und Rücksichten, welche ein einmütiges Vorgehen verhinderten, vereitelt, und die einzige aber unglückliche Folge des Planes war, daß der Herzog von Urbino, über das Fehlschlagen desselben erbittert, 1558 die Marranos aus Pesaro wegwies, die auf der Reise mit Not der päpstlichen Inquisition entgingen. Paul IV. aber fuhr fort gegen Juden, Marranos und Talmud zu wüten bis an sein Ende (1559). Ausgenommen von der Verfolgung waren nur die "Schäte" ber Rabbala, besonders ber Sohar, worin die römischen Kirchenlichter lächerlicher Beise die Grundwahrheiten des Christentums witterten, — boch nicht lange; nach einigen Jahren wurde ber Inder ber verbotenen Schriften auch durch den Sohar und dessen Gelichter geschmückt. Das Wüten Pauls IV. fand indessen seinen Widerhall auch außerhalb Italiens.

In Prag wurden bei einem Brande viele Juden in's Feuer geworfen (1559), vorher waren nach stusenweisen Beschränkungen die Juden aus Niederösterreich und Görz vollständig vertrieben und für Prag war 1561 dasselbe beschlossen, aber durch Verwendung des Mardochai Zemach aus der Druckersamilie Soncino bei Papst Pius IV. wieder rückgängig gemacht. Dieser Papst erließ auch eine mildere Bulle für die Juden des Kirchenstates (1562) und gab den Talmud unter Beschränkungen frei (1564); der Dominikaner und Inquisitor Pius V. dagegen führte wieder Alles auf den Zustand unter Paul IV. zurück und steigerte die Verfolgung der Juden dis auf das Aeußerste, indem er sie zuletzt (1569) aus dem Airchenstate mit Ausenahme von Kom und Ancona, sowie aus Avignon, zusammen über

tausend Familien in 72 Synagogengemeinden, auswies.

Mit der Reformation und der ihr entgegengesetzten Bewegung hängen auch die Erlebnisse ber Juben Polens in bamaliger Zeit zusammen. In biesem Lande war nach bem Ende ber von Capistrano (oben S. 302 f.) in Scene gesetzten Verfolgung das Los der Juden wieder das frühere günstige (oben S. 250) geworben, indem Rafi= mir IV., nachbem ber auf ihn ausgeübte Druck aufgehört, seine Besetze wieder einführte. Die Juden waren fast alleinige Inhaber der Zollpacht und der Branntweinbrennereien und betrieben außer dem Handel auch Ackerbau und Sandwerke. Es gab in Polen 500 chriftliche und 3200 jüdische Großhändler und über 9000 jüdische Hand-Nach Kasimirs Tobe brachten es die Geistlichen und die driftlichen Konkurrenten ber Juden (meist eingewanderte Deutsche) dahin, daß die Söhne jenes Königs, Johann Albert und Alexander, die Privilegien der Juden (1496-1505) beseitigten und Lettere in Ghetti einschlossen ober auswiesen. Sigismund I. (1506—1548) war ihnen zwar wieder günstig, schwankte aber in seinen Anordnungen je nach dem auf ihn geltend gemachten Einflusse. Der Abel war jedoch ben Juben, aus Abneigung gegen bie Städte und die Geiftlichkeit, eine wirksame Stüte. Neben der Türkei war und blieb daher Bolen ein beliebtes Zusluchtland für bedrängte oder vertriebene Juden. Die dortigen Rabbinen, besonders in dem mit Polen in Personalunion stehenden Litauen, hatten eine so bevorzugte und einflußreiche Stellung inne, daß sie in ihrem lebermute auch über die Raräer Autorität in Anspruch nahmen und so zu manchen Streitigkeiten zwischen beiden Setten Anlaß gaben. Tropdem oder wol gerade deshalb waren jene Rabbinen keine großen Geister und wiesen keine schrift= stellerischen Leistungen, ja nicht einmal gründliche Kenntniß des Talmud auf, welche lettere erft einwandernde beutsche Rabbinen mitbrachten. Ja es fand gerade aus Deutschland so starke judische Ginwanderung in Polen und Litauen ftatt, daß unter ber bortigen Judenschaft die

deutsche Sprache die herrschende wurde, wie im Drient die spanische durch die aus Iberien vertriebenen Juden. So zerfiel die jüdische Nation in zwei große Gruppen, in die deutsch=polnischen Juden des Nordens und die portugiesisch=spanischen Juden des Südens.

Die katholische Geistlichkeit und die eingewanderten beutschen Kaufleute und Handwerker fuhren indessen rastlos fort, auf Vertreibung der Juden zu dringen. Man beschuldigte sie der Urheber= schaft von Bränden und der Wegführung des Geltes aus dem Lande, aber stets umsonst; benn sie waren für ben Stat eine reiche Einnahme= Sigismund August, ber lette Jagjellone (1548-1572) verwendete sich auch dafür, ihnen die Aufnahme in Rußland zu er= wirfen, aber umsonst; Bar Iwan IV., ber Grausame, nannte sie eine Gift bringende Sette, weil es unter ben Ruffen damals eine Sette mit jüdischen Gebräuchen und Anschauungen gegeben hatte. der Mitte des sechszehnten Jahrhunderts wissenschaftliches Leben in Polen eindrang, beteiligten sich auch viele Juden daran, doch bezog sich ihr Wissensdrang mehr auf den Talmud als auf andere Gegen= stände, wie denn überhaupt bis auf ben Beginn der neuesten Zeit mit wenig Ausnahmen die Juden sich auf wissenschaftlichem Gebiete nie über den Gesichtskreis des Judentums zu erheben vermochten. jüdischen Talmud=Lehrhäuser errangen sich einen großen Auf im mittlern und nördlichen Europa. Mose ben Ifrael Isserles in Arakau (ca. 1520—1572) wollte einen Koder des rabbinischen Judentums bearbeiten; da ihm aber Josef Karo (oben S. 319) zuvorge= kommen, mußte er sich auf Anmerkungen und Berichtigungen zu bessen Werk beschränken. Doch beschäftigte er sich auch mit Astronomie und in Anlehnung an Maimuni mit Filosofie. Sein Schüler David Gans aus Westfalen (1541—1613) war mit Kepler und Tycho de Brahe bekannt und schrieb auch Nahrbücher der jüdischen und der allgemeinen An den polnischen Messen kamen jährlich viermal (im Geschichte. Sommer zu Zaslaw und Jaroslaw und im Winter zu Lublin und Lemberg) Tausende von Talmudjüngern (Schülern der Lehrhäuser) zusammen und hielten öffentliche Disputationen. Unter ben Siegern suchten sich reiche Läter ihre Schwiegersöhne aus. "Die Juden Polens", sagt Grät, "erhielten durch diesen Feuereifer, so zu sagen, eine tal= mudische Haltung, die sich in jeder Bewegung und Aeußerung, in unschönem Achselzucken, in eigentümlicher Danmenbewegung kund gab." Talmudische Ausdrücke wurden selbst unter Frauen und Kindern ge= bränchlich. Mit Religion und Frömmigkeit hatte dieses Streben nichts zu tun; es war ein gesuchtes und gemachtes Haschen nach Wit und Humor, ein geistreich sein sollender Verstandeskipel, eine sofistische Harspalterei. Die Sprache wurde dabei zu einem kanderwälschen Gemeng von Deutsch, Polnisch und Neuhebräisch und artete "zu einem häßlichen Gelalle aus, das durch die witzelnde Art nur noch widriger wurde" und das bald Niemand mehr verstand, der kein polnischer Inde war. Die Vibel legte man ganz bei Seite und suchte nichts mehr darin als höchstens Gelegenheit zu Witz und Aberwitz. (Grätz IX. S. 458 f.)

Als unter Papst Paul IV. (Caraffa) die Inquisition vollständig vom römischen Stuhle Besitz ergriffen hatte (oben S. 340), lenkte sie ihre Blide mit Entrüstung nach dem katholischen, aber den Juden Uspl bietenden Polen. Der Nuntius Alvis Lipomano hatte ben Auftrag, dort sowol Juden als Protestanten da die Reformation vielen Anhang gefunden hatte) zu befämpfen. Er scheute sich nicht, bas alte abgedroschene Märchen von der geschändeten und wundertätigen Softie zum tausenbsten Male in Scene gu feten. halb eingekerkerte Juden wurden verbrannt: denn Livomano hatte ben Befehl bes Königs, sie freizulaffen, unterschlagen, worüber ber König höchst ungehalten wurde, aber wie es scheint gegen den Abgesandten bes Papstes nicht einzuschreiten wagte. Er war allerdings so schwach, daß er öfter den Juden auf Antrieb ihrer Feinde Beschränkungen, namentlich in Bezug auf bas Tragen von Aleibern und Schmuck, auferlegte, die er aber meift wieder aufhob, da die judischen Leibärzte und ber Abel stets zu Gunften ber Juden wirkten.

Als im Jahre 1572 Bolen ein Wahlreich wurde, hatten bie Juden nicht wenig Vorteil bavon, baß jeder Wahlkandidat ihren Einfluß auf ben Abel mit Golb aufwog. So bewirkten die Juben gleich die Wahl des Eintagskönigs Seinrich von Anjon (später Heinrich III. von Frankreich), verrechneten sich aber mit diesem Fanatiker, mit welchem die katholische Reaktion gegen sie ihren Anfang Stefan Bathori, burch türkischen (und im Sintergrunde judischen Ginfluß gewählt, begunftigte Die Juden, hielt an ihren Rechten fest und schützte sie gegen alle Belästigungen ihrer Personen und ihres Eigentums. Doch gaben sie durch Wucher und Uebermut auch vielen Anlaß zu Anfeindungen und ber polnische Dichter Klonowicz geißelte sie in dieser Beziehung berb. Selbst unter bem jesuitischen Sigismund II. (aus bem Hause Wasa) dauerte ihre günstige Lage fort und sie errichteten unter ihm sogar ihre polnischen Synoben zur Behandlung gemeinsamer Fragen, zu Anordnungen in allgemeinem Interesse, zur Schlichtung von Streitigkeiten, zur Unterstützung leibenber Brüder u. s. w. (1586—1592). Bersammlungsorte waren bie bereits erwähnten Meßplätze und als Muster dienten die Synoden der Dissidenten: denn die Reformation machte in Bolen immer arößere Fortschritte, freilich in zersplitterter Form. Der Abel nahm großenteils die Lehre Calvins, die deutschen Städter diejenige Luthers an und daneben hatten die Unitarier ober Socinianer großen Anhang gewonnen. Standen schon diese in Folge der Annahme eines einzigen unteilbaren Gottes den Juden nahe, so war dies noch mehr der Fall bei den Budniern, Halbjuden genannt. Es fanden zwischen Dissidenten und Juden, auch Karäern, freiwillige Glaubensgespräche statt und Streitschriften aller dieser Richtungen erschienen in großer Zahl.

Für die Juden in Polen begann eine schlimmere Beit, als bie Jesuiten in jenem Lande den Unterricht der katholischen Jugend übernahmen. Es begannen Jubenheten, zuerft nur ungefährliche mit "Sep Hep=Rufen", während die Könige noch die Privilegien der Mehr noch fam Letteren Die fortgesette Gunft Juden bestätigten. bes Abels zu Statten, ber bei seiner Leichtlebigkeit und Sorglosigfeit von ihrer Umsicht und Sparsamkeit abhängig war. Ueberdies machte die Juden ihre durch das erwähnte ausgebreitete Studium des Talmud genährte Kunft im Drehen und Berdrehen, lihre advokatische Kniffig= keit und Wipelei und ihr voreiliges Absprechen über Dinge, die sie nicht verstanden, zu einer Art von Sachwaltern der Ebelleute ge= eignet. "Der Sinn für die einfach=erhabene Größe ber biblifchen Lehren und Charaftere, sagt Grät, sowie überhaupt für das Gin= fache und Erhabene blieb ihnen verschlossen . . . Dünkelhafter Hochmut auf das eigene Wiffen, auf Gelehrsamkeit im Talmud und Rechthaberei hafteten auch den besten Rabbinen an und untergruben ihr sittliches Bewußtsein. Ihre Frommigkeit beruhte auf Klügelei und Ueberhebung. Einer wollte den Andern darin übertreffen und die Religion fank bei ihnen nicht blos wie unter ben Juden anderer Länber zu einem mechanischen gemütlosen Tun herab, sonbern zu einer spitzfindigen Auslegungstunft. Biederkeit und Rechtssinn waren ihnen ebenso abhanden gekommen, wie Einfachheit und Sinn für Wahrheit. Der Troß fand an Betrügerei und Ueberliftung Luft und eine Art siegreicher Freude."

Natürlich konnten biese Eigenschaften ber polnischen Juden nicht ohne schlimme Folgen bleiben. Sie gingen soweit, sich mit den Adeligen und Jesuiten zur Unterdrückung der damals noch Polen untergebenen (griechisch-katholischen) Kosaken in der Ukraine zu verbinden, aus welchen die Schlachzig Leibeigene, die Jesuiten Kömlinge machen wollten, und die Juden suchten sich dabei zu bereichern. Gräß erzählt: "Sie gaben den Besitzern der Kosakenkolonien Ratschläge, wie sie am Gründlichsten dieselben demütigen, quälen und mißhandeln könnten, sie maßten sich Richterämter über sie an und kränkten sie in ihren kirchlichen Angelegenheiten." Als die Kosaken sich 1638 gegen ihre Peiniger erhoben, erschlugen sie daher auch ohne Umstände zweihundert Inden und zerstörten Synagogen. Ohne hierdurch gewißigt zu sein, suhren die Juden, welche in ihrem kabbalistischen Wahn nach dem Sohar im Jahre 1648 den Messias erwarteten, wo sie ohnehin

zu Herren der Welt werden würden, in der bisherigen Handlungsweise Es war baber, wie schon das erste Mal, keine Judenverfolgung, sondern eine entschulbbare Notwehr, als sich ber tapfere Barbar Bog= ban Chmielnici (ca. 1595-1657), mit gutem Grunde personlicher Feind der Juden, die ihm sein Gut und seine Frau geraubt, und ihn in den Kerker gebracht, nach seiner Freilassung an die Spite der Kosaken stellte und im Bunde mit ben Tataren sein Bolk gegen bie Polen führte (1648). Die siegreichen Kosaken plünderten und morbeten in allen Städten, die sie nahmen, die Juden, viele Tausende an der Zahl, deren Los übrigens vielfach auch die römischen Katholiken teilten; selbst Frauen, judische und katholische, wurden gemartert, gefoltert, geraubt ober zum Selbstmorde gebracht, um der Schändung zu entgehen. Auch viele Polen, besonders Edelleute, welche die Juden an die Rosaken verrieten, wurden niedergemacht; doch hielten es bie Meisten standhaft mit den Juden. Nur wenige Juden nahmen bie griechische Taufe an, um bas Leben zu retten. Es blieb bald kein Fleck des anarchischen und zerrütteten Polen mehr, der nicht von Judenblut überströmt war. Die wenigen Gemeinden der Karaer wurben fast gang aufgerieben. Chmielnidi gelangte burch feine Siege endlich bazu, Polen wieder einen König zu geben, ben Erzbischof von Gnesen Johann Kasimir, Kardinal und Jesuit, und ber stets betrunkene Triumfator kehrte in seine Ukraine gurud, welcher er nun Katholiken und Juden verbannte. Der neue Könia gestattete ben gewaltsam getauften Juden die Rückfehr zum alten Glauben, weil — ihre Taufe nur eine schismatische war. Gine Rab= binersynode in Lublin 1650 ordnete die Berhältnisse der Juden wieder, da ja viele Familien zersprengt, Frauen und Kinder geraubt Noch war aber die Neige des Unglücksbechers nicht geleert, - in einem neuen polnisch-kosakischen Kriege 1651 wurden abermals viele Juden erschlagen, freilich weniger als früher; benn es waren überhaupt nur noch wenige übrig. Innere Zwietracht zwang zwar bie Rosaten bald, sich von den Bolen ben Frieden bittiren gu laffen; aber Chmielnicki verband sich nun mit den Ruffen und raubte und mordete mit ihnen 1655 auch Westpolen und Litauen aus. Maß voll zu machen, schlossen sich jenen Feinden Bolens noch bie Schweben unter Rarl X. an und verwüsteten, was Jene übrig gelaffen; ja ein polnischer General Czarnicki wandte sich noch besonbers gegen die Juden und zerstörte mehrere Synagogen. in diesem Jahrzehnt des Gräuels über eine Biertelmillion Juden umgekommen sein. Eine weitere Menge war gefangen und eine britte floh nach Deutschland und Holland, Ungarn und Italien. fangenen wurden bis nach der Türkei und Afrika verhandelt und bort von ihren Glaubensgenossen gut aufgenommen. In Deutschland mußte

man die für die Brüder in Jerusalem bestimmten Gelter angreisen, um die Flüchtlinge zu unterstützen, und dafür kamen nun die im geslobten Lande in große Not. Durch diese Katastrose verbreitete sich unter den Juden in Deutschland und Holland das polnische Element mit seiner mechanischen Talmudkunde. Polnische Rabbiner wurden überall als Seelsorger gesucht und zerstörten wo sie hin kamen, Wissenschaftlichkeit und Bibelkunde, um den Talmud oder gar die Kabbala an ihre Stelle zu setzen. Der edlere Stamm der iberischen Juden zog vor dem halbbarbarischen der polnischen den Kürzern und die Indenschaft sank immer tieser gegenüber der im Reiche der Wissenschaft rastlos höher steigenden europäischen Christenheit.

### 6. Der Judenfürft im Orient.

Der portugiesische Marrano Josef Naßi, früher Joao Miques, ben wir als Neffen und Schwiegersohn der gefeierten Gracia Menbesia (oben S. 341) kennen gelernt, war mit einem glänzenden Ge= folge von fünfhundert spanischen, portugiesischen und italienischen Juden und Marranos nach Konstantinopel gekommen und zum jüdischen Glauben zurückgekehrt und wurde dem Sultan Suleiman durch seine Kenntniß ber europäischen Verhältnisse bald eine unentbehrliche Ber-Der Sultan trug fich mit großen Planen, er wollte mit dem ketzerverbrennenden Spanien anbinden und als Rächer der von der Inquisition geopserten Marranos und Moriscos auftreten. beiden Gruppen oder Hälften der civilisirten Welt (wenn man von den in Europa fast ganz unbekannten buddhistischen Staten Oftasiens absieht) die driftliche und die mohammedanische, standen beide noch auf einer sehr unvollkommenen Stufe ber Rultur, verhielten sich aber beinahe in umgekehrter Weise zu einander. Die christlichen Staten verbrannten noch Reger und verfolgten Juden, pflegten aber Kunst und Wiffenschaft in großartigem Mage, während die damaligen Mohammedaner verhältnismäßige religiöse Dulbung übten, aber von der höhern Geistesbildung der Araber des Mittelalters herabgestiegen waren und deren Blüten verachteten. Indem Suleiman der Undulb= samkeit des Westens den Untergang drohte, stand daher auch dessen höhere Kultur in Gefahr; benn wie hätten unter ber Herrschaft des Halbmonds, der keine Darstellung des Menschen und seines Lebens und Treibens gestattete, ein Tizian und Murillo, ein Cervantes, Rabelais und Shakespear blühen können? Bon ben Juden war aller= dings keine Sympathie für die Machthaber zu erwarten, welche sie ins Elend gestoßen und ihre zum Schein getauften Brüder auf dem Scheiterhaufen hatten braten laffen; aber indem fie die Absichten ber Türken gegen Europa begünstigten, dachten sie nur an sich selbst

und verhielten sich gleichgiltig gegen die mit ihrer Unterstützung einer reichen Welt der Farben und Formen, des Dichtens und Wiffens brohende Zerstörung! Es war überhaupt bis vor ziemlich furzer Zeit und ist wol großenteils noch jett eine schwache Seite der Juden, die Leistungen anderer Bölker schlechterdings nicht zu verstehen oder geradezu Selbst bie Blüte ihrer Kultur im Mittelalter berückzu verachten. sichtiate, außer einigen Größen ihrer arabischen Stammesverwandten. unter allen nichtjüdischen Geistern den einzigen Aristoteles; die ganze übrige Wiffenschaft ber Griechen und Römer, die gesammte bilbenbe Runft des Altertums und der Renaissance und die Dichtung der Alten, wie der seit dem Mittelalter neu erstandenen Nationalitäten existirten Ihre Leiden und Verfolgungen erklären diese Apathie nicht für sie. nicht; benn an vielen Orten waren sie, wie wir oben gezeigt, lange Beit hindurch unbelästigt, den Chriften gleichgestellt und oft sogar vorgezogen; tropbem fragten sie nach beren geistigem Leben nichts und gingen völlig im Talmud und in der Kabbala auf. Selbst ihr eigenes Altertum, die Bibel, war ihnen fremd geworden und das mittelalterliche Judentum mit seiner Fortsetzung bis auf Mose Mendels= sohn war eine selbstgenügsame Insel, die der übrigen Menschheit nicht zu bedürfen schien\*).

Fühlten nun auch die Juden das Bedürfniß nicht, an der Entwickelung der Weltkultur teilzunehmen, so hatten sie doch kein Recht, nach der Zerstörung von Aulturen zu trachten, welche sie nicht verstanden und zu würdigen wußten, und wenn Josef Naßi dem Sultan, der das barbarische Türkenvolk durch Schwert und Brandfackel zu einer Großmacht von rein materiellem Werte und ohne ideales Streben emporgehoben, über die Schwächen der christlichen Neiche Auskunft erteilte und ihm dazu behilflich war, sie anzugreisen, so ließ er sich eben von bloser Rachsucht leiten, und seine Woltätigkeit gegen die Armen seines Stammes und Glaubens vermag nicht sein selbstfüchtiges Treiben reinzuwaschen.

Des blutigen Wüterichs Suleiman Familienleben (wenn von einem solchen bei dem Haremsystem die Rede sein kann) bot die häßlichsten Bilder sittlicher Zerrüttung dar. Seinen ältesten Sohn Mustafa ließ der Thrann als Verschwörer hinrichten und wollte sodann den dritten Bajesid, wegen seines kriegerischen Charakters dem zweiten, dem weich= lichen Selim vorziehen und zur Tronfolge bestimmen. Der Einssluß des Serai vereitelte diese Absicht und Bajesid erhob die Wassen

<sup>\*)</sup> Wenige vereinzelte Fälle, wie der dunkle Minnesinger Süßkind, von dem nicht einmal sicher feststeht, daß er ein Jude war, einige italiensche Juden, die sich um Dante und Petrarca interessirten, und der vom Judentum abgefallene Spinoza sind kaum als Ausnahmen zu betrachten.

gegen Vater und Bruder. In der Voraussicht möglichen Sieges bes fühnen Rebellen hielten sich die Höflinge von Selim fern und nur Josef Naßi hatte ben Mut, seine Sache zu vertreten und es gelang ihm, Bater und Sohn zu versöhnen. Hierdurch wurde Josef Selims Günstling und Factotum. Auch der Sultan bewahrte ihm seine Gunst und verwendete sich für ihn, daß der französische Hof eine Summe, die er der Donna Gracia schuldete und welcher er sich durch Ränke zu entziehen suchte, zurückerstatte. Er schenkte bem Josef ferner ein Stück Land am See Genefaret, mit der Erlaubniß, die Stadt Tiberias wieder aufzubauen, in welcher sobann nur Juden wohnen sollten. Man sprach bavon, Josef würde König der Juden werden; dies Gerücht reduzirte sich jedoch darauf, daß er nach Selims Tronbesteigung (1566) vom neuen Gultan jum Bergog von Magos, mit einem Gebiete, das die meisten Ankladen umfaßte, ernannt wurde. Er nannte sich zwar "Herzog des ägeischen Meeres", lebte aber nicht in seinem parabisischen kleinen Reiche, sondern in dem genuße und geräuschvollen und geschäftreichen Stambul am schwelgenden Hofe der türkischen Byzantiner, wo er einen prächtigen Palast besaß. Die Verwaltung feiner Infeln übergab er bem driftlich-fpanischen Edelmann Coro= nello und sein Einfluß am Sultanhofe blieb so bedeutend, daß der Jude, der in den meisten damaligen driftlichen Staten mit Schimpf und Schande vertrieben ober gar (als Marrano) verbrannt worden wäre, der Gegenstand der Schmeicheleien dristlicher Fürsten wurde, welche vom Sultan etwas zu erlangen wünschten. Der deutsche Kaiser Ferdinand I. zahlte ihm einen Jahrgehalt von zweitausend Thalern, damit er (1567) einen günstigen Frieden bei dem Sultan befürworte und Desterreich nicht ganz Ungarn an die Türken verliere. frangösische Hof seine Schuld an Josef immer noch nicht entrichtete, fahndete Dieser durch Kaper auf französische Schiffe. Der französische Gesandte in Konstantinopel arbeitete daher auf Josefs Sturg hin und benutte zu biesem Zwecke ben judischen Leibarzt David am Sultan= hofe, der bisher Josefs Agent gewesen, aber mit ihm zerfallen war. David wurde besoldeter Dolmetscher ber frangösischen Gesandtschaft und erbot sich, ihr zu beweisen, daß Josefs Schuldforderungen an Frankreich gefälscht seien und daß er in verräterischem Verkehre mit dem Papst, Spanien und Benedig stehe. Josef kam jedoch seinen Feinden zuvor und bewirfte, daß ber Sultan den David nach Rodos verbannte und die Rabbinen von Konstantinopel den Bann gegen ihn verhängten.

Sinen andern Span hatte Josef mit Benedig, wo einst seine Schwiegermutter übel behandelt worden, und der rachsüchtige und ehr= geizige Jude bewog den Sultan zu dem Unternehmen, die Benedig gehörende Insel Appros zu erobern; ja er wiegte sich in der Hoff=

nung, dieselbe als Königreich zu erhalten. Die Benediger ergriffen Begenmaßregeln, ferkerten alle in ihrer Stadt weilenden türkischen Juden ein, deren Waren mit Beschlag belegt wurden, und beabsichtigten auch, die einheimischen Juden sämmtlich auszuweisen. während Pius V. einen Kreuzzug gegen die Türken vorbereitete, eroberten Diese (1572) Appros, und Benedig mußte auf seinen Ausweisungsbeschluß verzichten, wenn es nicht noch größern Schaden durch die Türken erleiden wollte. Die Juden nahmen damals eine so bedeutende Stellung in der Türkei ein, daß Christen, welche dort etwas erlangen wollten, sich an die zu Hause von ihnen Berfolgten und Unterdrückten wenden mußten. Selbst ber Reger und Juden verbrennende Filipp II. von Spanien mußte sich jüdischer Unterhändler bebienen. Josef wurde zwar nicht König von Kypros, aber seine Macht war eine außerordentliche. Er wurde von den Riederländern, welche sich gegen das spanische Joch erhoben, um Hilfe angegangen und suchte den Sultan zum Kriege gegen Spanien zu bewegen, den aber der Großwesir Mohammed Sofolli, ein driftlicher Renegat und Josefs Tobseind, verhinderte. Der deutsche Kaiser und der König von Polen buhlten um Josefs Gunst und selbst der Großwesir mußte sich zur Erreichung seiner Absichten judischer Unterhändler bedienen, ja man verbächtigte sogar den Sultan als geheimen Juden. So mächtig damals bas türkische Reich bastand, so spielte boch der Islam an seinem Hofe feine Rolle und sein Schicksal wurde burch einander entgegenarbeitende jüdische und chriftliche Ränke bestimmt. Indessen war es auch ein Jube, ber im Dienste bes Großwesirs am eifrigsten gegen Josef arbeitete, der Arzt und Talmubist, "Rabbi" Salomo Aschtenasi, von deutschen Juden abstammend, welcher vorzüglich ben Interessen Benedigs diente und die Wahl Heinrichs von Anjon in Polen (oben S. 344) Als türkischer Gesandter in Benedig wurde ber anfänglich mit haß und Mißtrauen empfangene Jude eine wichtige Berson; die europäischen Gesandten in der Lagunenstadt, deren Mächte ja vor den Türken zitterten, bewarben sich um feine Bunft und er bewirkte, baß die Stellung seiner Glaubensgenossen in Benedig wesentlich verbessert So regirten zwei unter sich feindliche Juden das türkische Reich, in dessen Hand damals der Friede von Europa und der Besit= stand der driftlichen Mächte lag. Natürlich ließen die Juden in der Türkei diese Gelegenheit nicht unbenutzt und sammelten Ehren und Reichtümer, so lange ihnen das Glück lächelte. Ihnen gehörten die ichonften Palafte am Bosporos, ihnen die meisten und besten Schiffe der osmanischen Marine. Auch wissenschaftliche Tätigkeit erwachte wieder unter ihnen. Mose Almosnino, Rabbiner von Saloniki, beschrieb aus Anlaß eines Besuches in Stambul bas Leben und Treiben ber Hauptstadt in spanischer Sprache auf anziehende Weise. Der Arzt

Samuel Schulam gab die arabische Chronik des sprischen Christen Abulfarabich, genannt Barhebraus heraus und fügte ihr die tür= kische Geschichte bei. Josef Kohen schrieb aufs Neue die Geschichte der Judenverfolgungen. Auch an dichterischen Leistungen fehlte es nicht. Dabei verleitete aber die gunftige Stellung ber türkischen Juben sie auch zu eiteln Messiashoffnungen und zur Verbreitung von Kabeln über angebliche jüdische Staten in Asien und Afrika, wozu sich auch Samuel Usque (oben S. 339) hergab. Josef von Naros selbst beab= sichtigte einen jüdischen Stat zu gründen und betrieb mit Hilfe seiner Reichtümer und mit Unterstützung Selims ben Bau von Tiberias auf der ihm geschenkten Strecke, wobei die Araber Frondienste tun mußten, so sehr sie sich auch dagegen sperrten, weil sie vom Wiedererstehen ber jüdischen Stadt ben Untergang bes Islam besorgten. wurde gebaut und vorzüglich zur Seidenindustrie eingerichtet; aber der unbeständige Fosef vernachlässigte es nachher zu Gunften seiner Er tat überhaupt, wie Grät fagt, nichts Wesentliches für bas Judentum und es ist beizufügen, daß überhaupt bie Juden, wenn sie je Macht ausübten, für sich selbst und ihre nächsten Verwandten und Bekannten sorgten und höhere Ziele nicht verfolgten. Auch für jüdische Wissenschaft und Literatur wirkte Josef nichts Rennenswertes. Seine Stellung am Hofe verleitete ihn ohnehin zu Selbstüberhebung. Hochmut und herrischem Wesen. Von den Rabbinen verlangte er geradezu Ergebenheit in seinen Willen; wir sahen bereits, wie sie seinen abgefallenen Günstling David bannten, — es war auf seinen Befehl geschehen, und als er ihn wieder zu Gnaden annahm, sollten sie auch sofort seinen Bann wieder aufheben. Das ließ sich aber nach talmubischen Vorschriften nicht so leicht vollführen und die Rabbinen hatten in der Tat den Mut, das Verlangte abzulehnen. Josefs Glanz hatte auch gar nicht anregend auf das Judentum eingewirft; außer dem (oben S. 319) erwähnten Rabbinen Josef Karo gab es zu seiner Zeit nicht einmal einen hervorragenden Talmudisten in der Türkei, geschweige benn sonst bedeutende Röpfe ober seltene Geister jüdischen Stammes. Es war damals ben Juden, wie Grät ausführt, alle Kritik abhanden gekommen. Wie in chriftlichen, so wurde auch in jüdischen Kreisen "Alles, was in der alten und für religiös ange= sehenen Literatur mitgeteilt wurde, ohne Weiteres für unumstößliche Wahrheit gehalten. Diese Verkehrtheit war die Quelle trauriger Frrtumer, beschämenden Wahnglaubens und einer feindseligen Strömung und Abschließung gegen einander. Der Jude glaubte Alles, was im Talmud als Geschichte und Geschehenes erzählt wird, ebenso ber Chrift, was die Evangelien und die Kirchenväter überliefert haben, .... ohne zu untersuchen, ob es der Wahrheit entsprach." Einen Anfang kritischen Verfahrens machte damals Acharja ben Mose ber

Roffi (ca. 1514—1578), ein italienischer Jude von alter Familie, indem er in seiner "Angenleuchte" Angaben talmubischer und profaner Berkunft über bieselben Wegenstände einander gegenüberstellte und ba-So stellte er bei wiederholt die ersteren den letteren hintansette. fühn die jüdische Zeitrechnung nach sog. Jahren der Welt als eine auf falschen Berechnungen bes Talmub bernhende hin, wie er auch die sog. agadischen Erzählungen des Talmud als dichterische Ausschmückungen ober moralische Allegorien erklärte. Die Zeit war jedoch dieser Richtung noch so wenig gewachsen, daß Rossi's Buch unter ben Juden weit weniger Anklang fand als die gleichzeitige Chronik bes Gedalja Ibn Jachja (1515 — ca. 1587), auch eines italienischen Juden, welcher an alle Märchen und Geistergeschichten fest glaubte. Ja bas burchweg kabbalistische Rabbinen-Rollegium in Safet faß als Retergericht über der Rossi und beschloß dessen Schrift auf Josef Karo's Antrag zu verbrennen; Karo starb jedoch vor der Unterzeichnung Das Rabbinat in Mantua verbot ben Jünglingen des Urtels 1575. unter 25 Jahren das Lesen bes Werkes der Rossi's, welches damals bei Christen bekannter und mehr gewürdigt wurde als bei den Ge= nossen bes Verfassers. Nach Karo's Tod wurde es in Palästina übrigens noch weit schlimmer; die Kabbala nahm durchans überhand und man trieb Geisterbeschwörungen und ein mystisches Unwesen, das sich balb über die Judenschaft des ganzen türkischen Reiches, Polens, Deutschlands und Italiens verbreitete. "Für Die Judenheit begann damals, sagt Gräß, erst ein eigentümliches dummglänbiges Mittelalter als sich in der (christlich=)europäischen Welt nur noch die lette Spur des nächtlichen Grauens zeigte." Man fann sagen, daß der verrückte Sohar die Bibel eines großen Teiles der damaligen Juden war und als göttliche Offenbarung galt! Fand man keine Vernunft und Ordnung darin, so suchte man selbst solche hineinzulegen ober wenig= stens was man barunter verstand. Isaak Lurja aus Jerusalem (1534—1572), seit 1569 Patriarch einer geheimen Gesellschaft geister= sehender Eingeweihten in Safet und nach seiner eigenen Behauptung der Messias vom Stamme Josef, Vorläufer dessen vom Hause David, sowie Andere schufen mustische Susteme ber Seelenwanderung, Schöpfung, des Messianismus u. dergl., welche die frühere Kabbala, auch diejenige Karo's als ketzerisch verwarfen. Es wurden auch katho= lische Einrichtungen, wie Ohrenbeichte, die Heiligenverehrung u. a. Auf die Sitten übte diese Mustik einen höchst schädlichen Einfluß, denn fie lehrte, zur Che gehöre eine myftische Seelenharmonie. Wo man nun die lettere nicht vorhanden glaubte, löste man die Che furzweg auf und ging wieder eine andere ein, ja Chemanner verließen oft ihre Familien im Abend- und gründeten andere im Morgenlande. Eine Eigentümlichkeit dieser Kabbalisten war auch der Gräberkult. Am Grabe Simons ben Jochar brachten sie zweimal jährlich je zehn

Tage und zehn Nächte zu und legten dabei den Sohar aus.

Und dieses ganze Tohn Wabohn nahm der Herzog von Naros unter seinen Schutz. Doch war seine Macht und Pracht nicht von Rach dem Tode seines Gönners Selim (1574) nahm sein Einfluß ab und ging auf seinen Feind Mohammed Sokolli und seinen Nebenbuhler Salomo Aschfenasi über. Er starb 1579 und Sultan Murad III. zog sein ganzes Vermögen ein, mit Ausnahme der Mit=

gift seiner Gattin, welche dieser herausgegeben wurde.

Als zu jener Zeit die Juden und ihre Frauen in der Türkei großen Aufwand machten, befahl ber geltgierige Sultan Murad in einem Anfalle boser Laune, sämmtliche Juden im Reiche todtzuschlagen. Salomo Afchkenafi verwendete fich für feine Genoffen und der Befehl wurde in denjenigen einer Beschränkung des Aufwandes verwandelt. Auch eine judische Frau besaß damals am Sultanhofe großen Einfluß. Esther Riera, welche Aemter vergab, Feldherren ernannte, Berträge mit fremden Mächten burchsette u. f. w., aber auch viele Woltaten Sie wurde jedoch als fie einst einem Offizier eine Beforderung zugefagt, aber einem Andern zugewendet, von deffen Solbaten nebst ihren drei Söhnen auf der Treppe des sie schützenden Groß= wesirs zerfleischt und ihre Blieber an die Türen derjenigen Großen gehängt, denen sie sich gefällig erwiesen hatte (1600). Nach Aschte= nafi's Tode gelangte auch seine Witwe zu großem Ginfluß; später aber hörte solcher für die Juden gang auf und noch später lebten sie, aller Gewalt preisgegeben, in der Türkei, wo nun ausschließlich Harem und Janitscharen regirten, nicht mehr sicherer als in Europa, wo im Gegenteil eine beffere Zeit für fie anbrach.

# Fünfter Abschnitt.

## Die Anfänge beffern Lofes ber Inden.

1. Die judifche Ansiedelung in Amsterdam und die judifchen Reger.

Wenn die Juden am Anfange des sechszehnten Jahrhunderts beim Ausbruche der Reformationsbewegung entweder geglaubt hatten, baß durch dieselbe das Christentum so unheilbar zerrissen würde, um nur noch untergeben zu können vor innerer Schwäche und baß dann ihr Glaube die Oberhand gewinnen könnte, so mußten sie am Senne: Am Rhyn, Rulturgefdichte b. Jubentums.

23

Ende desselben Jahrhunderts sehen, wie sehr sie sich getäuscht hatten. Statt einer waren nun zwei christliche Kirchen da und eine davon war wieder in mehrere Kirchlein geteilt. Dem Judentum war bies nicht zu Gute gekommen; die alte katholische Kirche hatte sich durch das Trienter Konzil, die Jesuiten und die Juquisition in einer unerwarteten Weise gestärkt; in den neuen protestantischen Kirchlein gebot als papierener Bapft die Bibel und als Bischöfe eine Menge von der Unfehlbarkeit ihrer Glaubensbekenntnisse überzeugte Pastoren. Abteilungen der ehemaligen einen driftlichen Rirche haßten die Juden, als das Bolk, das seinen früheren Vorzug unter den Bölkern verscherzt, weil es den Meffias, den die Profeten verkündet, nicht anerkannt, ja sogar gekreuzigt hatte. Die spanische Inquisition wütete noch immer, zwar mehr gegen driftliche Reper (Protestanten), als gegen Juben, beren in ihrem Bereiche nicht mehr Biele vorhanden waren, aber nicht nur gegen diese, sondern sogar gegen die hebräische Sprache, beren bloses Studium als Reperei galt, so baß der König Filipp II. große Mühe hatte, den spanischen Theologen Arias Montano, der auf seine Kosten eine mehrsprachige Bibel und he= bräische Wörterbücher und Grammatiten herausgab, vor bem Scheiterhaufen zu retten. In Rom wurde ein Giordano Bruno, in Toulouse ein Banini verbrannt, weil sie Gott in der Natur gesucht hatten. Brandenburg und Braunschweig wurden die Juden vertrieben, in mährischen Orten von ber Bevölkerung niebergemacht. Rudolf II., der die Juden, obschon Jesuitenzögling, lange beschüt hatte, trieb sie endlich aus Desterreich fort. Den äußerst woltätigen Mardochai (Martus) Meisel in Prag, ben reichsten Juden Deutschlands, brachte er nicht nur zu seinen Lebzeiten um Zinsen und Pfänder, sondern zog nach seinem Tobe (1601) sein ganzes Bermögen ein, weil die Erbschaft kinderloser "Kammerknechte" der kaiserlichen "Rammer" ge-Papst Gregor XIII. (reg. 1572—1585) verbot ben Juden bie ärztliche Behandlung von Chriften und überlieferte diejenigen Juden, die mit Regern umgingen oder sich tegerisch äußerten, der Inquisition; unter den Regern aber waren auch die Marranos inbegriffen, so daß kein Jude mit seinem getauften Bruder verkehren konnte! Auch durchsuchte die Inquisition die Judenhäuser wieder nach An Sabbaten mußten die Besucher der Synagoge christliche Prediger anhören. Sixtus V. (reg. 1585—1590) aber hob Diese Beschränkungen wieder auf und erwies sich ben Juden sehr freundlich; ja er hatte einen Marrano, Lopez, zum Ratgeber in Finangsachen.

Unter ihm war der jüdische Arzt David de Pomis aus Spoleto (1525—1588) sehr angesehen; sein latinisches Werk "Der hebräische Arzt", das er dem Herzog Franz von Urbino widmete,

Die Judengemeinden von Mantua, Mailand, war ungemein geschätt. Ferrara und andere in Italien kamen bei Sixtus mit der Bitte ein, ben Juden ben Talmud förmlich zu gestatten, und ein Abgesandter berselben begab sich 1586 nach Rom. Der Papst gewährte die Bitte in der Tat um autes Gelt und gestattete auch den Wiederabdruck des Talmub, allerdings unter Censur, welche von getauften Juben besorgt Clemens VIII. jedoch (reg. 1592-1605) stellte bas Ber= folgungsystem der früheren Papste wieder her, erneuerte das Defret, welches die Juden aus dem Kirchenftate verbannte (oben S. 342) und verbot auf's Neue den Besitz und das Lesen bes Talmud. nahm der Großherzog Ferdinand von Toskana die verbannten Juden, auf und überließ ihnen auch den Talmud, allerdings auch unter Diese lettere war fast überall in Italien eingeführt und ba in diesem Lande ber Hauptmarkt für judische Bücher war, so erhielten die Juden damals fast nur censirte und kastrirte Talmude, aus benen alles entfernt war, was dem Papst= und Kirchentum irgend=

wie unbequem fein konnte.

Es ist im Grunde unbegreiflich, daß in dem Spanien gehörenden Mailand die Juden noch so lange nach ihrer Vertreibung aus Spanien geduldet wurden; es scheint daß die Vicekönige sie beschützten; aber auch diese Nachsicht fand ihr Ende und sie wurden auf Befehl Filipps II., 1597 aus dem Herzogtum vertrieben. Als Kerrara, wo das Herzogshaus in demselben Jahre ausstarb, an den Kirchenstat fiel, wurde zwar den Juden, von denen die Blüte des Handels abhing, der Aufenthalt noch für fünf Jahre gestattet, die Marranos aber wurden ohne Gnade verbannt und hatten nun in Europa kein Afhl mehr, die Türkei ausgenommen. Doch fand sich bald wieder ein solches, freilich ein kleines, das aber von großer Bedeutung für die Geschichte der Juden wurde. Es sind dies die Niederlande. Dort hatten sich viele portugiesische Marranos nach Ginführung der Inquisition in ihrer bisherigen Heimat niedergelassen, wurden aber von ber spanischen Behörde nicht auf die Dauer geduldet. Nachdem sich jedoch die nördlichen Niederlande in glorreichem Kampfe von Spaniens Joch befreit hatten, gestaltete sich die Sache anders; Wilhelm von Dranien verfündete die Gewissensfreiheit in seinem Ländchen. Jahre 1593 kamen die ersten Flüchtlinge in Emben an, das damals mit Oftfriesland holländisch war; dort niedergelassene deutsche Juden rieten ihnen aber, sich nach Amsterdam zu begeben, wohin sie ihnen folgen würden, um sie im Judentum zu unterrichten, mit dem sie ihr Scheinchriftentum zu vertauschen das sehnlichste Berlangen hatten. geschah so und die junge Gemeinde vergrößerte sich bald durch weitere Ankömmlinge aus Spanien und Portugal. Ihre heimlichen Zusammen= künfte sielen jedoch den holländischen Behörden auf, welche stats=

gefährliche Plane spanisch gesinnter Papisten witterten; es geschah ein bewaffneter Ueberfall der Gemeinde; aber der Jrrtum klärte sich auf und die Juden erhielten die Erlaubniß zum Bau einer Synagoge, bas "Haus Jakobs" genannt (1598). Die portugiesischen und spa= nischen Juden brachten ben bis bahin armen Hollanbern Gelter und wurden so die Urheber des im Mündungslande des Rheines später blühenden Handels und Gewerbes, während Spanien und Portugal, welche sie verlassen, seitdem ihrem Verderben entgegen gingen. Es verdoppelte sich ber Eifer der iberischen Marranos, zum Judentum zurückzukehren, namentlich als in Lissabon 1603 der Franziskaner Diogo de la Asumçao, durch Bibellesen zum Bekenntniß des Juden= tums als ber "wahren" Religion bewogen, mit mehreren Gleichgesinnten und Marranos verbrannt wurde, welchen Fall der junge Dichter David Jesurun, ein Marrano, feurig (portugiesisch) besang. Auch dem Letztern gelang es, nach Amsterdam zu entkommen, auf welche Stadt er (spanisch) ein Loblied dichtete. Er besang auch seine — Beschneidung, welcher sich die zum alten Glauben zurückfehrenden Marranos mit einer Todesverachtung unterwarfen, als ob von biefer Cerimonie das Seil ber Welt abhinge.

Freilich fielen auch manche unvorsichtige Marranos, welche in bieser Zeit ihr Judentum allzu voreilig bekannten, bevor sie flieben konnten, in die Krallen der Juquisition; da man jedoch Bedenken trug. Tausende auf einmal zu röften, so bewirkten hohe Summen bei dem für Gold niemals unempfindlichen Spanien, unter deffen Berrschaft bamals Portugal stand, ihre Begnadigung (1604). Die Marranos sollen bei diesem Anlasse Filipps III. Statsschulden bezahlt haben. Freilich wurden die Begnadigten in Büßerhemben zum Auto de fe geführt, mußten ihre Schuld bekennen und verfielen dem bürgerlichen Tobe. Biele von ihnen gelangten glücklich nach Holland, bem neuen gelobten Lande, nach Amfterdam, dem neuen Ferufalem. binen, welche die junge Gemeinde meist aus der Türkei kommen ließ, hatten nicht wenig Mühe, ihre Gemeindeglieder manchen katholischen Gewohnheiten und Vorurteilen zu entreißen. Auch hatte die Gemeinde noch lange hart zu tämpfen, bis fie volle Anerkennung und Selbständigkeit errang. Sonderbarer und doch wieder erklärlicher Weise war es gerade die freisinnigere Partei der Remonstranten, welche, weil selbst von den engherzig calvinischen Kontraremonstranten unterbrückt, sich gegen die Duldung der Juden beschwerte. meinde wurde jedoch 1619 förmlich anerkannt und in manchen Beziehungen von den Behörden sogar bevorzugt. Das Beispiel fand Nachahmung und Christian IV. von Dänemark, ber sein Land ebenfalls zu bereichern wünschte, wie es Holland durch die Marranos wurde, lud Lettere ein sich in Holstein niederzulassen.

die katholischen Herzoge von Savoien und Modena suchten durch Gewährung von Vorrechten Juden zur Niederlassung in ihren Staten

zu gewinnen.

Bu Anfang bes breißigjährigen Arieges besaßen bie über vierhundert Kamilien der portugiesisch=spanischen Judengemeinde Amster= bams bereits dreihundert stattliche Säuser und Paläste. großentheils Inhaber von Bankgeschäften, Mitglieber der oft = und westindischen Kompagnie oder sonst angesehene Handelsleute; des Buchers enthielten sie sich. Die Steuer, welche sie entrichteten (einen Deut von jedem Gulden ihrer empfangenen oder versandten Waren) betrug damals nach jetigem Gelte 9000 Mark. Auch besaßen sie eine Bildung, welche bei polnisch-deutschen Juden umsonst gesucht wurde. Ihr Gesichtsfreis war nicht mit dem Talmud abgeschlossen, und sie ervangen sich die Achtung gekrönter Häupter, wie der Erbstatthalter ihres Adoptiv=Vaterlandes; ja nach und nach wurden welche von ihnen sogar Konsuln der Könige von Spanien und Portugal, deren Vorfahren die ihrigen hatten vertreiben oder verbrennen lassen und die ihren Brübern immer noch Gleiches taten. Hervorragende Männer unter ihnen waren der berühmte Arzt Abraham Zacuto Lusitano (1576-1642) und die Dichter Baul de Bina, nach Rückfehr zum Judentum Reuel Jesurun, der einst hatte Mönch werden wollen, aber burch den Märthrertod des Franziskaners Diogo (oben S. 356) anbern Sinnes geworden, und David Abenator Melo, der einst von ber Inquisition eingeferkert war. Vielerlei Woltätigkeitsanstalten wurden von der Amfterdamer Gemeinde gegründet. Im Ganzen aber behielten ihre Glieder als ehemalige Marranos die katholischen Unfichten über Werkheiligkeit und Sündenvergebung bei und führten nichts weniger als ein keusches und reines Leben. Die Sittenstrenge des Rabbiners Isaak Usiel veranlaßte baher die Trennung der laren Glieder von der Gemeinde, um (1618) eine eigene Synagoge zu errichten.

Nach einiger Zeit kamen in Folge erst des dreißigjährigen Arieges und sodann der polnischen Gräuel (oben S. 345 st.) auch deutsche und polnische Juden nach Amsterdam und wurden von den Behörden zugelassen. Die Sprache bildete jedoch ein Hinderniß ihres Beitrittes zu den spanisch-portugiesischen Spnagogen und sie gründeten (1636) eine dritte solche; doch schon 1639 verbanden sich alle drei Spnagogen wieder zu einer einzigen, in welcher indessen die Portugiesen durch ihre Bildung, ihren Reichtum und eine gewisse Vornehmheit die Hauptrolle spielten. Es wurde auch eine Lehranstalt errichtet, welche in sieden Alassen von dem hebräischen Alfabet dis zur Kenntniß des Talmud aufstieg. Mit der Zeit entwickelte sich jedoch unter den Kabbinen Amsterdams ein geistlicher Hochmut, ein Wahn der Unsehlbar-

feit, der sich kühn den entsprechenden Eigenschaften der katholischen und calvinischen Repersichter an die Seite stellen durfte. Sie herrschten despotisch über die Gewissen ihrer Gemeinde und die Landesbehörden unterstützten sie in dieser Macht. Es war von Spanien und Portugal her etwas Inquisitorisches an ihnen haften geblieben. Irrige oder von ihnen für irrig angesehene Meinungen mußten sich vor ihrem Richterstuhl oder Repergericht rechtsertigen oder unterlagen empfindlicher Buße.

Dieses neujüdische Rehergericht hat namentlich ein Mann in empfindlicher Weise kennen gelernt, welcher gewagt, an der Unsehlsbarkeit des Rabbinismus zu zweiseln und dessen Schicksal klar zeigt, wie weit es der Autoritätsschwindel auch im Judentum bringt, wenn dessen Träger die Macht dazu besitzen. Wir sprechen von dem unsglücklichen Marrano Gabriel, genannt Uriel da Costa (latinisist a Costa, unrichtig Acosta), welchen selbst der halb aufgeklärte Grätz noch jetzt als "Wühler" brandmarkt, weil er das Treiben der Rabbinen durchsschaute.

Gabriel da Costa war 1594 zu Porto in Portugal geboren. Seine Eltern, einst zur Taufe gezwungen, waren aufrichtige Ratholiken geworben. Sie suchten es bem einheimischen Abel gleich zu tun und der junge Gabriel erhielt eine ritterliche Erziehung. widmete er sich dem Studium der Rechte. Die christliche Religion. wie sie damals und dort betrieben wurde, befriedigte ihn jedoch nicht und konnte dies auch nicht. Er wurde von Zweifeln geplagt, obschon er im fünfundzwanzigsten Lebensjahre ein kirchliches Umt als Schatmeister einer Bruderschaft erhielt. Die Lesung des Alten Testamentes brachte ihn endlich der Religion seiner Vorfahren näher als ber anerzogenen und er entschloß sich, zum Judentum zurückzukehren, mußte aber natürlich zu diesem Awecke das prächtige väterliche Haus verlaffen und ein Schiff besteigen, bas ihn, seine Mutter und seine Brüder, die mit ihm einig gingen, (1617 oder 1618) nach Amsterdam brachte. Hier unterzog er sich der erforderlichen Operation und nahm den Namen Uriel an, wurde aber nach kurzer Zeit enttäuscht, indem er fand, daß die dortigen Juden nicht nach Mose's Gesetzen lebten und daß die Rabbinen vieles erfunden hatten, was vom Ge= setze abwich. Er äußerte sich hierüber offen und ärgerte damit die Rabbinen, die er Farisäer nannte und die ihn auch bald (1623) Bon allen seinen Stammesgenossen verlassen und exfommunizirten. mit den Chriften ohne Verbindung, war er auf sich selbst angewiesen und entschloß sich, seinen Standpunkt in einem Werke barzulegen, bas er schreiben wollte. In demselben verfocht er die Ueberzeugung, daß die Bibel nur eine zeitliche Belohnung und Strafe kenne, und trat daher den Vorstellungen von einer jenseitigen Fortbauer der Seele

Den orthodogen Juden war die Kunde von dieser Schrift nicht nur deshalb emporend, weil das nacherilische Judentum sich ein Jenseits geschaffen hat, sondern vorzüglich auch, weil die Hoffnung auf ein solches ihnen bei ben herrschenden Christen, bei benen sie bie Grundlage bes Glaubens bilbete, von großem Ruten war. Buch da Costa's gedruckt war, gab daher im Namen seiner Gegner ber Arzt Samuel ba Silva eine (portugiesische) Schrift heraus, "Abhandlung über die Unfterblichkeit der Seele", um, wie er schrieb, "die Unwissenheit eines gewissen Gegners zu widerlegen, der im Wahnsinn viele Frrtimer behauptet." Die Kinder der Juden wurden von Rabbinen und Eltern abgerichtet, ben Verfemten auf ber Straße zu verhöhnen, als Reger zu beschimpfen und mit Geschrei zu verfluchen und selbst in der eigenen Wohnung ihn zu belästigen. Er bearbeitete nun seine eigene Schrift mit Bezug auf bas Pamflet Silva's, ben er, etwas stark, einen Verleumder nannte, neu, bekämpfte die persönliche Unsterblichkeit entschieden und wies die Verschiedenheit zwischen den Lehren Mose's und der Rabbinen nach. Die jüdischen Gemeindevorsteher klagten ihn nun bei dem Stadtmagistrat an und beriefen sich besonders darauf, daß da Costa mit Leugnung der Unsterblichkeit auch bas Christentum angegriffen habe. Er wurde hierauf für mehrere Tage eingekerkert, zu einer Geltbuße von 300 Gulden verurteilt und seine Schrift dem Feuer übergeben. Fünfzehn Jahre lebte er unter dem über ihn verhängten Bann; aber länger hielt er seine Bereinsamung nicht aus und entschloß sich, obschon in keiner Weise bekehrt, "unter Affen auch ein Affe zu sein", wie er in seiner Selbstbiografie Er bequemte sich baher zum Widerrufe seiner Schrift, und ein Better vermittelte seine Wiederaufnahme in die Gemeinde. Bald jedoch wurde er von einem Knaben, dem Sohne seiner Schwester, verraten, daß er die jüdischen Speisegebote nicht beobachte, was den ver= mittelnden Better fo erbitterte, daß er die eigenen Brüder da Cofta's gegen ihn aufreizte und nichts unterließ, was seinem Rufe und Ber= mögen schaben konnte. Giner seiner Brüber, ber sein Bermögen im Geschäfte hatte, mußte es ihm vorenthalten und bie ganze Rabbinen= und Orthodogenmeute stürzte sich auf den Einzelnen und überhäufte ihn mit aller erbenklichen Schmach. Die Juden waren kaum in einem Fleckhen Erde freigeworden, so wurden sie auch schon gelehrige Schüler Torquemada's und Calvins. Alls er nun gar zweien Chriften, einem Italiener und einem Spanier, welche die seltsame Idee hatten, — Juden werden zu wollen, ihr Vorhaben abriet, sie ihn aber, ihrem Bersprechen entgegen, um schnöbes Gelt an Juden verrieten, war bas Der von den Aeltesten und Rabbinen gehetzte Böbel schrie: "Kreuzige ihn!" Er wurde, da er die von ihm verlangte entwürdigende Buße verweigerte, von neuem in den Bann getan und verharrte volle sieben Jahre darin. Niemand pflegte ihn wenn er krank war. Endlich aber war sein ohnehin nicht starker Geist gebrochen durch die Berskeperung von Seite der früher anderswo selbst Berkeperten, und er erklärte schließlich sich der furchtbaren Buße unterwerfen zu wollen.

Die einst von der Inquisition gehetzten Juden hatten im Aspl der Freiheit den ganzen theatralischen Apparat der erstern nachgeäfft Da Costa trat in Trauerkleidern, eine schwarze Kerze in der Hand, in die von Männern und Frauen dicht gedrängte Synagoge, bestieg das Gerüfte und las mit lauter Stimme die von den Rabbinen abgefaßte Schrift vor, in welcher feine "Bergehungen" scham= los übertrieben waren und worin gesagt war, er habe den tausend-Dann mußte sich ber über fünfzigjährige Mann fachen Tod verdient. entkleiden und eine Säule umfassen und erhielt mit lederner Beißel unter — Pfalmengesang 39 Siebe auf die Seiten. Er wurde bann auf dem Boden sigend vom Banne losgesprochen, aber die Buße war noch nicht zu Ende. Nachdem er sich wieder angekleidet, mußte er sich auf die Schwelle ber Synagoge werfen, wo er festgehalten wurde und alle Besucher über ihn hinwegschritten und ihm Jeder einen — Tritt versetzte. Seine erbärmlichen Gegner haben ihn selbst im Tode (welcher 1647 eintrat) noch verfolgt und ihm nachgesagt, er hätte von zwei Pistolen eine auf seinen Verwandten und eine auf sich selbst abge= schossen und sich damit getödet. Diese Behauptung ist jedoch durch gar nichts bewiesen und die wahre Art seines Todes ist unbekannt geblieben. Er hinterließ eine in schlechtem Latein geschriebene Selbst= biografie, in welcher er seine Rene darüber ausdrückte, daß er zu den Juden zurückgekehrt war.

Uriel da Costa war übrigens nicht der einzige Gegner des ge= setzesstrengen Judentums jener Zeit. Sein Zeitgenosse Leon (Jehuda) ben Faak Modena (1571—1649), ein ganz anderer Charakter, einer aus Frankreich nach Mobena gewanderten Familie angehörend, in welcher der Hang zur Aftrologie erblich war, erscheint uns als Wunderkind, indem er schon im dritten Jahre die Bibel las, im zehnten predigte und im dreizehnten schriftstellerte und dichtete, trieb die verschiedensten Berufe, war Prediger, Lehrer, Vorbeter, Dolmetscher, Schreiber, Buchhändler, Kaufmann, Rabbiner, Musikant, Amulettenverfertiger, Heiratsvermittler u. s. w. und wußte von Allem etwas, nur nichts Gründliches, da sein Ziel nur der Gelterwerb war, boch nicht um zu sparen, sondern um zu - spielen, wodurch er auch wiederholt sein Vermögen verlor. In seinen Ansichten war er nichts weniger als beharrlich und wechselte sie oft. Er war Rabbiner in Benedig, wo damals eine reiche Andengemeinde von 6000 Seelen beftand, worunter fich viele feingebildete Männer und Frauen befanden, sogar zwei Dichterinnen in italienischer Zunge, Debora Afcarelli

und Sara Copia Sullam. Lettere beglückwünschte einen fatholischen Beiftlichen in Genua, Ansaldo Ceba, wegen eines italienischen Helden= gedichtes, das die von ihr verehrte Esther feierte, und wurde von ihm mit Bekehrungs= und Liebesanträgen verfolgt. Gin anderer Geift= licher, Baltafar Bonifacio, klagte sie an, die Unsterblichkeit geleugnet zu haben, worauf sie in einer fräftigen Schrift (1621) die Unwahr= heit dieser Behauptung nachwies. Isaak Modena selbst widmete ihr seine italienische Uebersetzung der Tragödie "Esther" von Salomo Auch Modena verkehrte viel mit Christen und selbst ein Bischof war sein Schüler. Das brachte ihn dahin, die Formen des Judentums verächtlich zu finden, welche er denn auch gegen Beloh= nung unter Christen veröffentlichte, aber bann wieder verteidigte. Mit ernster Aritik wies er weiterhin die Widersinnigkeit mancher judischen Gebräuche nach. In einer größern Schrift griff er mit einer weit über da Costa hinausgehenden und bis dahin nicht ein= mal von Christen gehörten Kühnheit das rabbinische Judentum an, widerlegte aber seine Angriffe selbst wieder. Den ersten Teil dieser Schrift nannte er "Thorenftimme" und ben zweiten "Löwengebrulle". Er bekämpfte auch die Rabbala, welche er selbst früher geübt hatte, in wahrhaft vernichtender Weise. Sein Rollege in Benedig war Simon Luzzato (ca. 1590-1663), ein weit gediegenerer Charafter. Er war im griechischen Altertum zu Hause, übte nüchterne Kritik am Judentum und widerlegte zugleich die gegen die Juden waltenden Vorurteile, wie er hinwieder die Fehler der Juden mit Offenheit ein= gestand und schilderte.

Josef Salomo Del Medigo (1591—1655), Urenkel des Elia bel Medigo (oben S. 304) studirte in Padua, wo er Galilei hörte; es ift bei diesem Anlasse bemerkenswert, daß kein Jude jemals gefunden hat, das kopernikanische Weltsustem widerspreche dem Alten Testament, das die Juden zu verteidigen doch weit mehr Grund hatten als die päpstliche Kurie und Lastor Knak. In seiner Seimat Candia war für Del Medigo kein Bleiben; er durchwanderte die Welt und wirkte als Arzt in Polen, wo er als Talmubkundiger großes Ansehen unter den Juden hatte, aber sich mehr zu den Karäern hielt. Später lebte er in Hamburg und fiel heuchlerischer Weise zu der von ihm und seinem berühmten Vorfahren bekämpften Kabbala ab, die er jest nebst dem Sohar eifrig verteidigte! Seit 1629 trieb er sein Wesen in Amsterdam, später in Frankfurt am Main und starb in Prag. Keiner dieser vielgestaltigen Abenteurer verdient die Teilnahme, welche dem wenn auch schwachen, doch in Folge von Mißhandlungen ent= schuldbaren da Costa zukommt. —

### 2. Neue Verbreitung des Judentums.

Nachdem vom vierzehnten bis und mit dem sechszehnten Jahr= hundert das Judentum in Europa einen seiner Wohnsitze nach dem andern verloren, begann es seit dem siebenzehnten, wenn auch noch nicht sofort in gleichmäßiger Weise, sich wieder von neuem zu verbreiten und Wohnsitze wieder zu erwerben, von denen es vorher fern Diese ben früheren Jubenverfolgungen und Jubengehalten war. vertreibungen entgegengesetzte Bewegung begann mit der zuletzt von uns erzählten Niederlassung spanischer, besonders aber portugiesischer Marranos in Amsterdam. Zunächst nach berselben entstand eine weitere Judengemeinde in Rotterbam. Ehe aber die portugiesischen Juden sich in Holland weiter verbreiten konnten, fanden sie in dem weiter entlegenen Hamburg Aufnahme. Noch im Jahre 1583 hatte sich diese mit theologischen Streitigkeiten beschäftigte Hansastadt gesperrt, deutsche Juden aufzunehmen, obschon bereits Marranos da wohnten, die aber als Katholiken galten. Als dieselben nun von der Anerkennung ihrer Brüder in Amsterdam hörten, bekannten sie sich ebenfalls als Juden, und sofort verlangten die streng lutherischen Bürger ihre Ausweisung; aber ber Senat, der die Marranos als achtbare Leute kannte, weigerte sich bessen, namentlich mit Rücksicht auf ben beliebten Arzt Rodrigo de Castro aus Lissabon (ca. 1560—1627 ober Da er um seiner allerdings nicht religiösen, sondern kaufmännischen Duldsamkeit willen angeseindet wurde, wandte er sich an die Fakultäten von Frankfurt a. D. und Jena. Die erstere ging auf ben Standpunkt des Senates ein, die zweite aber kehrte gang zu demjenigen der Judenheper des Mittelalters zuruck und verlangte alle damals üblichen Beschränkungen der Juden von A bis 3. Der Senat richtete sich in vermittelnder Beise nach beiben Gutachten und gestattete 1612 den Marranos den Aufenthalt in Hamburg gegen ein jährliches Schutgelt von tausend Mark, verbot ihnen aber die Religionsübung nach jüdischem Ritus. Als jedoch die Gemeinde an Bahl zunahm, sich ihre Glieder an öffentlichen Werfen beteiligten und zur Hebung bes Handels der Stadt wesentlich beitrugen, wagten sie es, ohne um Erlaubniß zu bitten (1626) im Stillen eine Synagoge einzurichten. Da gerade der dreißigjährige Krieg wütete, war es ein willkommener Anlaß für den bigotten, aber in diesem Falle nicht ungerechten Raiser Ferdinand II., seine Reichsstadt zur Rechenschaft zu ziehen, baß sie ben Katholiken keine Religionsübung gestatte, wol aber den Juden. Der Senat, welcher lieber die Juden unterdrücken, als Ratholiken "ober gar" Calvinisten bulben wollte, untersuchte bie Sache; als ihm aber bie schlauen Juden vorgaben, sie hätten "feine Synagoge", sondern blos — "Bersammlungen, um das Gesetz Mose's, die Psalmen, die

Profeten u. f. w. zu lesen und für die Stadt und ihre Obrigkeit zu beten", und babei brohten, bie Stadt zu verlaffen, wenn ihr Gottes= bienst nicht geduldet würde, ließ der Senat die Sache auf sich beruhen, so sehr auch die Geistlichen aus Fanatismus und die Aerzte aus Brotneib gegen bie Juben eiferten. Denn biese waren reich. trieben großen Aufwand an Kleibern und Geräten, fuhren in Karoffen Das Meiste tat in bieser Beziehung Diego Tereira de Mattos, den man nur den "reichen Juden" nannte. Er hatte sich noch mit siebenzig Jahren beschneiben lassen und stolzirte in Sammt und Seide einher. Die portugiesischen Juben besaßen bereits drei Synagogen und die beutschen eine Betstube, als ein konfiszirter Pfaffe, Johannes Müller mit Namen, Senior an der Betrifirche. vor dem nicht einmal die Chre seiner eigenen Amtsbrüber sicher mar, mit giftigen Worten und Schriften eine Judenhetze organisirte (1631 vis 1644). Man kann allerdings nicht sagen, daß ihm die Juben bazu keinen Unlaß boten; in ber ichwachen Seite ber portugiesischen Marranos, der geschlechtlichen Lüderlichkeit, und in herausfordernden Schmähungen auf bas Christentum taten sie bas Ihrige, um ein Gifern gegen fie entschuldbar zu machen. So war allerdings Müllers erfte Schrift "ausführlicher Bericht von bes judischen Bolkes Iln= glauben, Blindheit und Berftodung" eine Berteibigung gegen chriften= feindliche Pamflete, welche besonders der Arzt Benjamin Musafia verbreitete; aber sie blieb nicht bei Widerlegung ober Zurechtweisung, sondern beschwor den Geist Pfefferkorns und des alternden Luther herauf und verlangte herstellung der mittelalterlichen Judenbehand= lung bis auf das Tragen ber gelben Lappen. Ihn unterstützten die Fakultäten von Wittenberg, Rastatt und Straßburg! Er hatte aber Der König Christian IV. von Dänemark, bem er wenia Erfola. seine Schmähschrift widmete, ernannte ben Musafia zu seinem Leib= arzte und in hamburg felbst wurden die Freiheiten der Juden nicht nur nicht beschränkt, sondern stets vermehrt. Unter ihren Mitgliedern gab es Agenten der Könige von Portugal und einen Pfalzgrafen des Raisers Ferdinand!

Als die Holländer (1624) Brasilien, freilich nur für kurze Zeit, eroberten, bildeten sich dort aus von den Portugiesen deportirten Marranos und ausgewanderten Amsterdamer Juden Gemeinden in Pernambuco u. a. Orten und waren Stützen der holländischen Herrzichaft, für welche ihre Glieder gegen die Portugiesen kämpsten. Als aber die Letzteren Brasilien wieder nahmen, gingen natürlich die Judengemeinden zu Grunde; doch vergaßen die Holländer den Juden ihre Hilfe nicht und beschützten sie dafür um so eifriger im Mutzterlande.

Im übrigen Deutschland (außerhalb Hamburgs) waren die

Bustände der Juden mährend des dreißigjährigen Krieges immer noch Größere Gemeinden bestanden seit den erwähnten Judenmorden und Austreibungen nur noch in Frankfurt am Main, Worms, Prag und Wien, und zwar in sehr bedrängten Verhältniffen. In Frankfurt wurde portugiesischen Juden geradezu die Niederlassung verweigert und die dortigen deutschen Juden schmachteten noch immer unter den im Mittelalter eingeführten menschenentwürdigenden Gesetzen, die "Judenstättigkeit" genannt; ja sie mußten noch ben Nur Geschäfte durften sie bewegen, außerhalb Judenflecken tragen! ber Judengasse zu weilen und auch dies unter gewissen Beschränkungen. Jeder Jude konnte zu jeder Zeit aus der Stadt gewiesen werden. Die Zünfte wühlten sogar fortwährend, daß dies allen Juden geschehen sollte, namentlich tat sich hierin der Pfefferküchler Fettmild Man sprach von Angriffen auf die Judengasse, von Plünderung und Vertreibung ihrer Bewohner; man beschimpfte, mißhandelte und verjagte Einzelne oder sperrte sie ein. Die Fettmilchianer bemächtigten sich sogar der Gewalt (1613), vereitelten das Einschreiten kaiserlicher Kommissarien, stürmten das Judenviertel, hausten darin wie wilde Tiere und vertrieben 1380 Juden ohne Hab und Gut aus der Stadt (1614). Aehnliches wurde in Worms vorbereitet, wo der Hauptwühler Chemnit auf Befehl des Kurfürsten Friedrich von der Pfalz nach Heidelberg in Haft gebracht wurde. Nachdem er aber entlassen war, zwang er mit seinem Anhange 1615 die Juden zur Answanderung und verwüstete die Synagoge. Rurfürstliche Kriegsmacht stellte jedoch die Ordnung wieder her und führte die Juden zurück, wie auch der Kurfürst von Mainz und der Landgraf von Hessen-Darmstadt diejenigen von Frankfurt wieder Die Aufwiegler wurden hart bestraft, Chemnit eingeheimführten. sperrt, seines Amtes als Advokat entsetzt und des Landes verwiesen, Fettmilch aber gevierteilt und gehängt, sein Haus geschleift und seine Familie vertrieben, und die Stadt Frankfurt mußte eine Entschädigung von 175,919 Gulden an die Juden leisten. Kaiser Mathias führte 1617 für Frankfurt und Worms neue Judenstättigkeiten ein, die aber bas Los der deutschen Parias nicht verbesserten, ja es kamen noch neue Beschränkungen dazu. Doch war wenigstens soviel erreicht, daß die Juden gegen Gewalttat geschützt wurden, und das kam ihnen nun in ganz Deutschland zu gut und ihre Unverletzlichkeit wurde auch vom Raiser Ferdinand II. urkundlich festgesett.

Sie litten daher durch den dreißigjährigen Arieg nicht mehr als andere Landesbewohner, ja sie wurden sogar geslissentlich mit Einsquartirung verschont, damit — ihre Kassen für die Ariegsbedürfnisse stets zur Verfügung ständen. In Desterreich wurde das Institut der Hofjuden gegründet, welche vom Judenslecken u. a. Beschräns

fungen befreit wurden und den Stat mit Gelt versorgten. Einer von ihnen, Jatob Baffewi Schmieles in Prag wurde 1622 unter bem Namen von Treuenburg in den Adel erhoben und mit einem Wappen In Wien burften die Juden 1624 eine neue Synagoge (in ber Leopoldstadt) bauen und ber Widerstand bes judenfeindlichen Magistrates war fruchtlos. Die österreichischen Juben zeigten sich jedoch der ihnen gewährten Duldung nicht besonders würdig. Prager Gemeinde entehrte sich, wie Grät nach ben Quellen erzählt, burch "Gemeinheit und Riedrigkeit, Reid und Tude" und war in haßerfüllte Parteien zerrissen, von denen eine den ehrenwerten, aus Wien berufenen Rabbiner Lipmann Heller bei dem Kaiser verleum= bete, er habe in einem Buche das Christentum geschmäht. Er wurde 1629 gefesselt nach Wien geschleppt und mit Verbrechern eingeferkert. Die Berleumdung wurde zwar in feiner Beife erhartet und bennoch wurde geurteilt: er habe eigentlich den Tod verdient (lächerlicher Weise, weil er den Talmud gerühmt, den doch — die Päpste verdammten!), solle aber zu einer Geltstrafe von 12.000 Thalern begnabigt und sein Werk vernichtet werben! Da er biese Summe nicht besaß, sollte er gestäupt werden, aber die Juden bewirkten eine Berabsetzung der Strafe auf 10,000 Gulden und bezahlten sie für ihn in Raten, worauf er, arm und entsetzt, entlassen wurde; Bassewi von Treuenburg verschaffte ihm dann ein Rabbinat in Polen. Sein Prozeß gab indessen Anlaß dazu, daß der Kaiser auf Anregung des Kar= dinals Rhlest — Bekehrungspredigten für die Juden seines Reiches einführte, welche seit 1630 jeden Samstag früh abgehalten wurden und deren Besuch für eine gewisse Anzahl Juden und Jüdinnen ver= Die Juden sparten jedoch bas allmächtige Gelt nicht, bindlich war. und es wurde dafür gesorgt, daß es an Lokalen und Predigern fehlte und daher die Sache wieder einschlief. Die Jesuiten, denen nur an der Niederwerfung des Protestantismus und nichts an der Bekehrung der Juden lag, begünstigten diesen Ausgang selbst, da sie hierdurch ihrem eigentlichen Ziele erhalten wurden. Der Raifer felbst beschützte die Juden auch ferner und befahl Entschädigung der in Mantua durch Albringer und Gallas Geplünderten und Ausgetriebenen.

Im siebenzehnten Jahrhundert waren die Niederlande und England diejenigen Länder, in welchen nach den verderblichen Religionstriegen der Reformationszeit die Morgenröte freier Forschung und geistiger Auftlärung zuerst emporstralte; sie waren auch diejenigen, in welchen zuerst der Gedanke der Freiheit mit Bewußtsein zum leitenden Stern im statlichen Leben gewählt wurde; es war daher nur solgerichtig, wenn sie die ersten Staten wurden, welche den verfolgten Juden bürgerliche Rechte gewährten. Allerdings waltete noch geraume Reit, nachdem die Juden in Amsterdam und in der Hansastadt Hamburg Aufnahme und Gleichberechtigung gefunden, in England die entschiedenste Abneigung gegen solche den Juden zu gewährende Bergunftigungen, - gönnte man fie ja bort nicht einmal jenen Chriften, bie nicht zur "bischöflichen" Statskirche gehörten. Die Juden waren seit ihrer Bertreibung (oben S. 245) aus England verbaunt, und man verabscheute fie ohne sie zu kennen, so, daß selbst ein so erleuch= teter Geist wie der große Dramatiker Albions sie in dem scheußlichen Shylot personifizirte. Die günstige Lage Englands für ben Handel stach aber den Juden Umsterdams und Hamburgs in die Augen und sie sehnten sich danach, in dem Insellande eine neue Heimat zu finden. Die Verwirklichung diejes Wunsches unternahm zuerst der Rabbiner von Amsterdam Manasse ben Israel, ein weder wolhabender, noch begabter, aber umgänglicher und gemütvoller Mann. Mit einer Urenkelin Isaak Abrabanels verheiratet, fühlte er sich als ein Glied jüdischen Adels. Er schrieb über 400 Predigten in portugiesischer Sprache nieder und verfaßte allerlei mystisch-theologische Schriften ohne Wert, wurde aber von seinen Zeitgenossen als ein Wunder ber Gelehrsamkeit angestaunt, sogar von Christen, obschon bamals in Solland die humanistische Wissenschaft in der Blüte stand. Da aber das Studium der alten Sprachen, der hebraischen, griechischen und latinischen dabei die Hauptrolle spielte und eifrig betrieben wurde, so galt bezüglich des Hebräischen jeder nur einigermaßen sprachgewandte Jude als Autorität. Die Mitglieder der Gelehrtenfamilie Boffius, der große Hugo Grotius, der Socinianer Raspar Barlaus waren seine Schüler ober Freunde, besangen ober übersetten ihn. lich aber waren es chriftliche Freigeister sowol, als Schwärmer und Fantasten, kurz Alle, welche ihrer Ansichten wegen von der Orthodoxie verfolgt wurden, die ihn aufsuchten. Selbst ein mystischer Jefuit, Daniel Suet, witterte in ihm einen Beiftesperwandten. Mann nun interessirten ganz besonders die Vorgänge in England, als die puritanische Bewegung gegen den despotischen Karl I. und die Hochkirche ausbrach, und er glaubte in derselben die Vorbereitung auf bas Erscheinen des Messias zu sehen. Denn aus Abneigung gegen die Sochfirche, in welcher sich römischer Geist immer breiter machte, nahmen die Buritaner eine immer feindlichere Stellung, nicht nur gegen alles katholisirende und hierarchisirende Wesen, sondern, das Kind mit bem Bade ausschüttend, sogar gegen alle driftlichen Formen und Prinzipien ein. Sie waren, beinahe unwillfürlich und instinktgemäß, bald mehr Juden als Christen, warfen die driftliche Demut und den Grundfat, seine Feinde zu lieben, über Bord, indem fie vielmehr Wiberstand gegen allen Druck und Haß gegen alle nicht ihre Unsichten Teilenden predigten, beriefen sich mit Vorliebe auf das Alte Testament, gaben in ber Taufe hebräische Ramen, nannten ben Sonn-

tag "Sabbat" und feierten ihn auch auf jüdische Weise. Sie verbannten Orgel und Musik aus der Kirche, ja endlich auch aus dem Leben, verachteten alle schönen Künste, verponten die "heidnische" griechische und latinische Sprache, ja sie verwarfen zulet alles Bergnügen als sündlich und gottesläfterlich. Spiel, Jagd, Trinkgelage, Volksfeste wurden so schwere Vergehen wie Musik, Poesie, Malerei und das Lesen der Klassiker. Damit stimmte denn auch die äußere Erscheinung ber Puritaner überein. Sie schnitten grämliche, weltfeindliche Gesichter, richteten die Blide gen himmel, sprachen burch die Nase und fast nur in alttestamentlichen Bibelstellen, trugen die Hare rund geschnitten und die Kleider nach besonderer schlichter, schmud= und farbloser Mode. Während die Anhänger der Hochfirche in den sich erhebenden Zwistigkeiten zwischen Krone und Barlament das göttliche Recht der Könige auf ihre Fahne schrieben, eiferten die Buritaner gegen Despotie und Vorrechte und machten sich zu Känwen der Volksvertretung.

Und als der Kampf gegen das Königtum und die Hochkirche wütete, da nahmen die Puritaner nur noch die wilden Krieger des Alten Testamentes, einen Josua, Gideon, Jesta, Simson, Saul, Jehn, die Makkadäer u. A. zu Vorbildern. Die Juden wurden über alle Maßen bewundert und der dämonische Eromwell ging in dieser Richtung voran. Der Prediger Nathanael Holms schwärmte: er wünschte dem Volke Gottes auf den Knien zu dienen, und manche Fanatiker schlugen vor, den Sabbat statt des Sonntags zu heiligen oder gar die ganze Gesetzetär des Parlamentes, Edward Nikolas, schrieb eine Schutschrift "für die edle Nation der Juden und die Söhne Israels", in welcher er dieselben geradezu verherrlichte.

Diese günstige Stimmung benutzte Manasse ben Jerael; er glaubte jedoch in seinem Wahn, ehe ber Messias bas Reich Gottes herstellen fonne, mußten die beiben getrennten Teile bes Bolfes 38= rael vereinigt, es mußten bie von Salmanafar weggeführten angeb= lichen "zehn Stämme" aufgefunden sein. Gin Marrano Montezinos (eigentlich Aaron Levi) aus Cartagena behauptete damals, dieselben in Südamerika entbeckt zu haben. Derselbe, von ber Inquisition Spaniens verfolgt, welche neben driftlichen Regern immer noch Marranos in Menge auf den Scheiterhaufen hinopferte, in Europa sowol, als im spanischen Amerika (wie die portugiesische in Portugal und Brasilien), war wol in Folge seiner Erregung über biese Gränel firen Ideen unterworfen und in Amerika von einem schlauen Mestizen hinters Licht geführt worden. Manasse faßte eine Schrift über die sog. zehn Stämme und fügte die Beschichte ber von ber Inquisition gemorbeten Juben als Beweis für bie

Wahrheit ihrer Religion bei; biese Schrift ließ er Cromwell und bem Parlament überreichen (1650) und fette in seinem Begleitschreiben auseinander, daß bei dem Erscheinen des Messias die Juden in aller Welt zerftreut sein mußten; sie fehlten aber noch in England: ber Messias könnte also nicht erscheinen, ehe sie bort Aufnahme fänden. Die Bittschrift wurde günftig aufgenommen; aber ber balb barauf ausbrechende Krieg zwischen England und Holland verzögerte die Sache. Als jedoch das furze ober Barebone-Barlament, aus lauter Schwärmern für das tausendjährige Reich bestehend, an das Ruder fam, und mosaische Gelüste und judische Sympathien wieder neu auftauchten (1653), war die günstigste Zeit für Manaffe's Plan. erhielt sogar einen Paß vom Parlament, ging aber ber unruhigen i Zeiten wegen erft unter bem Protektorate Cromwell's (1655) nach England, wo sein Sohn Samuel ben Ifrael Sveiro bereits von ber Universität Oxford zum Doktor ernannt war, und wurde von bem Protektor freundlichst aufgenommen. Die Erfüllung seines Wunsches ging jedoch nicht so leicht von Statten wie er erwartet hatte; ber flebrige Formalismus ber Engländer bedingte noch manche Schritte, obschon Cromwell entschieden für die Aufnahme ber Juden war, freilich mit bem Hintergebanken, sie hierdurch für das Christentum der Buritaner zu gewinnen. Manasse hatte eine neue Bittschrift ausgearbeitet, in welcher er die Lage der Juden in verschiedenen Beiten und Ländern barftellte und sie gegen die ihnen gemachten Borwürfe verteibigte. Die Stimmung im Volke war geteilt und es fehlte nicht an heftigen Jubenfeinden, teils weil die Juden Christus gekreuzigt, teils weil man ihre Konkurrenz im Sandel fürchtete; namentlich waren die Royalisten und Pavisten gegen ihre Aufnahme gestimmt, aber auch die Geistlichen anderer Konfessionen. wärmten alle lügenhaften alten Geschichten von Kindermord und bergl. auf. Es gab aber auch Fanatiker auf der andern Seite, welche von den Juden das heil der Welt erwarteten und sogar ihnen zulieb bas Chriftentum heruntersetzten. Auch wichtige Weltereignisse und Statsgeschäfte verzögerten die Erledigung ber Frage. nahm Cromwell dieselbe, bewogen durch eine dritte Schutschrift Manasse's für sein Volt, kühn selbst in die Hände und gestattete 1657 ohne Parlament, wie auch die Juden 1290 ohne solches vertrieben worden, einer Anzahl Juden die Niederlassung in London. Manasse, dem der Protektor einen Jahrgehalt von hundert Pfund ausgesett. starb noch in demselben Jahre zu Middelburg in Holland. meinde in London wuchs aber und das wiederhergestellte Königtum legte ihr nicht nur keine Schwierigkeiten in ben Weg, sonbern gestattete ausbrücklich die Aufnahme fernerer Juden.

### 3. Der größte Denker der Juden.

Einer der vielen Schüler Manasse's ben Israel wuchs zu dem größten Arbeiter im Reiche des Geiftes heran, ben das Judentum je und den sein Jahrhundert überhaupt hervorgebracht. Es ist dies Baruch Spinoza, eigentlich d'Espinosa, geboren am 24. Nov. 1632. nach Einigen in Amsterdam, nach Anderen in Spanien. besuchte er die jüdische Schule in Amsterdam, wurde von Manasse ben Jirael in den Talmud eingeführt und von Saul Morteira. einem der bedeutendsten Talmudisten jener Zeit, darin vervollkommnet. Biele seiner Mitschüler waren beschränfte Mustifer und Rabbaliften. Einer davon, Mose Zakut, welcher Latinisch gelernt hatte, tat bafür Buße und fastete, um biese "Sprache des Teufels" wieder zu ver= gessen! Spinoza aber eignete sich schon früh eine Unbefangenheit des Geistes an, die ihn über die Beschränktheit seiner Zeitgenoffen erhob. Die Schriften der Ibn Efra und Maimuni und anderer jüdischer Denker weckten seinen Scharffinn, aber auch seine Zweifel am hergebrachten buchstabengläubigen Judentum. Der Unterricht bes drist= lichen Filologen und Arztes Franz van den Enden in der Sprache Roms brachte ihn mit andersgläubigen Jünglingen zusammen und lehrte ihn, daß die Welt nicht im Judentum abgeschlossen war, wie selbst die größten judischen Weisen bis bahin beinahe geglaubt hatten. Vollends aber erhob ihn die Lehre des ersten über die Schranken der Theologie hinausgreifenden neuern Filosofen, René Descartes (Cartefins) auf die Stufe der kosmopolitischen Aufklärung, welche den Charafter der Wissenschaft und Literatur in der zweiten Hälfte des siebenzehnten und im achtzehnten Jahrhundert ausmachte. Liebe zur gelehrten Tochter seines Meisters van den Enden trug bas ihrige dazu bei, ihn gegen das Judentum seiner Zeit gleichgiltig zu stimmen. So erkannte er bald Alles was bisher als unfehlbar an= gepriesen worden, im Judentum wie anderwärts, als eine einseitige Auffassung gewisser Zeiten und Perfonen. Dabei war er eine so tief sittliche und unerschütterlich wahre Natur, daß er, nachdem ihm der Glaube an das Judentum abhanden gekommen, weder die Synagoge besuchen, noch die veralteten und für jeden denkenden Geift lächer= lichen Speise= u. a. Ritualgebote beobachten konnte. Dies erbitterte die Rabbinen, welche furz vorher durch ihre Inquisition das Leben Uriel da Costa's geknickt hatten, um so mehr, als sie auf Spinoza hochfliegende Hoffnungen gesetzt und ihn im Geiste schon als einen der größten Talmudisten und wol auch Kabbalisten gesehen hatten, aber fürchteten, er würde das Maß seines "Abfalls" voll machen und gar zum verhaßten Chriftentum übertreten. Die immer noch häufigen Ginkerkerungen, Folterungen und Berbrennungen von

Marranos in Spanien und Vortugal schürten ben auffeimenden Saß gegen Spinoza noch mehr; benn die Juden konnten nicht begreifen, baß ber Glaube, für den jene Leute in den Tod gingen, in Spinoza's Augen ein Wahn sein konnte, und doch hätten sie ja nur an die driftlichen Märthrer zu benten gebraucht, die boch nach ihrer Ansicht wahnbetört waren! Daher konnte Spinoza, obschon er still für sich lebte und arbeitete und das Aufsehen vermied, durch welches sich Uviel da Costa am meisten geschadet hatte, dem jüdischen Inquisitions gerichte nicht entgehen. Elende Denunzianten verklagten ihn, daß er dem Götzen "Koscher" nicht diene und die zwar nicht verbrennenden. aber subjektiv gleichwertigen Torquemadas, Saul Morteira ffein Lehrer) und Jaak Aboab (Manasse Ben Jirael war eben in England) hoben die Untersuchung gegen ihn an. Es machte natürlich wenig Eindruck auf ihn, daß er mit dem leichten Bann belegt, d. h. auf 30 Tage von jedem Berkehr mit Juden ausgeschlossen wurde, fehlte es ihm ja nicht an anderweitem Umgange. Seine Gleichgiltigfeit wurde als Trot aufgefaßt; da man aber fürchtete, ihn durch den großen Bann zum Chriften zu machen, wollten ihn die Rabbinen durch eine Pension von tausend Gulden bestechen, daß er sich, wenn auch nur äußerlich, jum Judentum halte. Natürlich wies er biefe Zumutung verächtlich von sich und fuhr fort, über das Judentum frei und offen seine aufgeklärten Ausichten zu äußern. Der orthodoze Haß verstieg sich soweit, daß ein jüdischer Fanatiker gegen den Filosofen einen Mordversuch verübte. Spinoza konnte durch seine Geistesgegenwart den beabsichtigten Erfolg vereiteln, verließ aber Amsterdam, um Wiederholungen des Berbrechens zu entgehen. er nun für die Synagoge jedenfalls verloren war, faumten die Keperrichter nicht länger mit Verhängung des schwersten Bannes (Cherem) über ben Mann, den sie nicht verstanden und mit deffen Geift sie allerdings keine Gemeinschaft haben konnten (1656). Dieser Bann hatte (in portugiesischer Sprache) folgenden Wortlaut: "Die Herren bes Maamad (Vorsteherschaft) tun euch zu wissen, daß sie schon seit einiger Zeit Nachricht von den schlimmen Meinungen und Handlungen bes Barnch be Espinoza hatten und sich burch verschiedene Wege und Versprechungen bemühten, ihn von feinen schlimmen Wegen abzuziehen. Da sie dem nicht abhelfen konnten, im Gegentheil täglich mehr Nachrichten erhielten von den entsetzlichen Ketzereien, die er übte und lehrte, und von den ungeheuerlichen Handlungen die er beging, und dafür viele glaubwürdige Zeugen hatten, welche ablegten und bezeugten Alles in Gegenwart bes besagten Espinoza, dessen er überführt wurde, — da auch dieses Alles in Gegenwart der Herren Chachamim Dberrabbinen) geprüft wurde, beschloffen sie mit deren Zustimmung, daß besagter Espinoza sei gebannt und von Ifrael's Nation sei getrennt, wie sie ihn gegenwärtig in Cherem legen mit folgendem Cherem:

Mit dem Beschlusse der Engel und bem Spruch ber Seiligen bannen, trennen, verfluchen und verwünschen wir Baruch de Espinoza mit Zustimmung des gebenebeiten Gottes und dieser heiligen Gemeinde vor den heiligen Büchern der Tora mit ihren 613 Vorschriften, die darin geschrieben sind, mit dem Banne, mit dem Josua Jericho ge= bannt, mit dem Fluche, mit dem Elisa die Anaben verflucht hat und mit allen Berwünschungen, welche im Gesetze geschrieben sind. flucht sei er am Tage und bei Nacht, verflucht beim Niederlegen und Aufstehen, beim Ausgehen und Einkehren. Adonai wolle ihm nicht verzeihen, es wird seine But und sein Eifer gegen diesen Menschen entbrennen, und auf ihm liegen alle die Flüche, welche im Buche dieses Gesetzes geschrieben sind. Adonai wird seinen Ramen unter bem Himmel auslöschen und ihn trennen zum Uebel von allen Stämmen Ifraels, mit allen Flüchen des Firmaments, die im Gesetzbuche geschrieben sind. Und ihr, die ihr festhaltet an Adonai eurem Gotte, ihr seid heute alle lebend. — Wir warnen, daß niemand mit ihm mündlich oder schriftlich verkehren, noch ihm eine Gunft erweisen, noch unter einem Dache, noch innerhalb vier Ellen mit ihm weilen, noch eine Schrift lesen darf, die von ihm gemacht ober geschrieben wäre".

Die üblichen Gankeleien, welche diese Cerimonie zu begleiten pflegten, bezogen sich diesmal (anders als bei da Costa) auf einen Abwesenden, der sich überdies nichts darans machte, sondern diese Ausgeburten des Glaubenswahns wie Kläffereien bissiger Sunde gegen einen Löwen verachtete. Die Juden aber, nicht zufrieden mit ihrer eigenen Rache, verlangten auch von der Stadtbehörde Ginschreiten gegen den Berfemten. Es ist nicht bekannt, ob dieses kleinliche Bor= gehen Erfolg hatte; es veranlaßte aber Spinoza zu einer Rechtferti= gungsschrift, und diese wurde wahrscheinlich die nächste Veranlassung zur Ausarbeitung seiner latinisch geschriebenen filosofischen Werke, mit welchen er sich erst in einem Dorfe und später in Rhynsburg und im Haag beschäftigte, während er mit dem Schleifen optischer Blafer seinen äußerst mäßigen Lebensunterhalt erwarb, jede Unterstützung von Seiten seiner Berehrer stolz von der Hand wies und sogar eine Berufung an die Universität Heidelberg ablehnte. Seit seiner Trennung vom Jubentum hatte er auch seinen judischen Bornamen Baruch aufgegeben und den gleichbedeutenden driftlichen "Benedift" angenommen.

Spinoza's bedeutendste Werke sind: Principia philosophiae Cartesianae (1663), Cogitata metaphysica, more geometrico demonstrata, Tractatus theologico-politicus (1670). Das wichtigste, die Ethik, und der Tractatus politicus wurden erst nach seinem Tode, aber noch

im Jahre desselben, von seinem Freunde, dem Arzte Ludwig Meher herausgegeben. Unter seinen zahlreichen Briefen ist derzenige an seinen abgefallenen Anhänger Albert Burg, der ihn überreden wollte, zum Katholizismus überzutreten, und den er widerlegte, bemerkenswert.

Von der Lehre des Cartesius ausgehend, erblickte Spinoza darin einen Widerspruch, daß Jener nur eine mahre Substanz und doch wieder Substanzen in weiterm Sinne annahm, — und dies mit Recht: denn diesen Widerspruch konnte nur ein willkürlicher theologischer Machtspruch lösen, was in den Lehren der beiden Cartesianer Geuling und Malebranche noch greller hervortrat. Spinoza verwarf solche Rotbehelfe und zog die mahre Konsequenz der cartesischen Lehre, indem er erklärte, es gebe überhaupt nur eine Substang, weil es außer dem substantiellen Sein kein Sein geben könne, und diese Substanz umfasse alles Seiende. Spinoza gab ihr den hergebrachten Namen "Gott"; allein sein Gott ist wesentlich etwas Anderes, als der Gott ober die Götter irgend einer Religion. Er brach baher gründlich mit aller Theologie, welcher er einen filosofischen Gott entgegenstellte, der im Grunde nichts Anderes ist, als die verklärte, weil mit ihrem Schöpfer in Eins vereinigte Welt. Spinoza's Substanz (oder Gott) ist Ursache ihrer selbst, ewig, unerschaffen, und außer ihr ist nichts. Da nach einem Grundsate Spinoza's jede Bestimmung eine Vernein= ung ist, b. h. jede Zuteilung einer Eigenschaft an einen Gegenstand den Begriff desselben beschränkt, was, in's Unendliche fortgesett, zu= lett seine Bernichtung herbeiführt, so hat die Substanz (oder Gott) keine Eigenschaften, sie ist unbestimmbar, weil sie unbeschränkbar und unverneinbar ist, wornach die von den Theologen Gott zugeschriebenen Eigenschaften wegfallen.

Was war nun aber mit den zwei abgeleiteten Substanzen des Descartes zu tun, mit dem Geiste und der Körperwelt, deren Dasein

und unendliche Manigfaltigkeit doch nicht zu leugnen ift?

Spinoza löste diese Frage, indem er diese beiden abgeleiteten Substanzen "Attribute" nannte. Da jedoch nach seiner Lehre die Substanz keine Bestimmungen duldet, so läßt er die Attribute, welche er "Berstand" und "Ausdehnung" nennt, nur äußerlich von dem bestrachtenden menschlichen Geiste an der Substanz wahrgenommen werden. Die Attribute sind daher unabhängig von der Substanz. Unter sich aber sind sie ohne Zusammenhang, ohne gegenseitige Einswirkung, so daß ein Körper nur einen Körper, eine Idee nur eine Idee hervordringen kann. Der Mensch ist daher nicht eine Berseinigung von Geist und Körper, wie die Theologie will, sondern ein einziges Ding, welches Leib und Seele als Attribute an sich hat; d. h. unter dem Attribute des Denkens betrachtet, erscheint er als Geist, unter dem der Ausdehnung als Körper. Solche Einzelwesen,

welche Spinoza "Modi" nennt, sind aber blose Erscheinungen, indem wirkliche Existenz blos der Substanz zukommt; sie sind nicht Teile ber Substang, indem diese weder zusammengesett, noch teilbar ift. Die Modi ericheinen nur durch die Einbildung als Dinge: ihre Bielheit ift nur ein Produkt der Vorstellung. Man kann daher fagen, baß Spinoza die Welt, d. h. die Welt der Erscheinungen leugne und außer Gott nichts anerkenne, während hinwieder offenbar sein Gott nichts ift, als die Welt, die Natur, das All, und doch nicht die wirkliche Welt u. f. w., sondern nur eine unklare Abstraktion der= Sein System ift beshalb oft "Atheismus" genannt worden. Es ift bies insofern falsch, als das Wesen bes eigentlichen Atheismus darin besteht, nur die Einzelwesen als wirklich eristirend zu betrachten. Spinoza's Shitem ift baber, im Gegensatze hierzu, mit Bezug auf die Leugnung der Realität der Welt "Afosmismus", mit Bezug auf die Leugnung alles außerhalb Gott Befindlichen "Pantheismus" zu nennen. Wird hingegen unter "Gott" nicht schlechthin die "absolnte Substang" die dunkle rätselhafte Quelle des Seins, sondern ein persönlich ge= bachter, mit Selbstbewußtsein, Allwissenheit und Allmacht ausgestatteter Schöpfer aller Dinge verstanden, von welchem altjüdischen Begriffe Spinoza förmlich abgefallen ist, - in diesem theologischen Sinne ist bes Lettern Snitem allerdings ein atheistisches. Spinoza's Substanz mag "Gott" heißen, aber fie ift fein Gott; Diese Bezeichnung für sie ift ebenso willfürlich, wie die Vorstellungen und Lehren der Theologen von Gott es sind. Die Substang aber, sie moge fo ober fo genannt werden, ist in ihrem Sein so sicher, daß jedes filosofische System sie seitdem angenommen und nur nach Zeit und Ort verschie= den erklärt hat.

Auf die praktische Filosofie Spinoza's wirkt dessen theore= tische bestimmend ein, indem sie die Annahme eines freien Willens nicht zuläßt; benn der Mensch, als bloser Modus, steht in einer Reihe bedingender Ursachen ohne Anfang und Ende. Weil die Menschen diese Ursachen nicht kennen, wähnen sie frei zu sein. Daraus folat dann ferner, daß die Begriffe von Gut und Bofe feiner Wirklichkeit entsprechen, sondern nur aus Bergleichung ber Dinge unter einander hervorgehen. Es gibt nichts wirklich Boses, weil es nichts gibt, was gegen Gottes Willen geschieht (einen Willen fann aber Spinoza's Substanz nicht haben, ja er spricht ihr solchen anderswo ausdrücklich Was wir gut nennen, ist lediglich das uns Rütliche, was wir bose nennen, das was uns am Guten verhindert. Müglich aber ist. was zum Erkennen beiträgt, und die höchste Tugend daher: Gott erfennen und lieben. In dieser höchsten Tugend besteht die wahre Seligkeit, - eine jenseitige belohnende solche kennt Spinoza nicht.

Bei aller Berechtigung und Großartigkeit von Spinoza's Auf=

stellung einer einen Substanz ist der merkwürdige Filosof die Erstlärung des Daseins der erscheinenden Welt schuldig geblieben, und die göttliche Substanz nach seiner Auffassung ist daher, bei aller ihr zu Grunde liegenden Wahrheit, ohne Zweck und daher auch ohne Wert; denn für uns hat nur das Erscheinende solchen; alles Uedrige wird stets ein Spielzeng des Geistes sein und niemals zu irgend einer Gewisheit führen.

Spinoza begnügte sich aber nicht mit metafysischen Träumereien, sondern griff auch in das frische Leben hinein, indem er sich zu den bahnbrechenden Schriftstellern seiner Zeit im Gebiete des Rechtes und States gesellte. Es gehören in diese Klasse seiner literarischen Tätigkeit gerade seine erfte größere und seine lette Schrift, ber Tractatus theologico-politicus und der Tractatus politicus, von denen jedoch nur letterer von politischer Bedeutung ift, obichon er unvoll= endet blieb. Spinoza geht von dem Naturzustande aus. selben gibt es weder Geset noch Sunde, baher auch keine Religion; Alles hängt von der Notwendigkeit der Natur ab. So ist es in diesem Zustande Naturrecht, daß der große Fisch den kleinen verschlingt, daß der Mensch sich einzig und allein von seinem Ruten Wie sein Vorganger unter ben Statsfilosofen, ber bestimmen läßt. Engländer Hobbes, erklärt auch Spinoza, daß von Natur Jeder Recht auf Alles habe, die Menschen daher von Natur Feinde seien. aus dem gegenseitigen Bedürfniß, einander gegen Feinde beizustehen, leitet er die Bildung der menschlichen Gesellschaft durch Vertrag ab. Dieser Vertrag zwingt jedoch nach seiner Ansicht nur insoweit zur Haltung als es Jeder in feinem Ruben findet; denn wenn Giner erfennt, daß ber Vertrag ihm Schaden zufügen würde, so wird er ihn brechen und das mit Recht. Wer jedoch mächtiger ist als ein Anderer, kann benjelben zur Haltung bes Bertrages zwingen, und es ist unvernünftig, bem Mächtigern nicht gehorsam zu sein; benn Letterer "wünscht die Macht zu behalten und sucht beshalb das allgemeine Wol zu fördern, das Ganze vernünftig zu leiten" (!?!). Nach Spinoza ift im State das Wol Aller, nicht blos das Wol bes Herrschers das höchste Geset, und hierin unterscheidet er sich vorteilhaft von Hobbes, der das Gegenteil, wo nicht ausdrücklich behauptete, doch offenbar meinte, - obichon beibe barin irren, daß fie bem Stat einen unsittlichen, weil nicht im Sittengesetze, sondern blos in der Furcht vor dem Uebel begründeten Ursprung verleihen. Freilich war eine andere Ableitung in jener Zeit barbarischer Ariege und rechtloser Zu= stände nicht wol möglich.

Gleich Hobbes vereinigt auch Spinoza alle Macht im State in dessen "höchster Gewalt", welche das "Recht hat, zu tun was sie für gut findet und die Untertanen nicht beleidigen kann". Ungleich Jenem

aber gibt er nicht der Monarchie, sondern der Demokratie den Borzug unter den drei antiken Statsformen und macht auch dem Monarschen und der Aristokratie den Schutz der Gesetze und das Wol des Ganzen zur ersten Pflicht. Die Aristokratie begründet er durch die Wahl, in der Monarchie aber zieht er die erbliche vor. Aurz vor seinem Tode bekämpste er noch die absolute Monarchie und erklärte es als einen Irrtum zu glauben, daß Einer allein die höchste Statszgewalt besitzen könne. In der Demokratie dagegen hat nach ihm Feder das Stimmrecht und das Recht Statsgeschäfte zu führen. Ansgesnommen sind Weiber, Kinder, Sklaven, Verbrecher und Alle, die nicht eigenen Rechtes sind.

Böllig weicht aber Spinoza von Hobbes ab, soweit es sich um bas Berhältniß bes States zum Glauben handelt. Während der Anglikaner, der Tendenz seiner Konfession folgend, für die Stats= firche auftritt und alle individuelle Ueberzeugung dieser unterordnen d. h. unterdrücken will, wird der aus dem Judentum Hinausgeworfene und doch nicht Betaufte ebenso folgerichtig zum Rämpen ber Blau= bensfreiheit. Spinoza stütt sich babei auf die Unmöglichkeit, Ge= fühle und Gedanken zu beherrschen, spricht daher der Statsgewalt das Recht, den Glauben ihrer Untertanen zu bestimmen, durchaus ab und gestattet ihr nur, jolche Aeußerungen zu bestrafen, welche die Stats= ordnung stören oder bedrohen; ja er widerrät ihr auch, Kirchen von Statswegen zu bauen, und verlangt für jede Glaubensgemeinschaft die Freiheit, selbst für ihren Gottesdienst zu forgen, vorausgesett, daß sie den Stat nicht angreife und seine Grundlagen nicht unter= "Welches Uebel," fagt er, "tann für einen Stat größer fein, als wenn man rechtschaffene Männer, weil sie anders denken und nicht heucheln können, als Gottlose bes Landes verweist? Was kann verderblicher sein, als wenn Männer nicht wegen eines Verbrechens, einer Schandtat, sondern weil sie freien Geistes sind, für Feinde ge= halten und zum Tobe geführt werden, und das Schaffot, das Schreckbild der Schlechten, zur schönsten Schaubühne wird, um das höchste Beispiel der Duldung und Tugend zur höchsten Schmach für die Statsmajestät zur Schau zu stellen?" Durch biese Worte erhebt er sich in höchst edler Weise zum Anwalt seiner unglücklichen Landsleute und Gefinnungsgenossen Oldenbarneveldt und Hugo Grotius.

Wir verlassen Spinoza's Statslehre mit den schönen Worten seines "politischen Traktates", welche, wie Bluntschli sagt, verdienten, mit goldenen Buchstaben über den Toren der Residenzen und Kat=häuser eingegraben zu werden: "Aus den Grundlagen des Stats solgt, daß der letzte Enrzweck desselben nicht sei, zu herrschen, die Wenschen durch die Furcht zu bezähmen und unter eines Andern Gewalt zu bringen, sondern im Gegenteil einen Jeden von der Furcht

zu befreien, damit er, soweit dies für ihn möglich ist, sicher leben, d. h. sein natürliches Recht zu existiren, ohne seinen eigenen und des Andern Schaden am besten behaupten möge; es ist nicht der Zweck des States, Menschen aus vernünstigen Geschöpfen zu Tieren oder zu Automaten zu machen, sondern daß ihr Geist und Körper ihre Fähigsteiten ungefährdet entwickeln, daß sie sich ihrer freien Vernunft bestienen, nicht in Haß, Zorn und Vetrug mit einander streiten und sich gegenseitig beseinden. Der Endzweck des States ist also im Grunde die Freiheit."

Auf Spinoza's religiöse Meinungen war natürlich seine Behandlung durch die ketzerfeindlichen Rabbinen Amsterdam's von wesent= lichem Einflusse. Obschon er sich nicht taufen ließ und in einer eigent= lich jedem wirklich wissenschaftlichen Kopfe zukommenden Unbefangenheit über dem Treiben der religiösen Parteien, ihrem Gezänke und ihrem Unfehlbarkeitswahn erhaben blieb, entging ihm doch nicht die Tatsache, daß die Weltreligionen, welche anerkennen, daß bas Wahre (d. h. was sie als wahr erkannt zu haben glauben) für alle Bölfer wahr ist, ein Fortschritt sind gegenüber den Volksreligionen, welche sich mit dem Dünkel begnügen, daß der Glaube einer einzelnen Nation besser ist als derjenige aller übrigen Bölker. Daher gab er dem Christentum offen den Vorzug vor dem Judentum. Er läugnete nicht, daß jedes hervorragende Werk, also auch die jüdische Bibel, aus Geistesoffenbarungen bestehe (freilich nicht aus übernatürlichen, welchen Begriff er überhaupt ausschloß); aber er übte Kritik bezüglich des Urfprungs, Alters und Wertes der fog. heiligen Schriften, und es muß traurig stimmen, wenn ein begabter Gelehrter wie Grät, der vorgefaßten Ansicht von der Unfehlbarkeit des Judentums zulieb, sich darüber entsetzt, daß Spinoza den Pentateuch nicht als von Mose verfaßt gelten lassen will, obschon eine solche Verfasserschaft weder in dem Buche selbst behauptet, noch durch irgend welche Umstände unterstützt ist! Spinoza hat sich vielmehr als einer der ersten Vibelfritifer ein großes Verdienst um die literarische Gerechtigkeit, d. h. um die Beurteilung aller schriftlichen Werke ohne vorgefaßte Ansichten von ihrer Erhabenheit, erworben. Wenn er bennoch manche Vorfälle ber ältern hebräischen lleberlieferung in mustischer Weise auffaßte und 3. B. meinte, Gott habe eine bejondere Stimme erschaffen, welche am Sinai zu den Ifraeliten gesprochen (!), so zeigte er damit nur die unvollkommene Stufe damaliger Kritik, welche von der Mythenbildung keine Idee hatte und jedes berichtete Ereigniß nur zu erklären und nicht als dichterisch zu taxiren wagte. Wunder nahm Spinoza allerdings keine an, verspottete fie aber, statt sie als naive findliche Dichtung zu betrachten oder (in manchen Fällen) als Betrug zu verurteilen. Er hat darum auch die ganze hebräische Geschichte falsch aufgefaßt und z. B. aus der Unterjochung der Jraeliten durch fremde Eroberer die nunmehrige Ungiltigkeit der mosaischen Gesetze gefolgert, statt aus ihrer Beseitigung durch die Ersteigung höherer Kulturstusen.

Spinoza liebte die Ruhe und fürchtete ben Streit, daher er auch, um eine ihn aufregende Polemik zu vermeiden, seine Werke anonym und sogar mit einem falschen Druckorte (Hamburg) herausgab. Selbst zum Drucke derselben hatte er sich ungern und nur auf wiederholtes Drängen seiner Freunde entschlossen. Als 1670 seine .. theologisch= politische Abhandlung" erschien, erregte sie ein großes Aufsehen und es eiferten bagegen Mönche, Pastoren und Rabbinen in seltener Gin= mütigkeit. Sogar die Generalstaten des freien Landes, in welchem der Berfaffer lebte, verboten das Buch, bewirkten aber nur das Gegenteil des beabsichtigten Zweckes. Alles was frei dachte und sich von irgend welchen Fesseln zu befreien wünschte, machte sich eifrigst über die fühnen Gedanken des feltenen Juden her. Dies geschah jedoch beinahe ausschließlich unter den Chriften, namentlich den Protestanten (man nannte auch Spinoza den "protestantischen Juden") und fast gar nicht bei den Stammesgenossen des Verfassers, welche zwar damals ihre wissenschaftliche und dichterische Blüte längst hinter sich hatten, aber noch eine großartige Bielschreiberei übten und den Dünkel, als ob hinter dem Talmud die Welt mit Brettern vernagelt wäre, nicht aufgeben wollten. Mehr als ihr abgefallener Genosse, welcher am 21. Febr. 1677 sanft verschied, und seine von den "Un= gläubigen" (Goijim) bewunderten Werke intereffirte sie die neue pracht= volle Synagoge, welche sie 1671—1675 in Amsterdam in Folge driftlicher Duldsamkeit und mit driftlicher Unterstützung errichteten. Grät fagt: "Weder der erste salomonische Tempel, noch der zweite sernbabel'sche, noch der dritte herodianische sind so viel besungen und durch Beredtsamfeit gepriesen worden, wie der neue Amsterdamer Tempel (Talmud Tora genannt)." Sogar Christen besangen ihn und mit ihm das judische Bolk (Romein de Sooghe in latinischen, niederländischen und französischen Bersen), während zu derselben Zeit Juden, 3. B. Baltafar, fpater Ifaat Orobio de Caftro, wie Gras erzählt, dem Chriftentum "nachhaltige Schläge versetten." wahrscheinlich bedentendste der im Judentum beharrlichen Schrift= steller jener Zeit (ca. 1620—1687) verwechselte, wie Juden gern taten und zum Teil noch tun, die wahnwitigen Taten von Chriften mit dem Christentum selbst und war gegen die ersteren zu eifern aller= dings wol berechtigt, da er selbst schwer darunter zu leiden gehabt Er war als Marrano in halbem Judentum erzogen, wurde Lehrer der scholastischen Metafusik in Salamanca, später Leibarzt des Herzogs von Medina-Celi, wurde aber als judaisirender Keper an-

geklagt, in die Kerker der Inquisition geworfen, nach drei Jahren scheuklich gefoltert und endlich verbannt. Nachdem er in Toulouse Medizin gelehrt, ging er nach Amsterdam, um als Jude leben zu fönnen und schrich dort die erwähnten Angriffe gegen das, was er (und es sich selbst) Christentum nannte, wie er auch in vergessenen Schriften Spinoza zu widerlegen suchte. Andere hervorragende jubiiche Schriftsteller ber Zeit waren: Bicente, später Raak be Roca= mora, als Marrano Mönch in Balencia und Beichtvater einer Infantin, später Arzt in Amsterdam, ein erträglicher (spanischer und latinischer) Dichter, und Enrique Enriquez (genannt Gomez) de Paz aus Segovia, als Marrano spanischer Krieger und Ritter des San-Miguel-Ordens, der Inquisition entflohen und zu Sevilla im Bildniß verbrannt, endlich in Amsterdam sicher gelandet, insofern ein seltener Mann, als er der bramatischen Dluse (spanisch, in Calberons Geschmack) huldigte, welcher die Juden sonst ferne stehen (auch schrieb er das Heldengedicht "Simson"); doch gesellte sich ihm hierin, aber in hebräischer Sprache, Josef Penso genannt be la Bega, in einem allegorischen Stücke bei.

## 4. Der Meffias-Schwindler Sabbatai Bewi.

Von den Juden wird, ihrem Standpunkte gemäß, dem erhabenen Filosofen Spinoza im Westen ein gleichzeitiger arger Schwindler im Often an die Seite gestellt, der jedoch gar nichts mit Jenem gemein hat als ben Abfall vom Judentum. Es ist ganz verkehrt, diese Beiden Bundesgenossen zu nennen; ihre Zwecke waren himmelweit verschieden, und ber einsame Denker von Amsterdam steht in seiner Art ganz einzig in der Geschichte des Judentums, während Sabba= ta'i Zewi einer vor und nach ihm zahlreichen Reihe von Schwärmern und Schwindlern angehört. Er war ein Jude spanischer Abkunft, geboren 1626 und in Smprna erzogen. Seine schöne Bestalt, seine gewandte Sprache und sein Sang zur Ginsamkeit, wie seine Abneigung gegen weltliche Vergnügungen machten ihn schon früh zu einem religiösen Schwärmer geeignet. Natürlich hatte die fantastische Kabbala mehr Anziehungskraft für ihn als der ernste grübelnde Talmud. Er kasteite sich und mied den Umgang mit dem weiblichen Geschlechte. So sammelten sich benn schon von seinem zwanzigsten Jahre an Jünger um ihn, und seine Erfolge fitelten seinen Sochmut und verleiteten ihn, jeine Berson mit den messianischen Hoffnungen in Berbindung zu bringen, welche von den Kabbalisten auf das Jahr 1666 genährt wurden. Sein eigener Bater, ein sehr reicher Raufmann und in der begüterten Judengemeinde Smyrna's von Ginfluß, hegte seine Narrheit. Sabbatar hielt sich für den Messias ober gab sich wenig-

stens dafür aus und erlaubte sich, eine kabbalistische Schrulle benutend, ben Gottesnamen Jahve auszusprechen, was bisher streng verpont war; ber Kabbala gemäß sollte aber in ber messianischen Zeit die Einheit Gottes, beffen vier Namensbuchstaben auseinander gerückt waren, wieder hergestellt werben. Die Rabbinen, welche an seinen Beruf nicht glaubten, verhängten wegen biefes Frefels über ihn und seine Jünger den Bann und seine Gegner vertrieben 1651 ihn und seinen Anhang aus ber Stadt. Er wandte sich nach Konstantinopel, wo ein Betrüger, Abraham Jachini, ihm eine gefälschte Schrift in die Hände spielte, nach welcher ein gewisser Abraham vor langer Zeit in einer Höhle eine Stimme gehört hätte, welche Sabbatar's Messiani= tät vorher verfündete. Der Schwärmer glaubte der Vorgabe und veranstaltete in ber mustisch angehauchten Gemeinde zu Salonifi eine Art von Fest, an welchem er seine, des Messias Bermälung mit der Tora proflamirte, worauf ihn aber auch hier die Rabbinen fort= Aehnlich trieb er es in Athen, ähnlich erging es ihm aber auch bort. In Rairo bagegen gewann er bas Bertranen bes ein= flugreichen und der Kabbala zugetanen jüdischen Münzmeisters und Zollpächters Rafael Josef Chelebi und begab sich dann (1663) nach Jerufalem, um bort ein Wunder zu erwarten, bas feinen Beruf Die bortige, von den Türken ausgesogene und beurkunden sollte. aus bem von Juben fast gang gesäuberten Europa nicht mehr unter= stütte, baher heruntergekommene und von Kabbaliften geleitete Ge= meinde erleichterte Sabbatar's Plan. Er imponirte ihr durch seine Efstafe, Die er zur Schau trug, burch fein Singen und Beten und seine gewinnenden Eigenschaften, und da die Gemeinde eben wieder vom Bascha gebrandschatt werden sollte, bat sie Sabbatar, sich für fie an Chelebi in Rairo um Silfe zu wenden. Seine Reife war von Erfolg gefrönt und er kehrte mit der nötigen Summe zurud, was feinen Rredit wesentlich erhöhte.

Nun tauchte zu derselben Zeit in Europa ein Judenmädchen auf, das bei den Niedermetzelungen der Juden in Polen durch die Kosaken seine Familie verloren, in ein Kloster aufgenommen, aus diesem aber entslohen war und unter dem Namen Sava in Amsterdam mit der Behauptung auftrat, sie sei dem Messias zur Gattin bestimmt. Dies hinderte sie jedoch nicht, in Livorno als Prostituirte zu leben. Ihr Ruf drang aber in den Orient und sofort behauptete der nicht mehr blos schwärmerische, sondern nun auch schlauberechnende Sabbatar, von Sara geträumt zu haben und ließ sie aus Livorno nach Kairo holen. Sine Stelle des Proseten Hosea bestimmte den ehemaligen Weibersseind, in's Extreme überzuspringen und eine Dirne zu ehelichen, die im Hause des darob verzückten Chelebi mit ihm getraut wurde. Die berückenden Reize Sara's und die blinkenden Goldfüchse Chelebi's vers

größerten ben Anhang bes Messiaspares, und zwar nicht um die solidesten Clemente. Ein gewisser Benjamin Levi aus Waza wurde der eifrigste Jünger Sabbatar's, gab sich für den wiedererstandenen Elia aus, der dem Messias den Weg bahnen musse und profezeite allerlei tolles Zeug in Bezug auf die Messiaswürde Sabbatar's. Haleb und Smyrna wurde Letterer in Triumf empfangen. Der über ihn verhängte Bann war in der Baterstadt vergessen und er konnte sich (Ende 1665) in der Synagoge unter Hörnerschall als Meisias ausrufen lassen. Die ganze Judengemeinde bort war dem Wahnsinn nahe und Alles hatte Verzückungen und übte Kasteiungen oder Selbst= Alles war zugleich voll Jubel und Festesfreude über den erschienenen Messias, der beinahe göttlich verehrt wurde und bessen Berührungen selig machten. Sara aber leitete Orgien mit rasenden Tänzen voll frömmelnder Zuchtlosigkeit. Rabbinen, welche wagten, sich gegen ben Unfug auszusprechen, wurden verhöhnt, geschmäht und vertrieben. Kein Gegner des angeblichen Messias war mehr vor Mißhandlungen ficher und Sabbatar regirte in der Judengemeinde Smyr= na's, die ihn einst schmählich vertrieben hatte. Der Schwindel erregte in der ganzen damaligen Welt Aufsehen, soweit Juden lebten, selbst die Christen in ganz Europa interessirten sich dafür. An den ent= legensten Orten fielen Juden in Verzückungen und Krämpfe und erklärten Sabbatar für den Messias. Auch Spinoza's Mitschüler Mose Zakut warb für benselben und verursachte barob in Benedig großes Sogar Rabbinen fielen immer mehr ber Thorheit zu. gegen welche nur noch wenige vernünftigere Männer zu warnen und zu eifern wagten. Selbst in den gebildetsten Judengemeinden jener Beit, in Amsterdam und Hamburg, dem "großen und kleinen Jerusalem", wie man sie damals nannte, griff der Wahnsinn Wurzel. Man jubelte und tanzte in den Synagogen und kasteite sich abwech-Gaak Tereira, der Resident und Bankhalter der Königin Chriftine von Schweden in Hamburg, bei dem dieselbe zum großen Verdrusse des Senates und der Judenfeinde gewohnt, wurde einer der eifrigsten Sabbatianer und viele alte und würdige Männer machten die verrückten Tänze ohne Bedenken mit. Nicht weniger huldig= ten die in London neuzugelassenen Juden dem herrschenden Wahn. Sabbatar wurde täglich von Briefen, Sendboten und Abordnungen als "König ber Inden" begrüßt und mit Geschenken überhäuft. lehrt sein wollende Talmudisten und Kabbalisten suchten seine Messianität mit den schwerwiegendsten Gründen zu beweisen und nannten ihn Gott gleich ober gar Gott.

Als nun aber dem Sohar, der kabbalistischen Bibel zufolge, die Anhänger Sabbatar's Fasttage willkürlich in Freudentage verwandelsten, entsetzen sich die rechtgläubigen Rabbinen und gewannen nach

und nach an vielen Orten einen Anhang, der dem neuen Messias= schwindel entgegentrat.

Nachbem Sabbatar Zewi einige Zeit in Smyrna groß getan, verteilte er die Erde unter seine Hauptanhänger in Königreiche und Fürstentümer, ernannte seine Brüder zu Königen der Könige, und reiste dann zu Anfang des mystischen Jahres 1666 nach Konstanti= nopel, wurde aber schon bei ben Dardanellen auf Befehl des Groß= wesirs Achmed Köprili verhaftet. Statt als Messias betrat er bie Hauptstadt des Drients in Fesseln und wurde bei der Ankunft, in Mitten bethörter Juden und neugieriger Türken, von einem Unter-Pascha burchgeprügelt. Im Verhör leugnete er seine messianische Anmaßung und wurde in das jüdische Schuldgefängniß gesperrt. Wahn der meisten Juden hörte aber darum noch nicht auf und die= jenigen Konstantinopels sammelten sich vor seinem Berließ, um ihn Später murde er in ein auftändiges Befängniß bes Dardanellenschlosses von Abydos gebracht und mit Schonung behandelt, da die türkische Regirung im andern Falle Aufregungen fürchtete. Dort beobachtete er eigentümliche Cerimonien, welche von den Bor= schriften des Talmud abwichen, und richtete bei der ihm gewährten Freiheit mit der feilen Sara eine Art von Hofhaltung ein. Massenhaft pilgerten Juden aus allen Ländern herbei, ihn zu jehen, was von den Türken des Ortes gehörig ausgebeutet wurde. In der Er= wartung des herannahenden Messiasreiches bereiteten sich die dem Schwindel ergebenen Juden überall zur llebersiedlung nach Kanaan vor und die Geschäfte stockten allerorten zu Ehren des Messias. Dieser ging in seiner Tollheit soweit, die Tödung seiner Gegner unter den Juden anzuordnen. Ja es gab Christen, welche geblendet wur= ben und an ber Messianität Jesu zweifeln begannen.

Doch, das Ende der Komödie nahte heran. Sabbatar hatte durch zu ihm wallsahrende polnische Juden vernommen, daß in Polen ein Proset, Rehemja Kohen aufgetreten, der den Messias, aber nicht ihn verkünde. Entrüstet besahl Sabbatar dem Kohen bei ihm zu erzicheinen, und Kohen erschien wirklich. Da er sich jedoch von der Aechtheit des Messias nicht überzeugen ließ, wollten ihn die Sabbaztianer töden; er entkam ihnen aber, ging nach Adrianopel, tratzum Islam über und gab einem Kaimakam den Zewi als Rebellen an. der das türkische Reich stürzen wolle. Der Sultan ersuhr die Sache und der Diwan hielt es für die klügste Maßregel, den Messias — zu Mohammed zu bekehren. Zewi wurde nach Adrianopel gebracht und durch die Drohung eines qualvollen Todes zum Moslim gemacht. Er wurde nun unter dem Ramen Mehemed Effendi zum — Türhüter des Sultans ernannt und seine ebenfalls "bekehrte" Sara

bei einer Sultanin angestellt. Nehemja Roben gab den Islam wieder

auf, kehrte nach Polen zurück und verscholl.

Jett war die Posse zu Ende und die leichtgläubigen Juden wurben in ber ganzen bamaligen Welt zum Gespötte ber Chriften und Der Sultan ging mit bem Plane um, bas undankbare rebellische Judentum in seinem Reiche auszurotten, die Aelteren niebermachen und die Kinder als Mohammedaner erziehen zu laffen; er wurde jedoch von dem grausamen Gedanken wieder abgebracht, indem ihm seine Rate vorstellten, bag bie Juden blos Betrogene waren. Es ist beinahe unglaublich aber wahr, daß ungeachtet des Abfalles Sabbatar's vom Judentum immer noch zahlreiche Juden ihm anhingen und jenen Vorfall als erdichtet erklärten. Seine sog. Profeten suchten die judische Menge zu betäuben, indem sie ihr vorgaben, es rube ein Geheimniß über der Sache, das bald Auftlärung finden werde. Einer war fo fect, zu behaupten, Zewi fei nur gum Iflam übergetreten, um die Mohammedaner zu bekehren! Die Rabbinen aber, die entweder den falschen Messias nie anerkannt hatten oder jest von ihm abfielen, belegten ihn und seine Profeten mit bem Banne. Dennoch verfloß sogar das messianische Jahr, ohne daß der Wahn erlosch. Dem Natan Levi aus Gaza gelang es sogar, mit einer Schar unerschütterlicher Messiager die Türkei bis nach Adrianopel zu beunruhigen und nachher in ganz Italien die Juden aufzuregen und zu entzweien. Auch andere "Profeten" trieben ihr Besen in verschiede= nen Ländern mit mehr ober weniger Erfolg. Zewi felbst aber suchte wieder mit ben Juden anzubinden, gab den Türken vor, Jene bekehren zu wollen und gründete sogar eine jüdisch-mohammedanische Mischfekte. Endlich aber hatten die Türken diesen charakterlosen Unfug satt und der gewesene Messias wurde nach Dulcigno in Albanien verbannt, wo er 1676 vergessen starb.

# Sechster Abschnitt.

## Die Berkommenheit ber Juben.

1. Die Juden am Ende des siebenzehnten Jahrhunderts.

Es gibt einen Zeitraum in der Geschichte des Judentums, welscher beinahe zu dem Bedauern verleitet, daß die jüdische Nation, welche so manches Verdienst um die Entwickelung der Menschheit sich erworben, nicht zu Grunde ging, ehe sie ihn erlebte. Die Juden,

welche ben geheimen Gottesglauben ber ägnptischen Priefter zum Eigentum eines ganzen Volkes gemacht, welche mit seltener Beharrlichkeit benselben, den ihre große Mehrheit Jahrhunderte lang nicht erfaßte, weiter zu entwickeln wußten, welche Werke schufen wie bas hohe Lied, den Hiob, die Pfalmen und die Profetien des Jesaia, aus deren Areisen, freilich ohne ihr Zutun, eine so großartige geschichtliche Erscheinung wie das Christentum hervorging, — die Juden, welche im Talmud, wenn auch kein großes Beisteswerk, boch ein Zeugniß un= geheuren Fleißes und raftlosen Strebens nach Wahrheit aufstellten, welche einen Maimuni, einen Gebirol und vor Allem einen Spinoza hervorbrachten, dieses selbe Bolk versank in der Zeit von der Mitte des siebenzehnten bis zur Mitte des achtzehnten christlichen Jahrhun= derts in einen Grad der Verkommenheit und Verwilderung, welcher unglaublich wäre, wenn ihn nicht urfundliche Beweise darlegten und die eigenen Schriftsteller ber Juden eingeständen. Nach Gräß (X, S. 323) waren "die Rabbinen dieser Zeit im Allgemeinen keine Muster, die polnischen und deutschen meistens Jammergestalten, die Köpfe erfüllt von unfruchtbarem Wissen, sonst unbeholfen und un= wissend wie kleine Kinder. Die portugiesischen Rabbinen traten äußer= lich würdig und imponirend auf, aber innerlich waren auch sie hohl; die italienischen hatten mehr Aehnlichkeit mit den deutschen, besaßen aber nicht deren Gelehrsamfeit. So ohne des Weges kundige Führer, in Unwissenheit oder Wissensdünkel versunken, von Fantomen umschwärmt, taumelte die Gesammtjudenheit in allen Erdteilen ohne Ausnahme von Thorheit zu Thorheit und ließ sich von Betrügern und Fantasten am Narrenseil leiten. Eine Albernheit mochte noch jo augenfällig sein, wenn sie nur mit scheinreligiösem Ernste geltend gemacht und in verrenkte Schriftverse oder talmudische Sprüche in gefünstelter Auslegung eingefugt oder mit kabbalistischen Floskeln be= legt war. Der Söhepunkt des Mittelalters stellte sich in der jüdischen Geschichte zur Zeit ein, als er im westlichen Europa größtenteils über= wunden war. Abergläubigen Bränchen mit religiösem Anstrich war Tür und Tor geöffnet. Für Krankheiten Amulette zu schreiben und sie damit zu bannen, wurde von jedem Rabbiner verlangt, und sie gaben sich auch dazu her, ja manche wollten als Geisterbeschwörer gelten." Beispiele von diesem geiftigen Zustande ber bamaligen Juden haben wir bereits bei Anlaß der kabbalistischen Thorheiten Lurja's und seiner Schule, der Verdammung da Costa's und Spinoza's, des verbreiteten Glaubens an den falschen Messias Sabbatar Zewi u. s. w. tennen gelernt.

Fragt man nun, wie dieser tiefe Fall des Judentums möglich war, so ist die Antwort nicht schwierig. Er hat seinen Grund in dem starren Festhalten an religiösen Satzungen und Gebräuchen, welche für eine frühere Zeit, ein anderes Land und eine tiefere Kulturstuse berechnet waren, in der fortgesetzten Betrachtung dieser Sahungen und Gebräuche als der Hauptsache im Judentum und in der Beschränkung des Tuns und Treibens der Juden auf ihr eigenes Wesen und Glauben. Sin Volk, das durch alle, selbst durch höher entwickelte Kulturstusen hindurch sein Schibbolet beharrlich in einer zugleich blutigen und obseinen Handlung, die einen höher entwickelten Geist anekeln und abstoßen muß, in der Enthaltsamkeit von gewissen Speisen und in anderen rein äußerlichen und materiellen Dingen suchte und die Außerachtlassung derselben als Abfall vom Glauben brandmarkte, — ein Volk, welches sich um das Leben und Streben, um das Schaffen und Wirken anderer Völker nicht kümmerte, mußte schließlich tief heruntersinken, aus dem einsachen Grunde, weil sein eben erwähntes Bershalten mit höheren Stufen menschlicher Gesittung unvereinbar war.

Daß nicht die Verfolgung der Juden die Schuld an dieser Gesunkenheit trug, geht aus unserer Darstellung der Schicksale des jüdischen Bolkes klar genug hervor. Die mittelalterliche Blüte jüdischer Wissenschaft und Dichtung hatte längst aufgehört, als an ihrem Sitze, in Spanien, die Judenverfolgungen begannen, und wo sie früher begonnen hatten, war auch keine jüdische Kultur zu zerstören gewesen. Im türkischen Keiche und in Holland seit dem siebenzehnten Jahrhundert, wo die Juden durchaus frei von jeder Belästigung lebten, war ihr Sinken durchaus das nämliche wie in anderen Ländern und in Holland war der von ihnen verfluchte Spinoza der einzige schafsende Geist ihres Stammes.

Das Merkwürdigste an der Sache ist aber, daß die Juden aus ihrer Verkommenheit von denjenigen emporgerissen und geistig gerettet wurden, von denen sie früher verfolgt waren, — von den Christen, daß sie aber, ferne davon, dies zu erkennen und dafür dankbar zu sein, fortsuhren, das Christentum nur in dessen Auswüchsen und Miß-bräuchen zu erblicken und sich von seinen Bekennern scheu zurückzuziehen.

Die Periode der Verkommenheit des jüdischen Bolkes zerfällt in zwei Abteilungen, in die des siebenzehnten Jahrhunderts, in welchem das Sinken der Juden noch mit erhebenderen Erscheinungen vermengt war oder damit abwechselte, und in die des achtzehnten Jahrhunderts, in welchem der tiefe Versall der jüdischen Kultur nackt und ungesichminkt auftrat.

Im römisch=deutschen Reiche begann die erste Abteilung oieser Berfallsperiode mit einem für die Juden sehr traurigen Ereignisse, nämlich mit ihrer, allerdings durch frühere Borfälle bereits vorbereisteten Ausweisung aus den österreichischen Erbstaten, in welchen ihr Berhalten übrigens kein rühmliches gewesen war (f. oben S. 365).

Sie geschah auf Anregung der Kaiserin Margareta, einer geborenen Spanierin und Gattin des jesuitisch erzogenen Kaisers Leppold I. Die Hetze wurde von den Jesuiten, welche der Kaiserin jenen Ge= banken eingegeben, gegen Protestanten und Juden zugleich losgelaffen. Die Kaiserin war so bornirt und fanatisch, daß sie die Austreibung ber Juden zur Erfüllung eines Gelübdes wählte, das sie in einer Krankheit getan. Obschon die Wiener Juden allein dem State 50,000 Gulden jährlich zahlten und obschon sie im Statsrate Fürsvecher vom ökonomischen und vom rechtlichen Standpunkte fanden, wurde 1670 unter Trompetenschall die Ausweisung der Juden aus Wien verkündet, und als sich Lettere bagegen beschwerten, schilderte sie der Bischof Kallowicz von Neustadt in einer Predigt dem Kaiser als eine so schenfliche Verbrecherbande und als in verräterischem Gin= verständniß mit den Türken stehend, daß alle Fürsprache, selbst der Königin Christine von Schweden, bei Leopold nichts fruchteten. Es wurde lediglich dafür gesorgt, daß sie bei ihrem Abzuge nicht belästigt wurden. Nur eine Familie, die des Hoffattors Markus Schlesinger. durfte in Wien bleiben. Das bisherige Judenviertel erhielt zu Ehren bes Kaisers den Namen "Leopoldstadt", Synagoge und Lehrhaus wurden in Kirchen verwandelt. Die meisten Wiener Juden wandten sich nach Ungarn und eine Anzahl von ihnen gründete unter dem Schutze der Hohenzollern von Ansbach die Judenkolonie von Fürt. Auch in mehreren Städten fanden sie Aufnahme, die seit der Ber= treibung ber Juden aus Brandenburg diesem State zugefallen waren und schon Juden besaßen, ja sogar, freilich unter harten Bedingungen, in der Kurmark selbst wieder, und der große Kurfürst gewährte ihnen überhaupt, der erste deutsche Fürst, der dies seit den Bertrei= bungen tat, mancherlei Bergünstigungen und zwang die Universität Frankfurt an der Oder, Juden als Studenten anzunehmen. bischer Buchdrucker Josef Athias in Amsterdam, Gohn eines in Spanien verbrannten Marrano, durfte ihm eine jüdisch=deutsche Bibelüber= setzung widmen. Christian August von Pfalz=Sulzbach, ein Lieb= haber der Kabbala, verbot bei schwerer Strafe in seinem Ländchen den "lügenhaften Anschuldigungen gegen die Juden zu glauben, sie zu verbreiten und die Juden deshalb anzufechten."

Sehr schlimm war es für die Juden, daß sie bei dem Vordringen der türkischen Horden gegen Desterreich denselben, d. h. der türkisichen Barbarei gegen die europäische Kultur, welche letztere allerdingsihnen gegenüber nicht als Kultur sich zeigte, den Sieg wünschten (wie sie damals auch mit dem blutigen Scheusal Mulci Jömael in Masrokko, der zufällig eine Vorliebe für sie hatte, sympathisirten). Das konnten ihnen die arg bedrängten Christen, in deren Landen die Türsken fürchterlich hausten, nicht verzeihen, und in Ungarisch-Brod (in

Mähren) wurde, als die Türken Wien einschlossen (1683 die Juden=

gemeinde überfallen und bezimirt. —

In den österreichischen Erbstaten wurden die Juden 1671 auch aus Ungarn vertrieben, soweit dies nicht den Türken gehörte, später aber teilweise wieder zugelassen, und der Erzbischof von Gran, Koslonits, zwang ihrer Viele durch Drohungen und Verfolgungen zur katholischen Tause. Als im Jahre 1686 Dsen erobert und damit die türkische Macht in Ungarn vernichtet wurde, kämpsten viele Iuden für die Türken; sie wurden dafür bei der Erstürmung gleich den Osmanen niedergemacht und Viele sonst erwordet. Nicht so schlimm, aber arg genug ging es ihnen auch in den übrigen Städten; so oft eine solche von den Oesterreichern genommen wurde, mußten die Juden den Wanderstab ergreisen und sanden dann Schutz in der Türkei. Soviele ihrer aber noch in Ungarn blieben, wurden durch die rakoczi'schen Scharen ausgeplündert.

In der Schweiz, und zwar in Zürich, waren die Juden 1490 ermahnt worden, arme Leute nicht zu drücken; es scheint, daß sie biese Weisung nicht befolgten und daher verwiesen wurden; denn seit= dem findet man bort keine Spuren von ihnen bis zum Jahre 1633. wo ein Jude daselbst wegen arger Lästerungen gegen Jesus enthauptet wurde und sie waren von da an nicht mehr geduldet. In dem bezüglichen Beschlusse bes Rates werden sie "der unnütze und gottlose Schwarm der Juden" genannt. Aus anderen Orten der Schweiz scheinen sie schon früher vertrieben worden zu sein; ja im Jahre 1662 wurden sie ausdrücklich von der Tagsatzung aus allen Orten verbannt, ausgenommen aus der Grafschaft Baden im Aargau. Am Ende des siebenzehnten Jahrhunderts und zu Anfang des achtzehnten bestand ihr einziges Ashl in der Schweiz in den Dörfern Endingen und Lengnau in der genannten Grafschaft, einer Gegend, welche sehr vorteilhaft in Mitte von vier der bedeutendsten schweizerischen Handelspläße Basel, Zurzach, Zürich und Winterthur lag. Hier hatten sie schon 1491 einen "Schirmbrief" erhalten, welcher 1658 von den regirenden Kantonen in Form eines "Geleitsbriefes" erneuert wurde, und zwar gegen den Willen der driftlichen Vorsteher jener Gemeinden, welche die Juden gern losgeworden wären. Dieses Gelüste tauchte noch wiederholt, z. B. 1678 auf, wurde aber von den regirenden Kantonen Die dortigen Klagen gegen die Juden lauteten wie ander= wärts, daß sie sich übermäßig bereicherten, das Land aussögen und ihre Schuldner von Haus und Hof trieben, was die Juden in ihrer Gegenvorstellung natürlich bestritten. Sie durften übrigens dort keinen Grundbesitz erwerben, hingegen 1755 und 1764 Synagogen bauen und Begräbnisplätze erwerben.

In Schweben burften bamals feine Juben wohnen, wie auch

feine Katholiken; aber König Karl XI. interessirte sich sehr für die Karäer, hoffte sie, weil sie ben Talmub nicht anerkannten, für bas protestantische Christentum zu gewinnen, und sandte baher um 1690 ben Professor Peringer in Upsala nach Polen, um die Karäer auf-Das Ergebniß ber Sendung ift nicht bekannt. Königs Sohn und Nachfolger Rarl XII. teilte seine Liebhaberei und forschte während seiner Kriegszüge in Polen nach den Karäern, mit beren Einem, Mardochai ben Nissan er verkehrte. Der lettere be= lehrte über seine Sekte auch den Professor Trigland in Leiden, ber über die jüdischen Sekten ein Werk schrieb.

Seit ber Bertreibung ber Juben aus Frankreich (oben S. 249) waren gegen Ende bes sechszehnten Jahrhunderts in Met wieder Juden aufgenommen worden, hatten seit Anfang bes siebenzehnten einen eigenen Rabbiner und waren gegen Ende bes lettern Sahr= hunderts sehr zahlreich. Ludwig XIV. selbst erneuerte ihre Privilegien; aber die Rünfte ber Stadt waren damit nicht zufrieden und beschuldigten um 1670 die Juden des gewohnten Kindermordes. taufte Juden dienten auch hier als Belastungszeugen gegen ihre Stammesgenoffen und in Folge ihrer falschen Angaben wurde ein gewisser Rafael Levi grausam hingerichtet. Noch andere Juden sollten ihr Schicksal teilen, als der bei Christen einflußreiche Jude Jona Salvador aus Pignerol in Pirmont, damals in Paris, sich für sie verwendete, worauf (1671) der hingerichtete Rafael Levi zu spät ge= rechtfertigt wurde, der König aber befahl, Anklagen gegen Juden stets seinem hohen Rate vorzulegen.

Die Sympathie der Juden mit dem Vordringen der Türken in Europa machte besonders in Stalien boses Blut, und teils deshalb, teils aus materiellen Gründen (angeblich wegen ungesetzlicher Verkaufsweise) wurde in Pabua 1684 ein Angriff auf bas Ghetto ge= macht und an dasselbe Feuer angelegt, bis die Behörden mit bewaff=

neter Macht den Böbel wegtrieben.

In Spanien und Portugal dauerte das Wüten des States und ber Inquisition gegen die Juden und Marranos stets fort. Erstere hatten bisher noch in den afrikanischen Besitzungen Spaniens (Dran u. f. w.) Dulbung gefunden, wurden aber 1669 auf Verlangen der Regentin Maria Anna von Desterreich, Witwe Filipp's IV. auch von da vertrieben und zogen nach Savoien. In Portugal waren die Marranos, obschon sie gahlreich im hohen Abel und in der Geist= lichkeit, in Mönchs= und Nonnenklöstern vertreten waren, noch immer die Zielscheibe eines allerdings meist begründeten Berdachtes heimlichen Judentums. Joao IV., der erste König aus dem Hause Braganza, welcher die Selbständigkeit Portugals wieder herstellte, wünschte den Marranos manche Vergünstigungen zu erteilen, wurde jedoch von der 25 \*

- corech

Inquisition daran verhindert. Als aber später der Stat Gelt brauchte. um das ihm verloren gegangene Gebiet in Oftindien wieder zu erwerben, da wandte man sich, auf den Rat der Jesuiten, an die Marranos. Es war nämlich ein Jesuit von der Inquisition bestraft worden und baher verwendeten sich die Jesuiten aus Rache in Rom für die Bewilligung eines milbern Verfahrens gegen die Marranos, das man denselben für ihr Gelt bieten wollte. Bei diesem Anlasse tam das ganze schenßliche System der Inquisition mit seinen falschen Anklagen, willfürlichen Verurteilungen und schamlosen Konfiskationen an den Tag. So brachten es die Jesuiten (1674) durch rastlose Tätigkeit in Rom dahin, daß Bapft Clemens X. die portugiesische Inquisition mit Bezug auf die Marranos suspendirte und beren Verurteilung sowie die Einziehung ihrer Güter verbot. Umsonst veranstalteten die Anhänger der Inquisition einen Bolksauflauf, der Juden und Jesuiten zugleich Die Inquisitoren, welche bem Befehle bes mit dem Tode bedrohte. Papstes nicht gehorchten, wurden ihrer Aemter entsett; aber sie traten nicht zurud und rebellirten offen gegen ben Papft. Inzwischen fürchtete die Inquisition in Spanien, daß auch gegen sie eingeschritten werden könnte, und um ihre Gegner durch Schrecken einzuschüchtern, veranstaltete sie zur Feier der Hochzeit des letten spanischen Habsburgers Karl II. mit einer französischen Prinzessin, 1680, ein — Auto de fé in Madrid, bei welchem 118 Personen, darunter etwa 70 Marranos, die übrigen sog. Hegen, Bigamisten und andere Berbrecher auf die gewohnte pomphafte Weise in Anwesenheit des könig= lichen Bares und des ganzen Hofes und unter dem Zurufe des fanatisirten Pöbels ("es lebe der Glaube!") feierlich verbrannt wurden. Der simpelhafte König zündete felbst ben erften Scheiterhaufen an, welcher 18 Marranos verschlang! Und durch diese freche Brutalität ließen sich wirklich der "Stellvertreter Gottes", Innocenz XI. und die ganze Jesuitenbande einschüchtern und verzichteten auf alles Ein= schreiten zu Gunften der Marranos in Portugal! Die Inquisition wurde wieder eingesetzt und die Flammen prasselten lustig weiter und verzehrten 1682 in Lissabon drei Marranos.

Mehrere Umstände verbanden sich indessen damals, in der christslichen Welt nach und nach eine freundlichere Gesinnung gegen die Juden hervorzurusen, einmal die durch Zunahme wissenschaftlicher Tätigkeit herbeigeführte Bekanntschaft auch mit der jüdischen Literatur und sodann die Opposition gegen den Fanatismus der Sekten und den Glaubenszwang der Statskirchen. Es traten aber nicht nur christliche Schriftsteller zu Gunsten der noch vielsach verfolgten Juden auf, wie z. B. der Huguenotenprediger Pierre Jurien in Rotterdam mit seisner "Erfüllung der Proseten" (1685), sondern es kamen sogar Ueberstritte von Christen zum Judentum vor. Um Ansang des siebenzehnten

Jahrhunderts trat Nicolas Antoine aus Frien in Lothringen, nachdem er bei den Jesuiten studirt, in Metz zur resormirten Kirche über
und studirte in Sedan und Genf deren Theologie. Da er sich nun
sonderbarer Weise vom alten Testamente mehr angezogen fühlte als
vom neuen, so wandte er seine ganze Neigung dem Judentume zuUmsonst suchte er aber bei den Juden in Metz, Amsterdam und Padua
die Beschneidung nach, welche sie nur geborenen Judentindern zu erteilen erklärten, worauf er zwar öffentlich den Christen spielte, im Herzen aber Jude war und den Kult dieser Nation heimlich übte. Er
wurde Pfarrer zu Divonne bei Genf, machte sich aber bald verdächtig, und als er sah, daß er entdeckt war, lästerte er offen das
Christentum. Als Wahnsinniger in das Spital zu Genf gebracht und
nach angeblicher Heilung als Gotteslästerer eingesperrt, wurde er nach
weitläusiger Untersuchung 1632 erdrosselt und dann verbrannt.

Sonderbarer noch war das Schickfal eines Jesuiten, Mena mit Namen, eines Spaniers; er hatte sich mit einer weiblichen Person vergangen und wurde deshalb von der Inquisition zu Balladolid eins gekerkert. Die Jesuiten wußten ihn jedoch zu bekommen, gaben ihn für todt aus, begruben eine Figur statt seiner und schafften ihn nach Genua, tvo er 1634 — Jude wurde, sich verheiratete und als Rabs

biner Borträge über das Geset Mose's hielt.

Bu Kopenhagen wurde 1644 Holger Pauli geboren, welcher schon mit zwölf Jahren in der religiösen Narrheit soweit vorgerückt war, daß er "einen Bund mit Gott" schloß. In der Folge schrieb er seinen Bornamen, erst aus Frrtum, dann in Anspielung auf die Sintflut. Oliger (Delblatt-Träger). Er behauptete, die hebräische Sprache von Gott selbst erlernt zu haben, hatte Gesichte und Offenbarungen, erwarb als Kaufmann zugleich Reichtümer, verlor fie aber, indem er sich in seinen Spekulationen von Erscheinungen bestimmen ließ, und bilbete sich nun ein, er sei dazu erwählt, das Reich der Juden in Palästina wieder herzustellen und ihr König zu werden, und alle Mächte Europa's würden ihm hierzu behilflich sein, wofür er einen ausführlichen Plan auffette. Auch predigte er das Erscheinen des Messias (auf das Jahr 1720), die Ankunft des tausendjährigen Reiches und eine neue aus Juden= und Christentum gemischte Religion. Jahre 7000 follte das jüngste Gericht eintreten. Um den Juden zu gefallen, behauptete er, ihres Stammes ju sein und schmähte das Christentum wo er konnte, indem er die Dreieinigkeit den "Kerberos" Endlich wurde er zu Amsterdam in das Tollhaus gesperrt. Wieber hefreit, starb er 1715 zu Kopenhagen.

Ein weiterer sonderbarer Schwärmer dieser Art war der Wiener Johannes Petrus Speeth, welcher sich in Amsterdam beschneiden ließ (was dort 1681 drei Christen taten) und sich Mose Germanus nannte, wozu ihn die Entrüstung über die von ihm als Lügen erstannten Anschuldigungen gegen die Juden bewogen. Ja er wurde geradezu ein fanatischer Feind des gesammten Christentums und ging darin weiter als geborene Juden. Er starb 1702.

Die Reihe der chriftlichen Schriftsteller, welche sich in dieser Zeit der Verkommenheit des Judentums wissenschaftlich mit dem lettern beschäftigten, eröffnete ber katholische Bater Richard Simon von der Kongregation des Oratoire in Baris. Durch lange und tiefe Studien mit der jüdischen Literatur bekannt, trat er gegen die willkürliche Bibelauslegung der Protestanten auf und wies ihnen vielfach ihre Unkenntniß des Originaltertes nach, wobei er allerdings auch über seine eigene Religion hinausging und ein Keper wurde, ohne es zu merken; ja sogar ein Bossuet u. a. gelehrte Katholiken bewunderten Doch verteidigte er in seiner "fritischen Geschichte des alten Testaments" (1678) die Autorität der Bibel und suchte Spinoza's Angriffe gegen dieselbe zu widerlegen. Dabei sympathisirte er sehr mit dem Judentum, besonders mit dem dem Katholizismus entsprechenden rabbinischen, während er die Protestanten mit den Karäern zusammenstellte; er anerkannte das Judentum als Mutter des Chriftentums, und nahm die Juden gegen alle Verfolgungen in Schutz. Den Papst verglich er mit dem Hohenpriester, das Kardinalskollegium mit bem Synedrion. Eifrig schrieb er gegen einen getauften Juben, Christian Gerson, der als protestantischer Pfarrer den Talmud lächerlich machte. Zulett jedoch bereute er, vielleicht durch Regerrichter gemahnt, .. von dieser elenden Nation zu viel Gutes gesagt zu haben"; benn er habe sie, sagte er, in der Folge durch Umgang mit Ginigen tennen gelernt. Simon hatte bie Rabbala verworfen, bagegen beschäftigte sich eifrig mit ihr Anorr von Rosenroth, der jedoch, obschon sogar ber große Leibnit ihn und sein Kauberwälsch bewunderte, über den Mustizismus nicht hinaus kam.

An ihn und andere Mystiker lehnen sich eine Reihe deutscher Schriftsteller, welche von ihrer Gelehrsamkeit keinen bessern Gebrauch zu machen wußten, als höchst einseitige Schmähschriften gegen die Juden und das Judentum abzufassen. Das hervorragendste Klees blatt dieser unfruchtbaren Pamsletisten umfaßt die Namen: Wülser, Wagenseil und Eisenmenger, die noch heute jedem Juden und Judensfreund ein Gräuel, im Ganzen aber glücklich vergessen sind. Johansnes Wülser aus Nürnberg ritt eigentlich nur auf einem Worte herum, das er in einem jüdischen Gebetbuche fand (wa-rik, leer) und das er willkürlich auf Jesus deutete, weil die Buchstaben seines Namens im Hebräischen den nämlichen Zahlenwert haben wie diesienigen jenes Wortes, woraus der "Gelehrte" folgerte, daß die Juden Jesus nur als "leeren Hauch" betrachteten. Ausführlicher arbeitete

Johann Chriftof Wagenseil, Professor zu Altorf in Franken; obschon persönlich ben Juden geneigt, wurde er von seiner Sammelwut für jüdische gegen das Christentum gerichtete Schriften bis nach Afrika getrieben und stoppelte aus benfelben eine Schrift: bes Teufels feurige Geschosse (Tela ignea Satanae, 1681) sowie eine "christliche Denun= ziation" an alle Machthaber zusammen, in welcher er diese bat, den Juden jede Verspottung driftlicher Dinge streng zu untersagen, und bie protestantischen Regenten insbesondere, an der Bekehrung Juden zu arbeiten. Dabei tadelte er indessen jede Gewalttat gegen die Juden und erklärte die Anschuldigungen wegen Rindesmordes u. s. w. entrüstet als Fabeln. Der Schlimmste ber brei war jedoch Johann Andreas Eisenmenger (1654—1704), Professor der orienta= lischen Sprachen in Heibelberg, nach Einigen ein getaufter Jube. Der lange Titel seines in zwei schweren Quartanten zu Frankfurt am Main 1700 gedruckten Buches verrät schon den nackten Fanatiker; lautet: "Entbecktes Judentum oder gründlicher und wahrhafter Bericht, welchergestalt die verstockten Juden die heilige Dreieinigkeit erschrecklicher Weise verlästern und verunehren, die heilige Mutter Chrifti verschmähen, bas neue Testament, die Evangelisten und Apostel, die driftliche Religion spöttisch burchziehen und bas ganze Christentum auf bas äußerste verachten und verfluchen. Dabei noch vieles andere, entweder gar nicht oder wenig Befannte und große Frrtumer der jüdischen Religion und Theologie, wie auch lächerliche und furzweilige Fabeln an den Tag kommen. Alles aus ihren eigenen Büchern erwiesen, allen Christen zur treuherzigen Nachricht verfertiat." Der gelehrte Protestant Gisenmenger schämte sich nicht, geradezu in das beschränktefte Mittelalter zurückzukehren und auf den Standpunkt bes gemeinften und fanatisirteften Bobels hinabzusteigen, indem er Alles, was jemals den Juden zur Last gelegt worden, das Unfinnigste nicht ausgenommen, mit Dummgläubigkeit und Bosheit zugleich als bewiesene Tatsachen hinstellte und burch diese vorgefaßte Tendenz sein sprachgewandtes aber nicht scharffinniges Wiffen schändete.

Interessant ist die Geschichte des Eisenmenger'schen Buches. Als die Frankfurter Juden von dem Drucke desselben hörten, wandten sie sich an die Wiener Hosjuden, deren eine Anzahl Begüterter nach der Vertreibung ihrer Glaubensgenossen (oben S. 385) von Leopold I. wieder aufgenommen worden, damit sie dem Reiche aus der durch die Türkenkriege bewirkten Geltklemme heraushälsen. Der sehr woltätige Samuel Oppenheim, der reichste von ihnen, nahm sich der Sache an, und das um so mehr, als in demselben Jahre sein Haus von Fanatikern geplündert war, deren zwei freilich an die Fenstergitter gehängt wurden. Da er von dem Eisenmengerschen Hetzbuche Wiederscholungen solcher Ausschreitungen fürchtete, sparte er das Gelt nicht

und bewirkte ein kaiserliches Edikt, durch welches die Verbreitung des Buches verboten wurde. Die zweitausend eben vollendeten Exemplare wurden in Frankfurt mit Beschlag belegt. Eisenmenger, den die Herstellung des Werkes viel Gelt gekostet, machte den Juden das Anersbieten, dasselbe gegen Zahlung von 30,000 Talern zu vernichten; da sie ihm aber nicht ganz die Hälfte boten, starb er vor Kummer, ein Opfer seines Fanatismus.

Nun fand aber das konfiszirte Buch unerwartet einen Beschützer in dem ersten König von Preußen, Friedrich I., und zwar in Folge von Einflüsterungen getaufter Juden und von Beschwerben einer Menge von Bürgern und Bauern, welchen die Niederlassung von Juden in ihren Städten und Dörfern ein Stein des Anstoßes war. Nachdem der König mit komischer Gründlichkeit 1702 von den Juden seines Gebietes einen Eid entgegengenommen, daß sie (mit Bezug auf Wülfers Schrulle) das Wort wa-rik nicht auf Jesus bezögen, verbot er 1703 gewalttätige Angriffe auf fie. Da er aber dessenungeachtet immer noch einigen Verdacht christenfeindlicher Gebräuche gegen sie hegte, war er dem Gesuche zugänglich, welches Eisenmenger kurz vor seinem Tode und darauf seine Erben an ihn gerichtet hatten, die Freigebung des "entdeckten Judentums" zu bewirken. Er verwendete sich in der Tat 1705 in diesem Sinne bei dem Kaiser und machte dabei das Mitleid mit Eisenmengers Schicksal und das Unpassende geltend, daß Juden so mächtig sein sollten, driftliche Werke zu hintertreiben. Der Kaiser Leopold I. sowol als sein Rachfolger Josef I. blieben aber unerbittlich, und das Buch blieb vierzig Jahre lang im Sequester, b. h. dessen erste Auflage; denn der König von Preußen gestattete die Beranstaltung einer zweiten, welche 1711 in Königsberg erschien, das außerhalb des Reiches lag. Die Denunziationen mehrerer getaufter Juden gegen talmudische Beröffentlichungen wies Fried= rich I. jedoch ab, indem er diese Bücher freigab.

Nach diesen Judenseinden traten wieder ein Par Judensreunde im Reiche des Schrifttums auf. Willem Surenhuns aus Amstersdam übersetzte die Mischna in's Latinische und gewann dabei eine solche Borliebe für das Judentum, daß er behauptete, um ein guter Christ zu sein, müsse man vorher Jude gewesen oder sich mit jüdischer Sprache und Kultur beschäftigt haben. Ebenso günstig dachte von den Juden der als Huguenot aus seinem Baterlande Frankreich vertriebene und dadurch zur Teilnahme für andere Verfolgte bewogene Theolog Jakob Basnage (1653—1723). Er schrieb (französisch) eine Fortsetzung des Flavius Josessa (oben S. 135) unter dem Titel: Histoire de la Religion des Juis (Rotterdam 1707—1711 in 5 Bänden) und fand manche eifrige Nachfolger in seinen Bestrebungen. Auch der englische Freidenker John Toland erhob seine Stimme zu

Gunsten der Juden, für welche jedoch alle diese edeln dristlichen Stimmen nicht existirten; benn sie waren in dieser Zeit in fast tierische Stumpfheit versunken.

#### 2. Die Juden und das Gaunertum.

Im Anfange des achtzehnten Jahrhunderts jank das Judentum wo möglich noch tiefer als am Ende des siebenzehnten. Ein Symptom seines tiefsten Falles ist die Verbindung eines bedeutenden Teiles seiner Angehörigen mit dem Gannertum, welche indessen nicht auf eine bestimmte Periode beschränkt war, sondern sich auf Jahrhunderte er= streckte; wir muffen daher bei diesem Gegenstande des Zusammen= hanges wegen sowol weit zurück als weit voraus greifen, um sodann zum achtzehnten Jahrhundert zurückzukehren.

Die Wurzel der Verbindung des Judentums mit dem Ganner= tum können wir nicht anders als in der Verfolgung und schlechten Behandlung der Juden durch sich so nennende Christen erblicken, die wir in ihren verschiedenen Stadien bereits kennen gelernt haben. Ein Volk, das Solches aushalten mußte, ein Volk, dessen verbrecherische Söhne man (wie z. B. 1505 in Breslan vorkam) an den Füßen mit gebundenen Händen zwischen zwei wütenden oder bissigen hunden auf= hängte, und das man so verachtete, daß man im Urtel über seine Nebeltäter den sonst stets gebrauchten Schluß "Gott gnad der Seelen" wegließ, ein solches Volk stieß man geradezu zur widerrechtlichen Selbsthilfe, und es ift nur zu verwundern, daß die Juden in der Zeit ihrer scheußlichsten Behandlung nicht sammt und sonders Räuber und Gauner wurden. Namentlich ist dies zum Verwundern, wenn man liest, wie den Juden fortwährend vordemonstrirt wurde, daß ihr Talmud nichts als die schändlichsten und sittenlosesten Dinge enthalte, was ja jett noch von Judenhetzern behauptet wird, als ob ihn ge radezu Ränberbanden und nicht Lehrhäuser von zwar beschränften aber ehrenwerten Rabbinen zusammengestellt hätten. Man vergaß dabei oder sah nicht ein, daß was man ihnen antat, weit schändlicher war, als Alles, was man durch Mißverstand, Haß und Verfolgungsucht in den Talmud hineingedichtet hatte, der doch neben manch Gutem des Läppischen und Lächerlichen genug enthält (oben S. 191 f.), um nicht auch noch das absichtlich Schlechte in den Kauf nehmen zu müssen.

Wenn wir nun das Gannertum in seiner geschichtlichen Ent= wickelung furz betrachten wollen, so mussen wir des Zusammenhanges wegen auch seine nichtjudischen Bestandtheile berücksichtigen. Gannertum setzt sich zusammen teils aus verdorbenen Menschen= klassen überhaupt, teils aus den beiden verachteten und verfolgten Stämmen der Zigeuner und ber Juden. Das erste dieser beiben

zerstreuten Bölker erschien im Jahre 1417, wahrscheinlich aus Indien kommend, zum ersten Mal in Europa. Ihre diebischen Neigungen gaben sie bald bem allgemeinen Hasse preis. Karl V. verbannte sie 1548 aus bem Reiche; 1561 widerfuhr ihnen dies in Frankreich, sie waren aber bessenungeachtet nicht zu vertreiben. Obschon sie, unter den Chriften lebend, ihre Kinder taufen ließen und driftliche Gebräuche beobachteten, huldigten sie unter sich fortwährend einer Art von Heibentum und gaben sich vorzugsweise gern mit Wahrsagen und anderen abergläubigen Künften ab. Der Name ber Zigenner foll eine Korruption von "Aegyptianer" sein, weil man sie früher allge= mein aus Aegypten ableitete. Eine Abkürzung davon ist bas Wort "Gauner", welches in Folge seiner Berwandtschaft mit "Jauner oder Joner" (Korruption aus "Jedionen", Juhaber der jüdischen kabbali= stischen und mustischen Kenntnisse, abgeleitet vom hebräischen joda, wissen, erkennen) nach und nach jum Inbegriffe herumziehender Diebe und Betrüger wurde, obicon biese selten Zigeuner, aber zahlreiche Juden und noch zahlreichere Chriften unter sich zählten. Schon in der ersten Sälfte des fünfzehnten Jahrhunderts erscheinen die Gauner als gefährliche Korporation unter bem Namen der "Landfahrer, Garbebrüber, Schnalzer, Dobiffer, Grantener, Schlepper, Burkartbettler" u. f. w. Sich felbst nannten sie "Rochemer" (vom hebr. chochom, fundig), ihre Sprache "Jenisch" (von Jedionen), ihre Rameraden "Chawer", die Nichtganner "Wittscher".

Die christlichen Gauner entstanden aus dem Bettlertum, welches die christliche Kirche in den ersten Zeiten ihrer Herrschaft durch übelangewandte und demzusolge mißbrauchte Mildtätigkeit, wie auch durch das Klosterwesen nährte. Schon früh nahmen diese arbeitscheuen Menschen die verfolgten Juden unter sich auf und bildeten im vierzehnten Jahrhundert bereits gefürchtete Käuberbanden in Deutschland, Frankreich und England, mit denen Fürsten und Städte Berträge schließen mußten, wenn sie ungeschoren bleiben wollten. Man bezeichnete sie damals als "Note" (davon "Kotwälsch") und "Schwarze", und ihr Treiben nahm im fünfzehnten Jahrhundert noch zu und erlitt erst 1495 durch den Landsrieden Kaiser Maximilians einen empfindzlichen Stoß, von dem sie sich jedoch bald wieder so sehr erholten, daß ihnen die Carolina keinen Einhalt mehr tun, und daß es jene zurchtbare Gestalt in Krieg und Frieden annehmen konnte, deren Gräneln wir begegnen werden.

Auch im siebenzehnten und achtzehnten Jahrhundert spielten in den Areisen des namentlich durch den dreißigjährigen Arieg genährten Gaunertums die Juden eine hervorragende Rolle, wie denn auch die gebräuchlichsten Ausdrücke der Gaunersprache, welche bei Aulaß mehrerer Untersuchungen, zuerst 1687 in Aursachsen, in verschiedenen

Bariationen den Behörden bekannt wurde, dem Hebräischen entnomsmen sind. Diesen Umstand benutzten auch die oben (S. 390) erwähnten literarischen Judenseinde in ausgiebiger Weise. Ihnen wesentlich nachgebetet ist der "entdeckte jüdische Baldober" (Koburg 1737), eine Kriminalgeschichte von der damals zu Koburg in Untersuchung befindslichen, seit Jahren weit verbreiteten jüdischen Gaunerbande unter Emanuel Heinemann, Hohum Moses u. A.

Die judischen oder wenigstens mit judischen Elementen durchfäuerten Gaunerbanden sammelten die reichste Ernte und erregten das größte Aufsehen zur Zeit der furchtbaren Ariege, welche in Folge der französischen Revolution längs dem Laufe des Rheins von der Schweiz bis nach Holland und über den Strom weit nach Deutschland hinein wüteten. In allen diesen Ländern war ein ungeheurer Bund von Räubern und Dieben mit fester Organisation verbreitet. Dieser erschien 1790 unter der Bezeichnung der "niederländischen Räuberbande", die sich wieder in die brabantische, holländische und mersener Hauptbande und in kleinere Banden teilte, wie Avé-Lallemant sagt, "in stetem Kampfe mit den Sicherheitsbehörden bald hier bald dort hauste, an einem Orte verschwand, um an einem andern weit entfernten besto unerwarteter wieder aufzutauchen, bei energischen Verfolgungen aus= einander flog und sich bald von neuem wieder zusammen tat in dieser oder jener Gruppirung, von Friesland bis nach Baiern und von der Seine bis über die Elbe". Der Mittelpunkt bieses Treibens war das merkwürdige Grenzborf Mersen an der Maas bei Mastricht, wo schon seit mehr als hundert Jahren Ganner in Masse hausten. Dort war die Niederlage für geraubtes Gut, und seit lange war dies bekannt und jeder Bestohlene reiste schnell nach Mersen, um seine Sache womöglich wieder zu bekommen. Der abergläubige Böbel wähnte sogar steif und fest, der Teufel häufe bort alles zusammen, baher man die Räuber auch "Bocksreiter" nannte, d. h. auf des Teufels Leibtier, dem Bode, nach Mersen Reitende. Der Patriarch biefer Bande war der berüchtigte Jakob Monfes, Bater des ebenfo ichlimmen Abraham Jakob, durch seine Tochter Dina Schwiegervater bes furchtbaren Picard, bes wechselnden Sauptes aller niederländi= ichen Banden, mahrend seine zweite Tochter Belena ober Rebetfa erst die Frau des verrufenen Daniel Jakob und später die Beihal= terin des entsetzlichen Franz Bosbet war. Alle biefe und noch viel mehr von Avé-Lassemant (beutsches Gauuertum I. S. 99) erwähnte Räuberhauptleute waren Juden. In dieser Schule wurde auch Johann Bückler, bekannt unter dem furchtbaren Ramen bes Schinder= hannes, großgezogen, zu bessen Genossen der verrufene schwarze Peter und Andere gehörten. Dieje Unmenschen verübten die schenß= lichsten Grausamkeiten an ihren Opfern, peitschten entkleidete junge

Weiber mit Auten halb todt, zwickten fie mit glühenden Bangen, hängten wehrlose Greise auf, schnitten Kindern die Ohren ab, "um durch ihr Wimmern die mit Licht und Schwefel vergeblich gebrannten Eltern zum Nachweise ihres Geltes zu bringen". Dabei ergaben sie fich folder Schwelgerei und Unmäßigkeit, indem sie ihre Dirnen unter einander austauschten und dem Branntwein in ärgster Weise zusprachen, daß fie fast sämmtlich suphilitisch angestedt und beständig betrunken waren. Die Bordelle der Städte waren für sie sichere Zufluchtorte und Stelldicheinplätze. Im Jahre 1793 zählte man in Schwaben allein 2726 "professionirte" Gauner. So lange in ben Gegenden am Rhein der Krieg anhielt, war diesen Banden nicht beizukommen. Erst nachdem derselbe sich mehr nach anderen Ländern (Italien, der Schweiz u. f. w.) gezogen hatte und festere politische Buftande sich zu bilden begannen, gelang es ben Behörden, sie, wenn nicht zu vertilgen, doch zu versprengen. Dies war auf dem bis dahin besonders stark heimgesuchten linken Rheinufer 1796 bis 1798 der Die gefährlichsten Subjette der Banden, die Jakob, Picard, Bosbeck, Damian Hessel, Hampel hol' mich u. A. trieben nun aber ihr Wesen auf dem rechten Rheinufer, besonders in Franken und Schwaben. Namentlich war der Spessart damals verrufen, dann der Odenwald und der Vogelsberg. Dort hausten u. A. Georg Philipp Lang, genannt Hölzerlips, und Matthias Desterlein, genannt Krämer Matthes. Die Bösewichter verzweigten sich auch nach Nieder= sachsen und in die Kurmark, wo der schreckliche Beter Horst 45 Städte und Dörfer anzündete, wobei zehn Menschen bas Leben verloren, ja sogar bis nach Polen. Im Jahre 1800 wurde zwar Franz Bosbeck mit sieben Genossen im Haag gehängt, 1803 Schinderhannes und 1810 Damian Heffel zu Mainz guillotinirt, 1813 zu Berlin Horft und seine Beihälterin Delitz lebendig verbrannt u. s. w.; aber erst nach dem Ende der napoleonischen Kriege konnte allgemeine Sicherheit hergestellt werden, ohne daß indessen das heute noch im Geheimen starke Gaunertum untergraben wäre.

Das Gannertum der Gegenwart ist eine nicht zu unterschätzende Macht geworden. In den vielgestaltigsten Erscheinungen durchsänert und vergiftet es alle Stände und Berufsarten, wie Ave-Lallemant sagt, vom verdrängten Tronerben mit dem Stern auf der Brust dis zum elendesten Bettler. Im Jahre 1820 zählte Schrencen 650 jüdische und 1189 christliche Gauner auf, und 1840 schätzte Thiele die Zahl der Gauner in den deutsch sprechenden Ländern auf 10,000. Nach obiger Berechnung wären die Juden, im Verhältniß zu ihrer Auzahl, unter den Gaunern mindestens fünfzigmal so stark vertreten als die Christen, und wirklich sind Sprache und Schrift der Gauner immer noch beinahe ganz hebräischen Ursprungs. Auch zeichnen sich

die jüdischen Gauner vor den chriftlichen badurch aus, daß sie das Gestohlene ängstlich festhalten, während die Letteren es in der Regel pralerisch verschleubern, und daß sie gewisse gaunerische Manipula= tionen, welche große Vorsicht und Gewandtheit erforbern, allein auß= zuführen im Stande find. Beide Klaffen aber stimmen in Robbeit, Gewissenlosigkeit und namentlich in dem Hange zur Unzucht und Böllerei überein, während bei beiden der tolle Mut der ehemaligen Räuberbanden einem feigen, unheimlichen Schleichen im Finstern ge= Dabei huldigen die Gauner dem fraffesten Aberglauben, ben sie hinwieder auf Seite ihrer Opfer ausbeuten. Noch in den letten Jahren hielt der Geschichtschreiber des Gaunertums Leichenschau ab über eine 62 jährige Weibsperson, welche früher Lohndirne, dann Kartenschlägerin gewesen und mit einem geschriebenen Zaubersegen auf der Bruft und einer in einem Beutel um den Leib gebundenen leben= den Kate in's Wasser gesprungen war, um, wie sie meinte, sich ver= jüngen und ihr Leben von Neuem beginnen zu können. Bei Gin= brüchen und anderen Taten halten die Diebe und Gauner viel auf eine angebliche Wunderkraft der menschlichen Extremente, welche daher bei solchen Gelegenheiten stets an passenden oder unpassenden Orten Auch ift unter den Gaunern der scheußliche Glaube deponirt werden. verbreitet, daß die Berührung unreifer Mädchen von der Sphilis Mit dem weltlichen Aberglauben verbinden die Ganner aber auch den kirchlichen. d. h. sie huldigen, und zwar Juden mehr als Christen, dem Formenwesen ihrer Religionen in ängstlichster Weise, während ihnen an deren geistigem und sittlichem Gehalte nichts liegt. Doch kommt es auch vor, daß Gauner ohne alle Ahnung von reli= giösen Dingen aufwachsen und nicht einmal wissen, welcher Kirche sie ursprünglich angehörten.

Erscheinen hiernach die Gauner schon von vornherein in allen möglichen Gestalten, so verleihen sie sich deren noch mehrere zur bessern Durchsührung ihres Lebenszweckes. Es ist ihnen eine Aleinigkeit, die Personenbeschreibungen der Pässe zu hintergehen. Dahin gehören salsche Bähne, Hare, Bärte, gesärbte Hare und Augenbrauen, vorzgebliche körperliche Gebrechen, eingeätste Muttermale, Leberslecken, Tätowirungen und deren Beseitigung u. j. w. Zu gewissen Zwecken, zur Milderung der Haft oder gar zum Strasnachlasse, werden angewendet: erheuchelte oder verheimlichte Schwangerschaft, fünstliche Nachahmung der Fallsucht; vorgegebene Taubstummheit und Schwerzhörigkeit dienen dazu, den Untersuchungsrichter zu necken, zu täuschen oder hinzuhalten; verrückt, albern, betrunken oder in verschiedenen Afsetten stellen sich die Gauner, um die Ausmerksamseit der Leute von ihren Spießaesellen abzulenken.

Die Ganner bilden eine wirkliche geheime Gesellschaft, deren Zu-

sanmenhang außer dem sanbern Gewerbe selbst vorzüglich durch die Gaunersprache ober das Notwälsch (franz. argot, engl. slang) ershalten wird. Dieselbe besteht, wie schon bemerkt, größtentheils aus einer Mischung des Hebräischen und Deutschen, ist also hierin mit dem sogenannten Jüdischdeutschen nahe verwandt, ohne mit ihm Eines zu sein; sie enthält vielmehr außer demselben auch noch Elemente der Zigennersprache, verschiedener anderer Sprachen, der einzelnen deutschen Dialekte und der eigentümlichen Sprache mehrerer Bolkgruppen, wie z. B. der Studenten, Jäger, Handwerkzgesellen, Soldaten, vor Allem aber der Bordellsprache indem diese Anstalten in Folge ihres Charakterz und ihrer Heimlichkeit ein besonders beliedter Schlupswinkel der Gauner sind. Als Schrift wird jedoch von den Gaunern nur die gewöhnliche gebraucht, höchstens mit Verstellungen der Buchstaben.

Außer der Sprache verständigen sich die Gauner durch das Zinkenen, d. h. durch Mienen, Zeichen u. s. w. Dazu gehört unter Anderm das Fingeralalfabet der Taubstummen, das den Gaunern wol bekannt ist, das Schreiben in die Luft, in die Hand u. s. w. Die Gauner erkennen sich gegenseitig an der Handstellung, welche das C im Taubstummenalfabet hat, als Chessen, d. h. Genossen, am Schließen des Auges auf der Seite des Begegnenden, während das andere Diesen anschielt ("Scheinlingszwickeln") u. s. w. Jeder Gauner hat auch ein eigenes Zeichen, gleichsam ein Wappen, welches er an die Stelle seiner Taten oder da, wo er will, daß Genossen seine Answesenheit erfahren, an die Wand oder sonstwo hinzeichnet. Solche Zeichen haben auch gewisse Landsmannschaften der Gauner, gewisse

Abarten berfelben, 3. B. falsche Spieler, gemeinsam.

In der Zeit, die wir als diejenige des tiefsten Berfalls der jüdischen Nation bezeichnet haben, im Anfange bes achtzehnten Sahrhunderts, machte übrigens ein jüdischer Gauner seinen Einfluß in sehr hohen Areisen geltend. Um diese Tatsache durchaus in ihrer Ber= knüpfung mit den gleichzeitigen Sitten ober vielmehr Unsitten zu würdigen, mussen wir weiter ansholen und auch manches scheinbar nicht mit dem Betreffenden Zusammenhängende herbeiziehen, nämlich den größten Teil der Standalchronif des kleinen aber bewegten würs tembergischen Hofes jener Zeit. Diese unerquickliche Chronik beginnt mit dem Herzog Eberhard Ludwig (geb. 1676), ber schon mit nicht ganz einem Jahre bem Namen nach seinem Bater Wilhelm Ludwig folgte. Im Kriege zeichnete er sich als kaiserlicher General vielfach aus. Im Frieden ergab er sich ber Jagb und kostbaren Bauten (er gründete die Stadt Ludwigsburg) und daneben — einer ichamlosen Mätressenwirtschaft nach französischem Muster. erste Mätresse war Friederike Wilhelmine, Tochter des mecklenburgi= schen Obermarschalls Friedrich von Grävenit, bessen ältester Sohn würtembergischer Hauptmann war. Sie beherrschte vermöge ihrer Schönheit und ihres Geistes ben Herzog zwanzig Jahre lang, trieb maßlose Verschwendung, unterstütte Abenteurer und sorgte namentlich für das materielle Wol ihrer Familie, indem sie ihren zwei Schwestern reiche Beiraten und ihren brei Brüdern hohe Stellen verschaffte. Der Herzog erhob sie zur Gräfin von Urach, ließ sie in den Landständen neben sich sitzen und wollte seine Gattin nach Hause schicken, wozu sie sich aber nicht verstand. Als der Kaiser einschritt, floh die Grävenit nach Genf, und der Herzog folgte ihr. Des Scheines wegen wurde sie 1709 an den alten österreichischen Grafen Wrbna verheiratet, der jedoch seinen Lohn bafür in Wien verzehrte und dort starb. Sonder= barerweise war derselbe Bruder, den sie emporgehoben, der Urheber Als Oberhofmeister betrieb er eine Unnäherung des ihres Sturzes. Berzogs an Breugen, wogegen seine Schwester opponirte, weil sie Vorwürfe wegen ihres Verhältnisses von dem strengen Könige besorgte. Der Bruder brang burch, ber Herzog reiste nach Berlin, und nach seiner Rückfehr (1732) wurde die Geliebte verhaftet und der "Zauberei" angeklagt. Es kam indessen ein Bergleich zu Stande, — ber Herzog versöhnte sich mit seiner Gattin, und die Gestürzte verließ das Land. Sie starb 1744 in Berlin und hinterließ ein bedeutendes Vermögen.

Eberhard Ludwig war 1733 ohne Sohn gestorben und ihm war sein Better Karl Alexander (geb. 1684) gefolgt, welcher die Mä= tresse des Vorgängers zum Tode verurteilen ließ und ihr auch ihre Geschwister und Neffen nachsandte. Auch ber neue Herzog war ein Handegen gegen Franzosen und Türken, aber sittenstreng. Im Jahre 1712 war er als österreichischer Feldmarschall zu Benedig katholisch ge= worden, woraus indessen nicht geringe Verwickelungen mit dem protestantischen Lande entsprangen, obschon er dessen Religion zu gewähr= leisten versprochen hatte. Karl Alexander übte kein Mätressenwesen: dafür aber schadete er dem Lande durch andere Dinge mehr als sein Borgänger, nämlich einerseits durch seinen Aufwand im Militär= wesen, anderseits durch die schlimme Finanzwirtschaft, die unter ihm Bei Abgang der Familie Grävenit hatte mit derselben ein ökonomischer Vergleich stattgefunden, welchen ein Jude leitete, der dabei durch Betrügereien eine Einnahme von 60,000 Gulden machte. Diefer Jube, Josef Suß-Oppenheimer, 1684 zu Beidelberg geboren, schwang sich durch unbegreifliche Gunft des Herzogs nach und nach zum Geheimen Finangrat empor, in welcher Stellung er das Land vollkommen beherrschte, indem er dem Herzog schmeichelte, einflußreiche Bersonen bestach und Andere durch Einschüchterung vom Einflusse abhielt. Die von ihm besoldete Polizei und die ihm scharenweise in das Land nachgekommenen Juden sorgten überall für Geltendmachung

seines Willens. Wer ihm nicht huldigte oder sich an seinen und seiner Bande Ränbereien nicht beteiligen wollte, wurde um seine Stellung gebracht, während mit des Juden Werkzeugen fast alle Stellen besetzt wurden und Sug jeden Widerspruch gegen seinen Willen mit Kaffation, Krummschließen, Auspeitschen und Sängen bedrohte. Weder Personen noch Bittschriften konnten ohne ihn zum Herzoge gelangen. Ja er fälschte jogar bereits unterschriebene Dekrete durch Einheftung neuer Bogen. Ein Erpressungspstem drückte von oben herab das Land furchtbar, Steuern und Sporteln wurden in ennormem Mage bezogen. Die Münzprägung und das Tabaksmono= pol benutte Suß zu gewichtigen Ginnahmen in seine Tasche, schacherte außerdem noch mit Juwelen, Pferden, edeln Metallen und betrog den Stat um die Bölle. Den Raffen bes Landes machte er gegen hohe Zinsen Vorschüsse und richtete Lotterien ein. Dabei war er jedoch nicht geizig, sondern betrieb bedeutenden Aufwand, besonders in den Punkten der äußern Erscheinung, der Tafel und der Wollust. Die "Landschaft" hetzte er durch Begünstigung des Katholizismus gegen den katholischen Herzog auf und preßte sogar dem lutherischen Kirchenfond Gelt zu katholischen Kultuszwecken ab. In zwei Jahren beraubte er Waisengelter und fromme Stiftungen eines Betrages von über 450,000 Gulden. Während der drei Jahre seiner Herrschaft betrugen die Stellenverkäufe und Erpressungen über eine Million Was er und seine Verbrechensgenoffen nicht einsteckten, wurde an Feste und Aufzüge, an Juwelen, mit denen der Herzog betrogen ward, an Opern, Komödien, Sängerinnen und an den Carneval verschwendet, und der Herzog hatte oft Mangel an barem Gelte, während man im Hause einer Sängerin 5000 Gulden und 150 Taschenuhren fand.

Endlich aber, als gerade der Herzog einen Statsstreich gegen seine protestantischen Untertanen beabsichtigte, kam er auf die Bestrügereien des Süß. Dieser bat 1737 um seine Entlassung und ershielt sie seltsam genug in ehrenvoller Weise. Da starb aber der Herzog (wobei die Sektion ergab, daß seine Lunge "von Staub, Rauch und Dampf des Carnevals und der Opern voll war, wodurch eine Bluterstickung notwendig hatte ersolgen müssen") und sofort ließ die Herzogin den Juden verhaften und alle seine Glaubensgenossen in Stutgart prügeln und dem Hohne des Pöbels preisgeben. Süß, von letzterm ebenfalls mißhandelt, wurde auf Hohenasperg eingesperrt, zum Tode verurteilt und am 30. Januar 1738 in rotem galonnirtem Rocke auf einer Kuhhaut zum Richtplatze geschleift und an einem fünfzig Fuß hohen eisernen Galgen, zu dem er in einem Käfig hinaufgezogen wurde, gehängt. Die Synagoge zu Fürt seierte ihn als Glaubensmarthrer!

## 3. Judische Bustande in der ersten Sälfte des achtzehnten Jahrhunderts.

So tief das Judentum in den ersten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts gesunken war, so fehlte es doch selbst in dieser Zeit sonderbarer Weise nicht an Uebertritten von Christen zu der Volks=

religion, der ihr "Erlöser" angehört hatte.

Im Jahre 1731 erschien zu Köln ein Schriftchen von 72 Seiten: "Der sonderbare Glaube, Leben, Erstaunender Tod Und Merkwürdige Begrabniß des Curatoris Jens Pedersen Gedelöcks, Welcher Um ersten Ofter= und Auferstehungs-Tage JESU Christi in Copenhagen als ein vorhero gewesener Chrift Wie ein ungläubiger Jude gestorben, derer darinnen vorkommenden sonderlichen Begebenheiten halber der curiensen Welt mitgetheilt Von J. H. Der Inhalt desselben ift furz folgender: Der genannte I. B. Gedelöcke gerät in Berbacht, daß er zum Judentum übergetreten fei. Die Gründe dafür find folgende: Er ist in fünfthalb Jahren nicht zum Abendmal gegangen, hat nicht ben Sonntag, sondern den Samstag gefeiert, ift mit Juden umgegangen, hat mit ihnen die Bibel gelesen, nach ihrer Weise sein Gebet verrichtet und seine Mahlzeit genossen. Vor Schweinesleisch hat er Endlich hat er "auf dem Todtenbett das Abendmal Efel gehabt. verschmäht und Christi Aukunft im Fleisch" bezweifelt. wurde auf dem Garnison-Kirchhofe begraben, als aber es verlautete, unter welchen Umständen Gedelöcke verstorben war, ordnete der Polizei= Meister eine Untersuchung an.

Das Resultat derselben war, daß Gebelöcke von den Aeltesten der jüdischen Nation von dem Garnison-Airchhofe sollte ausgegraben und nach ihrem eigenen Airchhof gebracht und dort beerdigt werden. Am 1. Ostertage war G. gestorben, am 25. Mai, also nach 6 Wochen, wurden die jüdischen Aeltesten, ohne daß sie wußten, was sie sollten, aus ihren Synagogen und Schulen hervorgeholt und mit Polizeibebeckung in Wagen gepackt. Die jungen Juden wurden mit einem Kommando von der Miliz hinaus nach dem Kirchhof gebracht. Der Scharfrichter zu Pferde und seine Knechte mit dem Schinderkarren

hielten am Wege.

Auf dem Kirchhof schlossen Polizei und Militär einen Kreis, worauf das königliche Urteil verlesen wurde. Hierauf mußten die Juden
unter Bedrohung, daß der Scharfrichter und seine Knechte ihnen
helsen würden, beginnen, den Leichnam auszugraben, und zwar mußte
der Rabbi zuerst Hand anlegen, auch mit einem Hammer den Sarg
össnen, um sich von der Identität der Leiche zu überzeugen. Dann
mußten die Juden den Sarg mehrere hundert Schritt weit tragen,
auf ihren von einem Juden gefahrenen Leichenwagen aufladen und
endlich, von Polizei und Militär bewacht, unter Vortritt des Rabbi,

5.000lc

als Leidtragende dem Leichenkondukt sich anschließen. Als der Zug auf dem Judenkirchhof ankam, hatten sie ein Grab gemacht, um die Leiche abseits zu begraben, aber der Polizei-Meister gebot ausdrücklich, daß die Juden selbst, auch hier unter Lorgang des Rabbi, ein Grab in die steinige Erde graben mußten. Damit war übrigens Gedelöcke's Körper noch nicht zur Ruhe gelangt; die Juden ließen es sich 100 Dukaten und die Gebühr an den Scharfrichter kosten, um ihn zu Martini wieder ausgraben und in das gemeine Feld versicharren zu dürfen.

Der Bürgermeister Steblick zu Nikolai in Oberschlesien ging 1779 von der katholischen zur jüdischen Religion über. Er war da= mals 46 Jahre alt. Um vielen Berdrieflichkeiten aus bem Wege zu gehen, verschrieb er sein ganzes Vermögen seinem in Sorau wohnenden Sohne. Bor Gericht gestellt, appellirte er an den König. dem Bescheid, welchen Friedrich der Große erließ, findet sich folgende Stelle: "Es geziemt burchaus nicht bem menschlichen Richter, fich in Angelegenheiten zu mengen, Die zwischen bem Menschen und Gott Sat besaater Steblick burch seinen leichtsinnigen Schritt sich gegen die göttliche Majestät vergangen, so wird diese ihm die gerechte Strafe zukommen lassen, aber uns steht das Recht nicht zu, bem Willen Gottes mit unserer beschränkten Urteilskraft vorzugreifen. — Der Zwang, wenn er schon was ausrichtet, verschafft der Kirche ein Mitglied, bas nur bem Scheine nach es ift, in seinem Innern aber ber seiner Ueberzeugung entsprechenden Religion angehört." -Der König verfügte, daß die gerichtlichen Roften der Gemeinde gur Last fallen, da es gar nicht nötig war, auf die bloße mutmaßliche Meinung hin, daß ber Man von Sinnen war, Ausgaben zu veranlaffen. Da aus den Aften hervorgehe, daß besagter Steblick ein treuer Untertan gewesen sei, und ba er besonders während seiner Amts= dauer sich viele Verdienste um die Stadt erworben habe: so solle er von allen den Abgaben, mit welchen die Juden ausnahmweise belastet find, frei bleiben. Ferner ist es des Königs ausdrücklicher Wille, daß Steblick fünftig der "Neue-Jude" benannt werde. — Josef-ben-Abraham, dies war Steblick's jüdischer Name, wohnte noch viele Jahre friedlich in Sorau bei seinem Sohne, mit dem er im besten Vernehmen stand. Er erwarb sich talmudische Kenntnisse und sang täglich hebräische Psalmen unter Begleitung ber Violine. Er starb 1807 und wurde auf dem jüdischen Friedhof zu Nikolai bestattet.

"Da Dänemark immer ein religiös freisinniger Stat war, so wird die gänzlich abweichende Verfahrungsweise in beiden Fällen, dort die raffinirte, vom Zaun gebrochene Kränkung einer Religionsgesellschaft in Preußen die objektive, ruhige, gerechte Behandlung, wie sie in vielen Staten heute nach hundert Jahren so nicht zu erwarten wäre,

auf die dazwischen liegenden 48 Jahre zurückzuführen sein, in welche der Einfluß der aufgeklärten filosofischen Literatur fällt, die Friedrichs Geist gebildet hatte."\*)

In der Pfalz wurden die Juden noch am Ende des fiebenzehnten und zu Danzig in der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts beschuldigt, Kinder gemartert und geopfert zu haben. In Preußen erließ Friedrich II. 1756 ein Reglement, welches die Rechte der Juden in seinen Staten genau festsetzte und ihren Wandel in enge Schranken bannte, da sie den "chriftlichen Kaufleuten und Einwohnern vielen Schaben zugefügt hätten". In Seffen=Darmftabt wurden im 17. und 18. Jahrhundert die Juden und ihr Glaube nur geduldet, b. h. sie durften durch ein Gewerbe ihren Unterhalt gewinnen und ihren Gottesdienst im Stillen üben, aber keine Spnagogen errichten. Feber Einzelne mußte die Erlaubniß, im State zu leben, durch Lösung eines Schupbriefs erkaufen und zu diesem Ende Ausweise über Leunund, Bermögen und Kenntniß der dentschen Sprache beibringen. Sie durften nicht über sechs vom Sundert Zinsen nehmen, hatten weder an Rechten noch an Lasten der Gemeindebürger teil, bezahlten aber die Abgaben an den Stat gleich den Chriften und außerdem noch besondere Steuern. Sie hatten auch eigene Beamte und einen Landtag, auf dem sie sich zur Regulirung ihrer Angelegenheiten versammelten. In Aleidung und Schmuck waren sie an besondere, selbe stark beschränkende Aufwandgesetze gebunden. Im Kult war ihnen Bermeidung jeder Läster= ung Chrifti zur besondern Pflicht gemacht. — Es ist natürlich, daß sich bei solcher Behandlung unter den Juden im Allgemeinen ein fleinlicher, beschränkter, nur zu sehr auf Uebervorteilung Anderer ge= richteter Geist einnistete, der bei späterer Emanzipation schwer zu be= feitigen fein mußte.

In den österreichischen Landen erneuerte Kaiser Karl VI., der letzte Habsburger zwischen 1715 und 1722 die Verordnung von 1630, welche (freilich erfolglos) die Juden von den Pachtungen der Regalien ausgeschlossen hatte, und zwar mit der Verschärfung, daß, wo sich noch ein jüdischer Zöllner sinden sollte, ihm Niemand das Mautgeld zu entrichten brauchte. Ferner untersagte derselbe Kaiser 1729 den Juden die Ansäsigkeit und selbst den Ausenthalt in Kroatien, Slavonien und Dalmatien, wosür ihm die Stände dankten! Im Jahre 1731 verwehrte er den Juden auch, zum Protestantismus überzutreten. Ausnahmweise erteilte er jedoch einzelnen Juden Schutzbriese. In Ungarn wurden die Juden 1725 untere besondere polizeisliche Aussicht gestellt, woraus jedoch nicht viel wurde, da die Grunds

26 \*

<sup>\*)</sup> Stricker, Meujuden des 18. Jahrhunderts; Zeitschrift für beutsche Kultur:Geschichte, N. F. I. S. 513 f.

herrschaften und die Komitate taten was sie wollten. Die Kaiserin Maria Theresia erklärte 1744 als Beherrscherin ber österreichischen Erblande die Juden in Ungarn als blos geduldet, und sie mußten, wie in allen Erblanden, jährlich zwei Gulben "Toleranztage" Dieselbe Monarchin, gegen ihre sonstigen Untertanen von bekannter Milde, vertrieb fämmtliche Juden aus Böhmen und wollte, als ihr Fürsprecher Koreff vom Fürsten Kaunit zur Andienz eingeführt wurde, ben Juden nur hinter einer spanischen Wand anhören, um ihn nicht sehen zu müssen. Doch nahm sie den Ausweisungsbefehl gegen Erhöhung der Judensteuer zurück. In Ungarn schützte sie die Juden gegen alle Gewalttat und deren Kinder gegen gewaltsame Taufen. Dagegen untersagte sie ihnen 1771 in Ungarn den handel mit driftlichen Büchern und Bildern. Noch im Jahre 1764 wurden im Komitat Saros die Juden beschuldigt, einen todt gefundenen Christenknaben ermordet zu haben und deshalb in der Synagoge überfallen und eingekerkert. Einer entging der Folter durch Annahme der Taufe, zwei starben in Folge der Tortur, beren lette Amwendung in der Monarchie dies war. Die Kaiserin schlug den Prozeß aber nieder.

## 4. Wiedererwachen und Ende der Sabbatianer.

Bu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts war, wie Grätz erzählt, "sowol der wissenschaftliche und künstlerische Sinn als das sittliche Gefühl den Juden abhanden gekommen oder mindestens abgestumpft. Zwar blieben die Grundtugenden des Volkes in ihrer ganzen Kraft Familienliebe und brüderliche Teilnahme unter einauder; beitehen: aber das Rechts= und Ehrgefühl war im Durchschnitt geschwächt. Gelterwerb war eine so gebieterische Notwendigkeit, daß die Art und Weise des Gewerbes gleichgiltig war. Uebervorteilen und Ueberlisten, nicht blos ber feindlich gegenüber stehenden Bevölkerung, fondern auch der eigenen Religionsgenossen, galt meistens nicht als Schande, vielmehr als eine Art Helbentat. Daraus entsprang eine Anbetung bes Mammon, nicht blos Liebe zum Gelte, sondern auch Respett vor ihm, mochte es aus noch so unreiner Quelle geflossen sein. Die bis dahin noch so ziemlich behauptete demokratische Gleichheit unter den Juden, welche den Unterschied des Standes und der Rafte nicht anerkennen mochte, verlor sich bei bem rasenden Tanz um bas goldene Kalb. Der Reiche galt auch als ehrenwert, zu dem die minder Begüterten wie zu etwas Söherm hinaufblickten und dem jie daher vieles nachsahen. Die Reichsten, nicht die Bürdigsten kamen an die Spite der Gemeinde und erhielten dadurch einen Freibrief für Willfür und Uebermut." Reiche Juden gab es damals verhältnißmäßig noch Wenige, boch in den größeren Handelsstädten außerge= wöhnlich Reiche. Selbst Inquisitionsfürsten brückten vor dem Geltsack

ein Auge zu, wie Karl II. von Spanien, der den Jsaak Suasso zum Baron Avernes de Gras erhob; Letzterer, nach Amsterdam gezogen, streckte Wilhelm III. von Oranien zu seinem Zuge nach England zwei Millionen Gulden ohne Zins und Sicherheit vor. Millionäre gab es noch mehr, in Amsterdam die Pintos, in Hamburg die Texeiras u. A. Die übrigen deutschen und die polnischen Juden waren dagegen ziemlich verarmt und aus ihrer Mitte gingen stetsfort talmudkundige Bettler nach dem reichern Westen und Süden, denen alle Scham und alles Ehrgefühl mangelten.

Das wissenschaftliche Leben der Juden war unter solchen Umsständen gleich Rull. Es sehlte ihnen zwar nicht an Schriftstellern, deren vielmehr eine große Zahl auftraten, aber eitel Talmudisten und Kabbalisten. Wissenschaftlich das Judentum zu betrachten oder gar zu bearbeiten', kam ihnen nicht nur nicht in den Sinn, sondern was Christen immer häusiger und immer eifriger in dieser Richtung wirksten, war und blied ihnen gleichgiltig und unverständlich. Was neues erschien, waren jüdischsdeutsche Bibelübersetzungen; doch bekämpften sich die Nebenbuhler in dieser Arbeit aus Brotneid mit Schmähungen und

Verfolgungen und sogar mit dem geistlichen Banne.

Ueppiges Sektenwesen wucherte natürlich in einem solchen geisti= gen und sittlichen Sumpfe. Sogar der Schwindler Sabbatar Zewi (oben S. 378 ff.) hatte noch im achtzehnten Jahrhundert seine Anhänger. so den unwissenden Visionär und frommen Taschenspieler David Jerael Bonafoux in Smyrna (ber, als er bei den Juden keinen Glauben mehr fand, Mohammedaner wurde) und bessen Helser Abraham Michael Cardoso aus Tripolis, der sich sogar für den zweiten (efraimitischen) Messias ausgab und ein harem verzückter Weiber hielt (er wurde 1706 von seinem Neffen ermordet). Die Sabbatianer nahmen zwei Götter an, einen unbegreiflichen ohne Einfluß auf die Welt und einen Weltschöpfer und Gesetzgeber Israels. Ein Ableger dieser Sekte war die kabbalistische des Mardochai aus Gisenstadt, eines Jüngers Cardoso's, der immer noch an Sabbatar hing, in Un= garn, Böhmen und Italien als Profet dieses "Messias" predigte und seine Wiederkunft zur Erlösung verkündete. In Polen, wo er zuletzt schwindelte, bestand seine Sekte bis nach der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts. Ein anderer sabbatianischer Sektirer war Jakob Que= rido, Bruder einer Frau, die Sabbatar in seiner letzten Zeit noch genommen, die ihn aber für des Messias Sohn ausgab, so daß er als dessen Nachfolger von Saloniki aus umherzog und gleich ihm eine jüdisch = mohammedanische Mischreligion verkündete, zu deren Kultus schamlose Orgien gehörten und unter deren Anhängern die Ehe verschwand. Jakob Zewi, wie er sich nannte, starb in Aegypten auf der Rückfehr von einer — Wallfahrt nach Mekka; sein Sohn Be=

rochja setzte seinen Schwindel fort, und seine Sekte, die Donmäh, besteht noch heute, 4000 Seelen stark. Bezeichnender Weise behielt sie von der heiligen Schrift allein — das Hohe Lied!

Als Zweig der Sabbatianer bestanden in Polen die Chassidim (die Frommen, Chaffidäer), die ihren Namen von einer geistesverwandten Sekte der ältern Juden (oben S. 124 u. 142) erhielten und von den übrigen Juden verfolgt, fastend und sich kasteiend umherierten. Juda Chaffid (der Fromme), ihr Führer, streifte mit 150 Personen durch gang Deutschland, fand sogar bei dem reichen Wiener Hoffuben Samuel Oppenheim (oben S. 391) Unterstützung und unternahm mit seinen Leuten einen judischen "Kreuzzug" nach Jerusalem, wo er 1700 starb und seine Begleiter meist ben Islam annahmen. Neffe Jesaia Chaffid setzte seinen Schwindel fort und ein anderer Besinnungs= und Juda's Reisegenosse, Chajim Malach, lehrte zwei, auch drei Götter und ließ Sabbatar Zewi's Bild anbeten; er wurde aber aus Ferusalem vertrieben und starb in Bolen als Trunkenbold. Ein Betrüger, Nehemja Chija Chajon (ca. 1650 -- ca. 1726) aus Bosna=Serai trieb mit Talmud, Kabbala, Sabbataismus und Geister= wahn und daneben mit zugleich tollen und zuchtlosen Abenteuern überall in Vorberasien, Aegypten und Europa argen Skandal. jüdischer Cagliostro und Schrepfer, welcher ein halbes Jahrhundert vor diesen christlichen Schwindlern Alles hinters Licht führte. verursachte burch eine in Berlin gedruckte Schrift, in welcher er eine Art von Dreieinigkeit (nicht die chriftliche, sondern eine kabbalistische) lehrte, in Amsterdam, wo sie vom deutschen Rabbinat 1713 verdammt wurde, eine tiefe und heftige Entzweiung, indem das portugiesische Rabbinat unter Salomo Anllon (einem Abenteurer aus dem Schwärmerneste Safet, den seine Frrfahrten dahin verschlagen) ihn begünstigte und rechtfertigte. Die Parteien für und gegen Chajon breiteten sich über fast die ganze Judenschaft aus und in Amsterdam wurde der Kampf, der mit den Waffen der Lüge und Gemeinheit geführt ward, so leidenschaftlich, daß die portugiesischen Rabbinen sich anmaßten, den deutschen Rabbi Chacham Zewi mit dem Bann zu belegen und nicht ruhten, bis er, von seinen Gemeindegliedern verlassen, in freiwilliges Exil ging. Run wuchs aber der Anhang dieses ehrlichen Mannes gegenüber dem des Schwindlers Chajon, auf welchen es Banne von Synagogen regnete, seitdem man überallher Berichte über seine Schwindeleien vernahm. Er sah sich endlich veranlaßt, aus Amster= dam zu fliehen, fand nun aber überall Berachtung. Nur ein Befehl bes Großwesirs bewirkte in Konstantinopel die Lösung seines Bannes. Später (1725) verband er sich mit den Sabbatianern in Polen, die aber damals von den angesehensten Synagogen gebannt wurden, näherte sich dann den Christen und trat feindlich gegen das Judentum auf, kam 1726, nachdem sich Ahllon von ihm losgesagt, abermals in den Bann und starb als achtzigjähriger, aber unverbesserlicher Abenteurer in Nordasrika. Sein Sohn, der ihn rächen wollte und sich taufen ließ, suchte in Rom das jüdische Schrifttum bei der Inquisition zu Grunde zu richten.

Von den zuletzt genannten Betrügern sticht auffallend ab ein jüngerer Zeitgenosse, der aus einem redlich Strebenden, ähnlich wie Molcho (oben S. 315) zu einem bodenlosen und schädlichen Schwärmer wurde. Mose Chajim Luzzato, geboren 1707 in Padua, von reichen Eltern, genoß eine gute Bildung und eiferte als Dichter dem großen Jehuda Halevi nach; er suchte neue hebräische Bersmaße ein= zuführen, schrieb ein Drama: Simson und die Filister, und dichtete 150 Pfalmen, die allerdings den alten nachgebildet waren. jeinem zwanzigsten Sahre verirrte er sich aber, von einem fabbalifti= ichen Lehrer mißleitet, in das Labnrinth des Sohar, suchte auch dieses Machwerk nachzubilden und hielt in seiner Verblendung sein Lallen für göttliche Eingebung. So geriet er immer tiefer in bas Chaos der Kabbala und hielt dieses Wahngewebe für die höchste Stufe der menschlichen Erkenntniß. Er huldigte den Lehren von der Seelen= wanderung und Geisterbeschwörung und sein Sohar hatte das Unglud, noch anderen jüngeren Juden die Köpfe zu verwirren. Schule sich auszubreiten begann, wurde er bei dem Rabbinat in Be= nedig als Reper verklagt und zur Rechenschaft gezogen. Er blieb da= bei, himmlische Offenbarungen zu haben; aber mährend sich die Rab= binen seiner Heimat in der Sache sehr lau benahmen, wurde das Ein= schreiten gegen Luzzato von den Rabbinen Hamburgs, vorzüglich von Mose Chages (ber früher in Amsterdam mit Chacham Zewi den Rampf gegen Chajon geführt) eifrig betrieben und diese ruhten nicht, bis dem Schwärmer (1730) seine Schriften abgenommen wurden. hatte sich bereits vorgenommen, seine Thorheiten aufzugeben, als ihn äußeres Mißgeschick von neuem denselben in die Arme trieb. Er ver= suchte den Gegner der Kabbala, Leon Mobena (oben S. 360) zu widerlegen. Nun war das Rabbinat von Benedig, dessen Inhaber Modena gewesen, persönlich beleidigt und sandte Inquisitoren nach Badna, um Luzzato wegen Zauberei in Untersuchung zu nehmen, wobei ihm namentlich auch die Beschäftigung mit der latinischen, dieser "Satanssprache" zur Last gelegt wurde. Man verbot ihm fernere Beröffentlichungen ohne Zenfur des Benediger Rabbinates, und als er sich dieser Borschrift nicht fügte, wurde er 1734 mit dem Bann belegt und seine Schriften zum Feuer verurteilt. Alles verließ nun den Verfemten, dem außer seinen Jüngern nur sein kabbalistischer Lehrer Jesaia Bassan treu blieb. Er mußte seine Beimat ver= lassen und wähnte, in Amsterdam sein kabbalistisches Treiben fortsetzen

zu können. In Frankfurt am Main aber fing ihn der Rabbiner Jakob Kohana Berlin auf und zwang ihn zu dem eidlichen Bersprechen, über Kabbala nichts mehr zu schweiben und darin Niemanden zu unterrichten. In Amsterdam wurde er indessen von den portugiessischen Inden freundlich aufgenommen und lebte wie Spinoza vom Schleisen optischer Gläser. Kaum aber war er wieder zuchig und glücklich geworden, so kehrte er aufs Neue zu der wahnsinnigen Kabbala zurück und brach so seinen Gid. Doch schuf er in dieser Zeit auch ein durch schöne poetische Sprache hervorragendes allegorisches hebräisches Drama: "Ruhm den Tugendhaften" (La-Jescharim-Tehilla). Im Jahre 1744 ging er nach Palästina und starb dort, wie Jehuda Halevi (oben S. 269) 1747. Seine Schüler zerstreuten sich und richteten noch allerlei Unfug an durch ihre unreisen Schwärsmereien.

Ein weiterer Profet der unseligen Kabbala wurde der polnische Rabbiner Jonatan Eibeschütz oder Eibeschützer, geboren in Krafan 1690 (den Namen hatte er vom Städtchen Gibenschitz in Mähren, wo sein Bater Nabbiner war). Sein Gesichtskreis ging, wie derjenige aller damaligen Juden, im Talmud, den er indessen mit seltener Gründlichkeit kannte, und in der Rabbala auf. Er neigte fich zu der Bande Sabbatar's sowol, als zu bem Schwindler Chajon und verehrte Cardoso. Seit 1711 Rabbiner in Prag, stieg er bort zum höchsten Ansehen unter seinen Berufsgenossen und erregte dadurch die Eifersucht des greisen böhmischen Oberrabbiners David Oppenheim, der ein Neffe des Hofjuden Samuel Oppenheim und Besitzer einer bedeutenden hebräischen Bibliothek war. Obichon als Sabbatianer von Mose Chages u. A. mit dem Banne bedroht, wurde er 1728 in Brag In dieser Eigenschaft unterhielt er einen als Prediger angestellt. verdächtigen Verkehr mit den Jesuiten, disputirte mit ihnen und ging sogar mit dem Erzbischof um, der ein fanatischer Judenverfolger und Talmudspürer war, von dem er aber merkwürdiger Weise das Brivilegium erhielt, den Talmud drucken zu dürsen, natürlich unter ber Bedingung, alle dem Chriftentum entgegenstehenden Stellen zu unter-Begreiflicherweise murde er von den heller blickenden Juden als Verräter angesehen, und dies ist es wol, was ihn bewog Brag zu verlassen und die Rabbinerstelle in Met anzunehmen, die man ihm furz vorher, als einem Nether, verweigert hatte. Bevor er indessen dahin abging, war Prag (im österreichischen Erbfolgefriege 1742) von den mit Karl VII. (von Baiern) verbündeten Franzosen besetzt worden und Eibeschütz schmiegte sich auch diesen an und brachte dadurch, während er sich selbst nach Frankreich in Sicherheit begab, mehrere böhmische Juden bei der Wiener Regirung in den Verdacht landesverräterrischer Umtriebe, jo daß Maria Theresia (oben S. 404) bie

böhmischen und mährischen Juden, über 20,000 an der Zahl, aus dem Lande verwies. Gibeschütz, vom Gewissen geplagt, bemühte sich ihnen in Frankreich und Italien Zuflucht zu verschaffen; aber wirksamer war, was die Wiener Hofjuden taten, welche durch Gelt und burch Gunft mehrerer Gesandten und Geistlichen (1745) die Zurücknahme bes Ausweisungsbeschlusses bewirkten; nur wurde die Aufenthaltsbewilligung auf eine bestimmte engbegrenzte Anzahl beschränkt. Gibe= schütz aber wurde vom Betreten öfterreichischen Bodens als Landesverräter ausgeschlossen. Auch in Met machte er sich aber durch allerlei gemeine Handlungen verhaßt und strebte auch von hier wieder fort= zukommen, was ihm durch die Wahl zum Rabbiner für Altona und Wandsbeck nebst der deutschen Gemeinde in Hamburg (die "drei Ge-Hier aber wirkte er noch weit schädlicher meinden") 1750 gelang. als in seinen früheren Stellungen, und zwar durch sein Berhältniß zu Jakob Emden Afchkenasi, bem Sohne bes erwähnten Chacham Mit seinem Bater nach Polen ausgewandert, Zewi (1696-1776). bildete er sich zum mechanischen Talmudisten und Feind aller Filosofie aus, unterschied sich aber von dem schmiegsamen und hinterlistigen Eibeschütz durch seine rücksichtlose Aufrichtigkeit und unbezähmbare Als Geschäftsmann hatte er keine Reigung, ein Rabbinat zu bekleiden und tat es nur einmal kurze Zeit in Emden, woher er seinen Namen erhielt. Seit 1730 lebte er als Privatmann in Altona, hielt aber auch eine Druckerei und eine eigene Synagoge. Obschon er zum Voraus die Wahl zum Rabbiner der "drei Gemeinden" ab= gelehnt, wurde er dennoch auf Eibeschütz eifersüchtig, als Dieser die Stelle erhielt, und war daher von vornherein sein Feind. Die Lorbeeren seines Vater in Verfolgung Chajons ließen ihn nicht ruhen; auch er mußte seinen Keper haben, an dem er seine Orthodoxie ins helle Licht Wie Grat fagt, strebte er an Stelle des nach Palastina zurückgekehrten Mose Chages gewissermaßen jüdischer Großinqui= sitor zu werden und der längst im Geruche des Sabbatianismus stehende Eibeschütz kam ihm daher gerade recht. Letzterer trat ihm freundlich und süßlich entgegen, wie es seine Art war, und lobte ihn in seinen Predigten. Es starben damals auffallend viele Wöchnerinnen und man erwartete bei dem herrschenden Aberglauben von dem neuen Rabbiner, daß er den bösen Geist, der jene Frauen tödete, bannen werde. Eibeschütz machte zuvorkommend allerlei Hokuspokus; aber wehe ihm! Man fand in seinen Amuletten eine Anrufung des "Messias" Sabbatar Zewi, und nun war sein Schickfal besigelt Emden war voll Wonne, seinen Reger gefunden zu haben und pre= digte in seiner Synagoge gegen ihn (1751). Auf der andern Seite erhoben alle Kabbalisten, Sabbatianer und sonstige Anhänger des als Talmubist gefeierten Cibeschütz ein Geschrei, daß ein Privatmann es wage, über einen so gefeierten Rabbiner zu Gericht zu sitzen. Der Gemeindevorstand stellte fich auf die Seite seines neu gewählten Rabbiners und verbot nicht nur ben Besuch ber Synagoge Embens, son= bern verordnete auch die Schließung derfelben und feiner Druckerei. Es entbrannte nun auch hier, wie früher im Amsterdam, ein furcht= barer Parteikampf, ber wieder die gesammte Judenheit aufregte. Gibeschütz trieb, um die öffentliche Meinung für sich zu gewinnen, die Heuchelei so weit, daß er in der Synagoge mit feierlichem Eide erflärte, den sabbatianischen Glauben nicht zu teilen, ...sonst möge Keuer und Schwefel vom Himmel auf ihn herniederfahren"; er verwünschte bie Sette und tat seine Gegner in ben Bann. Es entstanden sogar Schlägereien in der Synagoge und standalose Ränkereien an den polnischen Meffen und Synoben, und es regnete Baunsprüche von allen hervorragenden Rabbinen gegen die eine oder andere Partei, so daß ichlieflich fast kein Jude mehr war, der sich nicht im Banne befand. Emden, bessen Sache in Hamburg und Umgegend sehr vereinzelt war, floh nach Amsterdam. Die Auffindung weiterer Gibeschütz'scher Amulette und die Aufbedung der von Diesem vollführten Streiche veranlaßten aber endlich ein Umschlagen ber Sache zu seinem Rachteile. Die Behörden legten sich in die Sache und König Friedrich V. von Dänemark und sein Minister Bernstorff ließen 1752 ben Vorstand ber Shnagoge von Altona wegen bes Berfahrens gegen Emden zu einer Geltstrafe verurteilen und zogen Eibeschütz zur Rechenschaft. Die Sache schwankte lange hin und her, zulett aber erhielt Gibeschüt durch seine Gewandtheit die Oberhand und wurde vom König, der ihn für einen halben Christen hielt, wieder in seine Chren eingesetzt (1756), was seine Anhänger mit Tanz und Jubel feierten.

Bald aber erhoben die Sabbatianer, welche Eibeschütz verleugnet hatte, von neuem ihr Haupt, fanatisirt von Chajim Malach's (oben Als Führer stellte sich diesmal an ihre Spite Jar-S. 406) Lehren. fiew Leibowicz aus Galizien, genannt Jakob Frank, geboren um 1720, ein Betrüger von Chajons Art oder wo möglich noch schlimmer. Schon früh zeigte er ben Reim zu biesem Charafter. Auf Reisen in der Türkei als Branntweinbrenner lernte er die Sabbatianer kennen und nahm den Namen "Frant" an, der dort bekanntlich einen Europäer Er foll auch zum Schein eine Zeitlang Mohammebaner Im Talmud unwissend und besto bewanderter in der gewesen sein. Rabbala, fand er in den Sabbatianern den willkommenen Stoff zu einem Abenteurerleben. Namentlich warf er sich auf die Lehre von der Seelenwanderung und glaubte oder stellte sich so, der Messias wäre burch die berühmtesten Profeten, Mose, David, Glia, Jesus, Mohammed, Sabbatar Zewi gewandert und endlich in ihm selbst augekommen, und wie zu jeder Narrheit Narren zu finden sind, so sam=

melten sich auch ihn Schüler, zuerst türkische und walachische Juden. In Polen, wohin er 1755 kam, vergrößerte sich diese Schar burch bortige Sabbatianer, die gerade wegen der Eibeschütz'schen Wirren sehr Er ließ sich ben "heiligen Herrn" nennen, aufgeregt waren. Wunder, weisfagte und hatte profetische Träume. Der Sohar war bie Bibel der Sekte, welche bem Talmud den Krieg erklärte, nicht nur die rituellen, sondern selbst die sittlichen Gebote des Judentums verachtete und gleich ben früheren Sabbatianern unzüchtige Orgien Die Polizei überraschte die "Gläubigen" bei einem solchen Anlasse zu Laskorun in Podolien; Frank wurde als Ausländer (er galt als Türke!) ausgewiesen, seine Anhänger aber eingesperrt und von den Rabbinen verketzert. In Brodi wurde 1756 ein feierlicher Bann über die "Frankisten" ausgesprochen und von einer großen Synode in Konstantinow bestätigt, auch Kabbala und Sohar ben Juden verboten, lächerlicher Weise aber nur den Leuten unter dreißig In der Verlegenheit, wie dem Uebel abgeholfen werden fonne, wandten sich bie polnischen Juden an Jakob Emben. bisher Verfolgte, über diese Genugtung erfreut, warf sich auf bas Studium der Aechtheit des Sohar und er war der Erste, der dieselbe bestritt, wozu damals vieler Mut gehörte. Er riet auch zur Verfol= gung der Frankisten und die polnischen Juden gehorchten diesem Rate nur zu gerne. Die Sekte wurde der katholischen Juquisition über= Ihre gefangenen Mitglieber versicherten auf Franks Rat, daß sie an die Dreieinigkeit glaubten und den Talmud verwarfen, und flagten hinwieder die talmudischen Juden bes Gebrauches von Christen= blut an. Sie hatten mit diesem schlauen Auswege bas gegen sie gerichtete Geschoß glücklich auf ihre Feinde geschlendert und statt ihrer verfielen nun Jene der Inquisition, welche die Frankisten als Bekehrungsfähige sogar begünstigte. Sie legten dem Bischof von Kamieniec ein aus der Luft gegriffenes Glaubensbekenntniß vor, das ziemlich katholische Un= klänge hatte. Die Talmudisten aber zitterten für ihre Sicherheit, und dies noch mehr, als der erwähnte Bischof, der auch das Erzbistum Lemberg verwaltete, sie zu einer Disputation aufforderte, welche sie umsonst zu hintertreiben suchten. Nur wenige und unwissende Ber= treter bes Talmud erschienen in Kamieniec und wagten nur wenig in schüchterner Weise ben keden Frankisten gegenüber vorzubringen. Sie galten daher als besiegt und der Bischof verfügte 1757 die Einziehung und Verbrennung der Talmud=Exemplare, dagegen Schonung der Bibel und des — Sohar. Gegen tausend Talmude wurden in Ka= mieniec burch den Henker verbrannt. Mit dem bald darauf erfolgten Tobe bes Bischofs Dembowski hörte aus unbekannten Gründen bie Bedrückung der Talmudiften auf und kehrte fich gegen die Frankisten. Auf Franks Rat, welcher 1759 nach Podolien kam, wandten sich die

nunmehr Verfolgten an den Erzbischof Lubiensti von Lemberg und boten die Taufe und eine Disputation mit ihren Gegnern an. Der Erzbischof zeigte aber kein Zutrauen zu dieser Acquisition. Sein be= fehrungslustigerer Nachfolger Mikulski veranstaltete das gewünschte Glaubensgespräch zwischen Talmudisten und Soharisten, bas in Lemberg unter großem Zulauf von Abel, Geistlichkeit und Bürgern statt= Der Erzbischof schrieb wieder den katholisirenden Frankisten den Sieg zu und verlangte nun die Taufe von ihnen. erschien in Lemberg, sechsspännig, in prachtvoller türkischer Tracht und mit einem ebenjo gekleideten Gefolge, und etwa tausend Soharisten ließen sich taufen. Frank gesellte sich ihnen noch nicht bei, son= dern zog erst nach Warschau, um sich den König von Polen zum Pathen zu erbitten, was auch gewährt wurde, und der neueste Mes= sias wurde dem Namen nach Chrift wie sein Vorgänger Sabbatar Islamite geworden war. Man mißtraute ihm jedoch, namentlich da er für seine Sekte einen besondern Landstrich verlangte. Als es voll= ends ruchbar wurde, daß er sich für den Messias ausgab und "heiliger Herr" nennen ließ, wurde er als Betrüger und Gotteslästerer 1760 in ein Aloster eingesperrt und ein großer Teil seiner Anhänger an Ketten gelegt. Nach dreizehnjähriger Haft in Czenstochau wurde Frank entlassen, als die Russen die Stadt einnahmen, die sich ja als Beschützer aller Dissidenten in Polen aufspielten. Er begab sich dann auf Wanderungen frenz und quer und ließ sich später in Wien, darauf in Brunn und endlich in Offenbach am Main nieder. In allen drei Orten lebte er in Zurückgezogenheit, aber mit fürstlichem Bepränge und einer uniformirten Leibwache, indem er mit reichen Gelt= mitteln von unbekannter Herkunft versehen wurde. Er machte stets den katholischen Kult mit, beobachtete aber auch einen geheimen Gottes= dienst mit eigentümlichen Gebräuchen. Als er 1791 in Offenbach starb, blieben die Geltmittel fernerhin aus und seine Kinder, darunter seine schöne Tochter Eva, die einen Teil an seiner kabbalistischen Lehre und an seinem Gottesdienste hatte, gerieten in mißliche Verhältnisse. Mit seinem Hofe stand auch der Sohn des Eibeschütz in Berbindung, der sich Baron nannte und den Bater durch leichtfertige Streiche in schlimme Lagen gebracht hatte. Gibeschütz starb im Jahre 1764 und sein Feind Emden verfolgte ihn noch über das Grab hinaus mit Brandmarkung seiner Taten, welche allerdings zu den geschilderten traurigen Vorgängen im Judentum viel beigetragen hatten. waren dies die letten Zeichen völliger Verkommenheit und gleichzeitig mit ihnen traten die ersten Vorboten eines Aufschwunges der Juden oder wenigstens eines Teiles derselben zu würdigeren Bestrebungen auf die Weltbühne.

#### 5. Die Chaffidaer.

Im Often Europa's bauerte das Beharren in den ausgetretenen Pfaden des Judentums noch geraume Zeit fort, nachdem im Westen bereits die neuen Bahnen begangen wurden, die wir später zu ver= folgen haben werden. Dort, in Polen, war das Judentum ebenjo verknöchert, wie der Buddhismus in Tibet, wie der griechische Katho= lizismus in Rugland, wie der angebliche Protestantismus der angli= fanischen Sochtirche, ohne Streben nach höherer Erkenntniß, ohne Bebürfniß nach Entwickelung zu vollkommenerm Leben und Schaffen. Dort entstanden, wie wir bereits (oben S. 406) beiläufig erwähnt, bie Chaffibim, biese farifirte Wiedergeburt ber Effaer (S. 124 u. 141 ff.) mit farisäischem Geist. Der obsture Stifter dieser neu-alten Sekte war Ffrael aus Miedziboz (ca. 1698—1759), und es bezeichnet das hauptsächliche Streben und Treiben dieser Schule, daß berselbe den Beinamen des "Wundertäters durch Beschwörungen im Namen Gottes", Baal-Schem-Tob (abgekürzt Bescht), erhielt. führte in den Einöden der Karpaten ein Einsiedlerleben, und da ein solches zugleich den Hang zu Gaufeleien begünstigt und Kräfte ber Natur kennen lehrt, so verband er beides und wurde Wunderarzt, b. h. er behandelte Kranke mit heilenden Kräutern und Wurzeln und glaubte oder stellte sich jo, als müßte die Wirkung berselben durch Beschwörungen und Gaukeleien verbessert und gekräftigt werden. behauptete, durch konvulsivische Bewegungen beim Beten visionäre und profetische Gaben zu gewinnen und war überhanpt ein Gemisch von Schwärmer und Schwindler. Seine Einsiedelei verließ er indessen und war nacheinander Fuhrmann, Pferdehändler und Schankwirt zu Miedziboz in Podolien, während er seine Wundertäterei fortsette. Die Leute gewann er aber, indem er nicht, wie erwartet werden möchte, ein Kopfhänger war, sondern lustig mit ihnen verkehrte, wenn er nicht gerade seine tollen Gebetstunden hatte. Ohne daß er es beabsichtigte, sammelten sich Schüler um ihn, welche seine Gaukeleien nachahmten, sonderbarer Weise zu derselben Zeit, wo in England die in ähnlicher Weise Gott dienenden driftlichen Springer (Jumpers) und in Nordamerika die Schüttler (Shakers) sich auftaten. Wahrscheinlich liefen ihm auch jene Sabbatianer zu, welche die Frank'sche Taufe verschmäh= ten, und nach zehn Jahren soll er bereits zehntausend Gläubige ge= zählt haben. Gleich ben Karäern und ben Sabbatianern verwarfen die Chassidäer den Talmud und lebten daher in Feindschaft mit den Rabbinen.

Als Israel Baal-Schem-Tob starb, übernahm Dob Beer aus Mizricz (ca. 1700—1772) die Führung der Sekte, ein Kenner des Talmub und der Kabbala, welche dem Stifter fremd waren, und ge=

schickter Prediger, ber mit dem Volke nicht umging und am Sabbat in weißatlassenem Priesterkleid erschien, wodurch er einen gewissen Die notwendige Begeisterung schuf sich ber Nimbus um sich wob. Babbit (vollkommen Fromme), wie er sich nannte, burch die Schnapsflasche und trieb die Wunderkuren so, daß Viele davon starben; dabei gab er sich für Gottes Abbild aus und rechtfertigte all sein Treiben ungescheut durch göttlichen Antrieb. Er fandte Apostel aus und gab der ganzen Sekte den Charakter eines geheimen Ordens. Man wall= fahrtete zu ihm und hielt bei ihm aus den Spenden der reicheren Gläubigen gemeinsame Malzeiten, bei benen die Bäter für ihre Töchter Gatten aussuchten. Die augenblicklichen Stimmungen galten für Eingebungen und waren allein maßgebend, fo daß die Sektirer die jubischen Satungen immer mehr vernachlässigten. Gleich den Effenern aber beobachteten sie tägliche Waschungen. Die Gebete waren ganz Als ber lette Polenkonig Stanislaus Poniatowski im ersten Jahre seiner Regirung (1764) die Synode der polnischen Juden (oben S. 344) auflöste, wurde die Bewegung der Chaffidim wesentlich freier, und die letzten Kämpfe, welche das zerrissene Polen für seine Unabhängigkeit zu bestehen hatte und welche zu seinen Teilungen führten, rafften zwar neben den Polen auch die Juden aller Sekten burch die Waffen der Kosaken und der als angebliche Retter Polens eingebrungenen Türken hin (1768); aber die Chaffidäer benutten dieses Unglück rasch und breiteten sich nach Nordpolen und Litauen aus, wo der Krieg nicht wütete. Dies wurde jedoch der Anlaß zu einem heftigen Geifteskampfe ber Rabbaniten gegen fie, in welchem sich auf der Seite ihrer Feinde der gefeierte Rabbi Elia Wilna (1720—1797) auszeichnete. Er war ein tüchtiger Talmudkenner aber kein einseitiger Talmubist, sondern auch Bibelforscher und überhaupt einer der seltenen besseren Rabbinen jener Zeit, doch hing auch er immer noch an der Kabbala mit unbegreiflicher Zähigkeit und Als sich an seinem Wohnorte Wilna, war ein eifriger Reterrichter. von dem er den Namen erhielt, auch Chassidäer niederließen und über die Talmudisten und besonders über Wilna spotteten, was unter Diesen große Aufregung verursachte, trat das Rabbinat energisch auf und jagte die Sektirer auseinander. Obwol Wilna nicht angestellter Rabbiner war, galt doch sein Wort mehr als das der Rabbiner und er riet zu strengen Strafen. Der chaffibische Prediger Chajim follte an den Pranger gestellt werden, wurde aber nur gebaunt und ge= geißelt und die Schriften der Sekte flogen ins Feuer (1772). andere Judengemeinden bannten und verfolgten die Chaffibaer, welche überdies durch die Teilungen Polens ihren Zusammenhang verloren. Doch gählten sie bereits 50 -60,000 Seelen und blieben in Folge dieser Menge und ihres Eifers aufrecht. Auch hatten sie nach Beers

Tod bessere Führer, welche keinen Schwindel trieben und wenn auch toller Schwärmerei, doch baneben gelehrten Bestrebungen lebten. Als Jakob Josef Kohen (1780) chassidische Predigten drucken ließ, er= flärten Wilna und seine Gemeinde die ganze Sekte als ketzerisch und forderten alle polnischen Juden auf, dem Banne beizutreten. Schriften wurden wiederholt verbrannt, und die österreichische Regi= rung verbot die Ginfuhr chafsidischer und kabbalistischer Schriften nach In Ruffisch-Polen wurden Chaffibaer als statsgefährlich (auf Wilna's Antrieb) nach Sibirien geschleppt. Sie feierten daher Wilna's Todestag als Freudentag. Am Ende des achtzehnten Jahr= hunderts zählten sie bereits an 100,000 Seelen und heute haben sie in Polen durchaus die Oberhand unter den Juden. Sie sind ein neuer Beweis für die alte Wahrheit, daß weite Verbreitung eine Thorheit weder weise noch göttlich macht und daß gegen eine solche selbst Götter vergebens kampfen, geschweige benn aufgeklärte Menschen, wie sie seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts unter den Juden wieder vorfamen.

# Siebenter Abschnitt.

Der Gintritt bes Inbentums in die moderne Rultur.

#### 1. Moses Mendelssohn.

Gine neue Periode des Judentums knüpft sich an den Namen eines Mannes, welcher zu ben bedeutenoften Geiftern seines Bolkes gehört. Man hat denselben etwas großsprecherisch den "dritten Mose" genannt, indem man Maimuni als den zweiten rechnete. Allerdinas bezeichnen die "drei Mose" drei Zeiträume, in welchen die Juden sich unter den Bölkern hervortaten, der erste das Altertum, die Zeit der Selbständigkeit des Volkes Israel, der zweite die Blüte geiftigen Schaffens der Juden im Mittelalter, der dritte ihr Wirken in der Die lettere Periode hat ihre Bedeutung darin, daß sie auf eine Zeit folgte, in welcher die Juden völligen Mangel an allem Untrieb zur Bervollkommnung gelitten hatten; sie hat ferner das Eigen= tümliche, daß sie nicht eine Blüte des Judentums als eines besondern Volkes hervorbrachte, sondern lediglich ein Emporstreben der Juden in ihrer Zerstreuung unter anderen Bölkern. Das Wirken der Juden in dieser neuesten Beriode ihres bisherigen Daseins ist kein spezifisch jüdisches, im Judentum abgeschlossenes mehr, was es im Mittelalter

in Spanien war, und bieser Unterschied hat seinen guten Grund in ben Zeitverhältnissen beider Perioden. Im Mittelalter wurden die Juden durch das Beispiel der Araber zum Schaffen angefeuert, und weil sie nur ein Volk zum Vorbilde hatten, war auch ihre damalige Blüte eine einseitige, ausschließlich jüdische, wenn auch mit Anlehnung an das arabische Schrifttum. In ihrer neuen Erhebung aus einem Rustande der Unbildung und Verkommenheit seit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts war es aber nicht ein einzelnes Volk, das den Juden voranleuchtete, sondern es war die Gesammtheit der mittel= und westeuropäischen Bölker, welche in ihrem gemeinsamen Ringen nach Aufklärung über die Geheimnisse des Seins bereits einen hohen Grad der Erkenntniß gewonnen hatten. Diese Aufklärung als Schib= bolet der bisher neuesten Kulturepoche war von vornherein kein blos nationales Eigentum, sondern ein kosmopolitisches Gemeingut, und daher konnten auch die Juden, soweit sie sich zur Mitwirkung an diesem Streben erhoben, sich nicht mehr für sich absondern und nahmen daran nicht als Juden, sondern einerseits als Glieder des Volkes, unter dem sie lebten, also als Deutsche, Franzosen, Engländer, und anderseits als Mitarbeiter an der Weltliteratur teil. Soweit die Juden seitbem Schriftsteller waren, beschränkten sie ihren Gesichtskreis nicht mehr auf das Judentum, wie selbst ihr größter mittelalterlicher Geist, Mose Maimuni getan, sondern nahmen, wie sie die hebräische Sprache mit den Zungen der neueren europäischen Bölker vertauschten, auch auf die Geschichte und bas Wirken anderer Bölker Rücksicht, was ihnen vor dem achtzehnten Jahrhundert, freilich ihren großen abgefallenen Genoffen Spinoza abgerechnet, niemals in den Sinn gekommen war.

Diese neueste, kosmopolitische Betätigung der Juden nahm ihren Anfang in Deutschland, wo sie auch bis auf den heutigen Tag ihren hauptsächlichsten Schauplatz behalten hat. Der bereits angedeutete außerordentliche Mann, der in dieser Richtung den Ton angab und mit ihrer Befolgung ben Anfang machte, Moses Menbels= sohn, war in Dessau am 6. September 1729 geboren, und zwar als ein äußerst kränkliches, von der Natur vernachlässigtes Kind armer Sein erster Lehrer war ber Rabbi David Frankel (1707-1762), der erste jüdische Schriftgelehrte seit dem Altertum, der es wagte, dem jerusalemischen oder palästinischen Talmud neben dem bevorzugten babylonischen seine Aufmerksamkeit zuzuwenden. Als der= selbe in das Rabbinat zu Berlin berufen wurde, folgte ihm der vierzehnjährige Mendelssohn dahin und ließ sich von ihm im Talmud ausbilben. Sein Geist strebte jedoch bereits über den engen Rreis des Hebräertums hinaus; von dem polnischen Talmudisten Ffrael Levi Zamosć lernte er außer bem Verständniß Maimuni's, seines großen

Namensvetters, auch Mathematik und von bessen Schüler Aaron Salomo Gumpert Renntniß ber beutschen Literatur, welche freilich bamals noch in den Kinderschuhen ihrer neuzeitlichen Entwickelung stak und nach des Zopfträgers Gottsched Pfeife tanzte. Schon früh schrieb er an einer in der Mitte des Jahrhunderts entstandenen hebräischen Beitschrift und bildete sich im Stil seiner Bolkssprache aus, welche sich damals in einer furchtbaren Entartung befand. Er wurde dann bei einem Glaubensgenossen als Hauslehrer angestellt; aber das wich= tigste Ereigniß seines Jugendlebens wurde (1754) seine Bekanntschaft mit dem großen Geiste, der die Deutschen ebenso zur Veredlung ihrer Sprache und ihres Geschmacks geführt hat, wie Mendelssohn die deut= schen Juden, und der zugleich die verstoßenen Fremdlinge aus dem Often an das deutsche Herz emporzuheben strebte, — nämlich mit Gotthold Efraim Lessing (1728—1781). Schon vor der Mitte des Jahrhunderts war dieser Profet der Juden-Emanzipation mit dem ersten, die verfolgte Nation ehrenden Dichterwerke, dem Schauspiel "die Juden" hervorgetreten, in welchem ein woltätiger und großmütiger Jude die Ehre seines Stammes gegenüber bem Kanatismus Mendelssohn fand also in seinem neuen Freunde bereits verficht. einen bewährten Judenfreund, während er erst durch ihn gum Mitfühlenden des Volkes, unter dem er lebte, gemacht wurde. john wurde bald ein Verehrer Deutschlands, lernte in rastlosem Eifer die deutsche Sprache mit Gewandtheit handhaben und fühlte sich als Deutscher ebensosehr wie als Jude. Schon ein Jahr nach dem Be= ginne Dieser fruchtbaren und folgenreichen Bekanntschaft trat er in seinen "Filosofischen Gesprächen" als beutscher Schriftsteller auf, welche Erstlingsarbeit Leffing ohne fein Wiffen brucken ließ, womit er ihn überraschte. Und dies Zusammenwirken eines Germanen und eines Semiten zum Heile der deutschen Sprache geschah unter einem deut= schen König, der, obschon den Ruhm Deutschlands erhöhend, doch dessen Sprache und Schrifttum zu Gunften ber leichtfertigen Produkte bes damals in Europa angestaunten gallisch-römisch-fränkischen Mischvolkes verachtete. Merkwürdiger Weise fam der bald Aufsehen er= regende Jude mit dem französelnden König, dem sein größerer christlicher Freund unbekannt blieb, in wiederholte Berührung. zog ihn wegen einer Anspielung auf seinen Haß gegen die deutsche Sprache in einer Zeitschrift ("Briefe die neueste Literatur betreffend"), in welcher er des Monarchen Gedichte zu beurteilen wagte, zur Rechen= schaft, schritt aber nicht gegen ihn ein. Nachdem dann Mendelssohn vom Sauslehrer zum Buchhalter in dem Geschäfte seines Glaubens= genossen gestiegen und sich verheiratet hatte, suchte er, um unangefochten in Berlin leben zu können, um die Rechte eines "Schutzuden" nach, welche mittelalterliche Einrichtung der den Juden nicht gewogene

Friedrich noch aufrecht erhielt. Noch unter seiner Regirung durften die Juden nur durch ein bestimmtes Tor, das Rosentalertor, Berlin Nur eine gewisse Anzahl Juden durfte jährlich heiraten und alle angehenden judischen Cheleute mußten aus der königlichen Porzellanfabrik Gegenstände kaufen, nicht nach ihrem Geschmack, son= dern die man ihnen aufdrängte. So erhielt Mendelssohn daselbst 20 Porzellan-Affen in Lebensgröße (!), die heute noch in seiner Familie vorhanden sein sollen. Es bedurfte sogar des Einschreitens eines der französischen Schmaroper am Hofe ihres Bewunderers, des Marquis d'Argens, um dem jüdischen Schriftsteller die zweifelhafte Ehre eines Schutjuden zu verschaffen, und der gewandte Franzose bediente sich dabei des Bonmots, daß er, als "als nicht sehr katholischer Filosof bei einem nicht sehr protestantischen für einen nicht sehr jüdischen Filosofen" um die erwähnte "Gunft" bat. Bezeichnend für jene Zeit ist es übrigens, daß der angehende jüdische "Weltweise" bereits 1763 ben größten wirklichen Filosofen schlug. Für Beantwortung einer Preisfrage der Berliner Akademie "ob die filosofischen Wahrheiten derselben Deutlichkeit fähig seien wie die Lehrsätze der Mathematik?" erhielt er den ersten, Kant (!) aber nur den zweiten Die Tiefe des Lettern war den Breisrichtern unergründlich, bas Nachbeten Wolf'scher Ansichten auf Seite bes Juden weit geläufiger! Dieser Erfolg machte Mendelsjohn kühn und ermunterte ihn zu weiteren, wie man damals fagte popularfilosofischen Schriften, mit welchen er einen doppelten polemischen Aweck verfolgte, den freilich alle damaligen deutschen Deisten mit ihm teilten, als deren Haupt der Jude nach kurzer Zeit anerkannt war. Auf der einen Seite galt der Kampf dem seichten Materialismus und Atheismus der frangösischen Filosofen, welcher bereits Mode zu werden begann; auf der andern Seite aber ftritt man gegen die Religionen der Bergangen= heit, welche dem Menschen mehr zu glauben zumuteten, als er zu seinem persönlichen "Troste" bedurfte, mehr als dem ruhigen Bürger und harmlosen Bücherwurm bequem war. Allerdings verstand man unter diesen Religionen nur die driftlichen Kirchen und Sekten, ja nicht etwa das Judentum, dessen veraltete Cerimonien und Satzungen man aus Rücksicht auf Mendelssohn und seine Freunde als unantast= bar betrachtete. Man scheute sich bamals durchaus nicht, so lächerlich dies heute wäre, alle Gebräuche einer Kirche mitzumachen, deren innerste Grundlagen man gleichzeitig untergrub. Nur waren schon bamals, wie noch heute, die Juden in Bezug auf ihre Religion weit ängstlicher als sie und die Christen in Bezug auf das Christentum, und halfen, wie noch heute, den freisinnigen Christen eifrigst das positive Christentum anfeinden, mährend sie an der Tora und dem Talmud kein Jota antasten ließen, und sonderbarer Weise fiel dies

(und fällt noch) Riemanden auf, als ob es fo sein mußte. Mendels= sohn stand an der Spitze dieser Richtung, welche sich bemühte, mit seichten Beweisen aus dem Trümmerhaufen der Dogmen zwei willfürlich ausgewählte zu retten, den personlichen Gott und die personliche Seelenfortbauer, welche nach der Ansicht dieser nüchternen "Ratio» nalisten" den Menschen gegen alle moralischen Gefahren schützen und sein ideales Bedürfniß ausfüllen sollten. Unser jüdischer Popularfilosof schrieb über jede dieser beiden deistischen "Wahrheiten" ein Bur Begründung ber Unfterblichkeitstheorie ichuf er, eigenes Buch. nach Platon's Vorgange, den "Fädon", indem er den Inhalt dieses Gespräches mit Beibehaltung derselben daran teilnehmenden Personen, berselben anziehenden und gewandten Sprache und derselben seichten, sofistischen Beweisversuche, gewissermaßen modernisirte, d. h. durch Einschaltung der Ansichten neuerer Filosofen vermehrte und popularifirte. Mendelssohn's Fadon besteht aus drei Gesprächen. Im ersten suchte er die Unsterblichkeit daraus zu beweisen, daß die Seele ein vom Körper verschiedenes, selbständiges Wesen sei; dann sah er erst ein, daß bies lettere selbst erft bewiesen werden muffe, was er im zweiten Gespräche auf unklare und gezwungene Weise versuchte; im dritten Gespräche beschäftigte er sich, die Unsterblichkeit aus dem im Menschen vorhandenen Streben nach berselben, beziehungsweise nach höherer Bervollkommnung, und aus der Notwendigkeit einer Belohnung und Bestrafung zu erweisen. Die Bestimmung der Formen, unter welden die Unsterblichkeit stattfinde, lehnte er ab, ließ sich aber an= berswo vernehmen, daß er fich einen individuellen Beift ohne Körper nicht benken könne, womit dann freilich die ganze Darlegung bahin-Für unsere Zeit hat Fädon keine Bedeutung mehr. aber erregte er großes Aufsehen und jeder fühlende Chrift wollte von dem filosofischen Juden belehrt und getröstet sein, daß auch sein liebes Ich nicht der Vernichtung anheimfallen werde. Ja es wandten sich sogar katholische Geistliche, ein Benediktiner vom Peterkloster bei Erfurt und ein französischer Trappist in Zweifeln um Erhebung au Fürsten brückten ihm ihre Bewunderung aus, so der Herzog von Braunschweig und der Fürst von Schaumburg-Lippe; der große Friedrich bagegen strich den Juden von den Vorschlägen für die Berliner Akademie.

Die Gottesidee behandelte Mendelssohn in den "Morgenstunden", welche 1785, kurz vor seinem Tode, erschienen. Auch hier ging er wieder von der unbewiesenen Boraussetzung eines "allervollkommensten Wesens" aus, welches (natürlich wenn es ist!) nicht unmöglich, auch nicht blos möglich sein könne, sondern wirklich sein müsse, und suchte dies mit großem Auswande von Beredtsamkeit zu beweisen. Im un-vollendeten zweiten Teile bemühte er sich, die "Vorsehung" zu "retten",

zwar in erhabener begeisterter Sprache, aber eben mit derselben Dhnmacht, mit welcher dies noch heute und ewig versucht wird! Sein Hauptmotiv ist am Ende, wie bei Voltaire, nur das bodenlose des "Trostes", während jeder Trost an sich ein Notbehelf ohne innere Wahrheit, ja mit offenbarer Vermäntelung der Wahrheit ist. Es stimmt wehmütig, daß er an seinem Freunde Lessing, als es hieß, derselbe sei Spinozist gewesen, verzweiseln wollte und hierdurch darslegte, daß er sich zum Geiste seines charaktervollern Stammesgenossen nicht erheben konnte.

Es war eigentlich nur konsequent, daß Mendelssohn der Deist die Taufe nicht annahm. Im Glauben sind Deismus und Judentum wesentlich identisch, und die Christen jener Zeit waren nicht wenig überrascht, den Wahn fallen zu sehen, als ob der Deismus ein gesläutertes Christentum wäre.

Indessen hat es nicht an Versuchen gefehlt, unsern jüdischen Weisen zum Jesusglauben zu bekehren. Der hauptsächlichste dieser verunglückten Versuche ging von dem "sonderbaren Heiligen" Johann Raspar Lavater (1741—1801), dem theososischen Schwärmer von Zürich aus und knüpfte sich sowol an dessen nahezu katholisirende Religiosität, als an den von ihm allerdings in guten Trenen erfundenen Schwindel der Fysiognomik (Gesichterdeutung). Lavater's "besserer Mensch" war gut, tolerant und herzlich. Je mehr aber der Theolog diesen bessern Menschen überwucherte, desto mehr klassten auch jene und andere Freundschaften auseinander, so daß Goethe nach und nach den Zürcher Profeten immer härter beurteilte und am Ende sogar spotten konnte:

"Schabe, baß die Natur nur einen Menschen aus dir schuf; Denn zum würdigen Mann war und zum Schelmen der Stoff!"

Sonderbar und zum Berdachte mangelnder Lauterkeit führend waren allerdings Lavater's Beziehungen zu den Betrügern Gagner und Cagliostro und zu dem mindestens zweideutigen Mesmer, und die begeisterte Anerkennung, die er Diesen zollte, indem er den genannten italienischen Abenteurer einen Mann nannte, wie die Natur nur alle Jahrhunderte Begreiflicher ift seine Berehrung für ben Schwärmer Einen forme! Swedenborg. Ebenso forderten die Huldigungen, die ihm auf seinen Reisen von den Frommen allerwärts dargebracht wurden, zu der stark verbreiteten Meinung heraus, daß er an der Spipe einer zahlreichen, im Dunkeln wirkenden Sekte stehe. Er wurde daher manigfach verkannt und verleumdet, ein Pietist, Obskurant, Arnptokatholik, selbst Jesuit gescholten. Dazu mußte sogar ein Kruzifix bienen, bas er in seinem Zimmer hatte, und das Käppchen, das er trug. verurteilte er den katholischen Kult nicht, sondern hob dessen berechtigte Seite hervor, staud mit dem katholischen Theologen Sailer in vertrauten Beziehungen und schrieb an Stolberg nach dessen Uebertritt einen keineswegs mißbilligenden, ja sogar ermunternden Brief, in welchem er aber auch die Inquisition in entschiedenen Worten versdammte.

Da mit Mendelssohns Schriften, in denen das Griechentum in äfthetischer und das Deutschtum in stilistischer und gemütlicher Be= ziehung so sehr hervortraten, ein einseitiges Judentum allerdings un= verträglich war, so glaubte Lavater um so eher den Reden Derer, welche behaupteten, Moses sei überhaupt kein gläubiger Jude mehr, welcher Ansicht auch fast alle Juden jener Zeit waren, die ihn als Abtrünnigen verketerten. Auch eine Unterredung mit Mendelssohn selbst, in welcher dieser sich vorteilhaft über Christus aussprach, be= stärkte Lavater in dieser Auffassung. Er fing jedoch sein gutgemeintes aber überflüssiges Bekehrungswert sehr plump an, indem er eine Apologie des Christentums von dem Genfer Bonnet aus dem Französischen ins Deutsche übersetzte und (1769) mit einer Widmung an Mendelssohn Dies war nun für Lettern, ber zwar unter Juden bie Gebräuche dieses Volkes ohne alle Rücksicht auf Vernunft oder Geschmack blindlings mitmachte, das Zeichen, auch auf dem Felde des Schrift= tums sich als Juden zu bekennen, wo er bisher nur als eleganter Schriftsteller ohne alle konfessionelle Färbung erschienen war. wurde somit aus dieser zweiseeligen und zweidentigen Haltung durch Lavater herausgerissen und anwortete diesem, in dessen republikanischer Stadt er damals nicht einmal einen Besuch hätte machen durfen, durch eine Rechtfertigung des Juden= und Kritik des Christentums, welche ihm hundert Jahre früher das Leben gekostet hätte. Als Hauptgrund seiner Abneigung gegen das Christentum gab er den an, daß Chriftus sich zum Gott aufgeworfen habe, beziehungsweise als solcher betrachtet worden sei, — eine Erklärung, die ihm alle Ehre macht und gegen neuere jüdische Gelehrte, welche das ganze Christentum verächtlich wegwerfen, vorteilhaft absticht. Mendelssohn war aber auch gegenüber dem Judentum gerecht und betonte, daß er die rabbinischen Streitigkeiten verachte und jede jüdische Proselytenmacherei verwerfe. Die Bonnet'sche Schrift fand er sehr schwach und anderen Berteidigungen des Christentums, namentlich deutschen und englischen teils weit nachstehend, teils sogar entlehnt. Mendelssohns Antwort an Lavater war ein Triumf für alle damaligen Freidenker, die sich seiner Bundesgenossenschaft im Kampfe gegen die Orthodoxie freuten. Es war nur Schabe, daß Moses und seine Freunde ihre Kritik nicht auch an dem Glaubenssystem des Talmud übten, was sie, um gerecht zu sein, notwendig ebenfalls hätten tun muffen. Sogar der orthodoxe Calvinist Bonnet bezeugte dem Juden seine Anerkennung und brachte Lavatern burch seine Bemerkung, daß er gar nicht daran gebacht,

durch seine Schrift Juden bekehren zu wollen, in nicht geringe Ber-Diese Farce, welche in ganz Mitteleuropa mehr Aufsehen erregte als sie wert war, endigte bamit, daß ber zudringliche Züricher Apostel den Juden öffentlich um Berzeihung bat, dieser dieselbe edelmütig gewährte und seinerseits die Ausfälle gegen Bonnet gurudnahm, und im Geiste umarmten sich die Jünger Maimuni's, Zwingli's und Calvin's. Nur schade, daß nicht auch noch ein Lutheraner und ein Katholik beteiligt waren! Der Erfolg indessen, den der jüdische Filosof bei dem seichten Rationalismus jener Tage fand, mit welchem das Judentum, nach Abstreifung des Ritualismus und etwa noch der Messias-Erwartung, allerdings fast zusammenfiel, hatte eine sehr nachteilige Einwirkung auf Mendelssohn. Der Jude verdrängte in ihm nun immer mehr ben Filosofen und ben Dentschen, er wurde einseitiger und gegen das Christentum, bessen Jungern er seinen Ruhm verdankte, ungerechter. Ja er schämte sich nicht, Jesus mit dem Betrüger Frank (oben S. 410 ff.) zusammenzustellen! Das berechtigte jedoch keineswegs einen fanatischen Dummkopf Namens Baltasar Köl= bele, einen Juristen in Frankfurt am Main, mit einer bornirten Schmähschrift gegen ben geistwollen Juden aufzutreten (1770). Machwerk im Geschmacke Eisenmengers (oben S. 391 f.), auf welches Mendelssohn die Schwachheit hatte zu antworten, ist jedoch glücklich verschollen.

Alle Verherrlichung des Judentums schützte jedoch Den, welcher bessen bamalige Zierde und einziger Kopf war, nicht vor der Wut ber jüdischen Inquisition. Es fehlte nicht viel, so wäre Moses Mendelssohn dem Schicksale Uriel da Costa's und Spinoza's verfallen, — hundert Jahre früher wäre es geschehen! Er hatte das Verbrechen begangen zu schreiben, daß er im Judentum "menschliche Zufätze und Migbräuche gefunden, welche bessen Glanz nur zu sehr verdunkeln". Mit wenig Ausnahmen hielten damals alle Juden, aller= bings abgesehen von den in anderer Weise fanatischen Karäern. Sabbatianern und Chassidäern, den Talmud Wort für Wort für göttliche Offenbarung, obichon ihnen dies niemals vorgeschrieben worden, und ließen nicht an das mindeste Gebot oder Berbot desselben taften. Moses wurde von seinem Rabbiner Hirschel Levin zur Rede gestellt, und zwar von ihm nicht weiter belästigt; aber Jene, welche er treffend die "jüdischen Kölbeles" nannte, geiferten um so mehr gegen ihn, als er sich durch Umgang mit einigen ganz verkommenen, lüberlichen und von ihrem und allem Glauben abgefallenen Juden blosgestellt hatte, wie er meinte, um sie sittlich zu heben. Dazu kam noch ein besonberer Umstand. Die Juden hatten die Gewohnheit, ihre Leichen, einem Ritualgesetze zufolge, um jede Berwesung über der Erde zu verhindern, so rasch zu bestatten, daß für den Schutz allfälliger Scheintodter nicht gesorgt war. Diesen Gebrauch verbot ihnen vernünftiger und gutmeinender Beise (1772) der Herzog von Medlenburg-Schwerin. Die in ihrer "Rechtgläubigkeit" verletzten Juden wandten sich an eine Autorität ihrer Richtung, ben alten Jakob Emben, ben Feind bes Gibeschütz (oben S. 409 ff.), auf seinen Rat aber, ber fich ber Aufgabe, hier einzuschreiten, nicht mehr gewachsen fühlte, an Mendels= sohn, — waren jedoch sehr verblüfft, als dieser dem Berzog recht Emden war außer sich vor Entsetzen über diese Regerei und glaubte den Filosofen zurecht weisen zu dürfen. Die Sache selbst hatte keine weitere Folge, grub aber für immer eine Kluft zwischen Mendels=

sohn und den Orthodoxen seines Stammes.

Mehr Interesse als dieser verspätete und kleinliche Versuch. Mendelssohn den moralischen Fußtritten an der Schwelle der Spina= goge auszuseten, welche da Costa leiblich erlitten, bietet bes jüdischen Filosofen Berhältniß zu ben aufgeklärten Chriften seiner Zeit. Lessing, zu dem wir hier zurücksehren, der Schöpfer der neuern deutschen Literatur, damals Bibliothetar in Wolfenbüttel, tat einen Schritt, ber ihn der lutherischen Orthodoxie gegenüber ebenso in Gefahr brachte wie Mendelssohns Auftreten ihn bei der jüdischen. Er veröffentlichte seit 1774 unter einem der Glaubensinguisition wegen fingirten Titel nachgelassene Schriften des Filosofen Hermann Samuel Reimarus aus Hamburg (1694-1768) als "Beiträge zur Geschichte und Literatur aus den Schätzen der Bibliothek zu Wolfenbüttel". Herausgabe hatte er sie Mendelssohn mitgeteilt, der ihm zwar von der Beröffentlichung abriet, indem er sie für mehr schädlich als nützlich hielt, welchen Rat Lessing aber nicht befolgte. Die betreffenden Schriften, welche "Fragmente" blieben, führten sich unter der scheinbar demütigen Bitte ein, den Ungläubigen neben den Gläubigen auch das Wort zu Ihre Polemit galt, in drei Teilen, dem alten, dem neuen Testament und dem protestantischen Lehrbegriffe. Sie bestritten die Wunder, den moralischen Wert der jüdischen Helden und ihrer Handlungen, die Offenbarung, die materiellen Vorstellungen von Gott, die Hinweisungen auf Jesus als den Messias. Der Verfasser suchte zu beweisen, daß der Tod Jeju dessen Zwecke nicht habe erfüllen können, daher keine Erlösung darstelle, und daß die Auferstehung eine Erfindung der Jünger sei. Er vernichtete durch zwingende Logik die Lehren vom Gundenfall, von der Erbfunde und von der Erlöfung. Dabei beging er jedoch den Fehler, nicht einzusehen, daß die unmöglichen und unvernünftigen Ueberlieferungen der heiligen Weichichte auf subjektiven Tatsachen, auf absichtloser Selbsttäuschung beruhten; er ließ sich durch den Gifer für Aufklärung verleiten, in Allem Betrug Ist auch diese Einseitigkeit durch die gründlichere und zu erblicken. gerechtere neueste Forschung beseitigt, so verdankt doch lettere immer=

hin dem negativen Auftreten der Aufklärer von der Chrenhaftigkeit eines Reimarus viele Anregungen.

Die ganze Meute der Orthodoxen kläffte gegen Lessing, den man natürlich sofort mit den verhaßten Juden zusammenwarf. Manche hielten Mendelssohn für den wahren Verfasser, Andere verleumdeten Lessing, von den Juden zur Herausgabe der Fragmente bestochen zu sein. Am wütendsten eiserte der durch diesen Handel berüchtigt geswordene Pastor Melchior Goeze in Hamburg, gegen welchen Lessings Schrift "Antiscoeze" (1778) erschien und das größte Aufsehen erregte. Goeze ging, um sich die fernere Widerlegung seines fanatischen Gesbarens zu ersparen, soweit, bei dem braunschweigischen Hose die Vershängung einer präventiven Censur über Lessing's Schriften zu erwirken

- freilich umsonst.

Die Frucht dieses leibenschaftlichen Glaubenskampfes war indessen eine der edelften am Baume deutscher Dichtung, die Herausgabe des längst vorbereiteten Schauspiels "Natan der Weise" (1779), in fünffüßigen reimlosen Jamben (das erste deutsche Beispiel dieser Art). brückte des Dichters theologischen Standpunkt der Toleranz aller Kulte zugleich und der Abneigung gegen ihre Dogmen, wie den erhabenen Grundsatz aus, daß die Bekenner aller Religionen nur eine Familie Dieses ächt freimaurerische Gedicht ift der schönste Triumf bichterisch aufgefaßter religiöser Gebanken in der deutschen Literatur. Daß Lessing die Gleichstellung des Judentums, Christentums und Islam mittels einer Fabel verfocht, von deren mithandelnden Charafteren gerade die toleranten vorwiegend Juden und Mohammedaner, die intoleranten lauter Chriften find, rührt ohne Zweifel eben daher, daß er unter Christen lebte, benen er ihren unberechtigten Dünkel anderen Religionen gegenüber vorhalten mußte; denn er glaubte sicher eben so wenig, daß sich der Kanatismus bei den Anhängern der beiden anderen Religionen nicht vertreten finde, als er alle Christen für in= Wie er sich vollends zum Glauben aller drei Religio= tolerant hielt. nen stellte, zeigt die Parabel, welche die Pointe des Stückes bildet, die Erzählung von den drei Ringen, welche alle brei unächt find, während der Besiger eines jeden den achten zu haben glaubt. gegen ist die Handlung des Dramas nicht abgerundet, vielmehr zer= splittert, schließt auch, indem sie die Liebenden als Geschwifter erkennen läßt, durchaus unbefriedigend ab und läßt uns völlig im Dunkeln über die weiteren Schicksale des Templers. Wurde er, seine Ueberzeugung der Verwandtschaft opfernd, Mohammedaner und bekämpfte seine Ordensbrüder oder blieb er Chrift und wandte das Schwert gegen seine Blutsverwandten? Ueber diese traurige und doch unvermeibliche Alternative hilft uns bas Drama nicht hinaus, und es zeigt sich barin das Bedenkliche, einen ibealen religiösen Standpunkt in eine

Zeit zu versetzen, wo er in keiner Weise durchführbar war, vielmehr in dem die Welt spaltenden Lölker= und Glaubenskampfe schlichter=

dings Jeder Farbe bekennen mußte.

Daß Lessing als Urbild zu "Natan dem Weisen" Moses Men= delssohn benutte, ist kaum zweifelhaft; das Drama, dieses Vorspiel der Juden=Emanzipation, hat daher seine große Bedeutung für die Geschichte des Judentums, wozu noch der Umstand beitrug, daß ein Jude, Mose Wessely in Samburg, den Dichter durch einen Vorschuß in Stand sette, das Drama ohne Bedrückung durch Sorgen vollenden zu können. Dasselbe erregte jedoch, als es (1779) erschien, wo mög= lich noch mehr Haß und Verfolgung auf schein-christlicher Seite als die Wolfenbütteler Fragmente, ja es entfremdete dem Dichter sogar seine Freunde, Mendelssohn natürlich ausgenommen, der ihm allein treu blieb, und diese Verfolgung gab Lessing den baldigen und all= zufrühen Tod (1781). Erst nach diesem traurigen Ereigniß fühlten seine früheren Freunde verspätete Reue, und es begann das Drama den Triumfzug durch die Welt, der ihm, als dem ersten klassischen Tendenzstücke der Deutschen, auch ungeachtet seiner schwachen Seiten gebührt.

Mendelssohn ift indessen auch für seine Glanbensgenossen, obschon sie ihn nicht verstanden und verkeperten, zu einem geistigen Be= freier geworden, und zwar durch seine Bibelübersetzung. die einseitige Beschäftigung mit Talmud ober Kabbala war den da= maligen Juden die Grundlage ihres Glaubens, die Tora, vollständig Wie Grät sagt, "brachten die polnischen Schul= fremd geworden. meister, — andere gab es nicht, — ber jüdischen Jugend in zartem Kindesalter mit der Ruchtrute und mit zornigen Geberden bei, in dem heiligen Buche die ungereimtesten Verkehrtheiten zu erblicken, verdol= metschten es in ihrer häßlichen Mischsprache und verquickten den Text so eng mit ihrer Uebersetzung, daß es schien, als wenn Mose im Rauderwelsch der polnischen Juden gesprochen hätte." Von Unterricht in irgend welcher nicht die jüdische Religion betreffenden Wissenschaft war keine Rede in den jüdischen Schulen, und baher wurde auch der größte Unsinn, den die unwissenden Lehrer vorbrachten, für bare Mendelssohn hatte nun feineswegs den Mut, Münze genommen. unter den Juden öffentlich als Reformator aufzutreten. Er arbeitete seine Uebersetzung der Tora oder des Bentateuch nur für — seine Kinder aus. Ob er darin auch alle die unzüchtigen Geschichten der Genesis aufnahm, die für Kinder wahres Gift sein müßten, ist uns nicht bekannt. Freunde überredeten ihn, diese deutsche Uebersetzung (die er in jüdisch-beutschen Schriftzeichen geschrieben) zum Gebrauche für sein Volk herauszugeben. Es war jedoch eine schwierige Aufgabe, mit einem einfachen Text ohne die den Juden durch lange Gewohn=

heit unentbehrlich gewordene rabulistische Kommentirerei der Talmudjünger durchzudringen, und so mußte sich auch Mendelssohn bieser Richtung fügen, was er tat, indem er sich von dem polnischen Juden Salomo Dubno einen Kommentar schreiben ließ. Das Werk fand vielen Anklang unter den Juden verschiedener Gegenden, selbst in dem bigotten Polen, aber auch unter Chriften, indem sich Lessing und die Wittve Reimarus für seine Verbreitung verwendeten. hyperorthodoxen Juden war das Unternehmen ein Schlag und in ihren Augen ein Fresel. Obwol das Rabbinat von Berlin und an bessen Spitze Hirschel Levin, ein Verwandter von Chacham Zewi und Jakob Emden, die Uebersepung Mendelssohns billigte und sogar belobte. — oder wol vielmehr gerade deshalb, da die Berliner Juden im Geruche der Freigeisterei standen, eiferten die Rabbinen ander= wärts gegen das Buch, als ob es sich um die größte Gottlosigkeit handelte. Namentlich waren es diejenigen polnischer Herkunft, welche in der deutschen Uebersetzung nur ein Mittel erblickten, die deutsche Sprache statt ber hebräischen zu pflegen und bas Talmud=Studium Ihnen tam zu Statten, daß sie selbst höchst ehrenzu verdrängen. werte und woltätige Männer, manche der jüdischen Beförderer bes übersetzten Pentateuch aber etwas anrüchige Leute und notorisch Ungläubige waren. Es war vorzüglich Rafael Kohen, Rabbiner ber "drei Gemeinden" (Altona, Hamburg und Wandsbeck), welcher bewirkte, daß 1779 von Fürt aus gegen "Mose Deffau's (wie Mendels= sohn von den Juden genannt wurde) deutsche Tora" der Bann geschleudert wurde. Unser jüdischer Filosof verfiel somit wenn auch nicht bem nämlichen Schicksal (da seine Person unangefochten blieb), boch einem ähnlichen wie der von ihm um seines Bantheismus willen verabscheute Spinoza! Die Zeit des Bannes war jedoch auch bei den Juden vorüber, und nur an einigen Orten Polens wurde derselbe beobachtet und sollen Exemplare bes verponten Buches verbrannt Man wagte auch nicht allzuscharf vorzugehen, da sich worden sein. sogar gefrönte Häupter, wie ber König von Dänemark, unter ben Käufern befanden. Da das Werk ber Lichtscheuen somit nicht gelang, griffen fie nach hinterlistigen Mitteln, um bem "Aufklärer" zu schaden; sie machten ihm seinen Kommentator Dubno durch Gewissensbisse, die sie in ihm erzeugten, abwendig, und Mendelssohn konnte in seiner Verlegenheit keinen andern Nachfolger und Vollender der Arbeit finden, als den Erzieher seiner Kinder Herz Homburg, der innerlich längst kein Jude dem Glauben nach mehr war, daher auch das Werk den Frommen wo möglich noch verhaßter wurde als bisher. Die Aufklärung lag jedoch einmal in der Luft und das 1783 vollen= bete Werk wurde heimlich selbst von Talmudjüngern verschlungen und machte aus ihnen, wider die Absicht des Berfassers, neue Aufklärer

in mehr ober minder hohem Grade. Mindestens vervollkommneten sie sich im Stile, im hebräischen wie im deutschen, und das war schon ein großer Fortschritt gegen die Verkommenheit und Unwissenheit, die in der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts noch unter den Juden herrschte.

Ueberhaupt wurde burch Mendelssohn, der in gewisser Sin= sicht als Luther ber Juden gelten kann, unter seinen Glaubens= genoffen eine Bewegung entzündet, welche bem Talmud feine Allein= herrschaft im Reiche des jüdischen Geistes nahm, und er ist es vor= züglich, der zu der heutigen Stimmung unter den mit der allgemeinen Kultur Schritt haltenden Juden, welchen der Talmud wenig oder nichts mehr gilt, den Grund gelegt hat. Aber auch in einem andern Punkte, in demjenigen der Rechte des judischen Stammes unter den Bölkern, in deren Gebieten derselbe zerstreut ist, hat Mendelssohn ben ersten Anstoß zur Gleichberechtigung seiner Genossen mit den Chriften gegeben, ohne daß er sich indessen in dieser Beziehung hervordrängte oder tätig eingriff. Er begnügte sich, schriftstellerisch zu wirken; aber seine hierher gehörende Wirksamkeit muß des Zusammenhangs wegen weiter unten erwähnt werden. Gine allgemeinere Be= bentung hat seine im Sahre 1783 erschienene beste Schrift "Jerusa= Iem oder über religiöse Macht im Judentum", welche den Zweck hatte, die vielfach verbreitete Ansicht zu widerlegen, als hätte er mit dem Judentum gebrochen und wäre im Begriffe, sich dem Christentum zuzuwenden, welche Ansicht allerdings durch "Fernsalem" eine bündige und alle Zweifel beseitigende Widerlegung erhielt. Der erste ber beiden Abschnitte des Buches hat zwar nicht das geringste Jüdische an sich, sondern spricht sich in populärfilosofischer Weise sowol gegen Religions= losigkeit als gegen Religionszwang aus und verwirft den Bann, komme er von der Kirche oder der Synagoge, indem er ihn mit einer Hand= lungsweise vergleicht, die dem Kranken den Gebrauch der Apotheke verbieten würde. Im zweiten Abschnitte jedoch verteidigt der Berfasser seine Religion durch dick und dünn, allerdings nicht ohne sich noch des kosmopolitischen Deismus zu erinnern, den er sonst bekannt Er sagt u. A.: er erkenne "keine anderen ewigen Wahrheiten als die der menschlichen Vernunft". Er könne dies aber behaupten, ohne von der Religion seiner Bäter abzuweichen. Denn das Juden= tum wisse "von keiner geoffenbarten Religion in dem Berstande, in welchem dieses von den Christen angenommen wird", - sondern die Israeliten haben nur "göttliche Gesetzgebung". Dhne sich im Geringsten barum zu befümmern oder dabei aufzuhalten, ob und wie solches bewiesen werden könne oder müßte, stellt es Moses Mendelssohn gleich den jüdischen Filosofen des Mittelalters und früherer Zeiten einfach als eine ausgemachte und unbezweifelbare Tatjache hin, daß den Hebraern "Gesetze, Gebote, Befehle, Lebensregeln, Unterricht

vom Willen Gottes, wie sie sich zu verhalten haben, um zur zeitlichen und ewigen Glückseligkeit zu gelangen, burch Mose auf eine wunder= bare und übernatürliche Weise geoffenbart worden". Men= belssohn glaubt, daß "ber Ewige Lehrmeinungen, Beilswahrheiten, allgemeine Vernunftsätze ben Juden wie allen übrigen Menschen allezeit durch Natur und Sache (?,, nie durch Wort und Schriftzeichen offenbare" (und die zwei steinernen Tafeln mit den allgemein mensch= lichen zehn Geboten?). Er bekennt sich demnach als eine Wischung von Filosofen und Juden, von vorurteilslosem und vorurteilsvollem Die wichtigere Bernunft offenbart nach ihm Gott allen Menschen ohne äußere Mittel, die unwichtigeren Lebensregeln dagegen den Juden allein durch den weitläufigen Apparat von fünf Büchern! Nach Mendelssohn sind mithin die Juden innerhalb der vernunftbegabten Menschheit noch ein besonders durch göttliche Gesetzgebung ausgezeichnetes auserwähltes Volk. Wir haben daher von dem Aufklärer des achtzehnten Jahrhunderts, von dem Filosofen, den die Juden von sich gestoßen und die Chriften verhätschelt haben, eine Apologie dreitausendjährigen nationalen Eigendünkels und beschränkten Dennoch gibt sich Mendelssohn in "Jerusalem", Wahns vor uns. soweit dies Buch nicht seine eben ausgeführte Quintessenz bespricht. immer noch als den für allgemein menschliche Dinge tief interessirten Menschen und zugleich als den seine Sprache mit schönem Erfolg pflegenden Deutschen kund, ist und bleibt also nicht der beschräntte Jude, als der er zum Teil gelten möchte. Freilich sind die Untersuchungen über Ursprung der Schrift und der Mythe, mit denen er fich in einem großen Teile bes Buches beschäftigt, burch bie neuere Forschung beseitigt. Noch heute beherzigenswert sind aber die an die Christen gerichteten Schlußworte des Buches, welche in rührender Weise um Liebe und bürgerliche Bereinigung, die Regenten um Gleichberechtigung und Glaubensfreiheit bitten und jeden Gewiffenszwang und Fanatismus verdammen. Es war für den Verfasser eine hohe Genugtuung, daß ein Geist wie Kant das Buch anerkannte und lobte. Während der Arbeit an seinem letten, unvollendeten Buche, den schon erwähnten "Morgenstunden", rief den "dritten Mose" am 4. Januar 1786 der Tod aus einem bewegten Leben ab und allgemeine Trauer unter Juden und Christen lohnte ihn für redliches Streben.

## 2. Die Rechte der Juden am Ende des achtzehnten Jahrhunderts.

Während der Zeit, in welcher Moses Mendelssohn wirkte, gesichahen auch die ersten Schritte, den Juden eine auf Recht und Gesetz und nicht blos auf Willfür begründete und durch Anseindungen versschlechterte Stellung in Europa zu schaffen. Die ersten Versuche in

dieser Richtung wurden in England unternommen. Seit ihrer Aufnahme daselbst unter Cromwell (oben S. 368) waren die Juden nicht ausdrücklich anerkannt ober geduldet, sondern lediglich je nach ihrer Herfunft als Fremde (Spanier, Deutsche, Bolen u. f. w.) betrachtet, nur daß man eine gewisse Rücksicht auf ihre Religion nahm und 3. B. Zeugen nicht am Sabbat vorlub. Unter dem Ministerium Bel= ham (1753) kamen judische und judenfreundliche Kaufleute mit dem Gesuche ein, den Juden das englische Untertanenrecht zu gewähren, ohne daß sie zu diesem Zwecke sich den Gebräuchen der anglikanischen Kirche zu unterwerfen hätten. Man machte bagegen von judenfeind= licher Seite die Beforgniß geltend, die Juden möchten den Reichtum bes Landes völlig an fich ziehen, die Chriften zu ihren Stlaven machen und eigene Könige wählen. Man berief sich auf Aussprüche der Bibel, nach welchen sie ohne Baterland bleiben müßten, bis die Beit ihrer Rudfehr nach Palästina gekommen wäre. Jedoch umsonst; beide Häuser des Parlaments nahmen eine Bill an, welche alle seit mindestens drei Jahren im britischen Reiche sich aufhaltenden Juden zu Landesangehörigen machte, jedoch sie von Aemtern und vom Wahl= rechte für das Parlament ausschloß, und welche Georg II. zum Gesetz Doch fand dieser Beschluß unter der Geistlichkeit und dem Bolke vielen Widerspruch und Judenfreunde wurden im Bildniß ver= brannt! Ja, das Ministerium wurde von dieser "Bolksstimme" ein= geschüchtert und hob sein Werk 1754 wieder auf, was jedoch, bei dem großen Unhang, ben die englischen Juden hatten, diefen wenig Nachteil brachte.

Außer in den engherzigen Dienern und Nachbetern der englischen Hochkirche hatte damals das Judentum auch in einem entgegengesetzten Lager heftige Feinde, nämlich in dem der Aufklärung. geringerer als der anerkannte Fürst dieser Bewegung, der vielgestaltige Voltaire, war um so mehr ein leidenschaftlicher Feind des Judentums, als er in diesem auch das aus ihm hervorgegangene Christen= tum zu treffen hoffte. Es mögen bazu auch Sändel beigetragen haben, welche zwischen Voltaire und gewissen Juden in London und Berlin vorsielen und ziemlich schmutziger Natur (wahrscheinlich von beiden Seiten) waren. Gegen die Angriffe des französischen Filosofen trat indessen ein Jude von portugiesischer Herkunft auf, Isaak Pinto (geb. 1715 in Borbeaux, gest. 1787 in Amsterdam); ein Mann von übris gens zweidentigem Charafter, indem er sich gegen spanische und por= tugiesische Juden edelmütig und woltätig, gegen deutsche und polnische Stammesgenoffen aber hart und wegwerfend benahm. Die jpanischund portugiesisch= jüdische Kolonie in Bordeaux, welche allerdings in manchen Beziehungen Chriftentum heucheln mußte, war sehr reich und unternehmend und in Frankreich angesehen, so daß man hier ihr

Judentum insgeheim bis auf einen gewissen Grad duldete, und verfuhr gegen borthin kommende nichtportugiesische Juden höchst gehässig die sie sogar bei den Behörden verleumdete, um sie zu vertreiben. Dies lettere bei dem elenden König Ludwig XV. zu bewirken unter= nahm Jaak Pereira, ein spanischer Jude in Borbeaux, Großvater ber Gründer des Credit mobilier, Isaak und Emil Pereira, und Er= finder einer Zeichensprache für Taubstumme. Er stand in Verbindung mit den französischen Enchklopädisten Diderot und d'Alembert, mit Buffon und Rouffeau und ging dem Abbe be l'Epee in der Sorge für die Taubstummen voran. Von der portugiesischen Judengemeinde in Bordeaux zu ihrem Sachwalter in Paris gewählt, betrieb er da= felbst die königliche Genehmigung eines von jener Gemeinde beschlosse= nen Statutes, das "fremde Juden" mit Ausweisung bedrohte. Er tat dies in Berbindung mit Pinto, und Letterer gewann den Herzog von Richelieu, mit dem er gut stand, 1761 zu einem Befehl, der die "fremden Juden" aus Borbeaux verwies. So stießen Juden, Zeit= genoffen Mendelssohns und Lessings, ihre Brüder in's Elend hinaus, während zu gleicher Zeit Mendelssohn durch Verwendung Lavaters ben Juden in der Schweiz Erleichterungen verschaffte, für diejenigen in Dresden, welche wegen einer unerschwinglichen Steuer ausgewiesen werden sollten, fernere Dulbung und vielen anderen Juden Woltaten erwirfte.

Nachdem Pinto und Pereira, die beiden reichen Heuchler, ihr gehässiges Werk verübt hatten, ging Ersterer, ber Peiniger seiner Genoffen, in den Kampf gegen Voltaire, ber zwar viel Schlimmes getan, aber auch die Ehre ber Familie Calas und anderer Opfer feiler Justiz gerettet hatte. Ohne zu bedenken, daß er selbst den Inden weit Schlimmeres zugefügt hatte, als der Kritiker von Ferner durch alle seine Schriften jemals vermochte, warf er diesem in seinen 1762 erschienenen Réflexions Verleumdung der Juden vor und maßte sich an, diese, deren er ein Jahr vorher Hunderte unglücklich gemacht, zu verteidigen! Es war ihm aber nur darum zu tun, die portugies sischen Juden vor dem Schicksal zu bewahren, das er und seine Spießgesellen den deutschen Juden bereitet hatten! Daher strich er die "Se= fardim" gehörig als den jüdischen Adel heraus und gab die "gemeinen Inden" willig aller "Berleumdung" preis, wie er sie auch selbst schmähte und heuchlerisch ob ihres geringern Charakters bedauerte. Seine Schrift gab zu einer Menge anderer von Juden und Christen Anlaß, welche ihn teils unterstützten, teils die deutsch=polnischen Juden in Schutz nahmen, teils die Juden überhaupt verteidigten ober angriffen:

Merkwürdiger Weise war damals die Behandlung der Juden vielleicht nirgends schlimmer als in den früher beutschen und damals

französischen Provinzen Elsaß und Lothringen. Sie waren ber Wilkür des Abels und der Bürgerschaften preisgegeben, wurden in Ghetti eingeschlossen und mußten unerschwingliche Steuern zahlen. Alle Gewerbe waren ihnen verboten, ausgenommen der Viehhandel und die Gold= und Silberarbeit. In Straßburg durfte kein Jude die Nacht zubringen. Diese Lage zwang die Juden zum Wucher und dieser machte sie verhaßt. Ein gewisser Gerichtsschreiber, später Land=richter, benutte diesen Umstand, jüdische Wucherer zu brandschatzen, b. h. ihnen unter Drohung der Anklage hohe Summen abzuschwindeln. Als diese Handlungsweise ruchbar wurde, hetzte er das Lolk gegen die Juden auf und schrieb selbst (1779) eine Schmähschrift gegen sie; er wurde jedoch gemeiner Verbrechen überwiesen, verhaftet und verbannt. Auf Besehl des Königs (Ludwig XVI.) mußten seitdem Prozessesse wegen Wuchers vor den Statsrat des Elsasse gebracht werden.

Nun schien den Juden die Zeit günstig, auf Berbesserung ihrer Lage zu dringen und Mendelssohn wurde auserwählt, ihre Sache zu vertreten, übertrug jedoch seinen Auftrag an seinen Freund Christian Wilhelm Dohm (1751-1820), einen judenfreundlichen Chriften, damals Archivrat in Berlin. Derselbe schrieb 1781: über die bürger= liche Berbefferung ber Juben, die erste von religiösem Beigeschmack freie und die erste wirksame Schutschrift für das verfolgte Bolk. In ruhiger und nüchterner Sprache legte er die Widersinnigkeit dar, den Juden eine Ausnahmestellung im State anzuweisen, während doch ihr Gesetz von den Christen selbst als heiliges Buch geehrt wird, entwarf ein Bild ihrer Leidensgeschichte und legte dar, wie ihre künftige bessere Berechtigung beschaffen sein sollte, wobei er sich allerdings nicht bis zur Forderung politischer Gleichberechtigung verstieg. Die Schrift, an welcher auch Mendelssohn durch seine Ratschläge vielen Anteil hatte, erregte großes Aufsehen unter ben Christen, während sich nur wenig Juden dafür dankbar bezeigten. Gine ihrer ersten Wirkungen war, daß Kaiser Josef II. für die öfterreichischen Erbstaten 1781 sein Toleranzeditt erließ, das die den Juden auferlegten Beschränkungen bis auf wenige aufhob, indem sie in gewissen Städten nicht, in anberen. 3. B. in Wien, nur unter mancherlei beengenden Bedingungen wohnen durften. Das Editt wurde durch eine Dbe Klopftocks ver-Natürlich erschienen auch jett wieder viele Dohm zustimmende und ihn und die Juden bekämpfende Schriften (unter ersteren eine von dem schweizerischen Geschichtschreiber Johannes Müller, unter letteren gemeine Schmähschriften, beren eine Josef verbot). Merkwürdig ist, daß es Gelehrte waren, welche am hartnäckigsten sich gegen die Berbesserung bes Loses ber Juden sperrten, so der Got= tinger Professor David Michaelis, noch bazu ein Hebraolog und Rationalist (!). Leider unterstützte ihn dabei die von ihm gehörig

ausgebeutete Tatsache, daß die Juden verhältnißmäßig etwa fünfzig= mal soviel Gauner unter sich zählten als die Christen (oben S. 396). Auch fürchtete er von ihrer Fruchtbarkeit einstige Verdrängung der Dentschen und riet, sie nach Palästina zurück zu bringen. Angriffe forderten auch Mendelssohn auf, sich für seine Genossen zu wehren, und er tat es, indem er fand, daß Dohm nicht tief genug in's Fleisch geschnitten habe. Durch seinen Freund, den Arzt Marfus Herz, ließ er 1782 Manasse ben Israels (oben S. 366 ff.) Schutzschrift übersetzen und gab sie mit einem Vorwort unter dem Titel "Rettung der Juden" heraus, worin er in edler Weise auch den Juden selbst an das Herz legte, den unwürdigen Bann aufzuheben, ba doch in ihren alten Tempeln sogar Heiden Zutritt gehabt hatten. Es war vorzüglich biefe Schrift, in welcher Manche eine Entfernung Mendelssohns vom Judentum vermuteten, was ihn dann zu der Abfaffung von "Jerusalem" bewog. Leider vermochte es in dem State, in welchem Mendelssohn lebte, deffen sieggefrönter und geistvoller Monarch nicht über sich, dem Beispiel des jüngern Nebenbuhlers um den Ruhm, der größte europäische Fürst zu sein, zu folgen und blieb bis an sein Ende bei den harten Beschränkungen ber Juden ftehen. Bei seinem Nachfolger Friedrich Wilhelm II. versuchten es hervorragende Juden, bessere Gesetze zu erlangen; aber es wurde blos der lächerliche Zwang zum Porzellankauf und der "Leibzoll" der einheis mischen (nicht der fremden) Juden abgeschafft, und die vosenkreuzerischen und dunkelmännischen Minister Wöllner und Bischofswerder vereitelten jede weitere gehoffte Erleichterung.

### 3. Die Kultur der Juden am Ende des achtzehnten Jahrhunderts.

Wir haben bereits angebeutet, daß Mendelssohn und sein Zusammenhang mit der Auftlärung seiner Zeit eine neue Periode der jüdischen Kultur begründet hat, eine Periode, welche in den gebildeten Kreisen kein ausschließliches Judentum mehr kannte, sondern die Juden, soweit sie nicht dem stehen gebliebenen Teile ihres Stammes angehören, mit der allgemeinen Kultur ihrer Zeit in engste Versbindung brachte und damit eine allmälige Verwischung der Eigentümslichkeiten des Judentums anbahnte. Die gebildete jüdische Jugend gegen das Ende des achtzehnten Jahrhunderts hin warf, wie Gräßerzählt, den Talmud weg, der ohnehin niemals für jeden Juden als Solchen verbindlich war, seitdem aber überhaupt kein Schibbolet des Judentums, sondern nur noch eine Antiquität desselben ist, die anzuerkennen und zu befolgen oder nicht eine rein freiwillige Neigung, eine Privatsache jedes Juden ist. Der Mittelpunkt, von welchem diese neue Richtung im Judentum ausging, war Berlin, wo unter Friedrich

bem Großen, obschon dieser einer einseitigen, blos französisch gefärb= ten Aufklärung huldigende König die Juden weder liebte, noch ihnen irgend welche Augeständnisse machte, die ihre Lage verbesserten, sowol der Reichtum als die geistige Bildung und Tätigkeit der Juden sich in bedeutendem Maße entwickelten. Nächst Berlin war Königs= berg, wo die dortigen driftlichen Weisen, der klare Kant wie der tonfuse Hamann, ben gefeierten Mendelssohn auszeichneten, ein Sammelplat aufgeklärter Juden, von welchen seit 1783 eine Zeitschrift für hebräische Sprache, der "Sammler" (Meassef) herausgegeben wurde, die von Berlin aus wesentliche Unterstützung an finanziellen und geiftigen Beiträgen erhielt. Auch Mendelssohn beteiligte fich in seinen letzten Tagen an dem Unternehmen. Als Batriarch stand jedoch an der Spige der Teilnehmer ein Freund des Filosofen, den wir etwas näher in's Auge fassen mussen. Hartwig Wessely aus Sam= burg (1725—1805), von polnischen Juden, die vor den Kosaken nach Umfterdam geflohen, stammend, beffen Bater feinen Namen von fei= nem Wohnorte Wesel angenommen, lebte in seiner Jugend in Ropenhagen und wurde, nach langem Brachliegen ber hebräischen Sprachwissenschaft, ein eifriger Pfleger berselben, sowie ein emfiger Bibel-Er beförderte seine Sprachkunde vorzüglich burch Umgang mit ben reinsprechenden spanischen und portugiesischen und Bermeidung ber die Sprache der Väter sowol als die Landessprachen verhunzenden beutschen und polnischen Juden. In der Form wurde er ein höchst gewandter Dichter, während ihm dagegen die poetische Anlage und Begeisterung fehlte. Auch die Kritik ging ihm, wie übrigens größten= teils auch seiner Zeit überhaupt ab; er hielt "Salomo's Beisheit" für Salomo's Werk und übersetzte sie, nicht aus dem griechischen Dri= ginal, sondern aus dem Deutschen in's Hebräische. Später zoa er nach Berlin, verkehrte seit 1774 mit Mendelssohn und arbeitete an bessen Bibelkommentar mit, freilich in pedantischer und fantaftischer Beise. Er besang Kaiser Josefs Toleranzedikt und richtete an Die Wiener Juden, welche die in dem Edikte enthaltene Vorschrift, Schulen zu errichten, als einen Gewissenszwang beklagten, (1782) in hebräischer Sprache Worte des Friedens und der Wahrheit, indem er ihnen zugleich einen Lehrplan zur Ausbildung der Sprachreinheit sandte. Die altgläubigen und "stockfrommen" Juden waren durch biese Haltung Wessely's ungemein erbittert; benn sie drohte ja über den Talmud hinaus zu führen und das einseitige Judentum zu erschüttern. polnischen Rabbinen alten Schlages in Deutschland verketzerten und in Liffa verbrannten sie fogar Wessely's Sendschreiben, beffen Ber= fasser auch sofort von allen seinen Freunden verlassen wurde: Menbelssohn war zu schwach und krank und liebte auch die Ruhe zu fehr, um für ihn aufzutreten. So stand Wessely allein, zagte aber

nicht, an seine Gegner ein zweites Sendschreiben zu erlassen, in welchem der früher für außerordentlich gläubig Gehaltene dem Rabbinismus den Fehdehandschuh hinwarf, — und durch seinen Mut machte er die bannlustigen Eiferer verstummen. Es entstanden jüdische Schulen, die aber unwillfürlich zur Zersetzung des einseitigen Judentums beistrugen.

Der Leser- und Freundeskreis des "Meassef" vergrößerte sich bald und umfaßte bilbungbedürftige Juden ber verschiedensten europäischen Länder; die Meassim, wie sich die Mitarbeiter in der Pluralform des Titels nannten, bildeten seit 1787 einen "Berein für Gutes Es waren die ersten Keime bes Reformiubentums, die da gepflegt wurden, und wo sich Measfim fanden, bildeten sie als Neuerer eine Gegenpartei der Altgläubigen. Sie wirkten indeffen lediglich anregend. Es fehlte ihnen an Klarheit bes Wollens und an Ursprünglichkeit des Schaffens. Sie verstiegen sich zu ganz unnatürlichen Erzeugniffen, 3. B. zu neuhebräischen Idyllen nach Gegners Vorbild, — Unnatur nach der Unnatur fopirt! Ihr bestes Produkt ist noch die auf des Christen Herder Anstoß von Hartwig Wesseln gebichtete "Mosaide", ein Gelbengedicht über ben Auszug aus Alegypten, sie wurde zum Teil von Christen ins Deutsche übersett! Das Gedicht

ist aber trot aller Schönheit der Sprache ohne alle Poesie.

Ein Mitstrebender der Meassim, wenn auch nicht Mitglied ihres Bundes, bot ein treffendes Bild bes unklaren, fantaftischen Strebens der damals erst aus der Unkultur und Verwilderung in das Verständniß des Fortschrittes der Menschheit eindringenden Juden dar. Es ist dies Salomo aus Niesziesz in Litauen (ca. 1753-1800). Im tiefsten Schmutz und Elend polnischer Judenschaft aufgewachsen, wurde er ein eifriger, wenn auch unsteter und haltloser Autodidakt, der schon mit elf Jahren (?) den Talmud beherrscht haben soll. Nach dem von ihm schwärmerisch verehrten Maimuni, dessen "Führer der Schwankenden" an ihm seinen Titel erproben sollte, gab er sich ben Beinamen Maimon. Aber die Probe fiel schlecht aus. irrte sich in die Kabbala und zu den Chassidim; als er aber von den aufgeklärten Juden Deutschlands hörte, verließ er 1777 Frau und Kinder, kam in verwahrlostem Zustande und mit seinem entset= lichen Jargon nach Königsberg und auf abenteuerlicher Bettelfahrt nach Berlin, wo ihn Mendelssohn in Folge einer scharffinnigen Schrift, die er ihm vorlegte, freundlich aufnahm. Aber die Beschäftigung mit ber Filosofie nahm ihm seinen judischen Glauben und sein Mangel an Grundsäten führte ihn zu lüderlichem Leben und Müßiggang. Von allen anständigen Leuten gemieden, mußte er Berlin verlaffen, irrte von Ort zu Ort durch Deutschland und Holland und machte sich überall verächtlich. Nur Einer, der ebenfalls knnische Dichter

Efraim Ruh in Breslau, der erste Jude welcher neuhochdeutsch dichtete (1731—1790), fühlte sich zu dem wandernden Schmutfilosofen hinge= Salomo wollte sich zweimal taufen lassen, wurde aber von den Chriften wegen seines Lebenswandels zurückgewiesen. Aus Volen kam ihm seine Frau mit einem balb erwachsenen Sohne nachgereist, und ein Rabbiner mahnte ihn an seine Vaterpflichten, erntete aber nur Hohn bei dem verkommenen Menschen. Unbegreiflich ist, wie derselbe bei seiner Lebensart bazu kam, über die Filosofie Kants zu schreiben, und zwar so, daß er den Beifall des Meisters erlangte! Er scheint indessen später ein besseres Leben geführt zu haben, sonst wäre es nicht möglich geworden, daß er für die Verbreitung der Kant'schen Lehren in christlichen und für die Kenntniß Maimuni's in jüdischen Kreisen Bedeutendes leistete. Auch schrieb er eine Geschichte der Filosofie und ließ ihr, nach Rousseau's Vorbild, seine "Bekenntnisse" in offenherzigster Weise bargestellt, folgen. In seinen letten Jahren wurde er, nachdem er stets von zufälligen Unterstützungen gelebt, von dem Grafen Kalkreut zu Siegersdorf in Schlesien erhalten, wo er

auch starb.

Am Beispiele Salomo's, genannt Maimon, haben wir gesehen, daß das Lodreißen aus altgewohnten Bahnen und das Verpflanzen in eine neue Welt den schwachen Willen zur Frivolität verführt. Geschah nun dies einem in der Einsamkeit schmutziger polnischer Dörfer Aufgewachsenen, um wie viel mehr mußte es die von Vergnügen und Berlockungen stets umgebenen Kinder einer großen Stadt treffen? Die Juden Berlins waren natürlich nicht lauter Catone. Mit Men= delssohn war ihr sittliches Vorbild dahingegangen, und da sie in ihrem Glauben, den sie gegen die um sich greifende Auftlärung ver= tauscht hatten, keinen Salt mehr finden konnten, die damalige Aufklärung aber nicht auf wissenschaftlicher Kritik, sondern auf willkür= lichem Behaupten und Verwerfen beruhte, so fielen sie einer geistreich sein wollenden Leichtfertigkeit anheim. Grätz meint und hat dabei Bieles für sich, daß der zersetzende, sarkastische, kritisirende Witz des heutigen Berlin in der am Ende des vorigen Jahrhunderts noch fehr klein= städtischen Residenz durch die aufgeklärten Juden Eingang gefunden habe und das Produkt einer Verschwisterung des im Talmud ge= pflegten Scharffinnes mit dem durch Friedrichs Geschmack und Um= gang verbreiteten französischen "Esprit" sei. Wirklich, wir wüßten nicht auf welch anderm Wege die aus flawischen Fischern und Waldbewohnern und deutschen Zunfthandwerkern und Krämern erwachsenen chriftlichen Berliner zu jenem Wiße gekommen wären. Ihr Horizont gipfelte damals in Bewunderung der Siege des alten Fritz und hatte keinen Raum für das leicht hüpfende Haschen nach Genialität und Driginalität, was dagegen sowol im semitischen als im gallischen 28\*

Charakter lag. Den gleichen oder einen ähnlichen Ursprung hat ber

moderne Ton der ruffischen Großstädter ohne Zweifel.

Die schöngeistige Gesellschaft der Berliner Juden hatte nach Mendelssohns Tode ihren Mittelpunkt im "Salon" des Arztes Markus Herz (1747—1803, oben S. 432), eines Schülers Kants und Apostels seiner Lehre, auch gewandten Fysikers und wißigen Gesellschafters. Anziehender aber als er wirkte seine geistreiche und schöne Gattin Henriette, Tochter des Hamburger Arztes Benjamin de Lemos, von portugiesisch = jüdischer Abstammung, und einer deutschen Christin Hier verkehrten auch die Kornfäen des chriftlichen (1764 - 1847).Berlin, wie Nicolai, Engel, Ramler, die Briider Humboldt, und fremde Diplomaten wie Mirabeau. Mit Henriette Herz teilten sich ilbrigens in die Beherrschung dieses Kreises die Tochter Mendelssohns, Dorothea, später Gattin Friedrich Schlegels, und Rahel Levin, später Varnhagen von Ense's Frau. In diesem Kreise herrschte absolute Gleichgiltigkeit gegen jede Religion, und er war ein Abbild im Kleinen eines großen Teils der Berliner Judenschaft, dessen Glieder in beständigem Kampfe mit den Altgläubigen lagen und, desselben allmälig satt, massenhaft zum Christentum übertraten, dem in dreißig Jahren wol die Hälfte der Berliner Judengemeinde zufiel. allen oberflächlich oder halb gebildeten Leuten, die ohne ernste Forschung den Halt am Glauben aufgeben, fiel mit letzterm auch bei jenen Berliner Juden die Achtung vor Sitte und Tugend dahin. ihre Weiber verloren die Scheu vor Unkenschheit; am ärgsten aber zeigte sich diese Verirrung in den Teilnehmern am Herz'schen Salon, der damals geradezu, wie Grät sich alttestamentlich ausdrückt, ein midi= anitisches Zelt, (welchen Ausdruck der Petateuch erklären mag) zu Die Herz und ihre Freundinnen betrogen ihre verblennennen war. deten Gatten mit jungen Wüstlingen, unter denen das lüderliche und verlogene Genie Friedrich von Gent, der spätere Reaktionsknappe, die Hauptrolle spielte. Mit frechem Hohn nannten die sittlich Verkommenen beider Geschlechter, ihren Bund, in welchem völliger Kommunismus des Genusses herrschte, "Tugendbund!" Ja selbst der Vater der Vermittelungstheologie, der sich selbst und seine Ge= meinde täuschte, indem er einen fantastischen Pantheismus für Christentum ausgab, gehörte dieser Gesellschaft an, welche Goethe's Wahlverwandtschaften zum Evangelium wählte, oder besuchte wenigstens ihr Lokal und lobte die aus demselben hervorgegangene "Lucinde", dieses die deutsche Literatur entehrende Schandmachwerk des sittlich verkommenen spätern Konvertiten Friedrich von Schlegel, des Verführers Dorothea Mendelssohns, welche seine Frivolitäten mitmachte und (die Tochter des Fädon-Erweckers) mit ihm des Papstes Pantoffel küßte! Ja die beiden Verworfenen schämten sich nicht, von den Almosen des verlassenen jüdischen Gatten zu leben! Dorotheas Schwester Rahel aber gab sich vollends zur Prinzenkupplerin her. Auch sie und Henriette Herz glaubten ihre Sünden in Tauswasser abwaschen zu können und ein charakterloses Judentum endete in grundsaplosem Christentum.

#### 4. Die französische Nevolution und Napoleon I.

Für die Geschichte der Juden ist seit der Zerstörung Jerufalems wol kein Ereigniß so entscheibend und folgenreich gewesen wie die französische Revolution. Ohne dieselbe wäre ihre Lage vielleicht heute noch so wie sie in der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts war; denn in keiner Zeit sind ihre Rechte so schnell und in so weiter Ausdehnung verbessert worden. Doch bedurfte bieses Werk der Vorbereitung und die Emanzipation der Juden, welche durch die Revolution ihre Voll= endung erhielt, war schon vor derselben ein Gegenstand lebhafter Berhandlungen. Zu denselben gab zuerst ein jüdischer Lieferant der französischen Urmee Anlak. Berg Medelsheim ober Cerf Berr (ca. 1730-1793), welchen seine Stellung in Straßburg zu leben zwang, wo kein Jude wohnen durfte, ließ auch andere Glaubensgenoffen dahinkommen, beren er zu seinen Geschäften bedurfte und König Ludwig XVI. gestattete ihm und seiner Familie, zur Anerkennung für seine Verdienste, bas Recht ber Nieberlassung und des Grundbesitzes in Strakburg. Banz anders gesinnt als Pinto und Pereira (oben (S. 429 f.) trachtete Cerf Berr banach, bie ihm gewährte Gunft auch seinen in anderen Orten Frankreichs wohnenden Glaubensgenoffen zuzuwenden. Wie schon früher Mendelssohn's Tora-llebersetzung, so verbreitete er auch Dohms Schutschrift im Elfaß und weiterhin auch im eigentlichen Frankreich. Ludwig XVI. wurde auf die Schrift aufmertfam gemacht und beauftragte feinen Minifter Malesherbes mit einer Denkschrift über die Lage der Juden. Der Lettere berief zu diesem Zwecke eine Kommission von hervorragenden Juden aus allen frangösischen Provinzen, wo sich Solche befanden; das Elfaß wurde natürlich burch Cerf Berr vertreten; auch die hochmütigen por= tugiesischen Juden von Bordeaux hatten ihre Repräsentanten. nächste Folge ihrer Beratungen war ein königliches Defret, welches (1784) den Leibzoll der Juden, der biefe an Grenzen und Stadt= toren dem Bieh gleich stellte, in Frankreich aufhob. Der große Redner der Revolution Mirabeau, ein Bewunderer Mendelssohns und Freund Dohms, entschloß sich, das Werk weiter zu führen und schrieb (1787) "über Mendelssohn und über die politische Reform der Juden."

Im Gegensatze zu Voltaire, ber nur die Schattenseiten ber Juben hervorgehoben, legte Mirabeau das Gewicht auf ihre Leiden und ihre Leistungen im Gebiete bes Geistes und widerlegte bie Schriften ber Judenfeinde in gründlicher Weise. In manchen Beziehungen ging er aber zuweit und verherrlichte die Juden geradezu. Gine in Met erschienene judenfeindliche Schrift "Schrei des Bürgers gegen die Juben" bot sodann die Beranlassung zu ber ersten französischen Schutschrift eines Juden, Jesaia Beer Bing aus bem Elsaß, welche zugleich mit einem Programm von Forderungen der Juden bezüglich ihrer bürgerlichen Gleichberechtigung mit ben Chriften auftrat. Man wurde nun auf die Judenfrage immer aufmerksamer in Frankreich, und in Met sette die königliche Gesellschaft für Wissenschaft und Künste 1788 einen Preis für Beantwortung der Frage aus: Gibt es Mittel, die Juden in Frankreich glücklicher und nütlicher zu machen? beiten, von zwei Chriften, dem in der Revolutionsgeschichte eine Rolle ipielenden Abbé Gregoire und dem Advokaten Thiery in Nancy und von dem polnischen Juden Salkind Hurwit in Paris, wurden mit dem Breise gekrönt. Gregoire faßte bie Sache zu fehr in fenti= mental=driftlicher Weise auf, indem er sowol die Leiden ber Juden, als ihre Verblendung gegen das Christentum beklagte; doch trat er entschieden für ihre Emanzipation auf und dies taten auch die zwei übrigen Bearbeitungen.

Die Revolution brach 1789 aus und zwei Verteidiger der Juden, Mirabeau und Gregoire, wurden in die Nationalversammlung gewählt. Die lettere hatte jedoch anfangs keine Zeit, sich mit ben Juden zu beschäftigen; das Bolk aber verstand, wenigstens im Elsaß, unter Freiheit auch die Befreiung von den Juden und trieb diese, sie mißhandelnd und plündernd und ihre Häuser zerstörend, aus dem Gregoire brachte nun ihre Sache in der Nationalversammlung Lande. zur Sprache und Rabaud de Saint-Etienne unterstützte sie mit besonderm Eifer, ebenso der Graf Clermont=Tonnerre. Man sollte jest kaum mehr glauben, daß dieselben in jener Zeit der Begeisterung für Freiheit und Gleichheit einen recht harten Stand hatten, indem es noch eifrig katholische Mitglieder der Versammlung gab, welche, gleich einigen judenfeindlichen Elfässern, gegen erweiterte Rechte ber Juden sich sperrten. Es ging benn auch sehr langsam mit ber Erfämpfung dieser letteren. Zuerst (1790) erhielten blos die por= tugiesischen und spanischen Juden und jene von Avignon (früher dem Kirchenstat angehörig) bürgerliche Rechte. Die beutschen Juden in Elfaß und Lothringen und Paris fette man noch hintenan und bieselben wandten sich nun durch Salkind Hurwitz an die mächtigen "Sektionen" von Paris. Nachdem dann biefer Bevollmächtigte mit fünfzig jüdischen Nationalgardisten, alle mit der dreifarbigen Kokarde,

in die Generalversammlung der Kommune getreten und die Sache ihrer Glaubensgenoffen verfochten, und eine Deputation ber Kommune sich zur Betreibung der Sache in die Nationalversammlung begeben, hob lettere die Schutgelter der Juden auf. Die eigentliche Emanzi= pation aber wurde, da der Herzog von Broglie und eine Bittschrift aus Straßburg bagegen auftraten, verschleppt und erst die Verfassung von 1791 gewährte, doch diesmal ohne Schwierigkeit, allen Juden Frankreichs die vollen bürgerlichen Rechte. Ueber dieses benkwürdige Ereigniß erließ Isaak Berr aus Nancy, der beharrliche Mitarbeiter Cerf Berrs, ein Jubelschreiben an seine Stammesgenossen, voll bes überschwenglichen, aber unter den betreffenden Umständen begreiflichen Lobes der französischen Nation, deren Sprache er den Juden Frankreichs zur Ausbildung in derselben dringend empfahl. ist auch anzuerkennen, daß sich die französischen Juden für die ihnen zuteil gewordene Aufnahme in den Statsverband als vollberechtigte Bürger dankbar erwiesen. Namentlich waren es bie Juden von Bordeaux, allerdings die reichsten, welche ihre frühere Unduldsamkeit gut zu machen suchten und hunderttausende für das neue Vaterland zum Opfer brachten, wie auch viele der nicht Ueberfluß Besitzenden sich perfonlich als Freiwillige an den Kampfen für Frankreichs Eristenz erst und nachher für dessen Ruhm beteiligten.

Unter der Schreckensherrschaft jedoch, welche auf die vielbejubel= ten Blüten der Revolution einen blutigen Mehlthau streute, litten auch die Juden, wenn schon nicht in dem Grade wie die Katholiken. Die Abschaffung der Religion durch den fanatischen Konvent war direkt nur gegen die Kirche Roms gerichtet, weil nur diese den Prinzipien der Revolution entgegenarbeitete; gegen Protestanten wie gegen Juden aber konnte dem Gesetze gemäß nicht viel ausgerichtet werden, namentlich da der Rult Beider nichts Auffallendes hat und nicht über die Räume des Gotteshauses hinausgreift. Doch fehlte es an manchen Orten, 3. B. Nancy, nicht an Glaubens= ober vielmehr Unglaubens= zwang gegen Juden, die man aufforderte, gleich den übrigen Franzosen ihren "Aberglauben" abzuschwören, ihnen die Beschneidung und die Feier des Sabbats verbot und deren Rabbiner man wegen gottes= bienstlicher Handlungen verfolgte. Mit bem Sturze ber Schreckens= herrschaft burch die Thermidorbewegung hörte jedoch jeder Zwang in dieser Richtung auf.

Als die französischen Freiheitheere ihren Siegeslauf durch die Welt antraten, folgte ihnen auch überall, wo ihre Macht Platz griff, die Befreiung der Juden von den sie bisher drückenden Fesseln auf dem Fuße nach. Dies geschah zuerst in Holland, wo die 50,000 Juden des Landes zwar bisher eine weitgehende Duldung genossen,

aber boch den Christen nicht gleichgestellt waren, und zwar die deutschen noch weniger als die reicheren iberischen Juden. Ungeachtet manigfachen Widerstandes und der Berufung auf das Gefährliche. bas in ber großen Bahl ber Juben im Berhältniß zur Gesammtbevölkerung läge, auerkamite 1796 die batavische Nationalversammlung die volle Gleichstellung der Juden mit den übrigen Statsangehörigen. Dieselben nahmen die im Ganzen geringe Bermehrung ihrer Rechte mit ziemlichem Gleichmut hin. Bei biesem Anlasse trenuten sich aber die freisinnigeren Juden von ihren bisherigen Gemeinden, die eine fo gehäffige Gesinnung gegen Männer wie da Costa und Spinoza an ben Tag gelegt hatten, und wurden gleich Diesen mit dem Banne Sie ließen sich aber nicht beirren, schafften ben Bann ab, führten auch andere Reformen ein und nahmen an Zahl den Alt= gläubigen gegenüber zu. Zwei Amsterdamer Juden wurden 1797 zu Deputirten gewählt und ein Dritter 1798 sogar zum Präsidenten ber Nationalversammlung und viele Andere zu Beamten.

Napoleon Bonaparte, beffen Siege von judischen Dichtern, wie Elia Halevi, hebräisch besungen wurden, war, nachdem er die höchste Gewalt über Frankreich und dessen Eroberungen erhalten, mit sich uneinig, wie er sich zum Judentum stellen sollte. Er bewunderte die Geschichte der Juden, verachtete aber deren damalige Vertreter. waren nun überall, wo die Trifolore wehte, vollberechtigte Bürger, aber es handelte sich noch um ihre Anerkennung als Religionsgenossen-Der genannte Halevi (1760-1826), Bater des Musikers Fromental und des französischen Dichters Leon Halevi, wird von Grät als ber großartigste hebräische Dichter seit dem Altertum, als einem Jesaia ebenbürtig und als hoch über den mittelalterlichen Dichtern stehend gepriesen. Obichon in reinster althebräischer Sprache abgefaßt, ift fein Jubelgedicht auf den Frieden von Umiens, mit Ausnahme der Anrufung Davids im Eingange, ohne alle jüdischen Anflänge und Anspielungen und steht ganz im modernen Gesichtskreise. Den spätern Despoten Napoleon zu lobhudeln überließ Halevi ehren= hafter Weise mittelmäßigen und schwachen Dichtern seines Stammes, an denen es nicht fehlte. Als Redner fteht dem Dichter Halevi zur Seite Michael Berr (1780—1843), der Sohn des genannten Raak Berr, ber erste französische Rechtsanwalt jüdischen Stammes. ließ im Jahre 1801 einen Aufruf an die Fürsten und Bölker im Namen aller "Einwohner Europas, welche die jüdische Religion be= fennen", Diesen Gerechtigkeit zuteil werben zu lassen. Er nannte sie nicht "Juden" und verzichtete damit auf die Auffassung seiner Stammesgenossen als Bolf. Auch jagte er offen, daß er sich mehr als Franzose benn als Jude fühle und brach hierdurch entschieden mit dem bisherigen Judentum. Sein Aufruf malte hinreißend die Leiden der

Juden im Mittelalter und mahnte begeistert zur Eröffnung des neuen Jahrhunderts mit Gerechtigkeit gegen die bisher Bedrückten.

Der Aufruf war umsonst erlassen. Wo die Franzosen nicht herrschten, blieben auch die Zustände der Juden die alten. Wie konnte es auch anders sein, da selbst die größten und aufgeklärtesten Geister jener Zeit gegen die gesammte jüdische Stammes- und Glaubensgenossenschaft noch bas verstockteste Vorurteil hegten! Goethe, ber Spinozist, schloß die Juden aus seinem Sdealbunde in "Wilhelm Meister" aus. Kichte, der Geistesverwandte Spinoza's und geistige Nachfolger von Mendelssohns Freund Kant, brandmarkte sie als "Stat im State", ber bem Ganzen verberblich fei. Auch Berber, ber Bewunberer des hebräischen Altertums und seiner Werke, verbarg seine Abneigung gegen die Juden nicht. Es gab zwar literarische Verteibiger des Judentums in Deutschland, aber nur unbekannte Leute. Leibzoll hatten Josef II. in Desterreich und Friedrich Wilhelm II. in Preußen abgeschafft; in den übrigen beutschen Staten aber bestand er

fort und fiel nur, wo man die Franzosen fürchtete.

Die deutschen Juden wandten sich 1802 an die Reichsbeputation in Regensburg um Gewährung des blos passiven Bürgerrechts und ihr Gesuch wurde von Desterreich unterstütt; aber man gelangte nicht Die Inden wandten nun ihre Beeinmal zu deffen Behandlung. mühungen, um besser durchzudringen, vorläufig auf einen einzigen Bunkt, den widerwärtigen Leibzoll. Wolf Breidenbach wirkte in dieser Richtung rastlos. Mehrere Juristen mit vergessenen Namen fanden ben Fortbestand jenes mittelalterlichen Blödfinns so wichtig, daß sie in maßlofen Schriften, die an Pfefferforn und Gifenmenger erinner= ten, dafür ihre Lanzen einlegten. Auch der literarische Böbel folgte mit Schmähschriften nach. Es war teils ber alte Judenhaß, teils ber haß gegen bie ber Juden sich annehmenden Franzosen, teils die Verachtung, welche das oben geschilderte Treiben einer Schar von Berliner Juden und Indinnen auf sich zog, was am Anfange bieses Jahrhunderts Deutschland bewegte. Nur wenige Schriftsteller wagten es, sich der Geschmähten anzunehmen, und zum Teil nur unter Vorbehalten, indem sie selbst ihre persönliche Abneigung gegen die Juden betonten, und auch Diesen warf man vor, von den Juden erkauft zu Auch Juden antworteten, teils schüchtern und mit unbeholfenen Vorschlägen, teils in ironischer Weise den Judenhaß auf die Spipe treibend, teils endlich auch ked und berb. Der Erfolg war, wie sich die Judenfeinde ihn nur wünschen konnten, das vorläufige Unterbleiben aller Reformen zu Gunften der Juden.

Verschiedene Umstände verbanden sich damals, auch den Mächstigsten der Zeit, Napoleon Bonaparte, gegen die Juden noch mehr einzunehmen, als er es schon war. Es war zuerst die Härte jüdischer

Bucherer und fonstiger Geltleiher gegen ihre Schuldner, namentlich im Elfaß, wo in ben Jahren 1802-1804 allein vom Strafburger Handelsgerichte Prozesse jüdischer Gläubiger im Betrage von 800,000 Franken behandelt wurden und die verschuldeten Bauern ihre Felder und Weinberge ben Juben überlassen mußten. Ganze Dörfer kamen in ben Besitz von Bucherern und auf ber Galfte bes Grundbesitzes im Elfaß lagen judische Supotheken. Die Erbitterung gegen die Juden unter dem Bolke war so groß, daß man ungescheut vom Todtschlagen berselben sprach. Alles dies wurde von den Feinden der Juden verwertet, noch vielfach übertrieben und bem Kaiser hinterbracht. kam dann noch die damalige, von Napoleon begünstigte Wiedererhebung der römischen Kirche in Frankreich, betrieben von einer fanatisch= papistischen Partei, an deren Spite der unstisch-sofistische Priester Bonald und der romantische Dichter Chateaubriand standen. Diese Partei war von vornherein judenfeindlich und strebte nach Abschaffung der den Juden erst wenige Jahre vorher gewährten Rechte. Bei den Freunden bes Fortschritts aber zerstörte dieses Treiben wieder alle den Juden ungünstigen Gefühle, die der Wucher derselben hervorgerufen hatte; benn Niemand, der auf die Ehre und Unabhängigkeit seines Geistes etwas hielt, mochte auf berselben Seite mit den Römlingen stehen Es fand baher im franzbsischen Statsrate sehr wenig Beifall, als der mit dem Berichte über die antijudischen Gesuche beauftragte Graf Mole auf Abschaffung ber Gleichstellung ber französischen Juden mit den übrigen Bürgern antrug (1806). Napoleon felbst sprach sich im Statsrate bahin aus, bag die Juden einen Stat im State bilben, bag ihnen als Spionen nicht zu trauen sei Bald aber milberte er seine Meinung und beschloß, sich über die Gesinnungen der Juden badurch zu überzeugen, daß er eine Bersammlung von Juben aus verschiedenen Landesteilen zusammen= berief. In dem Gesetze jedoch, welches diesen Beschluß ausführte, gab er noch einmal seinen judenfeindlichen Ansichten Raum und ließ burch basselbe ben Einzug aller jübischen Forderungen in gewissen Departements für ein Sahr verbieten.

Die zusammenzuberufenden jüdischen Notabeln wurden in dem ganzen großen damaligen Frankreich, welches auch Belgien und Teile von Deutschland, der Schweiz und Italien umfaßte, sowie in dem damaligen sog. Königreich Italien von den Behörden ausgewählt und zwar in recht glücklicher Weise. Isaak Berr und sein Sohn Wichael befanden sich unter ihnen, dann der von portugiesischen Marzrands stammende, aber erst von seiner Mutter, die durch das Erdbeben von Lissabon litt, dem Judentum zugeführte und als Girondist an der Revolution beteiligte Hebräolog und Natursorscher Abraham Furtado, der würdige Straßburger Rabbiner David Sinzheim,

Cerf Berr's Schwager, und Andere, im Ganzen etwa hundert. Es war eine bespotische Rücksichtlosigkeit Napoleons, daß er die Eröffnung ber Bersammlung auf einen Sabbat festsette. Furtabo, bem Isaak Berr gegenüberstand, wurde zum Präsidenten gewählt. Kriecherei gegenüber dem Gewaltigen durchfäuerte alle Verhandlungen, welche sich zunächst mit zwölf von der Regirung vorgelegten Fragen zu be= jassen hatten. Die Unrede Mole's an die Abgeordneten war verlepend, indem fie alle gegen die Juden erhobenen Klagen zusammen= Auch fühlten sich die Mitglieder der Versammlung durch die zwei ersten Fragen, ob sie Frankreich als ihr Vaterland und die Gesetze für sich als verbindlich betrachteten, als selbstverständlich, beleidigt. Sie wurden aber mit Begeisterung bejaht. Merkwürdiger Beise wurde auch gefragt, ob die Juden Bielweiberei für erlaubt halten. Zufriedenheit des Kaisers, der überhaupt vor dem parlamentarischen Takte der Versammlung Achtung bekam, erfolgte ein Nein. riger war die Frage, ob Mischehen zwischen Juden und Christen er= laubt seien. Da waren die Meinungen zwischen den Altgläubigen und Aufgeklärten sehr geteilt. Die Debatte war hitig und die Antwort fiel daher ausweichend aus. Manche Rabbinen, hieß es, wür= den Schwierigkeiten gegen die Einsegnung solcher Ehen erheben, was aber bei dem Bestande der Civilehe wegfalle. Auch über den Bucher hatte sich die Versammlung zu äußern und legte seine Verdammung burch bas Gesetz dar, baher die Juden als Solche für den Wucher Einzelner nicht verantwortlich seien. Am Geburtstage bes Kaisers (15. August) wurde bessen Bild in der Spnagoge aufgestellt, gobendienerhaft geschmückt, angejungen und in drei Sprachen angepredigt. Napoleon empfing zwar die Abgeordneten nicht, versicherte sie aber vertraulich seiner Gnade und Zufriedenheit. Es wurde ben Juden volle Religionsfreiheit und bürgerliche Rechtsgleichheit bestätigt und zugleich, zur Bürgschaft für das gute Berhalten der Juden, die Aufstellung eines Synedrion (Synhedrin) von 71 Mitgliedern, nach dem Mufter desjenigen im Altertum (oben S. 139) in Paris ange= ordnet, der zu zwei Dritteln aus Rabbinen und zu einem aus Laien bestehen und die Antworten der Notabeln-Bersammlung (die ihn zu wählen hatte) in Entscheidungen umwandeln follte. Das Bariser Spuedrion war ein kluger Ginfall des Eroberers; es machte für sein Naiferreich Reklame und die Juden waren von da an in allen Län= dern von vornherein für ihn gewonnen, was namentlich im Often Europa's bei ihrer großen Bahl und ihrem Ginfluß auf die Bevölke= rung nicht gleichgiltig war. Es war die Zeit der Niederwerfung Preußens bei Jena und die große Begünstigung der Juden in Frankreich tat daher gegenüber der gedrückten Lage derselben in den feind= lichen Staten Rußland und Preußen ihre Wirkung. Das Synedrion

war aber auch ein Werkzeug der geheimen Polizei und bes Militärdienstes, dieser beiden Brennpunfte des Kaiserreiches; denn die dem bureaukratischen State nachgeahmte jüdische Hierarchie machte die Rabbiner zugleich zu Polizeispionen und zu Aufpassern hinsichtlich der jüdischen Dienstpflichtigen! Das Spnedrion trat gleich Schlusse ber Notabeln-Versammlung, im Februar 1807 zusammen, wurde mit feierlichem Gottesdienste eröffnet und hatte Singheim zum Vorsitzenden. Die Sitzungen waren öffentlich und die Mitglieder trugen eine vorgeschriebene schwarze Tracht. Bon Seite ber reform= lustigen Juden fremder Länder erhielt das Synedrion begeisterte Grüße und Huldigungen, während die Altgläubigen es ignorirten ober mit Mißtrauen betrachteten ober ihm gar Unrechtmäßigkeit vorwarfen. Nachdem das Snnedrion feine Aufgabe gelöst (im April), trat die Notabeln=Bersammlung wieder an seine Stelle. — aber nur um von dem Raifer ein Gesetz entgegenzunehmen, welches die Rechte der Juden in Frankreich für zehn Jahre wieder wesentlich beschränkte. Das Gesetz, mit welchem Napoleon sein gegebenes Wort brach, verbot ben Juden die militärische Stellvertretung, schloß sie von unbedingter Freizügigkeit aus und verwehrte ihnen jede unpatentirte Ge= Später eingetretene Modififationen bes Gesetzes schäftsbetreibung. zeigten, daß es lediglich gegen die elfässischen Inden und gegen die Niederlassung beutscher Juden in Frankreich gerichtet, b. h. ein Zugeständniß an die judenfeindlichen Christen des Elfasses war!

Auch in bem von Napoleon geschaffenen Herzogtum Warschau wurden nicht nur die Polen, sondern auch die Juden getäuscht und 1808 ihre Rechte für zehn Jahre beschränkt. Dagegen behielten sie die ihnen gewährte Gleichberechtigung in dem efemeren Königreich Bestfalen, wo Jerome Bonaparte ihnen günstig war und Männer wie Johannes Müller und Dohm die Gesetze ausarbeiteten. Berr erhielt eine Stelle an der Universität Göttingen, deren Profesforen die eifrigsten judenfeindlichen Schriftsteller gewesen. gereichte dem neuen State zu geringer Ehre der Raffeler Hoffube Jirael Jakobson, ber feinen frühern Berrn und Woltater Bergog Karl Ferdinand von Braunschweig verraten hatte und zu dem Sieger übergelaufen war. Er wurde Vorsitzender des jüdischen Konfistoriums von Westfalen, das dem französischen Synedrion nachgebildet war. und machte in dieser Stellung allerlei Experimente und tolle Sprünge. die nur geeignet waren, das Judentum zu kompromittiren, indem er willfürliche Neuerungen mit allerlei Pomp und Cerimonien zu verbinden suchte.

Seitdem Deutschland unter Napoleons Machtgebot stand, wurden auch in dessen älteren Staten die früheren Beschränkungen der Juden aufgehoben, doch meist nur teilweise, da man bei der bekannten juden-

feindlichen Stimmung des beutschen Volkes nicht mehreres wagte. In Baben blieb ihnen das Ortsbürgerrecht, in Frankfurt ber Aukauf In Samburg und Medlenburg von Grundbesit verschlossen. wurden fie vollberechtigt. In bem nicht rheinländischen Breußen wurde ihnen Alles bis auf das Statsbürgerrecht gewährt, aber 1812, in Folge ihrer aufrichtigen Trauer um die Königin Luise, auch jenes bewilligt. In Baiern blieben bagegen bie meisten, in Sachfen, wie in Desterreich, gar alle alten Beschränkungen der Juben aufrecht. Die Letteren waren seit Josefs II. Edikt immer noch lediglich Geduldete in Desterreich und hatten für ihre Duldung jährlich 80.000 Gulden zu entrichten. Die hebräische Sprache war aus dem Verkehr der Juden gang verbannt und nur im Gottesbienft erlaubt, auch ber Gebrauch judischer Namen verboten und harte Geltbuße barauf gesetzt. Dagegen waren ihnen Schulen nach driftlichem Muster vorgeschrieben, welche die Altgläubigen nach Kräften zu hintertreiben suchten. In Ungarn waren den Ständen (1791) mehrere Artikel vorgelegt, welche die Rechte der Juden wesentlich verbesserten; sie kamen aber nicht zur Verhandlung: vielmehr wurde ihr Verkehr 1793 noch mehr beschränft und 1798 ihre Cheschließungen an ein Schulzeugniß gebunden, welches in Folge bessen vielfach gefälscht wurde. Im Jahre 1807 wurde das Hansiren, eine Haupterwerbsquelle ber Juden, in Ungarn verboten und die Juden auch militärdienstyflichtig erklärt, die Toleranzstener aber um 50, und als sich die Juden dagegen ichüchtern beschwerten, gleich um 100 Prozent erhöht! Wie sehr man sie zu schikaniren inchte, zeigt auch, daß ihnen 1811 ber ungarische Statthalter ben Handel mit Kupfergelt verbot!

#### 5. Die Restaurationszeit.

So sehr Napoleon I. die Nechte der Inden beschränkt hatte, ein so herber Schlag war doch sein Sturz für sie. Die Reaktion, durch welche das Streben der Völker, von seiner Gewaltherrschaft befreit zu werden, überwuchert und entstellt wurde, war für die Juden ebenso unheilvoll wie für die Christen und für Jene noch unheilvoller, weil gegen sie zugleich die Leidenschaften der ungebildeten Bolksmassen entsfesten wurden. Um raschesten gab sich die hereinbrechende Reaktion für die Juden in Frankfurt am Main kund, wo sie unter der Rezgirung des Fürstzprimas Dalberg als "Großherzog" noch vor Torsichluß, 1811, gegen Bezahlung von 440,000 Gulden ihre Vollberechtigung als Bürger erhalten hatten, allerdings nur in Folge von Geltznot der Stadt und zum großen Berdruß der Patrizier. Kaum war das Spießbürgerregiment der sog. "freien Stadt" (1814) hergestellt, so wurde auch das Vollbürgerrecht der Juden aufgehoben und weitere

Schritte in dieser Richtung vorbehalten. Sofort begannen in mehreren kleineren Staten Deutschlands gehässige Schritte gegen die Rechte ber Juden. Die Letteren sandten baher Abgeordnete an den Wiener Die mächtigsten beutschen Statsmänner, Metternich in Kongreß. Desterreich und Harbenberg in Preußen, waren den Juden günstig gesinnt, aber sie vermochten nichts gegen die damals unter der Bevölkerung erwachende sog. Deutschtümelei, welche zugleich den germanischen und den driftlichen Standpunkt betonte und daher gegen die unchriftlichen Semiten eine feindselige Gesinnung an den Tag legen zu muffen glaubte. Es wurde nicht bedacht, baß viele Juden an dem Befreiungstriege gegen das ihnen gunstigere Frankreich teilgenommen und noch weniger, daß das Christentum von jüdischem Ursprunge war. Deutschland sollte ausschließlich ben driftlichen Teutonen gehören. Aber diese Kantasterei, so großartig sie begonnen, so traurig zugleich und lächerlich endete sie; benn sie wurde erst ein Werkzeug der Reaktion und bann, nachdem sie dieser unbequem geworben, von ihr verfolgt und unterdrückt. Die ertreme Christlichkeit führte zur Bigotterie und teilweise zu papistischen Beftrebungen und Befehrungen, wie sie in der romantischen Schule wucherten, und das einseitige Deutschtum zu blindem Knechtssinne gegenüber den angestammten Regirungen, welche sodann jede freiheitliche Regung unabhängigerer Deutschtümler unbarmherzig niederschmetterten. Doch hier haben wir uns nur um jene unter diesen "sonderbaren Schwärmern" zu befümmern, welche speziell ihren Seldenmut an der kleinen und ohnehin gedrückten Schar ber Juden fühlen zu follen glaubten. Bu ihnen gehörte Friedrich Rühs, der Geschichtschreiber und Germanist, welcher 1815 in einer Schrift die "Ansprüche der Juden an das deutsche Bürgerrecht" niederzudonnern sich für berufen hielt. Er wollte die alte Judensteuer wieder eingeführt, die Juden von allen Uemtern, wie vom Kriegsdienst ausgeschlossen, äußere Abzeichen für sie wieder hergestellt und alle möglichen Anstrengungen zu ihrer Bekehrung ge-Die Deutschtümler waren so verbohrt, daß sie über macht wissen. dem angeblichen kleinern den wirklichen größern Erbfeind Deutschlands, das Papsttum, nicht nur übersahen, sondern mit ihm in mittelalter= lichen Bestrebungen wetteiferten. Der restaurirte Papst Bius VII., der die Jesuiten wiederherstellte und die Freimaurer verfluchte, sperrte bie Juden wieder in das Ghetto ein, aus dem sie unter französischer Herrschaft befreit waren, und zwang sie zum Anhören driftlicher Bekehrungsprediger, — und ähnliches wollten die Urgermanen tun! Ja die Schöpfer der beutschen Bundesatte sanken zu völligem Jesuitis= mus herab, indem die Bertreter der Kleinstaten durchsetzten, daß in dem vorgeschlagenen Artikel: es werden den Bekennern des jüdischen Glaubens die benfelben in den einzelnen Bundesftaten bereits eingeräumten Rechte erhalten, bas Wort "in" in "von" verwandelt und bamit die Rechte der Juden auf ein kleinstes Maß herabgesetzt wurden. Dies machten sich nun die bornirten Kleinstatler zu Nute. In Bremen und Lübed murben die Juden aus der Stadt vertrieben, in Frankfurt des Bürgerrechts beraubt und wenn nicht in die Judengaffe gesperrt, boch auf gewisse Stadtteile beschränkt. Es entstand daraus ein Rechtsstreit zwischen der Stadt und den Juden, die ja ihre Rechte bezahlt hatten, der sich neun Jahre hinschleppte. Ja man ging weiter. — man hetzte das bisher passiv gebliebene Volk sustematisch gegen die Juden auf, wozu auch eine 1812 durchgefallene Posse "die Judenschule" unter dem neuen Titel "Unser Berkehr" diente, welche die Juden lächerlich und volle Häuser machte. Neue Setschriften von Rühs, Fries, Moldenhawer u. A. taten bas Ihrige. Umsonst traten Ewald u. a. deutsche Schriftsteller, sowie englische und französische gegen diese Fanatiker auf, sie wurden geschmäht und von Ruhs mit Insulten besudelt. Desterreich, das wie Preußen die Juden gegenüber ben Rleinstaten geschütt, ging wieder zurück und schuf neue Beschränkungen für die Verfolgten. Selbst in Preußen wurde die politische Gleichstellung derselben wieder aufgehoben und ihnen wieder eine Menge Beschränkungen auferlegt. Ja die Berliner juristische Fakultät, an welcher ein Saviann und Eichhorn lehrten, erließ auf Berlangen des Frankfurter Senates ein Gutachten, in welchem sie die Juden als Leibeigene ber Stadt erklärte! Und bas zu berselben Zeit, ba das reaftionäre, bourbonisch-klerikale Frankreich burch seine legitimistische Kammer (1818) die den Juden durch Napoleon auf zehn Jahre auferlegten Beichränkungen beinahe ohne Widerstand aufhob!

Es war außerordentlich beschämend für die beutschen Staten und ihr damaliges reaktionäres Gebaren, daß Kaiser Alexander I. von Rußland, veranlaßt durch eine zugleich schwärmerisch apokalpptische und filanthropische Schrift des Engländers Lewis Way, welcher Polen bereift hatte, um die Berhältnisse ber Juden kennen zu lernen, am Kongresse zu Aachen die Judenfrage zur Sprache brachte. schah nichts und auch die wieder sich erhebende begeisterte Stimme Michael Berrs verhallte. Und so konnte im Jahre 1819 die von den Fanatifern längst ersehnte Judenhetze in Scene gesetzt werden. Bur Schande beutscher Wissenschaft eröffneten die Studenten (!) in Würgburg bas entwürdigende Geschrei "Hep, hep" (b. h. halt fest, lächer= licher Weise gebeutet als "Hierosolyma est statt: sunt] perdita!), und zwar zuerst gegen einen würdigen greisen Professor (Brendel), der sich der Juden angenommen hatte. Die Meute, der sich "christ= liche" Krämer aus Brotneid anschloffen, fühlte ihre Tapferfeit durch Plünderung von Judenläden; der Wahnsinn wurde epidemisch und tobte unter Zerstörung von Judenhäusern und Vertreibungen von

Juden in Bamberg, Frankfurt, Darmstadt, Karlsruhe, Hamburg, Danzig, Düffelborf, Beidelberg (wo aber die Studentenschaft ehren= hafter handelte und die Juden schützte) und vielen anderen Städten. Nur das Einschreiten der bewaffneten Macht verhinderte wahrscheinlich mittelalterliche Judenmorde und Judenbrände; leider aber fehlte es an Bürgern, welche für die Verfolgten eintraten und einschritten und an ehrenhaften Beiftlichen, welche gegen ben Wahnsinn predigten, wie dies bei dem in Danemark ebenfalls versuchten Judensturme Begleitet wurde die mittelalterliche Tollheit von der vor geichah. Fanatismus stotternden Schrift des verkommenen Literaten Hundt. genannt Radowski, welcher den Mord von Juden nicht als Ver= brechen, sondern blos als Polizeivergeben erklärte und in seiner Tobsucht vorschlug, die Juden als Sklaven nach Pflanzungen zu verkaufen, die Männer aber zu — entmannen und die Weiber in — Bordellen unterzubringen. Wie anders steht ein Lord Byron ba, welcher bamals in seinen "Sebräischen Melodien" die Dichtung des jüdischen Altertums verherrlichte! In Deutschland magte den Sep-Sep-Selden nur ein Mann mit seinem Namen entgegenzutreten, Julius von Boß, ber als Schriftsteller früher selbst die Juden lächerlich gemacht hatte. nun sich ihrer aber annahm. Auch mehrere Juden wehrten sich für ihr Volk; aber ihre unbekannten Namen bewirkten nichts: es bedurfte neuer weltgeschichtlicher Ereignisse und außerordentlicher Geister, um den herrschenden Blödsinn zu zerstören und das Gewissen der Massen aufzurütteln.

Den Anfang mit diesem Werke machten zwei hervorragende Köpfe. die zwei getauften Juden Borne und Seine, die wir mit einigen polemischen Worten einzuführen gezwungen find. Go sehr die bornirte, aus engherziger und rückschrittlicher Auffassung hervorgehende Sudenhetzerei den frei und gerecht benkenten Menschen emport, ebenso sehr muß dies der Fall sein, wenn man sieht, wie das blose Wort "Christen» tum" in unserer Zeit, wo die Juden alle Rechte genießen, judische Schriftsteller noch immer außer Fassung bringt, und unwillkürlich wird der Verdacht genährt, daß die Juden, wenn sie die Mehrheit oder auch blos die Macht hätten, die Christen ebensosehr verfolgen und bedrucken würden, wie dies umgekehrt geschehen ist. Der jüdische Geschichtschreiber Grät 3. B. verliert burch den blosen Gedanken, baß Börne und Heine getauft worden, momentan alle Logik. bemüht sich, nachzuweisen, daß Börne und Seine in die jüdische Geschichte gehören und nicht in die Heerde des Christentums; denn sie haben sich, sagt er wörtlich, nur äußerlich vom Aubentum losgesagt, "wie Kämpfer, die des Feindes Küstung und Fahne ergreifen, um ihn desto sicherer zu treffen und besto nachdrücklicher zu vernichten." Mit dem ersten Teile dieses Sates sucht Grät offene Türen einzubrechen.

Eine "jübische Geschichte" gibt es nicht mehr, seit es keinen jübischen Stat mehr gibt, wie es auch keinen allgemeinen dristlichen Stat gibt; es gibt nur noch eine Geschichte bes Judentums und gab ftets nur eine Geschichte bes Christentums. In die Geschichte des Judentums gehören Borne und Beine, weil sie auf die Entwickelung bes lettern eingewirft haben, freilich erst in einer Beit, wo es kein reines Judentum mehr gab, sondern nur noch ein mit der Kultur anderer Bölker, unter denen die In die Geschichte des Christentums aber Juden leben, vermischtes. gehören Börne und Beine nicht, weil das Christentum ein rein religiöser Begriff ist und die beiben Schriftsteller mit ber Entwickelung ber driftlichen Religion sich nicht beschäftigt haben. Dagegen gehören Börne und Heine, und zwar mit weit größerm Rechte als in die Geschichte des Judentums, in die beutsche Rultur- und Literatur= geschichte, in welcher sie eine große Rolle gespielt haben. bie beutsche Nation eine weit beffere Meinung von Borne und Beine, ja selbst die grundsätlichen Gegner ber beiben Schriftsteller haben eine bessere Meinung von ihnen, als Grat, ber sie mit der angeführ= ten Tirade einfach und nacht als Heuchler hinstellt! Gewiß, jeder ehrliche Arieger würde einen Kämpfer nur verachten, der "des Feindes Rüstung und Fahne ergreift, um ihn besser treffen und vernichten zu kön= nen." Das ift keine Tapferkeit, sonbern ganz erbarmliche feige Kriegs= list! Söchst betrübend aber ist es, von einem unter Christen lebenben und lehrenden Juden das Geständniß hören zu müssen, daß er das Christentum als einen "Feind" betrachtet, der zu "treffen" und zu "vernichten" ift. Wahrlich, wir hoffen, bas Chriftentum (beffen bog= matischer Inhalt uns sehr ferne steht) ober vielmehr die vom Christentum beeinflußte Kultur werde sich auch ohne Judenhetze oder andere unwürdige Mittel dieser von judischer Seite, wie es scheint, geplanten "Bernichtung" erwehren können, — viel eher, als baß sie erliegen sollte, wird diese Kultur das vaterlandlose Judentum ohne Taufe, ohne Zwang, ganz von selbst und unfehlbar nach und nach absorbiren. Und bazu haben Borne und Heine, die mit einem Fuß lose im Judentum, mit bem andern aber fest im Deutschtum standen, unftreitig sehr viel beigetragen. Ihre Stellung zum Chriftentum geht uns nichts an; wir glauben fie ließen sich einfach taufen um Carriere zu machen, wie Heinrich IV. und Wallenstein aus diesem Grunde katholisch wurden, und damit basta.

In Frankfurt am Main, der damals so judenseindlichen und doch so viel Juden beherbergenden Stadt, wo jeder christliche Bettler oder Lump den besten Juden mit dem gemeinen Zuruf: "Mach' Mores, Jud'!" vom Fußsteige auf die Straße verweisen konnte, wurde Börne unter dem Namen Löb (Levi) Baruch im Todesjahre Mendelssohns und Friedrichs des Großen 1786 geboren. Sein Vater Jakob Baruch

a late of

war Kinanzmann und Abgeordneter der Frankfurter Juden am Wiener Kongreß und in Wirklichkeit taum noch ein halber Jube. früh fand sich Löb burch Gegenstände ber mobernen Rultur weit mehr angezogen, als durch ben damals geistlos gelehrten Talmud. Seit dem Alter von 14 Jahren erhielt er feine Ausbildung in driftlicher Umgebung zu Gießen, wo er später auch die Universität besuchte. Nachher sollte er in Berlin die Arzneiwissenschaft studiren, und bort rottete ber Umgang mit ben Berliner Judenchriften und Chriftenjuden aus bem Kreise ber Henriette Berg vollends alle judischen Gefühle in ihm aus, worin er fogar viel zuweit ging, indem er alles Jübische Beiter studirte er in Salle und Beidelberg, verschlecht machte. tauschte aber die Heilkunde mit der Rechtswissenschaft und wurde 1808 Doktor der Filosofie in Gießen. Zugleich aber wurde aus ihm ein begeisterter Verehrer der Freiheit vom Glaubenszwang sowol als von politischer Macht, aber fein haltloser Schwärmer, sondern bei aller idealen Richtung ein praktischer Politiker. Die Zustände seiner Beit zwangen ihn zu scheinbaren Wibersprüchen. Er liebte Deutsch= land tief und innig und geißelte boch bie Schmach seiner bamaligen Berfaffung und die Kriecherei seiner Zeitgenoffen vor Großen und Als seine Baterstadt für kurze Zeit ben Juden politische Gleichberechtigung gewährte, erhielt er eine Unstellung bei der Bolizei; die Reaktion von 1813 aber nahm sie ihm wieder ungeachtet seines Im Jahre 1818, ein Jahr vor bem Sephepsturme, ließ er sich in Offenbach, bem letten Wohnsitze bes "Messias" Frank taufen und führte seitbem ben Namen Ludwig Borne. Er begann eine Zeitschrift "die Wage" zu schreiben, in welcher er zwar nur über Runft, Literatur und Gesellschaft schrieb, aber mit steter Anwendung auf die Politik. Er trat darin heftig gegen Goethe und Schiller auf, weil ihn bes Erstern Mangel an Freiheitsinn und am Lettern der Charafter des Wilhelm Tell abstieß, während er zu gleicher Zeit für Jean Baul schwärmte (!). In Beurteilung der Bühne eiferte er am meisten gegen die Schicksalstragobie, und zwar mit bedeutendem Scharffinn, während er Shakespeare in den Himmel erhob. Als er jedoch in der Reaftionszeit von 1819 als Publizist in Frankfurt nicht mehr frei atmen durfte und sogar verhaftet wurde, weil man ihn beschuldigte aufrührerische Schriften verfaßt zu haben, worauf sich freilich seine Unschuld ergab, lebte er als Schriftsteller für sich balb ba und bald bort, bis er endlich, nachdem ihn seines Baters Tod unabhängig gemacht und die Julirevolution ihn elektrisirt, sich im Herbst 1830 nach Paris begab. Hier entstand sein Hauptwerk, die Briefe aus Paris, zusammen sechs Bande umfassend. Sie wurden der eigentliche Anstoß zu der oppositionellen Literatur, die sich bald darauf in Deutschland auf politischem, religiösem, sozialem und lite-

rarischem Gebiete zu einer Macht entwickelte. Ihre Hauptbedeutung liegt in der Berurteilung der deutschen Bustande, welche Borne mit einem solchen Aufwande von Spott, Schmähung und Erbitterung übte. daß er deshalb patriotische Deutsche von sich abstieß, während seine Anhänger gerade in der Art seiner Kritif nur eine heiße Liebe jum Baterlande erblickten, beffen Lage er beffern zu helfen wünschte. Die Männer der Bewegung vergötterten ihn und bei seinem Besuche in Deutschland, wo er an dem Hambacher Feste teilnahm, brachte man ihm Hulbigungen bar, als bem Ersten, ber bie Bewegung in Gang ge= bracht, an deren Erfolge er damals selbst zu glauben die Kurzsichtig= Rach und nach aber hörte die Wirfung ber Briefe auf; feit hatte. in den politischen Zuständen Deutschlands tehrte die Ruhe gurud, und nur in der Literatur blieb die leider frivole Bewegung zurück, welche wir bereits angedeutet haben. In der Folge schrieb Börne, welcher bis an sein Ende in Paris blieb, die Streitschrift "Menzel, ber Franzosenfresser", worin er den berben eigenartigen Literaten Wolf= gang Menzel ob seiner extrem und lächerlich deutschtumelnden Rich= tung geißelte und betonte, bag die Bolfer einander nicht befeinden, sondern sich ausbilden sollten und daß die Baterlandsliebe hinter allgemeinem Anteil an ber Geschichte zurücktreten muffe. Dieser Schrift und ihrer Beurteilung gegenüber ift folgenbe Aeußerung Borne's bezeichnend: "Unsere lieben Landsleute sind manchmal sehr langweilig, und bas ift ein Franzose nie ober felten; aber auf die Daner gehe ich boch lieber mit Deutschen als mit Franzosen um. Ein Franzose ist wie eine Blume in einem Glas Wasser, ein Deutscher wie eine Pflanze, die in der Erde wurzelt. Ift ein Deutscher auch langweilig. so kann boch immer während des Sprechens etwas Unerwartetes. überraschend Neues kommen. Das liegt in der Manigkaltigkeit des deutschen Geistes, der Anschauung, der Charaktere, auch der Sprache. Aber die Franzosen sind alle über einen Leisten, alles eine Form, es spricht einer wie der andere. Biel liegt auch in ihrer Sprache. Ich weiß schon am Anfang das Ende, und das ermüdet." Am 12. Februar 1837 starb er; auf dem Bere la Chaise wurde er begraben.

Was Börne mit seinem im Ganzen edeln Charakter gut gemeint, das verpfuschte zum unberechenbaren Schaden der beutschen Geistesrichtung sein Glaubens= und Schicksalsgenosse Heinrich Heine, der Mephistopheles der neuern deutschen Literatur. Heine, geboren 1799 zu Düssel= dorf, gestorben 1856 zu Paris, wo er seit Börne's Beit lebte und zuletzt Jahre lang im Starrkrampf unendlich litt, ist eine Kätselnatur. Es steckt in ihm neben einem Dichter mit warmem Gefühl zugleich ein Schalksnarr und ein gewissenloser Charakter und zwar letzteres in so vorwiegender, so äußerst gemeiner und unedler Art, daß seine poetisch schöne Seite gleichsam als etwas seinem eigentlichen Weseu

5.00010

Fremdes, gleichsam als eine nur noch gebuldete Erinnerung aus harmloser noch unverditterter Jugendzeit erscheint. Wie er Leistungen zu
Tage gefördert hat, in denen blos Gemeinheit und Roheit oder blos
kynischer Spott und sarkastischer Hohn zu sinden sind, und solche, aus
denen blos Schönheit und Poesie sprechen, so durchdringen sich beide Elemente in anderen Schöpfungen wieder so, daß die lieblichsten Gedanken mit einem Miston enden und blos hingehaucht sind, um sich
selbst auf die empörendste Weise zu verspotten und zu verhöhnen. Diese eigentümliche Heine'sche Manier hat im höchsten Grade demoralisirend gewirkt und durch den Beisall und die Nachahmung, die sie bei blasirten Gemütern fand, in der deutschen Dichtung namenloses Unheil angerichtet, ja sie sogar mit dem völligen Zerfalle bedroht.

Seine ging aus der Romantik hervor, von der er sich aber durch seine Selbstversbottung gründlicher losgerissen hat als Chamisso, Die objektive Fronie der älteren Romantiker Rückert und Blaten. wurde bei ihm zur subjektiven; wie Jene mit der Außenwelt spielten, so Heine mit dem Ich, das sein eigenes Herzblut verächtlich wegwarf. Heine trat schon seit 1817 mit Jugendbichtungen auf, und es läßt sich seine Dichterlaufbahn in die beutsche, bis 1830, und in die französische scheiden, welche lettere, nach längerer unpoetischer Pause, erft 1841 begann. Diese Pause war ber schwärzeste Fleck in seinem Leben. Als Börne's Briefe zu erscheinen begannen, taten sich bie in Paris lebenden Deutschen zusammen, um von dort aus die liberale ober wo möglich radikale Sache in ihrem Baterlande zu befördern. diesen Versammlungen erschrak Heine, wie Gupkow in Börne's Leben erzählt, und es war ihm höchst unangenehm, revolutionäre Adressen unterzeichnen zu muffen. Er wich daher Bornen, ber ihn hartnäckig aufsuchte, forgfältig aus und schrieb aus Born eine Schmähschrift gegen ihn, die aber der elende Feigling, nach dem Tode des größern Landmanns, nicht etwa versöhnt vernichtete, sondern nun erst herausgab. "Heinrich Heine über Ludwig Börne" hieß ber Titel bieses Pamfletes, was Guttow so auslegte, daß Heine in dessen eigenen Augen über Borne gehe. Die Schrift ift wirklich bas Roheste und Gemeinste was man sich benken kann; das innerste Privat= und Seelen= leben eines Todten von Berdienft fo zu schmähen, zu lästern und zu besudeln, wie es hier geschehen, ist nur einer aller edleren Regungen unfähigen Natur möglich. Und diese Gemeinheit verbindet sich in Beine's Schrift mit der ekelhaftesten, abstoßendsten Eitelkeit und Selbstvergötterung, mit welcher er auch, wol um ber größern Wirksamkeit willen, eine Verherrlichung der jüdischen Nation verbindet, welche bei seinem Abfalle von ihrem Glauben doppelt auffallend er-In seinen beiben politischen Schmähschriften "Französische Zustände" (1832) und "Lutetia" (1840 ff.) suchte Beine mit Börne's

Briefen zu konkurriren; er entwickelte barin wol viel Wit und Leicht= fertigkeit, aber keine Spur von Gesinnung und Charakter. übrigens vom Bürgerkönig Louis Philipp als Spion ober Agent befoldet, und einige Jahre vor seinem Tobe wurde er noch gar fromm! — Uebrigens ist er neben Börne trop alledem einer ber Gründer neuerer politischer Polemik geworden, wie sein Buch über die romantische Schule einer ber Borläufer neuerer fritischer Literatur= geschichte war; so wenig wissenschaftlich gehalten und so wenig frei von Frivolität es auch ist, so enthält es doch viele schöne und wahre In allen seinen prosaischen Werken affektirte er indessen eine große Liebe für Frankreich, während er Deutschland nicht mit dem Zorne der Liebe, wie Börne, sondern mit der Sprache eines ungezogenen Jungen schmähte. Wie aber dies Frankreich die hohe Meinung seiner damaligen Bewunderer im Laufe ber Zeiten gerecht= fertigt, hat die neueste Geschichte mit Flammenzügen in ihre Bücher Wir kommen zu Beine's poetischen Werken, und zwar zuerst zu jenen der ältern, deutschen Periode. Die ersten Arbeiten seiner noch jugendlichen Muse enthält das "Buch der Lieder", obschon es erst 1826 erschien. Die früheste Veriode, 1817-1821 ist betitelt: "Junge Leiben". Schon früh grinst aus ben sentimentalsten und er= greifenosten Bilbern ber Beine'sche Dämon hervor. Schauerliche Bisionen von Tod, Grab und Teufel verraten eine überreizte Fantasie und Einwirkung der Romantiker, welche lettere jedoch bald genug Mit bem "lyrischen Intermezzo" (1822—1823) erverschwindet. icheinen jene hubschen kleinen poetischen Gebanken, Die Seine so eigen sind, als wollte er die Welt damit necken, wie "im wunderschöner. Monat Mai" u. f. w., aber schon bald mit der grell lachenden Frivolität abwechseln oder mit Trivialitäten, die aber wieder einen er= greifenden Schluß haben, wie das befannte: es ift eine alte Geschichte. boch bleibt sie immer neu, n. s. w., und endlich erscheinen die ächt Beine'schen trivialen Schlüsse sentimentaler Anfänge. Dieselben sputen auch in der "Heimkehr" (1823-1824), in welcher baneben bas wundervolle "ich weiß nicht, was foll es bedeuten", das ergreifende "du haft Diamanten und Perlen", das einfach rührende "du bift wie eine Blume", die ächt romantische und tief poetische "Wallfahrt nach Revlar" u. s. w. glänzen. Welch frappanter Abstand gegen die Romantik hinwieder in dem mutwilligen "Mir träumt', ich bin der liebe Gott", in dem sarkastischen, alle Dogmatik persifflirenden "im Aufang war der Rachtigall"! In der "Harzreise" und in "Italien" sprudelt der ganze Heine'sche Hohn und Wit, im lettern besonders grausam gegen den armen Platen. Prachtvoll und feierlich ernst sind dagegen die Nordsee=Gedichte (1825 und 1826), mit Ausnahme weniger derber Heineaden. Fragmente, die ausgeführt etwas Treffliches hätten werden können, sind die "florentinischen Nächte" und der "Rabbi von Bacharach". Heine's Tragödien von 1823, William Katcliff und Almansor, im Gräßlichen wühlend und offenbar unvollendet, fanden

wenig Anklang; sie erinnern stark an Byron.

Beine's zweite Dichterperiobe, die frangofische und bamit vorwiegend frivole und sittenlose, begann 1841 mit dem (1843 erschiene= nen) "Atta Troll; ein 'Sommernachttraum". Dieses komisch = epische Gedicht enthält die Geschichte eines Baren mit eingestreuten literariichen Bosheiten und verschiedenen Unflätereien, wobei indessen Die Gewandtheit bes Bersbaues und bes Wites anzuerkennen ist. folgte 1844 "Deutschland; ein Wintermärchen", in bessen Vorwort Beine ein (wenn es ihm Ernst war!) erhebendes Wort für Deutschland fprach\*). Das Gebicht enthält eine Winterreise Beine's nach Deutschland und ift, trot ber oft fehr trivialen Sprache, von erschüt= ternd komischer Wirkung, aber manche darin enthaltene ergreifende Gebanken töbtet stets wieder der frivolste Scherz. Im Jahre 1851 erschienen die "neuen Lieder". Sie enthalten leichtfertige Apostrofen an Frangösinnen ber "Halbwelt", die einen Ginblick in die Liebesabenteuer des Dichters gewähren, aber doch wieder mit elegischen Stellen vermengt find, bie an ben beutschen Ursprung seiner Muse erinnern, sowie verschiedene Gebichte, barunter Romanzen, die an die besten deutschen Dichter gemahnen, wie z. B. "Ritter Dlaf", und beißende "Beitgedichte". Es folgte noch in demselben Jahre der "Romanzero", eine Sammlung von Romanzen und Ballaben, in benen der Heine'sche Ton der Trivialität und Selbstverspottung durchaus vorherrscht. Doch finden sich auch ächt dichterische Laute darin, wie 3. B. das ergreifende Lied der ichlesischen Weber. Bernichtender Sohn erfüllt die Satire auf einen gewissen dichterischen König und auf die polnischen Grafen in Paris. Als Nachtrag zum Romanzero erschienen 1854 noch "neueste Gedichte", welche jedoch nur volle Versunkenheit in das Gemeine und Wegwerfen auch des letten Restes von Seelenadel, Kunst und Schönheitsinn verraten. —

Was nun Börne's und Heine's Verhältniß zum Judentum bestrifft, so war der Letztere weit mehr Jude als der Erstere; er war eine Fortsetzung der frivolen Richtung, welche schon im Mittelalter jüdische Dichter angenommen hatten (oben S. 285 f.) und zugleich lehnte

<sup>&</sup>quot;) Merkwürdig für die Gegenwart ist aus demselben folgende Stelle: "Die Elsasser und Lothringer werden sich wieder an Deutschland anschließen, wenn wir das vollendet, was die Franzosen begonnen haben, wenn wir diese übersstügeln in der Tat, wie wir es schon getan im Gedanken, wenn wir uns dis zu den letzten Folgerungen desselben emporschwingen, wenn wir die Dienstebarkeit dis in ihrem letzten Schlupswinkel, im Himmel, zerstören, wenn wir den Gott, der auf Erden im Menschen wohnt, aus seiner Erniedrigung retten" u. s. w.

sich sein Wit an den des Talmud an. Börne hatte wirkliche christliche Neigungen; ja kurz vor seinem Tobe wandte er sogar bem Ka= tholizismus Vorliebe zu. — Seine aber blieb stets voller sympathi= scher Erinnerung an das Judentum, das Borne ganz weggeworfen, und voller haß gegen bas ganze Christentum, wie ihn die einseitigsten Juden nur fühlen konnen, und ein Ratsel ist, wie ihm diese Gefinnung die Taufe (1825 in Heiligenstadt) erlauben konnte, die an seinem Chriftenhaß nichts änderte, höchstens ihn noch verstärkte; er verspottete sich auch selbst mit Recht darob, beschimpfte andere Juden, die den= selben Schritt (aber nicht aus Not) taten und ärgerte sich, wenn seine Bekehrung von Chriften gelobt wurde. Beibe, Borne und Beine, wurden übrigens von ihren Feinden trot der Taufe stets als Juden betrachtet und behandelt, obschon ihre wichtigsten, epochemachenden Berte gleich wenig jubischen Geist atmen. Borne strebte nach einem Aufgeben des Judentums im Deutschtum, Beine nach einer Berschmelgung von Judentum und Briechentum bei ben europäischen Bolfern. Die Zukunft wird vielleicht Beiden Recht geben. Beide haben zwar, wie Grät fagt, den Judenhaß ber Deutschen nicht beseitigt, aber boch gebändigt und das "hep hep" unmöglich gemacht. Rugleich aber haben fie einer ausschließlich judischen Kultur, welche schon Mendelssohn erschüttert, den Garaus gemacht; es gibt seit ihnen kein von der europäischen Kultur zu trennendes und für sich verständliches Judentum mehr. Endlich haben sie zuerst ein besseres gegenseitiges Berständniß zwischen Deutschland und Frankreich angebahnt, welchen bei= ben Ländern sie durch Aufenthalt und Sympathie angehörten, ein Berständniß, das zwar durch den letten Krieg getrübt wurde, aber, wenn auch vielleicht nur in wissenschaftlicher und literarischer Begiehung, wiederkehren wird.

# Achter Abschnitt.

Die neueste Entwidelung bes Judentums.

#### 1. Die orthodoxen Juden.

Das. Judentum der neuesten Zeit, und zwar von dem Auftreten Moses Mendelssohns an, ist nicht mehr das alte, für sich abgeschlossene und seine eigene Geschichte aufweisende, wie es dasjenige von der Rücksehr aus Babylonien und der Erbauung des zweiten Tempels

an, sowol in Palästina als in ber Berstreuung, bis zur Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts war. Es stand von da an in immer regerm Bechselverkehr mit ben europäischen Bolkern, unter benen feine Glieber lebten, und verliert baher seitdem stufenweise immer mehr von seiner Ursprünglichkeit und Eigentümlichkeit. Die lettere besteht ohne= hin beinahe ausschließlich in Formen und Gebränchen; eine Genoffenschaft aber, deren Mitglieder mit außerhalb ihres Kreises stehenden Menschen in andauerndem regem Verkehr leben, kann besondere, nur ibr angehörende Gebräuche unmöglich in ihrer Reinheit aufrecht hal= Es werden daher in das System 'bes judischen Gebrauchtums ten. täalich Breschen geschossen und ohne solche besteht es wol kaum mehr irgendwo. Um dies nachzuweisen geben wir eine Uebersicht der wich= tigsten jübischen Gebräuche, aus welcher der Beweis des eben Gefagten von felbst hervorleuchten wird.

Des neugeborenen Juden wartet gleich eine blutige Operation. Es widerstreitet ebenso dem Geiste vorgeschrittener Kultur, daß nur bas männliche Geschlecht in die Genossenschaft eines Glaubens eingeführt, das weibliche aber in bieser Beziehung rein ignorirt wird, wie diese Operation ihrer ganzen Natur nach Jeden, der nicht in jüdischen Borurteilen aufgewachsen ist, abstoßen und anwidern muß. ganz den Charafter der bei sog. wilden Bolfern üblichen Berstümme= lungen, durch welche die Knaben in das Leben eingeführt werden, wie 3. B. des Rahnausschlagens bei den Australiern, ist daher mit höherer Civilifation unvereinbar und hat überhaupt ihre Bedeutung verloren. Ueberdies bringt sie, da der Mohel (Operateur) kein Chirurg ist, sonbern sich nur eine oberflächliche Uebung angeeignet hat, dem Kinde Gefahr für die Gesundheit ober gar das Leben. Diesen Gebrauch (beffen Bedeutung wir bereits oben S. 72 f. bargelegt) irgendwie mit theologischen Gedanken in Verbindung zu bringen, ift einfach lächerlich, wenn man weiß, daß er aus den Urzeiten niederster Kultur her-Wir legen persönlich ber Taufe keinen Wert bei; aber wie unendlich finnvoller (weil aus Zeiten höherer Kultur stammend) ist sie als die Beschneidung, und zudem stellt sie bei beiden Geschlechter rechtlich einander gleich!

Will der Jude Fleisch |genießen, so muß das Tier, von dem selbes kommt, auf eigentümliche Weise geschlachtet, es muß geschächstet sein. Wir haben wiederholt in unserm aufgeklärten Jahrhundert Rabbiner, und zwar Solche, welche selbst aufgeklärt und freisinnig sein wollten, diese Schlachtmethode, welche unter den Christen vielfach (wir wissen nicht ob mit Recht oder nicht) als Tierquälerei gilt, mit großem Auswande theologischer Gelehrsamkeit verteidigen hören. Sie soll auch, weil sie das Blut entfernt, einen "sittlichen" Vorzug haben, als ob das Blut irgendwie etwas schlechteres oder unsittlicheres wäre

als andere tierische Stoffe. Es mag sein, daß ber Blutgenuß ungesund ist: aber bas hat nichts mit ber Religion zu tun, und es ift immerhin eine Heuchelei, Dingen, die blos dem Magen dienen, eine theologische Bedeutung beizulegen, und in unferer Zeit eine Abgeschmadtheit, eine Glaubensgenossenichaft bes Schlachtens wegen von ben übrigen, die im gleichen Lande leben, hermetisch abschließen zu wollen, was durch bie vielen Speisevorschriften und Speiseverbote bes sog. mosaischen Gesetzes noch verschärft wirb. find überhaupt in unserer Zeit unmöglich mehr ftreng zu beobachten. fonft mußte ein Jube bei vielen Gelegenheiten, 3. B. auf Reifen, ein= fach verhungern; sie werden baher nach und nach fallen müssen, auch abgesehen davon, daß sie die Juden vor allen Nichtjuden lächerlich machen und hundertmal unvernünftiger und sinnloser sind als die ebenfalls veralteten und fortidrittwidrigen katholischen Fastenvor= schriften, die doch noch eine symbolische Bedeutung haben. verhält es sich mit dem Sabbat, hinsichtlich dessen die Auben allerdings hinter den beschränkt orthodoren Anglikanern und Bresbyterianern mit ihrer Sonntagsruhe nicht zurückstehen! aber ein Jude ben Sabbat genau fo ftreng halten wie es ber Beift bes ältern Judentums gebietet, so bliebe ihm schlechterdings nichts anderes übrig als unbeweglich auf dem gleichen Flede zu sigen ober zu liegen; benn bei jeder Bewegung und bei jedem Schritte ift er in Gefahr, ben Sabbat zu verleten. Der lettere in seiner Strenge ift mit dem Leben der Juden unter anderen Bölkern durchaus unverträg= lich und die Heuchelei muß auch hier über Gewissensbisse hinweghelfen. Es ist bem ächten Juden verboten, am Sabbat außer bem Sause Was tut er, wo es ihm die Gutmütigkeit ber etwas zu tragen. Chriften gestattet? Er umzieht den ganzen Ort mit einem Draht und bann ift die ganze Stadt (ober bas ganze Dorf) — sein Haus!!! Und weil er außerhalb des Drahtes nicht einmal ein Taschentuch tragen darf, so — wickelt er es um den Leib! Als ob diese arge Heuchelei sittlich besser wäre als die Beseitigung unausführbarer und unnützer Gebote, welche mit der Zeit unausweichlich werden verschwin= den müffen! Daß aber die orthodoxen Juden alle diese kleinlichen Borschriften in Folge ihrer Unzahl und vielfachen Unausführbarkeit täglich verleten, scheinen sie nicht zu wissen ober zu Ehren ber Dummheit nicht wissen zu wollen! Belche Berkehrsftörungen verur= sacht nicht schon die Differenz zwischen dem jüdischen Sabbat und dem Sonntag der Bölker, unter benen die Juden leben! Es wird und muß die Zeit kommen, wo alle modernen Kulturvölker benfelben Ruhe= tag haben, und wenn er auch für größere Kreise keine religiöse Bedeutung mehr haben sollte. Aehnliches gilt von der Unzahl jüdischer Keiertage, welche die katholischen weit überragt!

Weiter nimmt das Judentum in feinen überwiegenden Teilen der allgemeinen europäischen Rultur gegenüber einen frembartigen Standpunkt ein mit seinem Messiasglauben, ber auf driftlicher Seite höchstens in den Fantasien einiger der Lächerlichkeit verfallenen Setten, 3. B. der Mormonen und Irvingianer, eine Analogie hat. Dieser abenteuerliche Glaube, welchem das Judentum einen großen Teil seiner Berfolgungen und das Christentum die Aufnahme der heidnischen Ibee einer Gottessohnschaft in sein Sustem zu verdanken hat, richtet noch immer bedenkliche Verwirrungen in ifraelitischen Köpfen an und nährt in benfelben den Eigendünkel, daß die Juden ein auserwähltes Bolt Das im Jahre 1840 (!) in Fürt erschienene "Ifraelitische Gebetbuch" von Rabbiner Beidenheim in Rödelheim enthält in dieser Beziehung noch eine Blumenlese, welche in der Rulturgeschichte menschlicher Thorheiten ihre Stelle verdient. Nach dem Inhalte dieses Gebetbuches sind die Juden 1) aus allen Bölkern erkoren, über alle Nationen erhaben und zur Herrschaft über den Erdkreis bestimmt (nach ben Worten Ifaats zu Jakob, oben S. 23); 2) anerkennen fie keinen Herrscher über sich als Jahve, der ihr einziger König ist, wonach also fein Stat auf ihre Anhänglichkeit zählen könnte, 3) betrachten sie ihren gegenwärtigen Aufenthalt unter verschiedenen Bölkern als eine Verbannung und Strafe, mithin sich auch nicht als wahre Bürger ihrer Wohnländer, und erwarten ihre Rückführung nach ihrem einzigen wahren Baterlande Palästina (zu dessen Erwerbung sie jedoch keinen Schritt tun!), 4) verachten sie die übrigen Bölker als unrein, haffen sie und banken Gott, daß er sie nicht zu Gojim erschaffen, 5) dürsten fie nach Rache an ben übrigen Bolkern, hoffen auf Buchtigung berselben und Bindung ihrer Fürsten mit Retten, ihrer Edeln mit eifernen Fesseln, 6) endlich trachten sie nach einem judischen Reiche, welches unter bem Messias als König bie ganze Erde umfassen und bessen Statsreligion die judische mit Herstellung des frühern Tempelbienstes Mit der Gründung eines solchen Reiches hat es nun allerdings feine gute Beile; aber ber Gebanke zeigt, daß boch einiger Grund vorhanden ist, gegen die Zuverlässigkeit orthodoxer Juden als treuer Bürger europäischer Staten allerlei Zweifel zu hegen.

Die Quelle der noch vorhandenen veralteten und widersinnigen Gebräuche und der fantastischen Erwartungen des orthodozen Judentums ist weit weniger das in der Tora enthaltene sogenannte Geset Mose's sammt den "Proseten", als vielmehr die, wie wir gesehen, vielgestaltige, dunt zusammengesetze und abenteuerliche Sammlung religiöser Meinungen, die wir als Talmud kennen und deren Entstehung wir oben mitgeteilt haben. Wenn auch dieses sonderbare Buch, das an groteskem Umfang nur etwa den "heiligen Schriften" der Buddhisten gleichkommt und für Nichtjuden ebenso ungenießbar ist

wie jene Schriften für Nichtbuddhisten, in jetiger Beit ben Juden immer weniger bekannt ist und daher bei ihnen an Ansehen stufen= weise abnimmt, auch abgesehen bavon, daß seine Anerkennung und Befolgung niemals eine Pflicht war, so ist ber Talmud boch noch immer den orthodoren und weniger oder nicht wissenschaftlich gebilde= ten Juden, auch wenn sie ihn nur vom Hörensagen ober gar nicht kennen, eine heilige Autorität. Er war darum stets, weil die Bibel auch von den orthodoxen Christen für geoffenbart gehalten wird, der Hauptgegenstand ber Angriffe von Seite ber Judenfeinde und ist es noch gegenwärtig, obichon jest, bei seinem sehr gesunkenen Ausehen, weit weniger Grund hierfür vorhanden ist als früher. Diese Angriffe auf den Talmud und durch ihn auf das Indentum gehen sämmtlich von ultramontaner Seite oder von Orthodoren irgend einer protestantischen Genossenschaft aus und erwecken daher bei Freisinnigen, die weber Zeit noch Gelegenheit hatten, ben Talmud felbst kennen zu lernen, gerechtes Mißtrauen. Der Unbefangene muß sich sagen, baß ber Talmud es ist, welcher die Juden vom Christentum trennte, in bem sie ohne seine Entstehung möglicher Weise aufgegangen wären, — hinc illae lacrimae! Das Berbrechen der Juden besteht in den Augen der Papierkämpfer gegen den Talmud darin, daß sie nicht Katholiken, Lutheraner, Calvinisten, orientalische Christen u. s. w. sind. Wir Freibenker, welche die Schwäche der Juden ganz anderswo suchen, nämlich in ihrem Verharren auf einer überwundenen Kultur= stufe, die mit ihrer Circumcision an ähnliche Gebräuche wilder Völker und mit ihren Speise= und Sabbatgeboten an bas Tabu ber Sübsee= infulaner erinnert, halten ben Talmub einfach für das Produkt seiner Im ersten bis sechsten Jahrhundert nach Christus, wo die Juden in beständigem Kampfe mit Heiden und Christen lebten, konnte ein Religionsbuch der Ersteren unmöglich anders als haß gegen alle Andersgläubigen atmend ausfallen, und dasselbe nach unseren jetigen Begriffen von Sitte, Recht und Rultur beurteilen ift einfach Blob-Es wäre geradezu unbegreiflich und wunderbar, ja für die Aechtheit des Talmud höchst kompromittirend, wenn er von Toleranz und Liebe überflösse. Wollte man aber sagen, eine Religionsgesell= schaft, welche nach einem solchen Buche lebe, sei gefährlich, so antworten wir: leider leben die Juden oder wenigstens die Orthodogen unter ihnen noch zuviel nach dem Talmud; allein badurch, daß wir über benselben schimpfen, verleiden wir ihnen benselben sicher nicht, sondern machen sie nur noch mehr auf ihn aufmerksam und bewirken, daß Jene, welche ihn nicht kennen, nach ihm greifen. Seien wir bamit aufrieden, daß seine Kenntniß und sein Unsehen fortwährend abnehmen und schweigen wir von ihm; bann werben wir dazu beitragen, daß er dem fünftigen judischen Geschlechte ebenso fremd geworben ist, wie aufgeklärten Christen die Kirchenväter ober modernen Protestanten die Streitschriften Luthers und Calvins. Der Talmud ist eine Antiquität des Geisteskampses zur Zeit des Urchristentums, wie Bronzeschwerter eine solche der Pfahlbauten sind; jetzt noch über ihn streiten können nur Fanatiker hüben und drüben, denen wir jedoch der Bollständigkeit dieses Buches wegen einige Ausmerksamkeit schenken müssen.

Der ultramontane Professor Aug. Rohling hat eine Sensations= schrift unter bem Titel "ber Talmudjude; zur Beherzigung für Juden und Christen aller Stände" (6. Auflage, Münster 1878) herausge= geben, welche in mehrere Sprachen übersett ift. Rohling verfolgt ben offen eingestandenen Zweck, die Juden durch Darlegung der "schänd= lichen" Lehren des Talmud dahin zu bringen, daß sie sich zum Christen-Er scheint demnach anzutum bekehren, und zwar zum katholischen. nehmen, daß die Juden ben Talmud nicht kennen. Bare aber letteres der Kall, wie könnte dann der Talmud auf das sittliche Verhalten ber Juben einwirken und was würden dann seine "schändlichen" Lehren schaben? Leben aber die Juden nach dem Talmud, so tun sie das mit Bewuftsein und brauchen über seine Lehren nicht aufgeklärt Die Mühe bes Professors Rohling ist also eine vergebliche, und eine ebenso vergebliche ift seine Widerlegung durch die Rabbiner Kroner und Bloch, von denen wir nur die erstere kennen, welche zwar dem Laien den entschiedenen Eindruck hinterläßt, Rohling viele Talmubstellen falsch, und zwar in böswilliger Absicht falsch überset hat (wenn er sie überhaupt selbst übersette). — welche aber im Ganzen äußerst ichwach und lendenlahm ift und fich vielerlei Der Angriff Rohlings, der übrigens durch seinen nicht wissenschaftlichen, sondern bekehrungsüchtigen Zweck bei allen vorurteilsfreien Menschen seine Wirksamkeit einbugt, hat seine Quintessenz in der Darlegung, daß ber Talmud unwürdige Vorstellungen von Gott, von den Engeln, verrückte Ansichten von den Teufeln, von den Seelen, von Paradis und Hölle, vom Meffias lehre, daß er die Nächstenliebe auf die Juden beschränke, die Nichtjuden zu betrügen, durch Wucher auszusaugen, ja sogar zu töden und deren Weiber zu mißbrauchen gestatte, daß er unter Umständen Gide zu brechen erlaube, daß er die Christen Gößendiener nenne, und schließt mit Schilderung bes jüdischen Bannes, — wobei aber stets auch nachzuweisen gesucht wird, daß die Juden in der Tat diesen Auffassungen genau nachleben. Zieht man aber die Zeit in Betracht, in welcher der Talmud entstand, so wird man es begreiflich finden, daß die Juden von Nichtjuden (und umgekehrt!) notwendig jene Ansichten haben mußten, welche von Kohling als diejenigen bes Talmud ausgegeben werden, und ift man unbefangen, fo wird man zugeben muffen, daß sich ähnliche Standpunkte auch in der boch von den Orthodoren aller Konfessionen

als göttlich verehrten Bibel, namentlich aber in den Werken der von Rohling ohne Zweisel als Vorbilder angestaunten Jesuiten sinden lassen. Daß nun den Juden von ihren Kabbinen solches gelehrt werde, wie der Talmud lehren soll, behauptet Rohling unseres Wissens nicht. Ob aber trozdem die Juden in sittlicher Beziehung so schlecht sind, wie Rohling sie malt, können wir aus Mangel an statistischen Nachweisen und aus Mißtrauen gegen Kohlings eingestandenen Zweck nicht entscheiden. Ihr Familienleben hat stets einen guten Ruf gehabt und außerhalb ehrbarer Familienkreise gibt es bei allen Völkern und Keligionsgesellschaften lasterhaste Menschen. Der entschieden veraltete Talmud aber ist sicherlich dazu bestimmt, allmälig vergessen und nicht neu aufgewärmt zu werden; tatsächlich ist er schon jetzt nicht mehr das maßgebende Buch des Judentums, dessen Glieder schlechterdings "teine Zeit" haben, die kleine Vibliothek von Folianten zu studiren, aus denen er besteht.

Wie engherzig das orthodoxe Judentum überhaupt sich geberdet, mag folgender Vorfall zeigen: "In Szikszo — fo schreibt man dem "Magyar Lapot" — hielt biefer Tage (1879!) ber ifraelitische Schul= stuhl eine Sitzung, zu welcher auch der Hauptlehrer der Gemeinde gerufen wurde. Die Sitzung wurde im Tempel gehalten, wo auch ber Lehrer erschien. So wie er aber die Schwelle überschritten hatte, wurde die Tür hinter ihm zugesperrt und die Mitglieder des Schul= stuhles fielen über ihn her, packten ihn an der Gurgel und prügelten Da er des Angriffs von zehn Gegnern sich nicht zu erwehren vermochte, schrie er um Hilfe; man hielt ihm jedoch den Mund zu, und da geschah es, daß der Lehrer die Fensterscheiben einstieß und burch bas Fenster hinaussprang, wobei er sich eine Pulsader durch= Der Unglückliche rannte in die nächste Apotheke, wo es einem Arzte nur mit Mühe gelang, das Blut zu stillen. Das Verbrechen des Lehrers besteht darin, daß er mit Christen freundschaftlichen Um= gang pflegte und daß er das Treiben des "Wunder=Rabbi" Hillel (bes Profeten der Chassidim, oben S. 413 ff.) in den Zeitungen geschil= bert. Gegenwärtig liegt er krank im Sause bes Grafen Sunnabn, bessen Güte er es zu verdanken hat, gegen Verhungern gesichert zu fein." Glücklicher Weise sind jedoch solche Geschichten wol selten.

Aus dem Gesagten wird wol ziemlich von selbst erhellen, daß das orthodoxe Judentum, weil die von ihm zur Hauptsache der Relizion gestempelten Gebräuche und Formen mit der Aultur der Neuzeit unvereindar sind, im unrettbaren Verfalle begriffen ist. Und dennoch, man sollte es kanm glauben, hat auch die neueste Zeit ihre Chazaren, d. h. ihre zum Judentum übergetretenen Nichtjuden in größerer Anzahl. Um das Jahr 1868 geschah es, daß die christliche Sekte der Sabbatarier, bestehend aus Gliedern des Volkes der Szekler vom

magyarischen Stamme im Dorfe Bögöb Uifalu bei Schäftburg in Siebenbürgen förmlich zum Aubentum sich bekehrte. Diese Sette war zur Reformationszeit entstanden, und zwar als eine Abart der Unitarier (oben S. 337). Georg Blandrata verbreitete den Unitaris= mus erft in Bolen und seit 1563 in Siebenburgen. Der von ihm bekehrte Hofprediger des Fürsten Johann Sigmund, Franz David, gab ber Sette ihren judaisirenden Charatter und wurde deshalb von Blandrata als Reper angeklagt. Er starb 1579 in dem Kerker, zu bem er verurteilt war. Seine Anhänger behielten vom Chriftentum eigentlich nichts, teilten ben einfachen Gottesglauben ber Juden und Mohammedaner, enthielten sich bes Schweinefleisches, feierten den Sabbat u. f. w. Georg Ratoczi suchte fie seit 1635 zu unterdrücken und es wurden die meisten eingekerkert und ihre Bücher verbrannt. Dennoch bestanden sie fort und da sie als Verfolgte Niemanden fanben, der ihnen ein Gebetbuch schrieb, benutten sie eine magharische Uebersetzung bes jüdischen Gebetbuchs. So kamen sie bem Judentum immer näher, bis sie sich, nachbem in Ungarn allgemeine Glaubensfreiheit eingeführt war, zu ber angegebenen Zeit entschlossen, das ge= sammte jüdische Gebrauchtum anzunehmen. Doch fanden sie noch immer Anstoß bei ben Behörden, bis der Minister Götvös ihnen volle Freiheit verschaffte. Sie gahlen etwa 30 Familien und find ungebil= bete arme Leute, die sich abmühen, hebräisch lesen zu lernen und mit Hilfe von Sammlungen eine einfache Spnagoge errichtet haben, aber feinen Rabbiner anzustellen vermögen. Merkwürdiger Weise tragen sie Bart und Schmachtlocken wie die polnischen Juden und sollen sogar deren Thous angenommen haben.

#### 2. Das Reformjudentum.

Das Judentum ist die konservativste aller Religionen. Selbst die gebildetsten Juden, welche in ihrem Innern vollständig von der Nuplosigkeit und Abgelebtheit der jüdischen Gebräuche überzeugt sind, beobachten sie noch mit Kücksicht auf Verwandte und Bekannte. Eine schwierige Frage ist es übrigens, was diese freisinnigen Juden tun sollen, wenn sie nicht, was allerdings das Einsachste wäre, konsessions- los werden wollen oder können. Den Uebertritt zum Christentum kann man ihnen nicht zumuten, so lange dieses aus Konsessionen mit streng vorgeschriebenen Glaubenssätzen besteht, deren Anerkennung aus Ueberzeugung nur unter ganz besonderen Voraussetzungen erwartet werden kann, die selten genug zutressen dürsten. So bleibt den vershältnißmäßig freisinnigen Inden nur die Vereinigung unter sich übrig, so wenig auch die Ausrechthaltung einer nationalen oder ethnischen Glaubensgenossenssenschaft, welche die freie Wahl des Bekenntnisses aus-

schließt, mit dem Begriffe der Freisinnigkeit vereinbar ist. Das jog. Reformjudentum, wie es sich in unserm Jahrhundert entwickelt hat, ist aber der notwendige Uebergang von der Beschränktheit des hergebrachten orthodozen Judentums zu einer freiern rein menschlichen Auffassung der religiösen Verhältnisse, in welcher, dem Laufe der Gesichichte zufolge, mit dem Fortschreiten der Kultur einst alle Völkerschaften noch so verschiedenen Ursprungs zusammentressen müssen.

Bu bem Zustandekommen eines Reformjudentums wirkten hauptsächlich zwei Tatsachen zusammen: bas Wirken Moses Menbelssohns und der Aufschwung der Juden in Frankreich zur Gleichberechtigung mit den anderen Bürgern. Seinen Ausgangspunft nahm bas Reformjudentum in Dentschland, und zwar zu ber Zeit, wo die nach bem Beispiel Frankreichs eingeführte Verbesserung des Loses der Juden durch engherzigen driftlich-vrthodoren und büreaufratisch=reaktionären Beift wieder rudgangig gemacht und eine Judenhete im Gange war, die sich, wenn auch nicht im Verlaufe boch in den Absichten, den scheußlichen Judenverfolgungen früherer Zeiten an die Seite stellen Diefe neuen Leiben hatten eine doppelte Wirkung: einerseits bestärkten sie die altgläubigen Juden im Festhalten gerade an den unwesentlichsten aber auffallendsten Formen des alten Judentums: anderseits trieben sie die freier Denkenden an, neue Bahnen zu suchen, die sie vor berechtigten Aussetzungen an ihrem Standpunkte schützen Als der erste, allerdings schüchterne und ungeschickte jüdische Reformer gilt Frael Jakobson (oben S. 444), welcher manche veraltete und unschöne Elemente aus bem Synagogenkult entfernte und den Gebrauch der deutschen Sprache neben der hebräischen erweiterte. ja sogar die Aufnahme driftlicher Gebräuche nicht verschmähte und 3. B. die Orgel einführte. Er fand natürlich vielen Wiberstand, der aber mit seinen Reformen bahinfiel, als das Königreich Westfalen Jakobson zog nun nach Berlin (1815) und sette feine Reformen dort in einem eigenen Betsal, den er errichtete, ins Werk. Ihn unterstütte der Banthalter Jakob Beer 1817 mit einem grö-Bern Sale und einer Orgel. Die deutsche Predigt wurde der Mittel= punkt des Gottesdienstes. Alagen von Altgläubigen gegen diese Renerung veranlaßten aber die preußische Regirung zur Schließung des Darauf wurde in Hamburg ein Reformtempel nach Reformiales. dem Borbilde des Jakobson'schen gegründet; der Stifter, Prediger Men, verfaßte dazu ein religiöses Gesangbuch in deutscher Sprache, das ben protestantischen Gesangbüchern nachgeahmt, aber nach Grät von fabem und nichtsfagendem Inhalte war. Einige Andere verquick= ten bieses Unternehmen mit hebräischen Gebeten, und jo ausgestattet, begann ber "Reform-Tempel-Berein" feine Laufbahn. Die Deffias-Erwartung wurde aufgegeben und das Ganze hatte mehr protestan=

tischen als jüdischen Charakter. Es entstand auch anderwärts eine wachsende jüdische Reformpartei; die alten talmudischen Lehrhäuser in Brag, Frankfurt, Hamburg, Altona, Fürt, Halberstadt, Met u. a., die sonst einige hundert Jünger gehabt, gingen ein; die Rabbinen alten Schlages verloren ihr Ansehen und die fanatischen Giferer starben nach und nach aus. Den Altjuden fehlte es immer mehr an Köpfen und ihre Verketerungsucht fand keine Objekte mehr, die sich Alle Männer von Geist waren auf der Seite der Rean sie kehrten. Nakobson stand mit dem Samburger Berein fortwährend in Berbindung und wählte eine freilich zweifelhafte Persönlichkeit, den Rabbiner Eliefer Libermann, ber sich später taufen ließ, zum Sendboten seiner Richtung in Desterreich-Ungarn und Italien, wo sich mehrere Rabbinen ber neuen Richtung auschlossen. Der Aweck inbessen, den Jakobson dieser Mission unterlegte, war ein schwindelhafter und wirft einen dunkeln Fleck auf sein Unternehmen. Die Rabbinen, welche Libermann für die Sache gewann, mußten nämlich als talmudische Autoritäten — die Berechtigung der Landessprache und ber Orgel im Gottesdienste bezeugen! Man blieb aber nicht einmal dabei stehen, sondern erdichtete solche Zustimmungen! Und damit hoffte man das Judentum für die Reform zu gewinnen! Doch wagten ober wußten die Altgesinnten gegen diesen Schwindel nichts auszurichten als schwächliche Proteste. Es entspann sich ein langwieriger Wort= und Federkrieg zwischen alt= und neugläubigen Juden, dessen Einzelnheiten für uns ohne Bedeutung sind. Erwähnenswert ist, daß ein Schreiben des Hamburger Reformers Breffelau, in welchem derselbe die alt= gläubigen Rabbinen als kindische Menschen, Lügenprofeten und Friebensstörer bezeichnete, in einem ausgezeichneten hebräischen Stil ab-Im folgenden Jahre wurde in Leipzig wähgefaßt war (1819). rend ber Messe von Hamburger Kaufleuten eine Tochtersynagoge ber Reformrichtung gegründet, zu deren Einweihung Mener-Beer die Gefänge in Musik sette.

Weniger Anklang als im Norben fand die Reform im Süden Deutschlands, wo Jsaak Bernays in Mainz (1792—1849) eine Art jüdischer Vermittelungstheologie versuchte, welche viel Verwandtschaft mit der mystischen Filosofie Schellings hatte und die jüdische Resorm als eine flache und oberstächliche verächtlich behandelte. Dabei siel dieselbe in den alten jüdischen Eigendünkel zurück, welcher in seiner lächerlichen Verblendung noch im neunzehnten Jahrhundert das soseben erst durch die Christen aus mehrhundertjähriger Versumpfung und Verkommenheit emporgerissene Judenvolk als Vorbild des Menschengeschlechtes hinstellte und die übrigen Völker als Gößendiener verächtlich machte. Vernays (wenn er überhaupt der Verfasser der in der Zeitschrift "Bibelscher Orient", 1821, enthaltenen Aufsähe ist, die

er zwar verleugnete, die ihm aber allgemein zugeschrieben wurden) blieb jedoch nicht bei dieser Selbüberschätzung bes Judentums, sondern schmähte auch bessen eigene größte Geister wie Maimuni als Abtrunnige, während er mittelmäßige Köpfe, wie Nachmani (oben S. 275) als Rechtgläubige verherrlichte. Nach dem Muster der christlichen Mystik jener Zeit fabrizirte durch Bernaus auch das Judentum seine willfürliche Geschicht- und Religionsfilosofie, um individuelle Ansichten und Lieblingsmeinungen zu allgemein giltigen hinaufzuschrauben, was stets ein beliebtes und oft leider erfolgreiches Unternehmen Unberufe= Bernays wurde in Folge seines Auftretens Rabbiner ber altgläubigen Gemeinde in Hamburg und fuchte eine Richtung burch= zuführen, welche von Rabbinen alten Schlages notwendig als keterisch hatte muffen gebrandmarkt werden, aber nach Rraften gegen bie Reform arbeitete, wie er denn 3. B. (1841) das Gebetbuch des Reform= tempels, welches die Messias=Hoffnung beseitigt hatte, verketerte. woraus ein langer häßlicher Streit zwischen beiben Gemeinden entstand.

In Wien wirkte als jüdischer Vermittelungstheolog Jsaak Noa Mannheimer, der sich jedoch der Reform mehr näherte als dem Altjudentum und damit die Heranziehung in der Civilisation zurücksgebliebener Juden zur Teilnahme an der modernen Kultur in bedeustendem Maße beförderte.

In Berlin traten im Jahre bes Hep-hep-Sturmes Eduard Bans, Mofes Mofer und Leopold Bung, wie Grat fagt, zu einer "Art Berschwörung gegen ben unverbesserlichen chriftlichen Stat" zu= sammen und beratschlagten über die Mittel, ben Jubenhaß der Deut= schen zu vertilgen. Sie gründeten einen Berein "für Kultur und Wissenschaft der Juden", der sich rasch vergrößerte und eine Zeitschrift Er bewegte sich aber im schmalspurigen Geleise ber herausaab. Hegel'schen Filosofie (also ebenfalls in Nachbetung ber Christen, benn die Juden waren zu keinem selbständigen Gedanken mehr fähig, da ihr Kulturkreis völlig erschöpft und bereits als Nebenfluß in den Strom bes modernen Europa eingemündet war), und verirrte sich daher in unpraktische Schrullen und unnütes Frasengeklingel. von Heine bitter fritisirte Unternehmen scheiterte daher und der Ver= ein löste sich auf. Gans ließ sich taufen, um Professor der Hegel= schen Filosofie zu werben (zu berselben Zeit, 1819-1823, traten in Berlin 1236, im übrigen Preußen 1382 Juden zum Chriftentum über), Moser verzweifelte am Judentum, und Zung, ber "Stärkste", wie Grät ihn nennt (geb. 1794 in Detmold, Prediger und Seminarbirektor in Berlin, lebt baselbst noch), zweifelte zwar ebenfalls an ber Zukunft seines Volkes, sah aber bessen Rettung in der Wissenschaft und widmete sich ihr in einer Beise, auf die wir furz zuruckfommen werden.

Alle bisher genannten jüdischen Reformer waren nur halbe Ausstärer; ein ganzer Mann des Fortschrittes tritt uns unter den mosdernen Juden erst entgegen in Abraham Geiger, von welchem man sagen kann, daß er dem Judentum als abgesonderter ethnischer und religiöser Kultursorm, welches zuerst Mendelssohn zum Schwanken gebracht, den Todesstoß versetzt hat. Nach Geiger gibt es kein Judenstum mehr, sondern nur noch Statsbürger, welche die geretteten Reste jüdischer Eigentümlichkeiten kümmerlich zu erhalten streben so lange es noch geht. Abraham Geiger ist ein Organ der geschichtlichen Notwendigkeit, welche unberechtigten Partikularismus veralteter Kultursformen ohne Nachsicht aus der Arena der Geschichte hinauskehrt.

Abraham Geiger wurde 24. Mai 1810 in Frankfurt am Main als Rabbinerssohn geboren. Der Ehrgeiz seiner altgläubigen Eltern ging dahin, ihn einst als berühmten Talmubisten zu sehen. Die Reit war jedoch nicht dazu angetan, diesen Wunsch in Erfüllung zu bringen. In Geigers Jugend drängten sich bie beiden extremen Erscheinungen neuer Erniedrigung des Judentums durch die Reaktion des Hep-hep und der Anfänge des Reformjudentums. Frankfurts Synagoge war von der Neuerungslust zu großem Teile "angesteckt", während ber übrige Teil besto zäher am hergebrachten Talmudjudentum kleben blieb. Schon als Rind wurde Geiger burch beutsche Bücher (Beders Weltgeschichte) belehrt, daß es hinter dem Talmud auch wissende Geister gibt, und er begann bie judische Mythologie mit ben Sagen anderer Bölker zu vergleichen. Er verkehrte mit Freibenkern und der Talmud widerte ihn an. In Seidelberg und Bonn studirte er die orien-Nachdem er erst in jugendlichem Feuer Lust getalischen Sprachen. zeigt, "die morschen Wände der judischen Religion niederzureißen", wurde er burch sein Studium gemäßigter und nahm sich vor, Rabbiner zu werden, um sein Volk zum Fortschritt und zum Lichte zu führen. Obschon er nicht mehr an das Märchen glaubte, daß Israel ein bevorzugtes Volk sei, hoffte er bennoch auf eine Reform des Dasselbe branchte Rabbiner von wissenschaftlicher Bil-Rudentums. dung, — dies wurde sein Losungswort. Eine antitalmudische, der freien Forschung ergebene Judengemeinde wurde sein Ideal. Er gewann 1832, was seinen Standpunkt kennzeichnet, den Preis für eine Arbeit über die judischen Quellen bes Koran, und wurde bann Rabbiner in Wiesbaden. Seine Predigten wurden fehr gefeiert und füllten die Synagoge. Auch gab er die wissenschaftliche Zeitschrift für jüdische Theologie heraus. Die Orthodoren aber verbitterten ihm seine Stellung, so daß er sie aufgab. Er wurde 1839 als zweiter Rabbiner in Breslau gewählt, wo seine Vorträge auch von Christen regel= mäßig besucht wurden. Natürlich brachte er auch dort die Orthodoxen gegen sich auf und sein Umtsbruder Tittin wühlte so gegen ibn,

daß die Gemeinde den Lettern abzusetzen am Plate fand. wollte er noch kein allzustarkes Vorschreiten und tabelte ben 1842 in seiner Baterstadt Frankfurt entstandenen Reformverein, der die Autorität des Talmud, die Erwartung des Messias und die Sehnsucht nach Palästina frischweg verwarf und das Land des Aufenthaltes der Juden als ihr wahres Baterland erklärte. Tropbem sah Geiger weiter als der Resormverein, indem er die Ausicht aufstellte, das Judentum sei berufen, Weltreligion zu sein, es muffe aber von allen jenen Elementen befreit werden, welche die Entstehung dieser Religion innerhalb bes einen bestimmten Bolfes verraten. Er wollte feine Spaltung bes Judentums, fondern eine Reform besselben in seiner Gesammtheit, und sah eine Religion ber Zukunft voraus, die sich aus bem Judentum entwickeln würde; aber in Wahrheit wäre diese kein Judentum mehr! Was die Juden alten und neuen Stils indessen nicht einsahen. — es war stets das Christentum, welches in der neuesten Zeit zu den Bewegungen innerhalb des Judentums ben An-Als nun 1845 die deutsch=fatholischen und die freien Ge= meinden entstanden, erhielt auch das Reformjudentum neuen Antrieb. Es entstand in Berlin eine Reformgemeinde, welche die Messias-Erwartung und den Talmud verwarf, die Speisegesetze abschaffen, ben Sabbat milbern und den Gebrauch der hebräischen Sprache beschränken wollte: diese Gemeinde, welche 1846 ihre Einweihung feierte, berief Geiger zu ihrem Rabbiner; er nahm jedoch nicht an, weil er von einem Schisma nichts wissen mochte. Statt seiner erhielt die neue Gemeinde Berlins den aus Polen stammenden, talmudisch gebilbeten. aber zum extremften Reformer gewordenen Samuel Holdheim (1806 bis 1860) als Prediger, welcher bis zur Feindschaft gegen die hebräische Sprache vorschritt. Ihm gegenüber arbeitete an der Spite der altgläubigen Gemeinde der gelehrte Michael Sachs (1808— 1864), eine ihn an Würde übertreffende und sympathischere Persönlichkeit, mit Macht gegen die Reform, was der letztern großen Gin= trag tat.

Indessen hatte sich auch in Breslau eine Resormpartei aufgetan und Geiger ging in ihrem Sinne vor. Er erklärte sich gegen den Aberglauben der Tesillim (eine Art Amulette, die sog. Gebetriemen der jüdischen Cerimonienstlaven) und für die Verlegung des Sabbat auf den Sonntag. Was aber das Wichtigste war und die Art an den morschen Stamm des Judentums legte, — er hatte den Mut, gegen den "Hauptnerv des Indentums", gegen die Beschneidung aufzutreten. Er nannte sie "eine barbarisch-blutige Handlung, die den Vater in Angst und die Vlutter in eine krankhafte Spannung verssetz", und er meinte, "das rohe Opferbewußtsein, das sich früher an diese Handlung geknüpst habe, sei geschwunden; nunmehr stütze sich

dieselbe nur noch auf Gewohnheit und Furcht." In den nächsten Sahren unterließ er die Beschneibung nach und nach immer mehr und ichlug 1849 geradezu ihre Ersetzung burch einen Segen vor. war eine lang entbehrte, erfrischende, mannhafte Tat, mit der sich alle den Gewohnheiten ber Wilben entwachsenen Menschen einverstanden erklären mußten. In dem zulett genannten Jahre trennte sich die Gemeinde zu Breslau in eine altgläubige unter Tiktin und eine reformerische unter Geiger. Am Orte selbst wurde es ruhig. bafür aber behnte sich Geigers Wirkungstreis auswärts weiter aus. Er leitete die Rabbinerversammlungen fortschrittlicher Tendenz, welche feit 1844 gehalten wurden, und gab auf benfelben in allen Reformen ben Ton an. Im Jahre 1863 übernahm er bas Rabbinat in feiner Baterstadt Frankfurt, und hier verfiel er in eine Berirrung, die fein Leben verdunkelt, weil sie an seinem Gerechtigkeitsinn irre macht, nämlich in seine fanatische Feindseligkeit gegen bas Christentum. in seinen Reformen burchaus bas lettere zum Muster genommen, ber vorschlug, die Spnagoge "Lirche" zu nennen, der den Sonntag an die Stelle des Sabbat setzen wollte, er sprach dem Stifter des Christentums alles Verdienst und alle Ursprünglichkeit ab.

Nach langwierigen Kämpfen gelang es dem reformfreundlichen Teile ber jübischen Hauptgemeinde in Berlin, Geigern (1870) bahin zu berufen, wo ihn besonders Berthold Auerbach stütte. Sier fanden sich denn nicht wenige mit ihrer Kirche zerfallene Christen, die dem von den lästigsten Cerimonien befreiten Reformjudentum beitraten, was ben Oberkirchenrat zu einer Erklärung und Beigern zu einer heftigen Erwiederung veranlaßte. Die driftlichen Rationalisten erklärten sich für den Reformrabbi und die Folge war insofern eine erfreuliche, als Beiger gegen das Chriftentum, das reformluftige wenigstens, freund= licher gefinnt wurde und mit beffen Kornfäen, wie Sydow in Berlin und Lang in Zürich, in innigen Geistesverkehr trat. Eine andere Folge mochte für Geiger weniger angenehm sein: es traten nun auch viele Juden zum Reformchriftentum über, wogegen er teine begrunbeten Einwendungen zu machen wußte. Er konnte bies auch nicht, ba er und seine Freunde nach einer Religion strebten, zu welcher sich jeder ehrliche und verständige Mensch bekennen könne, und das Aufgeben des Namens "Juden" nur als eine Zeitfrage betrachteten! Doch wurde er nun gegen bas Chriftentum wieder schärfer und feind= licher, hielt wieder fester am "semitischen Wesen" und erklärte fogar eine "würdige Auffassung des Menschen" für einen Borzug des Indentums! Beiger starb am 23. Oktober 1874; aber seine Grundfate leben fort, bies= und jenseits des Oceans und werden fortwirken, bis das Reformjudentum, 'das sich um die leblosen Trümmer der jüdischen Orthodoxie weiter nicht kümmert, in einer aufgeklärten Religion

der Zukunft, zu der aber die Christen das Hauptkontingent stellen werden, aufgegangen sein wird.

#### 3. Die politische und soziale Stellung der Juden.

Die während der sog. Restaurations= oder vielmehr Reaktionszeit rückgängig gemachte Emanzipation der Juden erhielt durch die Julirevolution von 1830, zunächst in Frankreich, später aber auch anderswo, einen neuen Anstoß. An der versassungsmäßigen Gleich=
berechtigung der Juden mit den übrigen Staatsangehörigen hatten zwar die Bourbons nichts geändert, aber sie hatten dieselben von allen Aemtern fern gehalten, die Rabbiner zum Kriegsdienste gezogen, von welchem die christlichen Geistlichen srei waren, und den jüdischen Kult so viel als möglich polizeilich gemaßregelt. Alles dies siel weg, als die erste Deputirtenkammer unter dem Königtum Ludwig Filipps auf den Antrag Viennet's die Anerkennung einer Statsreligion aushob und die bestehenden Kulte sämmtlich gleichstellte. In der Pairskammer wurde der Emanzipationssache der Sieg schwerer; aber er wurde dennoch ersochten. Seitdem erhielten auch die Rabbinen Statsgehalt und die Rabbinen Statsgehalt und die Rabbinenhochschule in Met den Charakter einer Statsgehalt.

Anders verhielten sich die gleichzeitigen gegen Rußland aufstänsbischen Polen, welche die Juden, die sich ihnen anzuschließen wünschsten, zurückstießen und damit wol nicht wenig zu dem Mißlingen ihres tollkühnen Unternehmens beigetragen haben. Nach dieser Katastrose sahen indessen die Polen ihren Fehler ein, und die demokratische Partei unter ihren Flüchtlingen anerkannte nachträglich, freilich zu spät, die Gleichberechtigung der Juden und versprach für den Fall einer neuen Erhebung deren vollständige Gleichberechtigung. Auch viele aristokratische Emigranten nahmen sich polnisch=jüdischer Flüchtlinge liebreich an; denn mehrere Juden hatten trotz der allgemeinen Zurückweisung ihres Stammes mit den Polen gesochten und sich zum Teil auß=

gezeichnet.

In Deutschland war Gabriel Riesser in Hamburg (1806—1860) ein Vorkämpser der Judenemanzipation; Gräß schildert ihn als mehr der deutschen, denn der jüdischen Nationalität angehörend. Nachsedem die Julirevolution unter dem Pöbel in einigen Gegenden Deutschslands Versuche zu einem neuen Hepseh hervorgerusen, trat Riesser mit mehreren Schriften in doppelter Weise auf, einmal den Christen gegenüber für die Anerkennung der Juden als gleichberechtigter Mensschen und dann den Juden selbst gegenüber für ihre Erhebung auß versumpster Tatlosigkeit zur Selbstachtung und zum Bewußtsein ihrer Würde. Er hielt seinen Volksgenossen ohne Nachsicht einen wahren Spiegel ihrer Fehler vor. Er brachte es zu Stande, daß die Judensemanzipation von den deutschen Liberalen auf ihre Fahne geschrieben wurde, — freilich vorerst mit wenig Ersolg. Kurhessen war der

erste deutsche Stat, welcher jenen Grundsatz anerkannte; in dem liberalen Baden hielt das Unternehmen viel schwerer; sogar Männer wie Baulus und Rotteck traten ihm in der Kammer entgegen. sinnige Idee des "driftlichen States" beherrschte die Ratheder und Kanzeln wie den bureaukratischen Apparat, und es war gerade ein getaufter Jude, Friedrich Julius Stahl (geb. 1809 in München, gest. 1861 in Berlin) der mit seiner theologisirenden und klerikalen "Filosofie des Rechtes" (seit 1830) und mit seiner frechen "Umkehr der Wiffenschaft" jene Idee am schärfften versocht. Sein Ideal war die Theokratie, d. h. Priesterherrschaft, und die "Demut", d. h. Unterdrückung des Boltes, das er dem Fluche der Arbeit überantwortete und bagu verdammte, auch einen dummen oder schlechten Fürsten mit Geduld zu ertragen. Diese Idee fiel jedoch, als die Liberalen und Radikalen die Judenfrage energischer in die Hand nahmen, 1846 und 1847 in Preußen und Baden, und bei Anlaß der Bewegung von 1848, welche auch wieder einige kleine Sephep-Stürme im Gefolge gehabt, siegte endlich in allen beutschen Staten bas Recht und die Vernunft. Umsonst suchte die Reaktion der fünfziger Jahre diese Er=

rungenschaft rückgängig zu machen.

In Ungarn verlich der Reichstag schon 1839 den Juden alle "nichtadelligen" Rechte und schaffte die Toleranzsteuer ab. Die Wiener Regierung hängte jedoch an das betreffende Gesetz so viel Klauseln, daß es ganz illusvisch wurde. Die kriechende Demut, mit welcher die Juden nach jeder wenn auch noch so schwachen Gnade griffen, verhinderte in der nächsten Zeit Fortschritte der jüdischen Rechte. Männer wie Kossuth arbeiteten gegen völlige Judenemanzipation, weil, wie biefer Agitator fagte, Die judischen Speisegesetze bas größte hinderniß ihrer politischen Gleichstellung wären. Als die Märzrevolution 1848 ausbrach, verstanden die Preßburger die Freiheit so, daß sie die Juden überfielen und ausplünderten, und das freisinnige Ministerium in welchem Kossuth saß, tat nichts zu ihrem Schutze, so daß der Unsug in allen größeren Städten Ungarns, sogar in Pest, nachgeahmt wurde. Erst am Ende des ungarischen Aufstandes beschloß die nach Szegedin gestüchtete Nationalversammlung die Gleichberechtigung der Juden mit Nur die Humanität des Kaisers Franz Josef verhinderte den Christen. nach der Niederwerfung des Aufstandes die Vernichtung der erworbenen Richte, welche allerdings beschränkt wurden. Aber unterdessen ver= besserte sich die Volksstimmung in Ungarn gegen die Juden, und die Wiederherstellung der ungarischen Verfassung im Jahre 1867 brachte endlich die völlige Emanzipation der Juden mit sich. Im Jahre 1883 aber wurde wegen eines in Tisza-Eszlar angeblich von Juden begangenen Nitualmordes, der noch in lebhafter Erinnerung stehende Prozeß ge= führt, der mit der Freisprechung der Angeklagten endete.

In der Schweiz dauerte die Benachteiligung der Juden länger als irgendwo in den mit freieren Verfassungen gesegneten Staten

Noch die Bundesverfassung von 1848 knüpfte das Recht Europa's. der freien Niederlassung und die Nechtsaleichheit überhaupt an den christlichen Glauben, und diese Ausschließlichkeit wurde erst bedroht, als 1864 Frankreich mit der Schweiz einen Handels= und Nieder= lassungsvertrag schloß, durch welchen alle französischen Bürger ohne Unterschied der Konfession das Recht der freien Niederlassung und Ge= werbeausiibung in der Schweiz erhielten; denn auf einen religiösen Unterschied wäre Frankreich nicht eingegangen. Die schweizerischen Kammern nahmen den Vertrag in und luden zugleich den Bundesrat ein zu berichten, wie dem Widerspruche zwischen der Verfassung und dem Bertrage abgeholfen und dennach verhütet werden könne, daß die schweizerischen Israeliten schlechtern Rechtes daständen als die franzö-Der Bundesrat, nachdem er umsonst versucht, die Kantone zur Abschaffung jener chriftlichen (?) Ausschließlichkeit von sich aus zu veranlassen, beantragte 1865 eine Revision der betreffenden Bundes= verfassungsartikel, als das Zweckmäßigste, und schlug zugleich auch eine Berbefferung der übrigen, die Riederlaffungs=, Gewerbe= und Religions= freiheit beschränkenden Bestimmungen des schweizerischen Grundgesetzes vor. Die Frage veranlaßte eine lebhafte Bewegung, weniger unter dem Volke als in der Presse; aber das Resultat war, daß 1866 am 14. Jan. von den dem Bolke zur Abstimmung vorgelegten veränderten Artikeln der Bundesverfassung blos jener, der durch den Vertrag mit Frankreich notwendig geworden, angenommen, alle anderen aber ver= worfen wurden. Seitdem waren die Juden in der Schweiz mit den Chriften wesentlich gleichberechtigt; nur ihre Religionsfreiheit ließ noch zu wünschen übrig, aber auch diese wurde durch die Revision der Bundes= verfassung von 1874 vollständig erkämpft. Seit 1866 wurden in Nargau israelitische Bereine vom Rabbiner Dr. Kanserling gegründet mit dem Zwecke, der Jugend bessern Unterricht zukommen zu lassen und den jungen Leuten die Mittel zu erleichtern oder zu geben, einen Beruf zu ergreifen. Es sollte vorzugsweise dahin gewirkt werden, daß die schriftbeutsche Sprache den Jargon verdränge und daß Kleinhandel und Hausirerei aufhören, die gerade eine ungünstige Meinung bei den Mit allen Kräften sollte die Gründung Christen erwecken. Werkstätten befördert, Ackerbau, Kunst und Wissenschaft unterstützt werden.

Die Emanzipation der Juden in England steht mit einem eigenstümlichen Ereigniß im Worgenlande im Zusammenhang. Als Sprien unter der Herrschaft Mehemed Ali's, des Paschas von Acgypten stand, wurde im Februar 1840 der Guardian eines Kapuzinerklosters in Damask, Pater Thomas, ein Italiener, vermißt, Die Mönche warsen den Verdacht, ihn ermordet zu haben, auf die Juden, und der sie unterstüßende französische Konsul Kattis Menton bewirkte bei den türkischen Vehörden die Vernahme einer Untersuchung gegen die Juden, bei welcher die Folter mittels Kerker, Hunger und Vastonade,

sogar an Kindern, die Hauptrolle spielte. Auch wurde der arabische Pöbel gegen die Juden aufgehett und zerftörte die Synagoge. der Judensturm verbreitete sich über alle bedeutenden Städte der afiatischen Türkei. Besonders wütete die Judenverfolgung auf der Insel Rodos wegen angeblichen Mordes eines griechischen Knaben. Da erhob sich in Europa zu Gunsten seiner leidenden Glaubensgenossen der französische Aldvokat Aldolf Crémieur, und bald folgten ihm in England Natanael Rotschild und Sir Moses Montefiore. Sie wandten sich an die französische und englische Regirung um Beistand für die Damasker Juden. Die beiden Regirungen taten Schritte bei der Pforte, und ihnen gesellte sich noch die österreichische bei, deren Konsul in Damask, Morlato, der einzige dortige Christ war, der den Mut hatte, für die verfolgten Juden aufzutreten. Der Judenprozeß in Rodos wurde niedergeschlagen und die angeklagten Juden freigesprochen. Für den Fall von Damask übertrug Mehemed Ali die Untersuchung einem aus den Konsuln der Großmächte bestehenden Gerichtshofe. Als die Sache nicht vorwärts wollte, ja Thiers als französischer Minister sie hintertrieb, um seiner damaligen Politik zu= jolge den Pascha von Alegypten, für den er Partei nahm, wie auch seinen Konful nicht bloszustellen, beauftragte eine Versammlung angeschener Juden in London Montefiore, nach Aegypten zu reisen, und im englischen Varlament sprachen sich nicht nur Peel als Interpellant und Palmerston als Minister zu Gunsten der Berfolgten aus, sondern auch der Agitator D'Connell ergriff diesen Anlaß, sich zu Gunften ber Judenemanzipation in Großbritannien auszusprechen, um dadurch auch die Gleichstellung der Katholiken zu befördern. Montefiore reiste, er= muntert von der Königin Victoria selbst und auf ihrem Statsschiffe, mit seiner hochherzigen Gattin Judit ab; dasselbe tat Crémieux und diesem gelang es endlich, ungeachtet der fortwährend von Thiers gesponnenen Ränke, den Pascha von Alegypten zur Freilassung der Damasker Juden zu bewegen, von denen vier bas Opfer des schänd= lichen Prozesses geworden waren. Nachdem dann noch in demselben Jahre Syrien wieder an die Türkei gefallen war, erlangte Montefiore vom Sultan einen Ferman, welcher fernere Beläftigungen der Juden auf das strengste verbot. Crémicux aber bahnte die Gründung von Schulen unter den Juden Aegyptens an, für welche der Drientalist Salomo Munk (geb. 1802 in Glogau, geft. 1867 in Paris) eifrig wirkte. Man nannte sie Crémieux=Schulen. Montefiore und Crémieux seierten Triumse auf ihren Heimreisen und ernteten Glaubensgenossen in allen Ländern den verdienten Dank. In Eng= land bedurfte es jedoch noch eines langen Kampfes, bis (1858) durch Abänderung des chriftlichen Eides der Eintritt von Juden in das Unterhaus (in der Person Lionel Natan Rotschilds) und damit deren bürgerliche Gleichberechtigung mit den Cristen errungen wurde. Im Oberhause haben noch heute Juden keinen Zutritt; dagegen ist ein

getaufter Jude, der Schriftsteller Benjamin Disraeli bis zur höchsten Stelle in der Regirung und als Earl von Beaconsfield neuestens in

den höchsten Abel des britischen Reiches aufgestiegen.

Die bürgerlichen Rechte der Juden in Dänemark find schon seit 1814 beinahe die vollen; in Schweden haben sie sich nach und nach gehoben, sind jedoch heute noch nicht völlig entwickelt; in Nor= wegen schloß die Verfassung von 1814 die Juden ganz aus, 1851 aber wurde diese Bestimmung aufgehoben und Mechtsgleichheit einges führt. In Rußland zogen sich die Juden durch Sympathie mit und Teilnahme an der polnischen Revolution die Ungunst der Re-Von 1844 an wurden fie, statt der bis dahin entrichte= ten Steuer, zum persönlichen Militärdienst verpflichtet, und 1846 wurde ihre eigentümliche Tracht beschränkt, worin jedoch sväter Milderungen stattfanden. Gleichgestellt sind sie noch heute nicht; vielmehr hat die Regierung Alexanders III. seit 1890 eine äußerst brutale, an die schlimmsten Zeiten des Mittelalters erinnernde Austreibung der Juden aus Rußland begonnen. Böllig mittelalterliche Behandlung erfuhren die Juden in Italien bis zur Gründung des neuen Königsreichs 1859 und in Rom bis zu bessen Verbindung mit demselben; seitdem ist von Benachteiligung der Juden und anderer Menschen dort keine In Portugal ist seit 1852 und in Spanien seit Rede mehr. 1876 allgemeine Glaubensfreiheit eingeführt, doch vielfach nur auf dem Papier; daher haben sich die Juden noch nicht in nennenswerter Bahl getraut, ihre früher so bedeutende Bertretung auf der iberischen Halbinsel wieder zu versuchen. Griech en land hat 1891 auf der Insel Korfu sogar einen Wutausbruch des Pöbels mit Mord und Brand gegen die Juden gesehen.

Am brennendsten ist die Judenfrage in neuester Zeit bezüglich Rumäniens geworden. Es haben in diesem früheren Vasallenstate der Pforte in den letten Jahren mannigfache Judenverfolgungen statt= gefunden, teils wegen des Wuchers der Juden, teils in Folge des Aberglaubens der Eingeborenen, welche noch fest an die Benutung von Christenblut durch die Juden glauben. Uebrigens sind die rumä= nischen Juden teilweise durch Mädchenhandel nach der Türkei übel berüchtigt. Wahrscheinlich sind jene trüben Vorfälle von der juden= freundlichen Presse stark übertrieben worden, aber ebenso wahrscheinlich nicht harmlos gewesen. Bekanntlich hat der Berliner Kongreß die Unabhängigkeit Rumäniens nur unter der Bedingung anerkannt, daß den dort einheimischen Juden Gleichberechtigung mit den Christen ge= währt werde, was seitdem weitläufige Verhandlungen herbeigeführt, hat, welche durch die im November 1879 vorgenommene Einbürge= rung einer beschränkten Anzahl von Juden noch nicht als erledigt betrachtet werden können. Die Juden und Judenfreunde verstehen allerdings die Anordnung des Kongresses so, daß alle in Rumänien überhaupt sich aufhaltenden Juden (dieselben sind in der Walachei meist spanische, und ziemlich gebildet, in der Moldan aber polnische, roh und beschränft, und bilden nahezu ein Zehntel der Gesammtbevölkerung) das Bürgerrecht zu erhalten hätten. Davon kann zwar nicht die Rede sein, doch ist es auffallend, mit welchem Eiser die Mächte, welche den Juden seit noch gar nicht langer Zeit bürgerliche Rechte gewähren, von Rumänien dies in einem höheren Grade und mit größerer Gile verlangen, als sie es selbst getan haben. Gegenüber diesem eigentümlichen Drucke, bei welchem die jüdischen Geltfürsten ohne Zweifel nicht unbeteiligt sind, ist es nur billig, auch die Gründe zu vernehmen, aus denen die Rumänen einer solchen plötzlichen als verderblich für ihr Baterland, widerstreben. Neform. Minister des Auswärtigen, Campineanu, hat ein Rundschreiben an die Vertreter Rumäniens bei den Großmächten erlassen, in welchem er die seinem Lande aus der Judenemanzivation drohenden Gefahren auseinandersetzt und die Haltung seiner Regirung klarstellt. Nachdem er im Eingange die in Rumänien während der letten Generation gemachten Reformen bespricht, welche ben guten Willen Rumäniens, sich der europäischen Zivilisation anzuschließen, beweisen, geht er auf den Berliner Kongreß, über und schreibt: "Der Berliner Vertrag legte Rumanien schwere Opfer auf; es unterwarf sich dem Willen der Es trat Bessarabien ab und nahm die Dobrudscha in Besig, die man ihm unter dem Titel der Entschädigung gegeben hatte, welche aber in Wirklichkeit ihm für lange Zeit nur neue und schwere Laften auferlegt. Alls Folge aller dieser schweren Opfer, welche mit einer niemals versagenden Beharrlichkeit getragen wurden, tritt nun eine neue Brüfung an Rumänien heran. Der Berliner Kongreß glaubte von Rumänien die sofortige Lösung der Judenfrage fordern zu sollen; er hat noch mehr getan, er hat bis zu einem gewissen Punkte die Lösung dieser ganz und gar innern Frage vorgezeichnet, einer sehr belikaten Frage, welche nur in einem Zeitpunkte der allgemeinen Beruhigung, allmählig und ohne Ueberstürzung in Berhandlung hätte gezogen werden sollen." Campineanu sucht bann den Nachweis zu führen, daß die rumänischen Juden als Ausländer betrachtet werden müßten. Trot langen Aufenthaltes in Rumänien seien sie nicht nur nach der Religion, sondern auch nach Sprache, Tracht, Sitten und Bestrebungen Fremde geblieben. Der wichtigste Teil des Rundschreibens ist dann der, in welchem Campineanu auf die schweren Folgen hin= weist, die durch bedingungslose Aufnahme der Juden in den rumäni= schen Statsverband entstehen würden. "Es handelte sich in der Tat um eine zahlreiche, in jeder Beziehung heterogene, maffenhaft ins Land eindringende und in der Moldau beinahe ein Viertel der Gefammt= heit ausmachende Bevölkerung; es waren keine Engländer, Franzosen, Italiener, Deutsche: es waren vielmehr Leute ohne bestimmtes Bater= land, ohne andere Nationalität, als welche ihnen ihre Eigenschaft als Israeliten verlieh, und die sich je nach Umständen bes Schutes

bald dieser, bald jener auswärtigen Macht bedienten. Es waren Leute, die ihre Unterhaltsmittel nicht in der Arbeit suchten, welche zur Entwicklung der Produktion und des Reichtums eines Landes bei= trägt, sondern im Schacher und im Wucher, die es zu Grunde Durch diese Mittel und unter dem Schute sogar unserer eigenen Gesetze machten sich die Fraeliten zu Herren eines ansehnlichen Teils der Kapitalien unseres Landes und legten dieselben in unbeweglichen Gütern an. Namentlich in der Moldan befindet sich ein großer Teil des bäuerlichen Grundbesitzes in ihren Händen. man nun folgerichtig das Recht, Bauergüter zu faufen, welches im Jahre 1864 verliehen, auf alle Fremden ohne Unterschied ausbehnen wollte, selbst mit Einschränkungen, welche die nationalen Interessen be= ruhigen sollten, so würde batd der bäuerliche Grundbesitz in der Moldan ganz in die Hände der Juden übergehen. Dies ist der delikateste Punkt der Frage und die Hauptursache der Bennruhigung und Aufregung, welche im Lande herrschen. Der bäuerliche Grund= besitz spielt in der Tat die Hauptrolle in der politischen Organisation des Landes, namentlich bei der Zusammensetzung der Wahlkollegien, welche den Senat ernennen und auch zur Bildung der Kammer bei= tragen. Wenn dieser Besitz in die Hände von Fremden überginge, würden die ohnehin schon wenig zahlreichen Wahlkollegien desorganisirt, annullirt und die Ergänzung des Senats namentlich sehr schwierig ge-Wenn diese Fremden, bevor sie sich mit der rumänischen Nation verschmelzen, auch noch die politischen Rechte erhielten, wie sie ihre Leitung von außen empfangen, so würde man bald in Rumänien eine Art Dualismus der Bestrebungen entstehen sehen, der unserer Nationalität verhängnißvoll werden müßte. Dies sind die Schwierig= keiten, denen das Land gegenüber steht, und welche die Wirkung haben werden, die Kammern zu nötigen, zu gleicher Zeit, wo sie den Art. 7 (der das Bürgerrecht an die christliche Meligion bindet) unterdrücken, nach den Maßregeln zu forschen, welche die rumänische Gesellschaft und die Nationalität vor den Gesahren sicher stellen sollen, die ich Ihnen kennzeichnete. Um die Gemüter zu befänftigen, die Befürchtungen zu verscheuchen, bedarf es vieler Vorsicht und eines sehr schonenden Verfahrens; man muß es verstehen, die den Prinzipien schuldige Achtung mit den durch das Interesse der nationalen Haltung geforderten Bürgschaften in Einklang zu bringen. Darauf, dieses Biel im weitest möglichen Umfange zu erreichen, ziehen alle Bemühungen der fürstlichen Regierung ab, und sie hofft, daß die Mächte sie auf diesem Wege unterstützen werden, indem sie jede Forderung von absolutem Charakter, die wiederum von außen kommen könnte, fern= halten."

Im Oktober 1881 erließ dann der Minister des Innern, A. C. Rosetti, an sämtliche Polizeipräsekten des Landes ein Rundsschreiben, dessen Inhalt das ehrliche Streben, die Judenfrage aus der Welt zu schaffen, außer Zweifel sett. Der Wortlaut bieses Circulars

ift der folgende:

"Seit ungefähr breißig Jahren hat eine ununterbrochene Invasion von Juden, die aus anderen Staaten nach Rumänien sich flüchteten, im Land eine ökonomische und soziale Erschütterung hervor= Diese schwierige Frage hat nach langen Kämpfen, so weit es eben möglich war, durch das von den Kammern votirte Gesetz eine Regelung gefunden. Indem den Juden bei uns alles gewährt wurde was Recht und Billigkeit für sie verlangen konnten, hat Rumänien da= durch seine Lage verstärkt, um, ohne Verleumdungen ausgesetzt zu sein, alle durch die öffentliche Sicherheit geforderten Magnahmen gegen die Invasion von subsistenz= und berufslosen Fremden zu treffen. Nachdem diese Frage derart geregelt worden war und eine weitere Regelung der= selben in Aussicht stand, war man zum Glauben berechtigt, daß sie nicht mehr in den Bereich der Fragen gehören würde, welche Aufregungen hervorrufen und Leichtgläubige irre führen konnten. seit ungefähr dreißig Tagen habe ich mit Verwunderung Anzeichen vor= gefunden, welche in mir den Verdacht erregten, daß es noch Leute gebe, welche neuerdings Judenheten hervorzurufen bestrebt sind. Indem ich diese Symptome, welche meine Aufmerksamkeit wachriefen, weiter verfolgte, machte ich die schmerzliche Wahrnehmung, daß ich mich nicht getäuscht habe. Ich habe gefunden, daß gewisse Leute in ihrer Verblen= dung so weit gehen, daß sie in einigen Orten durch Affichen das Publikum gegen die Juden aufzuheten fuchen, ja sogar das Wort "Mord" ausgesprochen wird. In zwei Ortschaften, wo dergleichen Uffichen gefunden wurden, ist konstatirt worden, daß die Urheber Diener in den niedrigsten Kaffeehäusern und ganz ungebildete Leute waren. Diese Personen sind offenbar blinde Werkzeuge in den Händen von Leuten, die kein Verständniß für das Unheil haben, welches sie über das Land durch derartige verbrecherische Aufreizungen heraufbeschworen. suche Sie daher, Hr. Präfekt, wachsam zu sein und nicht nur auf die blinden Werkzeuge dieser verbrecherischen Aufreizungen die Hand zu legen, sondern auch darguf zu sehen, daß die wahren Urheber dieser Hetzereien von der Polizei entdeckt werden. Ich ersuche Sie ferner, im persönlichen Verkehre die Bürger aller Alassen auf die Gefahren aufmerksam zu machen, denen sich jede Gesellschaft aussett, die sich zur Begehung derartiger Berbrechen herabwürdigt. Ich appellire an alle Bürger ohne Unterschied der sozialen und politischen Parteistellung, sie möchten Jedermann über das Unheil aufklären, das durch folche Ver= brechen dem Lande zur Last fallen würde, und darauf hinweisen, wie schwer es unsern Ruf schädigen würde, wenn es hieße, wir verstünden nicht, von der Freiheit Gebrauch zu machen, und fähen allzu gleichgültig zu, wie dieselbe durch Hetzereien verbrecherischer Natur seitens einiger Verblendeten erdrückt wird. Als Minister für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung verantwortlich und vervilichtet, das Uebel im

Reime zu ersticken, verlange ich, Hräfekt, in dringendster Weise, daß Sie in kürzester Zeit die Urheber dieser verbrecherischen Umtriebe entsbecken, und daß Sie Allen die Ueberzeugung beibringen, daß ich ihnen gegenüber schonungsloß und in ihrer ganzen Schärfe die Gesetze des

Landes in Anwendung bringen werde."

Seitdem die Juden in den europäischen Staten gleiche Rechte mit den übrigen Angehörigen genießen, haben sie auch nicht nur nicht ersmangelt, von diesen Rechten den außgedehntesten Gebrauch zu machen, was ihnen nicht zu verdenken ist, sondern sie haben sich auch, zum großen Teile in möglichst auffallender und das numerische Verhältniß ihrer Angehörigen weit überschreitender Weise hervorgedrängt. So ist in Deutschland ein Jude, Eduard Lasker, nachdem er längere Zeit der Fortschrittspartei angehört, ein Mitgründer und Hauptsührer der

nationalliberalen Partei geworden.

Ein anderer Jude ist, freilich nur vorübergehend, wie ein glän= zendes Meteor, zum Begründer und Profeten der deutschen Sozial= Der ohne Zweifel von französischen Juden demokratie geworden. stammende Ferdinand Lassalle, geb. 1826 in Breslau, ein geistreicher Ropf und äußerst gewandter Schriftsteller, wissenschaftlich gebildeter Jurist und Nationalökonom, auch wißiger Satiriker und Polemiker, aber eine mit der üppigsten Frivolität genährte Persönlichkeit, war bis= her durch seine Führung des Chescheidungsprozesses der Gräfin Hatseldt bekannt geworden, wobei zwei andere Juden eine Kassette entwendet hatten, welche zu seinem Gunften sprechende Dokumente enthielt, welcher Handel 1848 vor den Affisen zu Köln ein interessantes Vorspiel zur Revolution darbot. Nachdem Laffalle mit Ausdauer jenen Prozeß beendet, trat er 1863 mit der Flugschrift "Arbeiterprogramm" hervor, in welcher er proklamirte, daß auf die vorrevolutionäre Herrschaft bes Grundbesites und die seitherige bes Ropitals diejenige bes Ar= beiterstandes folgen müsse, welcher die gesamte Menschheit repräsentire. Lassalle wurde für diese Schrift, weil er in derselben "die besitzlosen Massen zum Haß und zur Verachtung gegen die Besitzenden öffentlich aufgereizt" habe, in Preußen kriminell angeklagt; aber er war dafür von nun an der Abgott der mit französischem Schwindel gefütterten und getränkten Arbeiter in Deutschland, welche nun den Anhängern Schulze's aus Delitssch gegenüber eine kompakte Partei bildeten, und es kam nicht selten vor, daß sich die Jünger der Selbsthilfe mid der Statshilfe grimmige Kämpfe lieferten. Lassalle gefiel sich in seiner neuen Rolle, zu welcher es keiner ber französischen Sozialisten troß langjähriger Arbeit gebracht und die ihm nach so kurzer Zeit in den Schos gefallen war, und der reiche Banquierssohn in Glacehandschuhen hielt in Leipzig, Frankfurt am Main und an anderen Orten Arbeiter= versammlungen ab, und brachte schon im Mai 1863 die Gründung eines allgemeinen deutschen Arbeitervereins zu Stande, dessen Präsident er wurde. Zugleich ließ er mehrere agitatorische Schriften vom Stapel

lausen, unter anderm eine Streitschrift gegen Schulze-Delitsch. Aber seine Lausbahn war eben so kurz, wie sein Ende tragisch. Der neue Heiland der Arbeiter hatte auch Neigungen, die nicht zur Arbeit geshörten, und er siel denselben zum Opfer. Eine die ganze Lüderlichkeit und Faulheit eines großen Teils der sogenannten höheren Stände entshüllende Intrigue verband seine Geliebte, die Tochter des baierischen Diplomaten Dönniges, mit dem rumänischen Bojaren Rakowicza, in Folge dessen der zurückgesetzte Freier in einem Duell mit dem bevorzugten am 31. August 1864 bei Genf das Leben verlor (der Sieger überlebte ihn nicht lange). Ein förmlicher Kult wurde dem gefallenen Heros von Seite seiner Auhänger zu Teil, und sie blieben eng gesschart, wenn auch an Zahl abnehmend, weil unter unfähigen und sich bedenkliche Blößen gebenden Führern, und weil das Volksbewußtsein

ihrer Sache keine Gunft zuwenden wollte. —

Lassalle's sozialistisches System ist kein neues; es besteht aus einer Kritik der bestehenden Zustände, wie sie Andere auch geübt haben, und aus Vorschlägen, die zugleich an Proudhon und an Louis Blanc erinnern. Mit des erstern Bolksbank will er des Letztern Ussoziationen unterstützen, damit sie, nach dem Vorbilde der englischen Gewerkvereine, zugleich Arbeitgeber und Arbeiter sein können, wozu noch in der (seit= her in Deutschland von höherer Seite eingeführten) allgemeinen Stimm= berechtigung ein politischer Anhang kommt. Auch begeht er ganz die= selben Fehler wie die Franzosen. Er übertreibt das Elend der Arbeiter (welches nur teilweise wirklich ein solches ist) und beschränkt sich, obschon er durch die Arbeiter die gesammte Menschheit repräsentirt wissen will, auf die körperliche Arbeit. Sowol die Franzosen als er lassen den geistigen Arbeiter, welcher zu seiner Ausbildung eines weit bedeutendern Kapitals bedarf und durchschnittlich für seine Arbeit, mit Rücksicht auf den innern Wert und äußern Rußen derselben, viel schlechter bezahlt wird, als der körperliche, ruhig in seinem Elende fortvegetiren. Es ist die rücksichtloseste Vergötterung der materiellen Bedürfniffe und der Tod alles geiftigen Lebens, was aus den französischen und jüdisch=deutschen sozialistischen Systemen hervorgrinst. dessen ist hervorzuheben, daß Lassalle eine deutsch-patriotische Richtung verfolgte, welche seine Nachfolger (unter benen der reiche Jude Singer eine Hauptrolle spielt) zu Gunften einer internationalen, vaterlandslosen aufgegeben haben.

Es ist natürlich, daß die Juden, seitdem sie politische Rechte besitzen, auch auf die Presse Einsluß zu gewinnen suchten. Es gesichah dies mit Hilse teils ihrer Geldmittel, teils ihrer Intelligenz, indem sowol begüterte Juden häusig Zeitungseigentümer wurden, als auch gebildete Juden sich dem Zeitungschreiberberuse widmeten. Doch ist der von Juden in der Presse gewonnene Einfluß, über welchen viel Lärm geschlagen wurde, wie jeder andere, stark übertrieben worden. Die "Ostsee-Zeitung" schreibt hierüber: "Herr von Treitschke

hat sich in einem Artikel in den preußischen Jahrbüchern bei einem Angriff auf die Juden auf Behauptungen gestützt, welche zwar schon seit geraumer Zeit wie eine fable convenue von Mund zu Mund gehen, aber nichts besto weniger durchaus unbegründet sind, ohne daß es Herrn von Treitschke auch nur einfällt, nachzufragen, ob sie be= gründet seien. Gine solche von ihm fritiklos weiter gesprochene Un= wahrheit ist die Behauptung von der "Beherrschung" unserer Tages= presse durch das Judentum. Diese Behauptung, so wird in einer Berliner Korrespondenz der Posener Zeitung mit Recht ausgeführt, beruht ausschließlich auf gewissen, auch enorm übertriebenen Er= scheinungen in der Berliner Presse; die lettere ist aber so wenig identisch mit der deutschen Presse, daß fast kein Berliner Blatt sich an Einfluß auf die Bevölkerung mit einer der großen Provinzial= oder Landes=Zeitungen messen kann. In diesen nun ist das jüdische Element in irgend hervorragenden Stellungen fast gar nicht ver= treten: die großen Provinzial-Zeitungen in Königsberg, Danzig, Stettin, Posen, Breslau, Magdeburg, Hannover, Kiel, Kassel, Elberfeld, die leitenden Blätter in München, Stuttgart, Dresden, Leipzig, die großen Organe der Hansestädte, endlich die Augsburger (jest Münchener) Allgem. Ztg. und die Kölnische Ztg. — sie alle werden von christlichen Redac= teuren geleitet; bei ihnen allen befindet sich in den für die Haltung dieser Blätter wichtigen Stellungen, so viel wir auf Grund einer genauen Kenntniß der Versonalien unserer Presse zu übersehen vermögen, kaum ein einziger Jude! Fast eben so steht es bei den älteren, politisch be= deutsamen Organen der Berliner Presse; wir kennen hier nur eine einzige in Betracht kommende Ausnahme.\*) Selbst wenn — wir wissen bas nicht — Herr von Treitschke Christen jüdischer Abkunft in sein Anathema mit einschließt, so hätten wir aus der obigen Liste der nicht "vom Judentum beherrschten" Blätter höchstens zwei oder drei zu streichen. An dem ganzen von Herrn von Treitschke kritiklos nachge= sprochenen Gerede von dem Uebergewicht der Juden in der Tages= presse ist nichts weiter richtig, als daß in der politischen Presse von Frankfurt a. M. und an der seit etwa zehn Jahren ins Kraut ge= schossenen Berliner Sensations= und Standalvresse eine Anzahl jüdischer Journalisten beteiligt sind. Wir ziehen hieraus so wenig Schlüsse irgend welcher Art, wie aus der von uns konstatirten Thatsache, daß es eine krasse Umwahrheit ist, von einer "Beherrschung" unserer Tagespresse durch die Juden oder einem "Nebergewicht" der letzteren in ihr zu sprechen." Es ist diesem noch beizufügen, daß eines der am entschiedensten unter jüdischem Einflusse stehenden Blätter, die "Neue freie Presse" in Wien, Beweise davon abgelegt hat, daß es

<sup>\*)</sup> Es ist damit wahrscheinlich das "Berliner Tageblatt" gemeint, das jedoch, wenigstens in neuester Beit, keinerlei Tendenzen verfolgt, welche als jüdische bezeichnet werden könnten, und gegen das Christentum als solches nicht auftritt.

Der Verfasser.

auf die übrige Welt blutwenig Einfluß ausübt und daß sowol dieses als verschiedene andere "Judenblätter" viel zu wenig spezifisch jüdischen Inhalt besitzen, um einen ernsthaften Glauben an eine "Berjudung" Man hat übrigens die angebliche Beder Presse zu gestatten. herrschung der Presse durch das Judentum, namentlich der liberalen, um die es sich hier eigentlich allein handelt, unter Anderm aus dem Umstande folgern wollen, daß diese liberale Presse selten oder nie gegen die Juden auftritt. Diese Erscheinung ist jedoch leicht erklärlich. Erstens nämlich darf die liberale Presse ihren Grundsätzen gemäß keine nationalen oder religiösen Vorurteile hegen und demgemäß auch nicht für einzelne unerquickliche Erscheinungen die gesamten Stammes= und Glaubensgenossen ihrer Urheber verantwortlich machen, zweitens will und kann die liberale Presse nicht mit der ihr feindlichen kon= servativen und ultramontanen Presse Chorus bilden, und drittens endlich hat die liberale Presse keine Ursache, gegen Leute aufzutreten, die ihr nichts in den Weg legen und gegen ihre Grundsätze keinen Rampf führen."

Es ist übrigens bezeichnend, daß hinsichtlich vieler Zeitungbessißer und Zeitungschreiber die Welt uneinig ist, ob sie Juden sind oder nicht und daß viele Personen jener Berufszweige ziemlich allgemein für Juden gehalten werden, obschon sie es tatsächlich nicht sind. Auch dieser Umstand zeigt, daß die Eigenschaft eines Juden immer mehr verschwimmt und undeutlich wird, je mehr das Judentum im Weere der modernen Kultur aufgeht.

Es steht dieser Thatsache nach der Meinung Vieler diesenige entgegen, daß in ber neuesten Zeit ein allgemeiner "jübischer Bund" in's Leben getreten ist. Dieser, Alliance israélite genannt, entstand 1860 unter der Leitung von Cromieux. Soviel man von demselben hört, sorgt er nach Analogie des protestantischen Gustav-Adolf-Vereins für die religiösen Bedürfnisse der zerstreuten Judenschaft und für Unterftützung hilfebedürftiger Juden. Außerdem scheint er für Befestigung der gegenseitigen religiösen Bande unter den Juden zu wirken. Daß er aber, wie die einseitigen Judenfeinde behaupten, vermöge seiner Geldmittel nach Weltherrschaft, nach Beugung der Menschheit unter ein jüdisches Joch der Zukunft (ein neues Jerusalem) strebe, für so dumm halten wir die intelligenten Juden nicht; denn sie müssen doch die Geschichte kennen und daher wissen, wie und wodurch Welt= reiche und mächtige Herrschaften jeweilen entstanden und daß alle folche nach verhältnißmäßig kurzer Zeit wieder zu Grunde gegangen sind. Die Juden besiten Geist und Talent und ziehen es daher gewiß vor, das Erreichbare sich zu sichern, als unerreichbare Fantasmen aus einer Nebelwelt holen zu wollen. Und wer sind übrigens die Juden? Eine Anzahl Menschen, von denen ein Teil Chriften, ein Teil Moham= medaner geworden, ein Teil Ungläubige, die sich um keine Synagoge

kümmern, ein Teil Halbgläubige ober mit bem Bann belegte Re= former, ein Teil Orthodoxe verschiedener Sekten: Talmudisten, Ka= räer, Chassidäer, Sabbatianer u. f. w. sind. Diese bunte Menge hat keinen gemeinsamen Willen und kann auch mit allem Gelt der Rothschilde, Erlanger, Bleichröder, Pereire u. s. w. die bestehenden Mächte mit ihren zahllosen Legionen nicht unter sich bengen und wenn die= selben den jüdischen Nabobs noch hundertmal mehr Kapitalien schuldig Es würde wol mit den geträumten Planen des "jüdischen Bundes" ungefähr gehen wie mit benjenigen des Jesuitenordens, ber auch seit dreihundert Jahren seinem Ziel der päpstlichen Weltkirche nicht näher gekommen ist, und es wird sich mit ihnen ähnlich verhalten wie mit denjenigen, die man dem Freimaurerbunde zuzuschreiben pflegt, und die doch nichts find als blauer Dunft. Gine "goldene Internationale" (jüdische Geldherrschaft) einer schwarzen (Jesuitismus) und roten (Sozialismus) beizugesellen ist eine ganz hübsche Spielerei, die aber nicht möglich war ohne die angeblichen unhistorischen sogenannten deutschen Nationalfarben, d. h. die willkürlich gemachte Trikolore der weiland Burschenschaft!

### 4. Die Juden in der Freimaurerei.

Der im vorigen Jahrhundert in manchen Beziehungen für das Kulturleben der europäischen Bölker bedeutungvolle Freimaurer= bund ist zwar heutzutage alles Einflusses auf die Menschheit ent= kleidet und wird auch von den hauptsächlichsten Organen der Wissen= schaft und Litteratur und des Kulturlebens überhaupt beinahe gar nicht berücksichtigt. Dennoch dürften seine mannigfachen Berührungen mit dem Judentum gerade in einer Geschichte des letztern von ziemlichem Interesse sein.

Der Freimaurerbund, welcher im Jahre 1717 in London durch die Reste der alten Baukorperationen gestistet wurde, ist ein Kind des im siebenzehnten Jahrhundert in England erstandenen Deismus, also einer Richtung, welche einem der mosaischen Satzungen entklei= beten Judentum sehr nahe verwandt ist. Die freimaurerischen Ge= bräuche und Geräte sind nicht ohne Anklang an die Synagoge, der Tempel Salomo's bilbet eines ber Hauptsymbole der Logen fog. höherer Grade, welche teilweise den ganzen Apparat des Tempelkultus in ihren Hokuspokus aufgenommen haben, und in der Loge werden, wie in der Synagoge, wenn auch nur in deutsch sprechenden Ländern, die Hüte auf den Köpfen behalten. Budem find fast alle Losungs= worte der freimaurerischen Grade hebräisch. Das älteste Konstitu= Senne am Rhyn, Rulturgeschichte bes jub. Bolles.

31

tionenbuch der (englischen) Freimaurerei, vom Jahre 1723, leitete den gesammten Bund von den alten Hebräern ab; es behauptete, Mose sei Meister = Maurer gewesen, die Israeliten hätten bei ihrem Auszug aus Alegypten ein ganzes Königreich von wohlerfahrenen Maurern gebildet und die Gesetzgebung vom Sinai hätte in einer regelmäßigen Loge stattgefunden. David, wird ferner erzählt, habe wegen seiner blu= tigen Taten den Tempel nicht bauen dürfen; aber der weise Salomo, dem dies gestattet war, sei Großmeister der Loge in Jerusalem gewesen, und die beiden Hiram von Thros, der König und der Baumeister, hätten ihn dabei unterstützt. Eine gleiche Würde wird auch Serubabel, dem Erbauer des zweiten Tempels, beigelegt. Aehnlicher und noch außschweifenderer hebräisirender Sagen der älteren Freimaurer gibt es noch mehrere. Tropbem hat es stets Teile des Freimaurerbundes gegeben und gibt es noch jest beren, welche ben Juden die Fähigkeit zur Aufnahme in den Bund absprechen und diesem einen spezifisch christlichen Charakter zuschreiben, der sich aber durch keine urkundlichen Belege rechtfertigen läßt und ebenso wenig eine geschichtliche Grundlage hat als die erwähnten Sagen von einem hebräischen Ursprunge des Bundes. Die ältesten Statuten des letztern bekennen sich zu einer humanistischen Auffassung der Religion, mit welcher sich sowol aufgeklärte Juden als Christen befreunden können. In den älteren Gebieten des Bundes, Großbritannien und Frankreich, ist dies auch niemals zweifelhaft gewesen; der Hauptsit driftlicher, die Juden ausschließender Auffassung der Freimaurerei war und ist zum Teil noch das germanische Festland von Europa: Deutschland (genauer: ein Teil von Norddeutschland) und Standinavien.

Che jedoch die Frage der Aufnahme von Juden zu Freimaurern ein Gegenstand der Diskusion geworden, haben schon Juden eine Rolle im Freimaurerbunde gespielt, nur leider keine ehrenvolle; sie waren vielmehr oft unter den Abenteurern und Betrügern vertreten, welche den Bund zu selbstfüchtigen Zwecken mißbraucht haben. Der älteste dieser Gaukler war ein gewisser Leucht, auch Becker genannt, welcher im Jahre 1763 unter dem pomphaften Titel "Georg Friedrich von Johnson, genannt Ritter vom großen Löwen, des hohen Ordens der Tempelherren zu Jerusalem Großprior, Senior bes hohen Rates" u. s. w. auftrat. Es war die Zeit, in welcher die Freimaurer gewisser Grade und Systeme, einer von den in Frankreich weilenden englischen Stuartisten eingeführten Schrulle folgend, auch in Deutschland die wiedererstandenen Tempelritter spielten. Leucht, welcher als angeblicher Goldmacher deutsche Kürsten um namhafte Summen betrogen hatte, stiftete in dem genannten Jahre ein Hochkapitel in Jena und erregte durch den Schwindel, den er mit Diplomen für "höhere Grade" tricb, großes Aufsehen. Er blendete auch den damals an der Spipe der deutschen "Tempelritter" stehenden chrlichen und beschränkten Schwärmer Baron von Hund und Altengrottkau, der ihm auf einem

1764 zu Altenberge in Thüringen gehaltenen Konvente feierlich als seinem bisher unbekannten Obern huldigte, während Leucht die leichts gläubigen chriftlichen Kitternarren tüchtig brandschaßte und sich von ihnen mit gezogenen Schwertern begleiten und bewachen ließ. Sein Treiben wurde indessen aufgedeckt und entlarvt; er mußte fliehen, wurde aber ergriffen, auf die Wartburg gebracht und auf Kosten des "Ordens" in leidlicher Gesangenschaft (in Luthers Zimmer) gehalten, bis er (1775) starb.

Länger als in Teutschland erhielt sich der pomp= und wundersich= tige Gradschwindel entarteter Maurerei in Frankreich und namentlich in Amerika.

In dieser geografischen Ausdehnung hat die neueste Beit Fraten entstehen sehen, zu welcher die Freimaurerei leider den Namen und die Grundlage der Formen hergeben nußte, deren Stoff und Inhalt jedoch den verschiedensten und groteskesten Erscheinungen der Geschichte entnommen sind. So gab und gibt es z. B. in Frankreich Gesell= schaften, welche die ägnytischen Mysterien, ober wenigstens was man hierfür hielt, unter freimaurerischer Gestalt in unser Jahrhun= dert und nach Europa verpflanzen zu können wähnten. Bis in unsere Tage herab reichen die beiden Orden von Misraim und Memfis, wel= che beibe alles Ernstes ihren Ursprung in das alte Aegypten zurück versehen und alle geheimen Gesellschaften, welche in der Welt existirten, die politischen ausgenommen, als Glieder einer einzigen stets fort= bauernden betrachten. In Wirklichkeit entstand der Orden von Mis= raim im Jahre 1805, als einige Leute von schlimmer Aufführung, welche sich zu Mailand in die Logen einzuschleichen gewußt hatten, aus gekränktem Chrgeiz und Spekulationssucht austraten, um eine eigene Maurerei zu gründen. Diese verbreitete sich zuerst in Italien, wo sie nachher verschwand, seit 1814 aber in Frankreich, wo die drei jüdischen Brüder Michael, Josef und Markus Bedarride für sie wirkten und ihr einen wesentlich jüdischen Anstrich gaben. Der Orden hat nicht weniger als neunzig Grade, welche in siebenzehn Klassen und drei geteilt werden und deren Titel sich in hochtrabendem Serien Schwulft überbieten. Der Juhalt ist Unsinn, der geheime Zweck, da es immer Leute gibt, die für Narrheit Geld ausgeben, ein profitables Geschäft. Den obersten Grad besitzt blos der Groß= meister, welcher autokratisch regiert. Die übrigen Maurer haben die Misraimiten niemals anerkannt, und außerhalb Frankreichs konnten Lets= tere nur an wenigen Orten Juß fassen. — Der Orben von Memfis wurde 1814 von einem Abenteurer aus Kairo nach Frankreich gebracht, erhielt 1815 die erste Loge zu Montauban, war aber seitdem öfter auf längere Zeit genötigt, seine "Arbeiten" einzustellen. Die Großloge in Paris hieß "Osiris", der oberste Beamte "Großmeister des Lichts", die Hierarchie war sehr verwickelt und pompös. Der Grade gab es ebenfalls neunzig, zu denen später noch drei hinzukamen; sie wurden

aber später in dreißig zusammengezogen. Es spukte darin die indische, persische, ägyptische, griechische, skandinavische und sogar mexikanische Whythologie, und deren Unsinn wetteiserte mit demjenigen von Wisraim. Unßerhalb Frankreichs bestanden zeitweise nur an vereinzelten Orten

Lugen.\*)

Gleich dem Orden von Misraim und wahrscheinlich auch dem von Memfis, sind auch die Hochgrade, welche die eigentliche Maurerei Frankreichs, Nordamerikas und teilweise Großbritanniens verunftalten, ifraelitischen Ursprungs. Im Jahre 1762 kam der Jude Stefan Mo= rin aus Paris, welcher sich Großinspekter eines "Conseil des Empereurs d'Orient et d'Occident" nannte, mit einer Schiffsladung von Bändern und Sternen und dem neuen Snitem der "souveränen Maurerfürsten" in Nordamerika an, welches bis dahin nur die drei altmaure= rischen Grade gekannt hatte, und beglückte dieses Land mit den fünf= undzwanzig Graden seiner französischen Oberen, welche er dann mit Bustimmung pruntsüchtiger Pankees auf breiunddreißig vermehrte, welche, wie er log, von Friedrich dem Großen eingeführt sein sollten. "gute Geschäft" nannte man später ben "alten und angenommenen schottischen Ritus". In Frankreich war während der Revolution der Schwindel jener "Raiser vom Often und Westen" in Vergessenheit ge= raten, als im Jahre 1804, seitdem die Maurer nicht nur wieder Duldung, sondern auch kaiserliche Protektion fanden, wenn sie taten, was der Corfe wollte, die dreiunddreißig Grade aus Amerika als neueste Neuigkeit nach dem ursprünglichen Mutterlande zurückgebracht wurden, und zwar wieder durch jüdische Vermittlung und durch die Eitelkeit des französischen Grafen de Graffe-Tilly, der sich von Juden auf den Antillen hatte aufnehmen lassen und nun als "Souverain Grand-Commandeur" eine schottische Großloge stiftete, die sich aber schon am Tage nach der Krönung Napoleons mit dem Großen Drient vereinigte. Die Unterhandlungen führten von den beiden Seiten die Marschälle Kellermann und Massena, und Graffe=Tilly leistete dem Großmeister Roëttiers den Eid der Vereinigung. So wurde der Großorient mit bem Schwindel der dreiunddreißig Grade infizirt, welche ihm auch blieben, als nach kurzer Zeit die "schottischen" Brüder wieder austraten und das noch bestehende "Suprème Conseil" gründeten, bessen Großkommandeur Crémieux war.

Nachdem der größere Teil der deutschen Freimaurerlogen den Justen die Aufnahme möglich gemacht und in den meisten übrigen dieselbe wiederholt zur Sprache gekommen, wurde die betreffende Frage im Jahre 1867 mit erneutem Eiser aufgeworfen und verhandelt. Die "Bauhütte" sowohl als die "Freimaurer-Zeitung" traten für Anerskennung des humanen Prinzips ein. In der Sitzung der Großloge Zur Sonne in Baireut vom 28. Mai 1867 stellte die Loge zu Hof

<sup>\*)</sup> Beide Orden sind jetzt wahrscheinlich eingegangen.

den Antrag, die Großloge möge dahin wirken, daß die drei Berliner Großlogen, sowie diejenigen von Hannover und Darmstadt sich für die Aufnahmefähigkeiten von Nichtchristen aussprechen. Die Versammlung, gestützt auf ähnliche frühere, aber erfolglose Schritte der Großloge von Hamburg, nahm den Antrag nur als einen an die Schwestergroßlogen zu richtenden Wunsch an. Die Loge in Fürt wählte Anfang 1867, obschon größtenteils aus Chriften bestehend, einen Juden (Ollesheimer) zum Meister vom Stuhl. Im Jahre 1869 erließen die in Metz zu einem Kongresse vereinigten oftfranzösischen Maurer eine Abresse an die deutschen Brüder, worin sie lettere beschworen, "die unmaurerische Ausschließung der Juden von der Weihe aufzugeben". Ein ähnlicher und ebenso fruchtloser Versuch wurde später von England aus gemacht. Namentlich auf der Tagesordnung der Großloge Zu den drei Welt= kugeln befand sich die Judenfrage beständig, während dagegen die Groß= loge Royal = Port 1872 ihre Statuten in dem Sinne abanderte, daß seitdem in ihren Logen auch Juden Aufnahme finden, wenn sie dessen würdig sind. Im Bunde der "Drei Weltkugeln" steht die Frage der Juden-Aufnahme noch vor der Entscheidung; in den Logen des schwedischen Systems aber (Große Landeslogen von Deutschland, Dänemark und Schweden) ist sie gar nicht aufgeworfen worden. Alle übrigen Großlogen der Welt lassen die Juden als solche ohne Bedenken zu.

Ein Werk in hebräischer Sprache über Geschichte und Wesen der Freimaurer (Ele dibre habrith, die Worte des Bundes) schrieb seit

1861 Hermann Bobek in Leipzig (geb. 1820, gest. 1880).

Besondere Jüdische Geheimbünde sind in neuester Zeit solgende in Nordamerika entstanden: 1) Bnai Berith, jüdischer Freimaurers vrden, wurde 1843 durch Newhorker gegründet, an deren Spize Henry Jones, ein Mann von großer Intelligenz und Wohltätigkeit, stand. Es wurden Logen errichtet 1849 in Cincinnati, 1850 in Filadelfia, 1852 in Louisville; jetzt gibt es in jeder bedeutenden Stadt eine solche, zussammen jetzt 206 mit durchschnittlich 100 Mitgliedern und 6000 Doll. Vermögen. — 2) Kesher Shel Barzel, kurz vor 1874 entstanden, scheint hauptsächlich eine geheime Unterstützungss, Krankens und Sterbekasse zu sein. Der Großmeister heißt Grand Saar, die andern Großwürdensträger Grand Sophar, Grand Nassi, Grand Cohn u. s. w. Der Orden sollte (1874) 4934 männliche und 530 weibliche Mitglieder zählen und sein Vermögen 26000 Dollars betragen. Außer diesen beiden Bünden sollen noch zwei andere ähnliche unter den amerikanischen Inden bestehen.

## 5. Die Juden im Gebiete der Wissenschaft und Kunst.

Seitdem die Juden angefangen, ihre frühere Abgeschlossenheit aufzugeben und an der allgemeinen Weltkultur teilzunehmen, haben sich auch Angehörige ihres Volksstammes in allen möglichen Wissen=

schaften betätigt, und zwar in einer Weise, welche, soweit ce sich nicht um jüdische Dinge handelt, sie von Nichtjuden durchaus nicht scheidet, und zwar so wenig, daß von vielen Gelehrten nicht mit Sicherheit bekannt ist, ob sie von jüdischer Abstammung sind oder nicht. Es gibt bemnach in der neuesten Zeit, außerhalb der Beschäftigung mit jüdischer Theologie und Wissenschaft des Judentums vom jüdischen Standpunkte, keine jüdische Litteratur mehr wie im Altertum und im Auch die Erzichung der Juden ist keine abgeschlossene Mittelalter. mehr; in den höher civilisirten Ländern besuchen ihre Kinder die öffentlichen Schulen, was schon an sich ein specifisches Judentum nach und nach beseitigt. Dabei besuchen die jüdischen Knaben die höheren Schulen in einem Maßstabe, der noch höher über dem durchschnittlichen der Christen steht, als derjenige der Brotestanten über dem Im Königreich Preußen kamen Ende der Natholiken. 1871 ouf 24,316,347 Christen und 335,594 Juden 118,519 christliche und 12,248 jübische Schüler von Gymnasien und Realschulen; es ist dem= nach, da dieses Verhältniß sich seither schwerlich wesentlich geändert hat, jeder zehnte preußische Gymnasiast und Realschüler ein Jude, während es nach der Volkszahl erft der 76 ste sein müßte. Die Juden benuten jene Anstalten in Preußen demnach in sieben bis acht mal stärkerm Verhältniß zur Bevölkerung als die Christen. Man legt dies wahrscheinlich vielfach als einen stärkern Antrich zu wissenschaftlicher Ausbildung aus, und wenn dieser Antrieb die Ursache jener Erscheis nung wäre, so würde dieselbe alle Achtung nicht nur, sondern nament= lich auch Nacheiserung auf dristlicher Seite verdienen. Die wahre Ur= sache der starken judischen Beteiligung am höhern Unterrichtswesen ist jedoch sehr wahrscheinlich die, daß die Juden in Preußen durchschnittlich wohlhabender sind als die Christen und demnach für die Bildung ihrer Kinder durchschnittlich mehr tun können als Jene.

Die Simultanschule, d. h. die Schule, welche keine Trennung der Schüler nach Konfessionen für wissenschaftliche Gegenstände kennt und den Religionsunterricht entweder den Familien oder besonderen Stunden an der Anstalt selbst für die Angehörigen einzelner Glaubensgenoffenschaften überläßt, ist ein großer Fortschritt, indem sie nicht trennen will, was ja doch im Leben auf einander angewiesen ist. Ra= tholische Geografie und protestantische Mathematik sind undenkbar, und so sehr auch Ultramontanismus, Muckertum und Rabbinismus gegen die Idee gemeinsamen Unterrichts in weltlichen Dingen wühlen und wiiten, und obschon erstere beide Parteien noch neuestens durch Migbrauch ihrer Mehrheit im preußischen Abgeordnetenhause die Schule durch kirchliche Oberherrschaft über dieselbe zu knebeln suchten, so hat doch die Huma= nität und Wissenschaft so frästige Einsprache dagegen erhoben, daß zu hoffen ift, die rein bürgerliche Schule werde schließlich, wenn auch erst in der Zukunft, den Sieg erkämpfen. Aber, — so sehr wir der Bereinigung von katholischen und protestantischen und solchen jüdischen Kindern, deren Eltern die schroffsten Seiten des Judentums abgelegt haben, zum Erlernen wissenschaftlicher Gegenstände das Wort reden müssen, indem alle solche Kinder einem gemeinsamen Kulturkreise angehören, der aus der Geschichte Europas hervorgewachsen ist, so zweiselhaft erscheint es, daß Kinder orthodoxer Juden denselben Unterricht wie christliche Kinder mit Erfolg besuchen können, weil die Juden dieser Richtung eine solche Teilnahme selbst nicht wünschen würden und weil der Rul= turkreis der Talmudjuden den asiatischen Charakter beibehalten hat und so wenig mit der europäischen Kultur vereinbar ist als etwa derjenige von Brahma-Verehrern, Buddhisten, Varsen oder Mohammedanern, deren Kinder ebensowenig mit christlichen erfolgreich zusammen lernen könnten, wenn sie sich nicht der euroväischen Kultur nähern, d. h. die auffallend= sten Eigentümlichkeiten ihrer frühern Glaubensform aufgeben. entnehmen die näheren Gründe für diese unsere Ansicht einer Bittschrift aus Kattowit in Oberschlesien, beren Standpunkt in Bezug auf die Trennung katholischer und protestantischer Kinder wir durchaus nicht teilen, der wir aber hinfichtlich der altgläubig-jüdischen Kinder beipflichten Die Petition sagt nämlich, daß die Bereinigung der beiden christlichen Konfessionen mit den Juden eine Unzahl von schädlichen Störungen des Unterrichts zur unabwendbaren Folge habe, so u. a.: 1) "die Beurlaubung der jubischen Kinder an allen Sonnabenden für die Zeit des jüdischen Gottesdienstes, sowie die Abwesenheit derselben an den jüdischen Feiertagen, deren wir 14 im Jahre zählen; 2) die Abwesenheit der jüdischen Lehrer an den Sonnabenden und jüdischen Feiertagen, wodurch Vertretung von Seiten der chriftlichen Lehrer not= wendig wird; 3) die von dem Synagogen=Vorstande erwirkte Konzession, daß in dem Unterricht am Sonnabend weder Griffel noch Feder an= gewendet werden dürfen, in Folge dessen die Aufgaben nicht aufge= schrieben werden können; 4) die durch den Wechsel der jüdischen Gottes= dienstzeit nötig werdenden Aenderungen des Stundenvlanes, wodurch mancher Lehrer in die unangenehme Lage kommt, fast jedes Semester als Fachlehrer in einer andern Klasse einen andern Gegenstand behan= beln zu müssen . . ."

Es ist dem Charakter der neuesten Zeit angemessen, daß die jüs dische Wissenschaft, d. h. die Wissenschaft, welche von den Juden ausgeht und jüdische Gegenstände behandelt, zu ihrem hauptsächlichen Inhalt die Ersorschung des hebräischen Altertums hat. Den verdiensts vollen Arbeiten über die Borzeit der Aegypter, Assyrer, Inder, Grieschen, Kömer und anderer alten Bölker schlossen sich Werke an, welche die Borzeit der Hebräer zu beleuchten suchten, und zwar taten sie dies in derselben Weise wie die Werke christlicher Schriftsteller, in deren Schulen die jüdischen Gelehrten traten, so daß auch auf diesem Felde das Judentum seinen eigentümlichen Charakter verlor. Allerdings siel es den jüdischen Gelehrten schwer, das System der Selbstverherrlichung, das von den früheren Schriftstellern ihres Volkes stets betrieben worden,

aufzugeben ober wenigstens zu milbern. Die jüdischen Gelehrten stehen noch vorwiegend auf dem Standpunkte der Ultramontanen und Protesstantisch-Orthodoren, welche Alles, was ihr Glaubensschstem betrisst, von vornherein sür unübertresslich und unsehlbar halten und Alles, was demselben entgegensteht, verdammen und verwersen. Viele jüdische Geslehrten glauben noch, weil das Christentum aus einem Absalle vom Judentum hervorging und weil die Christen einst die Juden versolgten, das gesammte Christentum hassen und verachten zu müssen und im Judentum keinen Schatten sinden zu dürsen. Die unparteissche vorursteilslose wissenschaftliche Forschung und Kritik in geschichtlicher Hinsicht ist disher ein Alleingut der von konsessionellen Standpunkten unabhängigen Gelehrten christlicher Herkunft geblieben. Allerdings haben schon die Talmudisten der Juden im Mittelalter ein gewisses Maß von Forschung und Kritik geübt, sind aber damit stets vor den Ritusalien ihres "Gesehes" stehen geblieben.

Die Erforschung des jüdischen Altertums hat darin einen großen Vorteil vor derjenigen anderer alten Völkerzustände, daß das jüdische Volk noch existirt und seine alten Gebräuche großenteils beibehalten hat; der Aberglaube ist hier der Wissenschaft zu Gute gekommen und hat also auch sein Verdienst, wenn auch nur ein passives. Das Judentum ist ein lebendiges Pompeji, dessen Erforschung aber auf der andern Seite wieder den Nachteil hat, daß die vorhandenen schristlichen Nachtässe aus dem hebräischen Altertum mit der Tendenz, spätere Einrichtungen und Lehren als alt erscheinen zu lassen, zum Schaden der Wahrscheit überarbeitet worden sind, wie wir oben an verschiedenen Stellen, wie aber weit besser Wellhausen, Graf, Stade, Kuenen u. A. nacht

gewiesen haben.

Es kann nicht von allgemeinem Interesse sein, die wissenschaft= liche Litteratur des Judentums in unserer Zeit ausführlich dargestellt zu sehen, daher wir uns auf die schärfsten Büge des Bildes beschrän-Der erste Jude, welcher im Geschmacke der Neuzeit die jüdische Geschichte bearbeitete, war Salomo Löwisohn aus Moor in Ungarn (1789—1822), dessen Vorlesungen über die neuere Geschichte der Juden 1820 in Wien erschienen, deren wissenschaftlicher Charafter aber durch die dichterischen Anlagen des Verfassers (er dichtete hebräisch nicht ohne Talent) und seine Strenggläubigkeit wesentlich beeinträchtigt Dem wissenschaftlichen Standpunkte näherte sich schon mehr Isaak Markus Jost (geb. 1793 in Bernburg, gest. 1860 in Frankfurt a. M.), ein aufgeklärter Jude, der deutschen Vatriotismus fühlte und damit das Judentum im Ganzen aufgab. Bon feinem Gifer gegen das jüdische Rabbinentum ließ er sich zu einseitig=wegwerfenden Ur= teilen über Farifäer und Rabbinen verleiten. Auch ist seine "Geschichte der Juden" allzusehr in unzusammenhängende Teile zerrissen und leidet an dem Mangel alles Sinnes für geschichtliche Entwickelung. mehr den Erfordernissen wissenschaftlicher Arbeit entspricht seine kurz

vor dem Tode vollendete "Geschichte des Judentums und seiner Sekten", ein ganz tüchtiges Buch. Dem deutschepatrivtischen Juden Jost gegenüber steht der französisch = patriotische Leon Halevy, Sohn des Dich= ters Elia Halevy (oben S. 440), welcher nicht einmal mehr hebräisch founte und seinem "Resumé de l'histoire des Juis anciens (1825) et modernes" (1828) sogar das allgemeine Vergessen der alten Sprache seines Volkes wünschte. Alle modernen und europäischen Sympathien verbannte dagegen der, soweit es sein prononcirtes rabbinisches und talmudisches Judentum und sein großer Germanen= und Christenhaß erlaubt, ausgezeichnete wissenschaftliche Forscher und bisher größte ju= bische Historiker Hirsch Grät (geb. 1807 im Posenschen, gest. 1891), Professor in Breslau, in seiner 1853 begonnenen und dem Namen nach auf elf, wirklich aber auf zwölf Bände augewachsenen "Geschichte der Juden" (von den ältesten Zeiten bis 1848), von welcher aber die drei das Altertum (bis zu den Makkabäern) enthaltenden Bände (dem Namen nach der erste und zwei Teile des zweiten) zuletzt erschienen (1875). Er stellte auch Forschungen über das Hohe Lied an.

Den Geschichtschreibern des Judentums schließt sich zunächst als jüdischer Archävlog, Sprachforscher und Litteraturhistoriker Julius Fürst an (geb. 1805 im Posenschen, gest. 1873 als Prosessor in Leipzig). Unter seinen zahlreichen Werken stellt seine "Geschichte der biblischen Litteratur" (1867—1870) ziemlich gewagte Behauptungen auf, um den biblischen Schriften ein hohes Alter beizulegen, während seine sprache wissenschaftlichen Werke gewissenhafteste Forschung verraten, aber nicht nach Verdienst gewürdigt sind. Er schrieb auch eine Lebensgeschichte

der — Henriette Herz.

Eine umfassende "Geschichte der jüdischen Litteratur" ließ Gustav

Rarpeles 1886 erscheinen.

Unter den jüdischen Theologen der neuesten Zeit haben wir nur Wenige zu nennen, da die meisten ausschließlich sür jüdische Kreise Bedeutung haben. Zu diesen Wenigen gehört vorab der Arzt Salomo Ludwig Steinheim (geb. in Altona 1790, gest. in Zürich 1866), der durch seine dichterische Gabe und seine filososische Aussassung der Ausgabe des Judentums (allerdings in überschwenglicher Weise) hervorz ragte. In seiner "Offenbarung nach dem Lehrbegriff der Synagoge" (1835) verherrlichte er das Judentum in prosetisch mystischem Stil, während er den Ritualismus des Glaubens seiner Bäter verwarf, dem äußerlichen Judentum sern blieb und, wenn auch ungetauft, doch christzlich begraben wurde.

Ein Schüler Moses Mendelssohns war Nachman Kohen Kroch = mal, ein Galizier (1785—1840), der wegen eines Brieswechsels mit einem Karäer von den Talmudisten verkepert wurde, obschon er wie sein Vorbild skrupulös als Jude lebte und sich um Erforschung des Talmud große Verdienste erwarb. Mit letzterem wetteiserte sein Schüler Salomo Jehuda Rapoport (geb. in Lemberg 1790, gest. in Prag

1867), übertraf ihn aber durch Gründlichkeit. Sein Gesichtskreis war überdies ein weiterer, was für den unter den polnischen Juden Aufgewachsenen um so schwerer war, als, wie felbst Grät sagt, der rabbinische Index der verbotenen Bücher viel umfassender war als der Im Berein mit aufgeklärten Freunden wie Josef Perl römische. kämpfte Napoport gegen den fanatischen Glaubenswahn der Chassidäer. Perl ist bemerkenswert burch seine gegen diese Sekte gerichteten barbarisch = hebräischen "Dunkelmännerbriefe" nach dem Muster der christ= lichen bes sechzehnten Jahrhunderts (oben S. 331). Ferner schrieb Rapoport (1829—31) lichtvolle Viografieen zur Geschichte des Juden= tums (Rabbinen des Mittelalters). Denfelben Geift atmen die "Gottesdienstlichen Borträge ber Juden" von Leopold Zung (oben S. 465), welche (1832) das erste Mal auf die bis dahin ziemlich unbekannten Leistungen der mittelalterlichen Juden Licht warfen und für gemäßigte Reform des Judentums sowol, als für politische Gleichberechtigung der Juden wirkten. Ein italienischer Rabbi, Samuel David Luzzatto (1800—1865) bahnte eine Exegese der Bibel von höheren Standpunkten an, als sie bisher maßgebend waren, und beleuchtete die mittel= alterliche Geschichte und Litteratur der Juden noch schärfer und umfassender als Rapoport. Auf die religiöse Poesie der Juden in Spanien lenkte (1845) Michael Sachs (oben S. 467) in ergreisender Weise die Ausmerksamkeit der Welt.

Seit den dreißiger Jahren unseres Jahrhunderts entstanden eine Menge jüdischer Zeitschriften, vorwiegend in deutscher Sprache, die wir einzeln nicht auführen, welche in mehr oder weniger gelunge= nem wissenschaftlichen Streben meist für Reform des Judentums auftraten, und in deren unbefangener Leitung der auch durch sein Bibel= Mit den wissenschaft= werk bedeutende Philippson sich auszeichnete. lichen Zeitschriften der Juden gehen Sand in Sand die wijsenschaft= lichen Lehranstalten berselben, deren in neuester Zeit mehrere ent= standen sind, von denen wir aber nur die bedeutendste, die 1872 in Berlin von Geiger, Lazarus und Steinthal errichtete Hochschule für jüdische Wissenschaft nennen. Eine jüdische Wissenschaftlichkeit in einer Beit, wo sie keine anderen Meister haben konnte, als die aus dem Christentum hervorgegangenen Vertreter der freien Forschung, mußte dem Judentum immer fremder werden, und wenn cs auch nicht an Zeit= schriften fehlt, die, wie jene des Rabbiners Lehmann in Mainz, alles Altjüdische durch Dick und Dünn zu verteidigen und zu erhalten suchen, und ebensowenig an altgläubigen Lehranstalten, wie z. B. das Rabbinerseminar in Berlin (1872 gegründet) und das in Pest (1877), sowie an vermittelnden, z. B. das in Breslau 1854 unter Frankel, Grät und Bernans entstandene theologische Seminar, — so muß boch die modern = europäische Welt, unter der die Juden leben und von der sie sich nun einmal nicht durch eine chinesische Mauer trennen können, notwendig auf jene zerstreuten beschränkt nationalen Reste einer alt=

asiatischen Welt= und Lebensanschauung zersetzend und allmälig sogar zerstörend einwirken. Der jüdische Kosmopolitismus, als blose Folge der Zerstörung und Vaterlandslosigkeit, muß einer Verbindung des Kosmopolitismus der Kultur mit dem Patriotismus des Landes der Niederlassung weichen.

Die hebräische Geschichte und Altertumskunde erhielt indessen auch Christen zu ihren Jüngern. In einseitiger Weise, weil mit außsschließlich christlichsorthodoger Tendenz gehören unter diese Zahl Eichshorn, De Wette, Gesenius, Bohlen, Tholuk, Hengstenberg u. A.; am unbefangensten hat sich in das hebräische Altertum Heinrich Ewald hineingearbeitet, namentlich in seiner "Geschichte des Volkes Israel" (1843—59, 3. Aufl. 1864), deren Anhang die "Altertümer des Volkes Israel" enthält und in seinen "Dichtern des Alten Bundes" (3. Aufl. 1854—1867). Ihnen folgten in neuester Zeit die oben S. 488 Genannten.

Auch in der Dichtkunst der gegenwärtig Europa bewohnenden Bölker haben sich, wie in den von denselben bearbeiteten Wissenschaf= ten, Juden hervorgetan, doch ohne daß von ihnen allen die jüdische Abstammung sicher wäre und ohne daß ihre Werke einen ausgesprochen jüdischen Charakter trügen, wie noch von Heine, wenn auch in sehr beschränktem Maße, gesagt werden konnte. Wir können hier nur dies jenigen jüdischen Dichter berücksichtigen, welche das Judentum selbst zum Gegenstande ihrer Gefänge wählten. Der an der polnischen Er= hebung gegen Rußland (1830) beteiligte und in der Verbannung jung gestorbene Blumenfeld schrieb eine größere Dichtung "Ecce-homo im Prozeß mit dem König und dem Priefter oder die Selbsterlösung der Menschen, ein Evangelium vom jüngsten Gerichte" (London 1835?); es ist ein stürmischer und weltschmerzlicher Protest gegen die Unterdrückung Ifraels voll erschütternder Bilber und fantastischer Träume. Von dem bereits erwähnten Steinheim (oben S. 389) besitzt die Nachwelt "Gefänge Obadjas ben Amos aus der Verbanuung" (Frankfurt a. M. 1829, 2. Aufl. 1837), welche im Geiste seiner genannten theologischen Schrift den weltgeschichtlichen Beruf seines Volkes ver= herrlichen und den Abfall von der Bäter Sitte (den er felbst mit= machte), feurig geißeln. Der galizische Jude Isaak Erter (1792-1851), mit Rapoport und einigen anderen Aufgeklärten von den Rab= binen in Lemberg als Reper in den Bann erklärt, den aber die öfter= reichische Behörde aufhob, züchtigte seine Verfolger in tressenden Sastiren, handhabte die hebräische Sprache mit Geist, Gewandheit und Geschmack, und bekundete sich als wahren Dichter. Grät sagt, Erter erinnere zugleich an Jesaia und Heine. Von Joel Jakoby aus Königsberg, der sich später tausen ließ, erschienen 1837 die "Alagen eines Juden" in Psalmen = Art, aber ohne wahre und gesunde Empfindung.

Auch Christen erwärmten sich in neuester Zeit für die neus hebräische Dichtung. Franz De litz sch schrieb (1836) ihre Geschichte, Martinet sammelte ihre Erzeugnisse (1837) zu einer Chrestomathie. Dichtungen aus älterer und neuerer hebräischer Zeit übersetzten in gelungener Nachbildung der Originale Jolowicz, Sanders, Ewald,

Daumer, Sachs, Geiger, Altschul (das Hohe Lied) u. s. w.

Das Judentum ist ferner in den Zeiten, in welchen die Eman= zivation der Juden noch eine Frage war, vielsach der Gegenstand dramatischer Dichtungen von fortschrittlicher Tendenz geworden. In der Posse 3. B. ist es vertreten durch "Einer von unsere Leut" (einscitige Judenverherrlichung, die manche Nachahmungen erhielt) im Schauspiel durch Mosenthal's Debora (gegen die Intoleranz), im Trauerspiel durch Gupkows Uriel Acosta (gegen den altjüdischen Fa-In neuester Zeit, nach erfolgter Emanzipation, hat man natismus). vielsach erzählende Dichtungen entstehen gesehen, in welchen das Leben und Treiben der Juden in Familie und Gesellschaft treffende Schil= berung findet, namentlich durch Aaron Bernstein, Leopold Sacher= Majoch, Karl Emil Franzos u. A. Dieselbe Tendenz haben die bildlichen Darstellungen des Genremalers Oppenheim aus dem jüdischen Leben. Es bedarf indessen nicht des Hinweises, daß Juden, welche sich den bildenden Künsten widmen, über den Gesichtstreis ihrer jede bildliche Darstellung vervönenden Religion hinaus gehen und, soweit ihre Arbeit nicht das Judentum selbst betrifft, der judischen Kulturgeschichte entfremdet sind.

Es ist dagegen versucht worden, die Juden, welche sich in der neuesten Geschichte der Tonkunft einen Namen machten, unter einem bestimmten Charakterzuge zusammenzufassen. Richard Wagner behandelte das "Judentum in der Musik" in polemischer Weise. der Musikgeschichtschreiber Ambros ist auf die musikalischen Leistungen der Juden im Fache der Oper nicht gut zu sprechen. Jakob Meyer Beer (Viacomo Meyerbeer) nennt er "als Opernkomponist die Karikatur Mozarts, den kosmopolitischen, von allen Nationen profitiren= den Juden, weder originell noch genial, nur nach Effekt und Aufregung haschend." Seines Schülers Fromental Halevy (1799 - 1862) "Jüdin" nennt Ambros langweilig und überladen. Jakob Offenbach, der musikalische Heine, ist wol für jeden wahren Kunstfreund und für jeden Kunstkenner der systematische Verderber alles guten Geschmackes und Demoralisator der Bühne. Ganz von anderm Schlage ist das gegen der getaufte Jude Felix Mendelssohn = Bartholdy, der Entel Moses Mendelssohns, geb. 1809 zu Hamburg, gest. 1847 als Direktor der Gewandhauskonzerte und des Konservatoriums zu Leivzig. Von ihm sagt Ambros (gewiß nicht weil er getauft war): "Ueberall geht er auf die innige Verbindung von Form und Gedanken zu einem schönen Ganzen aus." Er ist "der feinsinnige, geschmackvolle Repräfentant moderner Vildung, der, mit seiner an den Alten erfrischten

und gestärkten Kunst in die sentimentale Geschmackrichtung der Zeit vorsichtig eingehend, alle Stimmen zu seinem Lobe vereinigte." Berühmt sind von ihm: die Komposition "die erste Walpurgisnacht", die zarte und sebendige Musik zum "Sommernachtstraum", seine Symfonien, seine Oratorien Paulus und Elias, seine Musik zur Athalia, seine Vachische Musik ernenernden Orgelsonaten, Mostetten und Psalmen, seine "Lieder ohne Worte", seine Chormusiken zu den sosselichen Tragödien "Antigone" und "Dedipus" und viele andere.

### 6. Börse, Wucher und Gründertum.

Es gibt allerdings auch christliche Wucherer, aber der Zahl nach einen verschwindend kleinen Teil, und sie sind ohne allen Zweisel Schüler der Juden. Es gibt haarsträubende Geschichten von jüdischen Wucherern; man kennt urkundlich erwiesene Beispiele, wo Solche von ganz kleinen Anleihen über 2600 Prozent genommen haben, indem sie von der über den ausbedungenen Nückzahlungstermin hinaus versstossenen Zeit für jede Woche eine gewisse "Provision" berechneten.

Ratürlich befördert die in Deutschland bestehende Straflosigkeit Sind auch Wuchergesetze schwierig zu des Wuchers diesen Unfug. geben und noch schwieriger zu halten, so würden sie doch ohne Zweifel beffer wirken als ihre Abwesenheit. Was für Folgen letztere haben fann, mag folgende einem öffentlichen Blatte entnommene Mitteilung über die wucherischen Zustände in der Provinz Posen zeigen: "Nach Aufhebung der Wuchergesetze, und nachdem es diesseits der Prosna jedem Bauer freisteht einen Wechsel zu "machen", hat der von der Judenschaft getriebene Wucher schauderhafte Dimensionen angenommen. Eine Bauernwirtschaft nach der andern fällt demselben zum Opfer. Hat ein sonst in guten Verhältnissen lebender Bauer sich nur 50 Thlr. von einem Wucherer geborgt (das Geld wird ihm womöglich aufgedrängt, von der Gefährlichkeit des unterschriebenen Papiers hat er keine Ahnung), so ist er sicher in Jahr und Tag seine Wirtschaft los, wird Bettler, Spigbube, Räuber oder geht als Arbeiter in eine größere Stadt und fällt ber Sozialbemokratie in die Sande. Bauernwirtschaften fallen aber dem Wucher in erschreckender Menge zum Opfer, nein auch ein Gut nach dem andern geht in die Hände ber Bucherer über. In einem Umfreise von etwa nur 4 Meilen find mir 4 Güter bekannt, deren Besitzer innerhalb zwei Sahren bankrott wurden. Wenn aber erst Güter Handelsware werden, wie Nattun und Band, dann ist es schlimm bestellt. Ich habe bis jetzt

von diesseitigen Berhältnissen gesprochen, und es ist wahrlich Zeit, daß diese Berhältnisse öffentlich klar gelegt werden, damit das Land sieht, wohin uns die liberale Gesetzgebung geführt hat (sic). Jenseits der Prosna segen der größten Gefährlichkeit des Wuchers auf dem platten Lande die ruffischen Gesetze einen Damm: Der Bauer darf nur von einem Vauer Grundeigentum erwerben! Die diesseits und jenseits der Prosna lebende polnische Bevölkerung ist aber vielfach verwandt und verschwägert, und so ist der Haß gegen das jüdische Wuchertum biesseits und jenseits gleich groß. Der angehäufte Zündstoff wurde nun aus folgender Ursache zur Explosion gebracht: Nach jüdischem Weset dürfen die Juden nur in den Städten, die einen "Eref" haben, am Schabbes irgend etwas bei sich tragen. Der Eref aber ist eine sichtbare Begrenzung ber Stadt (oben S. 457). In ben beut= schen Städten, in welchen die Juden schon liberaleren Anschauungen huldigen, wird der Eref nur durch einen über die Ausgänge der Straßen gespannten Draht ober eine kleine Rette angedeutet. jetzt war es den Juden in den polnischen Städten verboten gewesen, einen Eref aufzustellen, neuerdings jedoch denselben die Erlaubniß hierzu erteilt. Dieselben begnügten sich jedoch nicht damit, den Eref, wie in den deutschen Städten, nur anzudeuten, sondern zogen einen förmlichen Drahtzaun um die Städte, ähnlich einer um die Stadt ge-Sierin erblickten die katholischen Ein= zogenen Telegrafenleitung. wohner eine Beschimpfung ihrer Religion; denn bei den Fronleich= namsprozessionen hätten die Prozessionszüge unter dem Drahtzaune hindurch gehen müffen. In Kalisch wurden daher einige dieser Zaunstangen umgeworsen. Bei der Prozession am nächsten Tage verbreitete sich das Gerücht, die Juden hätten aus Rache hierfür mit Steinen nach dem Allerhöchsten geworfen u. s. w. In Folge bessen kam es bort zu den bereits in den Zeitungen geschilderten, vielfach übertriebenen Ausschreitungen in Kalisch. In Wieruszaw wurde der Draht von den Juden am Fronleichnamstage so lange entfernt, als die Prozessionen dauerten, da lettere sich weigerten, unter demselben hindurchzugehen. Nach 2 Uhr jedoch in der Nacht brach am östlichen Ende der Stadt Feuer aus und legte die ganze Stadt bis 8 Uhr früh in Asche. beutschen Beamten aus Podzamcze, die Einwohner aus diesem Orte und das dort liegende Militärkommando retteten, was noch zu retten Die abbrennenden Polen und Juden rührten keine Sand. dem 10-Uhrzuge kam, leider zu spät benachrichtigt, die Kempner Feuer= wehr und die dort liegende Kompagnie mit dem Landrat des Schild= berger Areises. Von der eigentlichen Stadt ift nichts stehen ge-Da in Wieruszaw eine Zollkammer erster Klasse bestand, sind zahlreiche Beamtenfamilien obdachlos geworden und soweit als möglich von den deutschen Beamten in den königlichen Zollamtsgebäuden zu Bodzamcze untergebracht worden. Die tollsten Gerüchte von einer all= gemeinen Einäscherung sämmtlicher jüdischen Grenzstädte

Gange und verbreiten Angst und Schrecken unter den ängstlicheren Be-

Juden sind ferner die Urheber und Nährer des Spielhöllen = Standals gewesen. Obschon es in allen civilisirten Ländern Lokale gibt, in denen hoch gespielt wird, und zwar je verborgener, desto ver= derblicher, namentlich in den Großstädten London und Baris, so haben doch keine derselben so viel Aufsehen erregt, als, in Folge der massen= haft zusammenströmenden Menschen und der Preisgebung vor der Deffent= lichkeit, — die Spielbanken deutscher Badeorte, wie Homburg, Wiesbaden, Ems und Baden=Baden, denen sich die kleineren kurhessischen Rester wie Nauheim, Wilhelmsbad u. s. w. und außerhalb Deutschlands der Winterkurort Nizza, das Miniaturfürstentum Monaco, das ehemalige Hôtel Fazy in Genf, das Bad Saxon im schweizerischen Kanton Wallis und Spa in Belgien anreihten. Es waren an allen diesen Orten französische Spiele, die gespielt wurden, das Trente-ot-quarante, die Die mit allem Luxus der Neuzeit ausgestatteten Roulette u. s. w. Kurhäuser waren die Schauplätze dieses glänzenden Elends, das sich in kolossalen Spiegeln und glitzernden Kronleuchtern reflektirte. sammelten sich die reisenden englischen Lords, spanischen Dons, russischen Fürsten und amerikanischen Millionäre, die Pariser Demi Monde und Elegants aller Nationen, Ganner in Fraden und Dirnen in Spiken= Raffinirte Spieler hatten sich klug ausgerechnete Systeme und Methoden gebildet, nach denen sie beinahe nur gewinnen konnten, und die nicht berufsmäßigen, aber von Leidenschaft verblendeten Opfer dieser Art von Unterhaltung wurden von Jenen und von den Bank= haltern, welche stets Franzosen und zwar meist französische Juden waren, gehörig gerupft, und bekannt ist es, wie so viele Unglückliche schon das Spiel, nachdem es ihnen alle ihre Habe gekostet, zum granen= vollen Selbstmorde, oft in der Nähe des Glanzes der Spiellokale gebracht hat.

In Homburg wurde das Spielhaus durch die Brüder Blanc aus Paris gegründet, welche sich zu ihrem saubern Veruse in Nizza und Monaco ausgebildet hatten. Ohne Schwierigkeiten erhielten sie Ansangs der vierziger Jahre von dem ältesten und kleinsten deutschen Fürsten, dem Landgrasen von Hessen-Homburg, die Erlaubniß zur Errichtung ihrer Gaunerbank, welche jenes elende Dertchen zu einem glänzenden Stelldichein von Reichtum und — Schande unnvandeln sollte. Durch Theater, Concerte und andere Erholungen, sowie namentlich durch weibliche Lockvögel, besonders Pariser Loretten, gelang es ihnen, die Spiellustigen heranzuziehen, so daß, ungeachtet das Franksurter Parlament die deutschen Spielhöllen aufgehoben hatte, nach eingestretener Reaktion in Haut-goat der modernen Verderbtheit aussen entsprechendes Leben im Haut-goat der modernen Verderbtheit aussen. Die gewinnsüchtige Presse bot dazu, die deutsche durch Inserate der Spielbanken und die französische durch anlockende Feuilleton-Artisel

hilfreiche Sand. Blanc nahm keinen Anstand, die frommen Engländer auch durch Erbanung einer englischen Kirche zu gewinnen, damit sie durch ihr unentbehrliches Divine Service ihr Devil's service abbüßen und so ihre Seuchelei genugsam üben konnten. Alehnlich waren die Buftande in den übrigen genannten Badeorten Westdeutschlands. Wiesbaden ging cs, obschon es eine Residenz war, in den fünfziger Jahren noch schamloser zu als in Homburg; die Loretten aus Paris beherrschten den Kursal förmlich, und dies in einem Lande, das wie Nassau, bis 1866 so ostentativ Religion und Moral zu schützen vorgegeben hat! Doch die nassauische Regierung machte ja ein gutes Geschäft mit dem Spiele, welches in den fünfziger Jahren an den beiden Badcorten Wiesbaden und Ems jährlich gegen anderthalb Millionen Gulben reinen Gewinn trug. Weit anständiger waren bem Anscheine nach die Verhältnisse in Baden=Baden. Die herrliche Natur mit ihren wundervollen Spaziergängen und Aussichtspunkten bewirkte, daß dort das Spiel gewiffermaßen nur eine geduldete Nebensache war und in den schönen Anlagen des Konversations= und des Kurgebäudes so zu sagen verschwand. Das war jedoch nicht die Schuld des Spielpächters Benazet, der sein Möglichstes gethan hat, die Spielhölle in Aufnahme zu bringen und sich dadurch den Titel Roi de Bade erwarb. Er veranstaltete Bälle und Jagden, ließ Opern und Baudevilles für scin Theater schreiben, die Säle der Aurgebäude prachtvoll herrichten, und gründete eine Rennbahn. Um die tugendhaften Leute zu beschwichtigen, baute er ebenfalls eine Kirche und auch ein Spital. Benazet war herr des Spiels, während dasselbe an den übrigen genannten Aurorten Aftiengesellschaften gehörte, er war also unabhängiger in seinen Operationen jum Einfangen der Gimpel, und gerade durch die scheinbare Verborgenheit des Spieles in Baden war die Versuchung nahe gelegt, sich lieber hier zu ruiniren, als wo man mehr auffiel, wie auch durch die niedrigeren Sätze, die in Baden gestattet waren, die minder Reichen stärkerer Berführung unterlagen. Die Schamlofigkeit in Homburg und Wiesbaden war weniger gefährlich, als der solide Anstrich in Baden, unter dem sich tiese Käulniß verbarg, und das Spiel sowol, als die Wollust haben hier soviel unglückliche Opfer gefordert als anderswo\*). — Bekanntlich sind im Jahre 1872 die Spielhöllen im deutschen Reiche aufgehoben worden.

Während der Wucher sich der Regel nach in der Sfäre der Juden geringern Schlages und niedriger gesellschaftlicher Stellung bewegt, haben sich ihre Stammes= und Glaubensgenossen von seinerer Lebens= art und höherer Bildung, soweit sie nicht zur Wissenschaft und Kunst übergingen und damit zur Beredelung ihrer Rasse mitwirkten, der höhern Finanz gewidmet, deren gemeinschädliche Auswüchse das einen vorwiegend jüdischen Charakter tragende Börsen= und Gründer=

<sup>\*)</sup> Aus den deutschen Spielhöllen. Von S-g. Gartenlaube 1862.

wesen bildet, worin Nichtjuden meist nur Stümper geblieben sind. Die notwendige Voraussetzung dieses "Gistbaumes", wie in unseren Tagen ein hochgestellter Statsmann jenes Treiben nicht unpassend nannte, liegt in ben großen Geldmassen, welche sich nach und nach in der Hand von Juden ansammelten und auf welche wir schon bei Behandlung früherer Zeit (oben S. 405) hindeuteten. Jahrhundert hat in dieser Beziehung das jüdische Haus Rothschild alles bisher Dagewesene überflügelt. Der Gründer desselben, Mayer Anselm Rothschild, geb. 1747 zu Frankfurt am Main, fing mit ganz kleinen Mitteln zu arbeiten an und stieg zum Oberhofagenten des Landgrafen, seit 1803 Kurfürsten von Hessen=Kassel empor, dessen Ver= mögen er während der Besetzung Frankfurts und Kurhessens durch die Franzosen verwahrte und rettete. Im Jahre 1812 gestorben, hinter= ließ er seine Bankgeschäfte seinen fünf Söhnen, welche in ebenso vielen Städten Zweiggeschäfte gründeten und sämtlich in den Freiherrenstand erhoben wurden, nämlich Anselm Mayer (1773—1855) in Frankfurt am Main, Salomo Mayer (1774—1855) in Wien, Natan Mayer (1777—1836) in London, Karl Mayer (1788—1855) in Neapel und Jakob (1792—1868) in Paris. Lionel Natan, Sohn Natan Mayers, und bessen Sohn Nataniel sind Mitalieder des bri= tischen Unterhauses, Anselm Salomo, Sohn Salomo Mayers, Mit= glied des österreichischen Herrenhauses, Mayer Karl, Sohn Karl Mayers und Chef des Frankfurter Hauses (nach dem kinderlosen Anselm Mayer) Mitglied des norddeutschen Reichstages und des preußischen Herrenhauses geworden. Anselm Salomo, welcher 1874 in Wien starb, hinterließ 300 Millionen Gulden, hatte also nicht viel vom "Krach" gelitten; er ließ sich auf ärmliche Weise in einem unge= hobelten Brettersarg bestatten, vermachte aber den Armen — nichts. Um die Stempeltage zu ersparen, war das Testament aus Frankfurt Dieselbe betrug allerdings — sechs Millionen. — Alle Roth= schild sind stets orthodoxe Juden geblieben, aber zu allmächtigen Gläubigern sämtlicher europäischer und vieler überseeischer Staaten geworden. Ihre Geschäftsführung hat stets den Ruf strengster Recht= lichkeit genossen, boch gehören sie in die Geschichte ber jüdischen Finanz, welche durch ihre Ergiebigkeit zu den zu erwähnenden Mißbräuchen die Veranlassung geboten hat.

Die Geldmacht der Juden mögen folgende statistische Angaben besteuchten: Im Jahre 1861 zählte Berlin 13911 selbständige Kaussente, darunter 4619 Juden, also den dritten Teil, — Breslau 4829, darunter 2311 Juden, also beinahe die Hälste! In Preußen gab es 1855: 513 Bankhalter, darunter 385 Juden, 1861: 642, darunter 550 Juden! Die am 1. Jan. 1876 eröffnete "Deutsche Reichsbank" steht unter einem engern Ausschuß von 15 Mitgliedern, von welchen wahrscheinslich 11, gewiß aber 10 Juden sind, also zwei Drittel, während die Juden nur den 80sten Teil der Bevölkerung bilden. Die Juden bes

finden sich überhaupt, in Deutschland wenigstens, in durchschnittlich so viel besseren Verhältnissen als die Christen, daß ihre Sterblichkeit eine weit geringere ist als die der Letteren. Im Jahre 1864 kam in Preußen bei jeder der beiden christlichen Konfessionen ein Todesfall auf 39, bei den Juden aber erst einer auf 62 Lebende!

Wir kommen nun zu dem vielbehandelten Borfen= und Grunder= Unwesen, von welchem wir, da hierüber ein ausführliches und zu= verlässiges Buch von Otto Glagau vorliegt, nur einige der auf= fallendsten, die Juden speziell betreffenden Züge erwähnen werden. Der Börsen= und Gründerschwindel begann seine Orgien bald nach dem Kriege von 1866, erst ziemlich im Stillen wirkend, dann aber mit immer größerer Frechheit hervortretend. Von 1790 bis 1870 find in Preußen etwa 300, in den beiden Jahren 1871 und 1872 aber, in der Blütezeit der Gründungen, 780 Aktien-Gesellschaften gegründet worden, also an jedem Tage wenigstens eine! Mußten wir die viel= fach herrschenden Vorstellungen von der Macht der Juden über die Presse übertrieben nennen, so kann bagegen der Anteil der Juden am Börsen= und Gründer=Unfug unmöglich zu schwarz geschildert werden. Glagau weist nach, und es zweifelt im Ernste kein Mensch baran, daß wenigstens neun Zehntel der Gründer und Börsenmänner aller Länder, die von dieser Seuche ergriffen sind, aus Juden bestehen, — die an Bahl verhältnißmäßig geringen Getauften, sowie die Konfessionslosen allerdings mitgerechnet, also Juden von Abstammung.

Nachdem in öffentlichen Blättern vielfach auf diesen Standal hingewiesen worden, trat der Abgeordnete Lasker am 7. Febr. 1873 im preußischen Landtage mit seinen bekannten "Enthüllungen" auf: aber er stellte an seinen Pranger von allen seinen Stammesgenossen einzig und allein den noch zu erwähnenden Strousberg und von den Nichtjuden ausschließlich die konservativen und nicht auch die liberalen Gründer. Der Abgeordnete Lasker hat allerdings versprochen, auch einmal gegen die liberalen Gründer vorzugehen; allein er ist gestorben, ohne dies Versprechen zu erfüllen. Unparteisch gegen alle Gründer ist erst Glagau seit 1874 in der "Gartenlaube" aufgetreten. war die Folge? Die "Gartenlaube" wurde von Juden und Juden= freunden als Hep=hep=Organ verschrien! An den Juden irgend etwas zu tadeln finden, nannte man "mittelalterliche Vorurteile", "Intoleranz" u. s. w. Zwar hat Glagau in seinen Enthüllungen die jüdischen Gründer nicht schärfer als die christlichen behandelt, aber sich später immer mehr der "Judenhetze" angeschlossen. Doch haben die Schritte Glagau's eine allgemeine tiefe Entriftung gegen das Gründertum hervorgerufen, das seitdem als in der öffentlichen Meinung gerichtet betrachtet werden kann.

Der berufenste Gründer in Berlin und wol im Deutschen Reiche war Baruch Hirsch Straußberg, genannt Dr. Betel Henry Stroußberg, ein rechter Typus des Berliner Gründerjuden, der wie

biese ganze Sippschaft bald im märchenhaften Reichtum schwelgte, bald im Schuldgefängniß faß ober seine Schäße unter ben hammer kommen sehen mußte. Er beherrschte Zeitungen und wurde darin illustrirt Sein berüchtigtstes Werk sind die schwindelhaften und gelobhudelt. rumänischen Eisenbahnspekulationen, in welche er Mitglieder des ältesten Aldels verwickelte und die ihm schließlich den Hals brachen, aber auch über viele Familien Jammer und Not ausgeschüttet, dem Selbstmord, wie den Armen= und Irrenhäusern Opfer in Menge zugeführt haben! Durch diesen Menschen und andere seines Gelichters ist aber nicht nur viel Unglück, sondern auch ein großer moralischer Schaben angerichtet Korruption in allen Richtungen brach in ihrem Gefolge ein, worden. ber Schmutz der Tingeltangel und die Berrohung des Proletariats und der Jugend wuchs mit den Gründungen, und nicht, wie die Orthodoxie meint, mit der religiösen Aufklärung; die größte Schamlosigkeit mit "pikanten Fotografien" und "Gummiartikeln" machte sich in den Inseraten der Blätter und namentlich der von Juden herausgegebenen oder geleiteten breit. Gewiffe jüdische Wigblätter wurden wahre Kloaken der Ehrabschneidung und Zuchtlosigkeit und fielen endlich der Berach= tung aller Redlichen anheim. An der Berliner Börse kamen zwischen jüdischen Haussiers und Baissiers förmliche Schlägereien u. a. unglaub= liche Roheiten vor.

Unter den Gründern in Desterreich hat sich bekanntlich der zum "Ritter" geschlagene Dfenheim den größten — Namen gemacht. In der Tat war der Erbauer der Lemberg-Czernowiß=Jassy=Gisenbahn schon lange ein Raubritter ehe er den Abel erhielt. Sein Standal= prozeß ist bekannt genug, ebenso seine schamlose alles Recht und Gewissen mit Füßen tretende Freisprechung, welche von einem bekannten käuf= lichen Gründerblatt ebenso hoch mit Pauken und Trompeten gefeiert wurde wie später die türkische Schandwirtschaft. Dieses Blatt hatte niemals ein Wort des Bedauerns für die in der Türkei mißhandelten Christen, während es später, nachdem die Türken einen Teil ihres Raubes verloren, Mißhandlungen berselben durch Christen in Menge ersand oder übertrieb und mit "sittlicher" Entrüstung verbreitete. Und dieser selbe Ofenheim, der von ganz Europa verachtet ist, ausgenommen von gewissen Kreisen an der "schönen blauen Donau", die selbst für Mörder Francesconi schwärmten, dieser selbe Raubritter vom "Schwarzen Meer" (Pont-Euxin) hatte 1879 bei den Reichsrats= Wahlen die Reckheit, einen vorwiegend jüdischen Wahlkreis in der Bukowina durch ein zinsfreies Anleihen, Speisen und Wein zu bestechen!

Fragt man aber, wodurch Wucher und Gründungen der Juden am besten bekämpft werden können, so antworten wir: gewiß nicht durch Judenheßen, sondern nur durch Wassen des Geistes, durch Emanzipation der Moral von der Konfession, durch ihre Reinigung von eigennüßigen Absichten auf Seligkeit und Unsehlbarkeit, dann durch Reformirung der Strafgesetze, so daß Wucher und Gründungen bestrast werden können, und endlich nach und nach durch das Aufgehen des Judentums in der europäischen Kultur. —

### 7. Die neueste Judenheise.

Die in unseren Tagen auf bas Jubentum gemachten Angriffe, meist als "Judenhetze" bezeichnet, sind ohne Zweifel eine Folge bes Gründerschwindels, an welchem die Juden einen so hervorragenden Anteil genommen haben. Im Mittelalter wurden die Juden gemordet und ihre Häuser verbrannt, im siebenzehnten und achtzehnten Jahr= hundert noch ausgepländert und vertrieben; bei dem Sephep=Sturme 1819 wurden sie nur noch verhöhnt und erlitten einigen Schaden am Besitztum; jetzt aber beschränkt sich die Judenhetze auf — Sprechen und Schreiben, auf Schall der Stimmen und auf bedrucktes Pavier! Hoffen wir, daß sie bald ganglich zu ben überwundenen Standpunkten gehören wird. Die neuesten papierenen Angriffe gegen die Juden begannen unmittelbar nach dem Fiasko der Gründerzeit, im Jahre 1875, und zwar in der agrarischen "Deutschen Landeszeitung" und in einer Reihe von Flugschriften aus dem Verlage von M. Ant. Niendorf (jetzt F. Graf Behr) in Berlin. Den Charakter dieser Agitation zeigt treffend in nuce folgendes "Vorwort" zu der Schrift "die Sittenlehre des Talmud und der zerstörende Einfluß des Judentums im deutschen "Dies Buch ist ein Stein bes schwersten Anstoßes für Biele in Ifrael. Täglich kann man den Klageruf in den semitischen Zeitungen lesen: Wir regten das deutsche Bolk auf zu einer neuen "Judenhetze". Nichts ist thörichter als diese Behauptung. Die fast vollendete Herrschaft des Judentums über das deutsch-chriftliche Bolt bekämpfen wir mit den reinen Machtmitteln des Geistes, mit dem schwachen Wort, indem wir dem Volke diejenigen Tatsachen vorführen, die da geeignet sind ihm die Augen zu öffnen. Wir schließen diese Vorrebe mit einem Worte aus der "Deutschen Landes=Zeitung" vom 11. Dezember 1875: Zur Judenhetze! Jeder unserer Leser weiß, daß wir nicht im geringsten daran denken, den Juden als solchen zu Leibe zu gehen und daß wir wiederholt ausgesprochen haben: wie wir nicht die Juden, sondern nur den wirtschaftlichen Gedeihens= raum des unredlichen Sandels beseitigen wollen. Wenn ber Jude, nachdem wir dies vollendet, alsbann noch als Mensch unter Menschen sich mit uns der redlichen Arbeit widmen will, nun gut, dann wollen wir selbst die Ersten sein, die mit ihm Arm in Arm friedlich und verträglich dem Ende des Jahrhunderts entgegen wandeln wollen".

Das Schlimmste in dieser Außerung ist die zur fixen Idee gewordene Furcht vor einer angeblich schon errungenen oder in Zukunst

zu erringenden Herrschaft der Juden über Deutschland. Dieselbe bildet auch den Inhalt der 1879 veröffentlichten Flugschriftenreihe von Wil= helm Marr. Wer sich fürchtet oder für besiegt hält, deffen Sache ist von vornherein verloren. Die Behr'schen und die Marr'schen Flug= schriften machen daher den Eindruck einer frankhaft erregten Stimmung, und wie eine solche schwächliche und unselbständige Gemütsverfassung stets zur Beute religiöser Vorurteile geworden ist, stets sich gedrungen gefühlt hat, bei dem vermeidlich starken Schild eines Glaubenssystems Schutz zu suchen, so sind auch jene von einer eingestandenen krankhaften Schwäche diktirten Flugschriftenreihen schließlich in das "Schwarze Meer" der orthodoxen Religion eingelaufen. Diese freiwillige Identis fikation der Judenhetse mit der Reaktion hat denn sowol der katholische Ultramontanismus, als der lutherische Pietismus trefflich zu benuten verstanden; sowol die "Germania" mit der ganzen Meute römisch= papistisch=infallibilistisch=syllabistischer Dunkelmänner und Dunkelweiber, als die "Kreuzzeitung" mit der Schar von Götzendienern des Bibel= buchstabens, des papiernen Papstes, haben die Judenhetzer unter ihre alleinseligmachenden Fittige genommen und sich zu Lenkern der neuen Hetze gemacht. In dem Berliner Hofprediger Stocker hat die lettere, nachdem dessen "driftlich-soziale Partei" Schiffbruch gelitten, ihren Hauptmann, ihren unblutigen "Rindfleisch", ober "Armleder", ihren feiner gearteten und höher gebildeten "Eisenmenger" gefunden. Stöcker's Agitation, in seinen Versammlungen, Reben und Schriften fällt die Marr'sche Furcht weg; der Mann wehrt sich für das Christen= tum, wie er es versteht, nämlich für das orthodoxe, nicht für das humanitäre.

Diese Hete ist nun aber, wie gesagt, in die Hände der Reaktion übergegangen, vom Rückschritte zum Glaubenszwang und Feudaljoch abhängig geworden. Sie hat sich in einen Kampf gegen den Fortsschritt verwandelt und sucht in den Juden die Liberalen und alle Freunde der Freiheit zu treffen; die Juden sind ihr eigentlich nur noch Borwand. Sie würde daher jeden Freisinnigen schlechthin zum Bunbesgenossen der Juden machen, wenn Diese überhaupt eine geschlossene Schar bildeten und vorwiegend selbst liberal wären (während sie vielmehr durch und durch konservativ und in ihren orthodozen Gruppen geradezu reaktionär sind, — reaktionärer als die protestantischen Orthoboxen und die Ultramontanen). Es hat somit kein Freisinniger einen Grund, mit zu hetzen. Kein vernünftig Denkender wird es auch für irgendwie denkbar und möglich halten, daß einst die Juden in Deutsch= land oder irgend einem andern Lande eine herrschende Aristokratie werden könnten, welche die gesammte Macht in den Händen hätte, der blose Gedanke ist schon komisch! Da müßten ja alle Nichtjuden erst elende Schwächlinge, Dummköpfe und Bettler werden, und dazu hat es noch keinen Anschein. Nichtjuden tun allerdings jetzt oft und in manchen Beziehungen zu viel für das Emporkommen der Juden. Es

ist weder haraktervoll von den Nichtjuden, Juden über das Maß ihrer Seelenzahl hinaus in Behörden zu wählen, noch taktvoll von den Juden, solche übermäßige Besörderungen anzunehmen. Es siele auch den Juden gar nicht ein, in einem jüdischen State, wenn es einen solchen gäbe, Fremden, d. h. Nichtjuden irgendwelche Beamtungen anzuvertrauen. Es ist zwar schon vorgesommen, daß ein deutscher Jude Lordmahor von London wurde, — aber er war vorher durch und durch Engländer geworden. Würde daher einmal der Jude den Asiatismus mit Mohel, Koscher und Schadbes vollständig abgelegt haben und in Sinn und Streben durchaus Deutscher geworden sein, — dann könnte man ihn unsertwegen zum Winister machen! Aber nur wahre moderne Europäer, denen der Talmud verhältnißmäßig auf gleicher Stufe mit Bronzeschwertern oder Perrücken oder mit dem "Rotkäppchen" oder mit der "Sündslut" steht, d. h. ein überwundener Standpunkt ist, sollen in Europa ein maßgebendes Wort zu sprechen haben.

Das von den Teilnehmern an der "Judenhetze" beklagte und bestämpfte Eindringen jüdischer Elemente in den Richterstand seit neuester Zeit wird denn auch von uns in gleicher Weise beurteilt. Läßt sich gegen den Eintritt aufgeklärter, vorurteilsfreier Juden in denselben nichts vernünstiges einwenden, so wären dagegen orthodoxe Juden, welche sich weigern würden, am Sabbath richterliche Amtshandlungen vorzunehmen, oder mit Christen gemeinsam zu speisen u. s. w. gar nicht in der Lage, solche Alemter bekleiden zu können oder auch nur dies zu

wünschen.

In den letzten Jahren hat die Judenhetze den euphemistischen Titel des Antisemitismus angenommen. Es ist dies eine höchst unglücklich gewählte Bezeichnung; denn einerseits spricht nichts dafür, daß die Antisemiten auch gegen die Araber, Abessinier und andere Völfer der semitischen Rasse arbeiten werden; anderseits aber sind die europäischen Juden, gegen welche die Hete gerichtet ist, gerade diejenigen Semiten, bei welchen die Eigentiimlichkeiten dieser Rasse durch Vermischung mit anderen Bölkern und Eintritt in deren Kulturkreise am meisten hingeschwunden sind. Schon der erste Antisemiten = Kongreß 1881 in Dresben scheint dies gefühlt zu haben, indem sich seine Teil= nehmer als "Deutsche Reformpartei" konstituirten. Zahlreiche Vereine entstanden im Geiste dieser Partei, aus welcher sich als Agitatoren na= mentlich Liebermann von Sonnenberg, Theodor Fritsch, Dr. Förster und Dr. Böckel hervortaten. Es wollte jedoch mit der Ausbreitung der Partei nicht recht vorwärts, so eifrig auch Fritsch durch seinen "Antisemiten=Antechismus" und seine "Deutsch=sozialen Blätter" wirkte. Bei der Reichstagswahl von 1890 fielen auf die antisemitischen Kandidaten, von benen bier gewählt wurden, im Ganzen 47,536 Stimmen. Zahl der antisemitischen Vereine betrug Anfangs 1892 85, und 15 weitere, in Bilbung begriffene, sollten bas erste Hundert vollmachen. Die Zahl der antisemitischen Blätter beträgt 29 und die der ihnen beistehenden konservativen und ultramontanen Blätter 16. Das Programm der Partei strebt, neben verschiedenen politischen und sozialen Fordes derungen, bezüglich der Juden, nach "Aushebung der Gleichberechtigung und Stellung der in Deutschland lebenden Juden unter ein besonderes Fremdenrecht (Judenrecht) und Verbot der Einwanderung fremder Justen". Wer mit den Antisemiten nicht einverstanden ist, auch ohne gesrade Judenfreund zu sein, wird "Philosemit" genannt.

Es ist übrigens zu bemerken, daß die Judenhetze seit neuester Zeit keinen ausschließlich christlich=orthodoxen oder politisch=reaktionären Anstrich mehr hat, sondern sogar vorwiegend sich auch gegen das Alte Testament wendet. In der Herabsetzung des letzteren von seiner allsgemeinen Geltung in Volk, Kirche und Schule würden wir unserseits

den allein berechtigten "Antisemitismus" erblicken.

Die Zahl ber für und gegen die Judenhetze erschienenen Schriften ist Legion. Selten findet sich aber unter denselben eine so gediegene und unparteiische wie Sduard von Hartmann's "Judentum in Gegenswart und Zukunft" (Leipzig und Berlin 1885), auf welche wir, ohne in allem mit ihr einverstanden zu sein, — hier verweisen, indem es uns an Raum sehlt, auf die künstlich hervorgerusene "Judenfrage" näher einzugehen.

Wir eilen baher zum Schlusse!

Noch weiß man nicht und wissen auch die Teilnehmer nicht klar, was die Judenhetze eigentlich will. Marr stellt als Hauptforderung hin, daß grundsätlich kein Jude zum Gesetzeben, Richter oder Statsbeamten gewählt werde. Aber was sind Juden? Anhänger der mossaischen Religion? Da wären doch die jüdischen Freidenker und die getausten Juden wählbar? Oder Abkömmlinge der jüdischen Rasse? Wie will man Diese unterscheiden? Wären da also zum Judentum übergetretene Christen wählbar, getauste Juden und ihre Abkömmlinge aber nicht? Welcher Wirrwarr! Wo ist die gesetzebende Versammslung zu sinden, welche die politischen Rechte an den christlichen Glausben knüpfen (also die von Christen stammenden Freidenker ausschließen) oder ehemalige Beschränkungen der "Juden" (welcher?) wieder herstellen würde? Und wer steht dasür, daß solche Beschlüsse von dauerndem Bestande wären?

Ferner ist auf einen argen Widerspruch in der antijüdischen Bewegung von christlichem Standpunkte aufmerksam zu machen. Sehen
denn die frommen Judenseinde nicht ein, daß sie mit den Juden auch
den Heiland, die "Mutter Gottes", die Apostel und viele Heilige verdammen, welche Vollblutzuden waren? Sehen sie nicht ein, daß sie
mit den Juden auch die ganze jüdische Litteratur, daß sie das nach
orthodozer Lehre von Gott geoffenbarte "Alte Testament", daß sie Mose
und die Proseten verurteilen, daß sie also dem Christentum Das nehmen,
was nach ihrer eigenen Lehre bessen Grundlage und notwendige Voraussekung ist? Es ist jämmerliche Ausstucht, wenn gesagt wird, das

Judentum habe durch die Nichtannahme des Christentums sich der Gnade Gottes unwürdig gemacht. Das Judentum hat allerdings durch die kulturgeschichtliche Entwickelung des Menschengeschlechtes und durch den Verluft seines Vaterlandes seine nationale Selbständigkeit eingebüßt; aber dafür sind seine Angehörigen nicht verantwortlich. Es ist kein Verbrechen, sondern nur eine Beschränktheit, geschichtliche Gesetze nicht zu erkennen. Daher hat wol eine sachliche Kritik gegenüber den Juden und ihren Ausschreitungen ober Anmaßungen Berechtigung, aber weber eine Setze noch eine Rückfehr zu mittelalterlichen Rechtsbeschränkungen. Wir schließen unsere "Kulturgeschichte des jüdischen Volkes" mit den uns als zutreffend erschienenen neulichen Worten eines gemäßigt frei= sinnigen Blattes, an bessen Leitung kein Jude beteiligt ist: "Wer sich über den übergreifenden Einfluß des Judentums zu beklagen hat, der wehre sich in seinem Kreise auf eine Art, wie sie des freien Mannes würdig ist. Er lehne ruhig ab, was ihm nicht zusagend ist. Jeder hat es in der Hand, sich genau so viel jüdischen Einfluß gefallen zu lassen, als er sich gefallen lassen will. Dazu bedarf es keiner Ver= einigungen und Setartikel, die nur Boses ftiften können."

# Beilagen.

# Beit- und Regententafel zur hebräisch - jüdischen Geschichte.

## I. Die Könige der alten Ifraeliten.

1. Saul 1055 v. Chr. (?)
2. David in Juda, Cschbaal in Israel 1033 v. Chr. (?)
David allein 1025 v. Chr. (?)
3. Salomo 993 v. Chr. (?)
Teilung des Reiches 953 v. Chr.

a. Reich Juda.

1. Rehabeam, Salomo's Sohn, 953 v. Thr.

2. Abiam f. S., 932. 3. Assault S., 929.

4. Fosafat, s. S., 873. 5. Jehoram, s. S., 848.

6. Ahasja, f. S., 844.

6. Algasia, 1. S., 542.
7. Athalia, f. Mutter, 843.
8. Joas, Ahasia's S., 837.
9. Amazia, f. S., 797.
10. Usia (Azaria), f. S., 792

10. Usia (Azarja), s. S., 792.
11. Jotham, s. S., 740.
12. Ahas, s. S., 734.
13. Histia, s. S., 728.
14. Manasse, s. S., 697.
15. Amon, s. S., 642.
16. Josia, s. S., 640.
17. Jojatim, s. S., 609.
18. Jechonja, s. S., 597.
19. Zebetja, s. Oheim, 597.
[Babylonische Herrsch. 586.]

b. Reich Ffrael.

1. Jerobeam 953 v. Chr. (?) in Sichem.

Sichem.
2. Madab, f. S., 927. ?
3. Baefa in Tirza 925 ?
4. Ela, f. S., 901. ?
5. Simri 899. ?
6. Omri —, ? in Schomrom.
7. Uhab, f. S., 875. ?
8. Uhasja, f. S., 853. ?
9. Foram, f. Br., 851. ?
10. Fehu 843. ?
11. Foachas, f. S., 815. ?
12. Foas, f. S., 798. ?
13. Ferobeam II., f. S. 790. ?
14. Sacharja, f. S., 749.
15. Sallum —
16. Menahem 748. ?
17. Petaja, f. S., 738. ?

17. Kefaja, s. S., 738. ? 18. Kefah 736. ? 19. Hosea 729.

[Assyrische Herrsch. 722.]

[Persische Herrscher 538 v. Chr.]

### II. Oberhäupter und Könige der Juden.

Serubabel 536 vor Chr. Efra 458. Nehemja 444 — 432 und 424 — ? Makedonische Herrsch. 332. [Aegypt. Herrsch, der Ptolemaier 301.] [Syrische Herrsch. der Seleukiden 203.]

Mattatia d. Hasmonäer 167.

1. Juda Mattadi, s. S., 167—160.

2. Jonatan, s. Br., Fürst und Hohepriester 160—143.

3. Simon, s. Br., 143—135.

4. Jochanan, Hyrtanos I, s. S., 135—106.

5. Juda Aristobulos I, s. S., König u. Hohepr. 106—105.

6. Jannai Alexander, s. Br., 105—79.

7. Salome Alexandra, s. Witwe, 79—70.

8. Hyrtanos II. ihr S.

8. Hyrkanos II, ihr S. (Hohepr. 79, Kön. 70, Hohepr. 69, Ethnarch 63—40.)
9. Aristobulos II, s. Br., König 69—63.
[Römische Oberherrschaft 63 v. Chr.]

[Römische Oberherrschaft 63 v. Chr.]

10. Antigonos, Aristob. II S., Kön. u. Hohepr., 40—37 v. Chr.

11. Herdelaos, h. Joumäer, König 37—4 v. Chr.

12. Archelaos, s. S., Kön. in Judäa und Samar., 4 v. — 7 n. Chr.

Antipas, Tetrarch in Galil. u. Peräa 4 v. — 40 n. Chr.

Filippos, in Banias 4 v. — 34 n. Chr.

13. Agrippa I, Herodes I, Entel 41—44 n. Chr.

(Fürst v. Panias 38, v. Galil. u. Per. 40, Kön. v. Paläst. 41.)

14. (Herodes II, s. Br., Titular-König. 45—49 n. Chr.)

15. Agrippa II, Agr. I. S.

(Titul. Kön. 49, Kön. 53—70.)

[Römische Herrschaft 70 n. Chr.]

# Anzahl der Juden,

# nach den neuesten Angaben.

| Deutsches Reich .    |     |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   | • | • | 520,575   |
|----------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|
| Schweiz              |     | • | • | • |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 7,000     |
| Defterreich = Ungarn |     |   |   |   |   |   | • | • | • | • | • |   | • | • | 1,475,000 |
| Europäisches Rußle   | and |   |   | • | • | • | • |   |   | • |   | • | • |   | 2,621,000 |
| Ruffisches Polen .   |     |   | • |   |   |   | • | • | • |   |   | • | • |   | 815,433   |
| Schweden             |     | • |   | • |   |   | • | • | • |   |   | • | • | • | 1,836     |
| Dänemark             |     | • |   |   | • | • |   | • |   |   |   | • |   |   | 4,290     |
|                      |     |   | • | • |   |   | • | • |   | • | • |   | • |   | 70,000    |
| Luxemburg            |     | • | ٠ | • |   |   | • | • | • |   | • | • |   | • | 660       |
| ~ .                  |     |   |   | • |   |   | • | • | • |   |   |   |   |   | 3,000     |
| Großbritannien .     |     | • | ٠ |   | • |   | • | • | • | • |   |   | • |   | 60,000    |
| Frankreich           | •   | • |   | • |   | • | • | • | • | • | • |   |   |   | 49,440    |
| Italien              |     |   | ٠ |   |   | • |   |   | • |   | • |   |   |   | 35,356    |
| Spanien              |     | • | • | • |   | • | ٠ | ٠ |   |   | ٠ |   |   | ٠ | 6,000     |
| Portugal             |     | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,000     |
| , ,                  |     |   |   | 4 |   |   | • | • |   |   |   |   |   |   | 400,000   |
|                      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,050     |
| Griechenland         |     |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   | 2,582     |
| Europäische Türkei   |     |   |   |   |   |   |   | • | • |   |   | • |   |   | 100,000   |
| Asiatische Türkei .  |     |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   | • |   |   | 80,000    |
| Asiatisches Rußlan   |     |   |   |   |   |   |   | • | • |   |   |   |   |   | 38,070    |
| Uebriges Asien etn   |     |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   | 600,000   |
| Tunis                | •   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   | 45,000    |
| Uebriges Afrika etr  |     |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   | 400,000   |
| Vereinigte Staten    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 500,000   |
| Peru                 |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 500       |
| Nebriges Amerika     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   | 40,000    |
| Gesammtzahl etwa     |     | - | - |   |   | - |   |   |   | • |   | • | • | · |           |
|                      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |

# Wachstum der jüdischen Bevölkerung in Berlin.

| Jahr der Fäh-<br>lung. | Bevölkerung Ber-<br>lins. | Darunter Juden. | Mehr oder Weniger ge<br>gen die letzte Zählung. |
|------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| 1811                   | 169,763                   | 3292            |                                                 |
| 1813                   | 166,711                   | 2825            | <b>—</b> 457                                    |
| 1816 .                 | 197,745                   | 3373            | + 548                                           |
| 1819                   | 201,138                   | 3610            | + 637                                           |
| 1822                   | 206,309                   | 3795            | + 185                                           |
| 1825                   | 219,968                   | 4079            | + 284                                           |
| 1828.                  | 236,494                   | 4427            | + 348                                           |
| 1831                   | 248,682                   | 4959            | + 532                                           |
| <b>1834</b> .          | 265,122                   | 5428            | +. 469                                          |
| 1837                   | 283,722                   | 5648            | + 220                                           |
| 1840 . ,               | 328,692                   | 6456            | + 808                                           |
| 1843                   | 349,808                   | 8351            | + 1995                                          |
| 1846                   | 397,767                   | 8243            | 108                                             |
| 1849.                  | 410,726                   | 9595            | + 1252                                          |
| 1852                   | 421,175                   | 11,840          | + 2245                                          |
| 1855                   | 432,685                   | 12,675          | + 835                                           |
| 1858                   | 458,637                   | 15,491          | + 2816                                          |
| 1861 .                 | 547,571                   | 18,953          | + 3462                                          |
| 1864                   | 632,789                   | 24,280          | + 5327                                          |
| 1867                   | 702,041                   | 27,607          | + 3317                                          |
| 1871                   | 824,580                   | 36,015          | + 8408                                          |
| 1875                   | 964,240                   | 45,464          | + 9449                                          |
| 1885                   | 1,315,287.                | 64,383          | +18919                                          |

# Stammtafel der Makkabäer und Idumäer.

Mattisjahu (Mattatia)

| 2. Jonatan<br>† 143 b.                                     |                                                                          |                                                                                           | Alexandra,<br>Gen. Atole:                 | Chalfis.                                                                                          | Kilippos Herobes.<br>Panias, † 34 n.                    | me II).                                                       | . – n. – nach Christus.          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Eleasar<br>† 160 v.                                        | rander I.<br>Allegandra                                                  | 9. Ariftvbulvs II.<br>König 69. entfeyt 63,<br>† 49 v.                                    | No. Antigonos 9<br>Kön. u. Hohpr. 40, (Ke |                                                                                                   | Nntipas. F<br>Calilaa, Beräa,<br>entlekt 40 n.          | Maria                                                         | b. = bor Christus                |
| 1. Juda Maffabi<br>† 160 v.                                | 6. Jannai Alexander I.<br>† 79 b.<br>Gem. 7. Salome Alexandra<br>† 70 b. | n og II.<br>n. 70, Hohpr. 69,<br>egt 40, † 30 b.                                          | : :<br>::                                 | I Aristobulos<br>† 35 v.                                                                          | 3.<br>12. Archelavs.<br>Judga, Samaria,<br>entlekt 6 n. | Titularfönig Gen. 1. Serod<br>† 49 n.                         |                                  |
| 3. Simon<br>† 135 v.<br>4. Fochanan Hrtanos I.<br>† 106 v. | Antigonos<br>† 105 p.                                                    | 8. Hrfanos II.<br>Hoheprieft. 79, Kön. 70, Hohpr. 69,<br>Ethnarch 63, entfekt 40, † 30 v. |                                           | es I. Mariamme<br>önig 37, † 29 v.<br>Mariamme I,<br>Keopatra.                                    | Wiri                                                    | 34                                                            | II.<br>t 70,                     |
| Sochanan<br>159 V. Section                                 | Sinda Aristobulos I.<br>Ron. a. Hobert                                   |                                                                                           | Antipater v. Jounda<br>† 42 v.            | Tetrarch 41 v. Tetrarch 41, König 37, † 4 v.<br>Gent. 1. Doris, 2. Marian 3. Malthafe, 4. Kleopat | Antipater Allezander † 5 v. † 9 v.                      | Nanias 38, Gafil. u. Peräa 40,<br>Kön. v. Paläft. 41, † 44 n. | Rönig 53, entfett 70,<br>† 71 n. |

# Mamen- und Sachregister.

Die Zahlen beziehen fich auf die Seiten. Gin f bebeutet eine, zwei solche zwei, ober mehrere Seiten weiter.

Aargau 386. Naron 29. Aaron's Familie 38, 75. Abba-Arofa 190. Abba=Mari 280 f. Abdurrahman III. 261 f. Abel, Brudermord des 15, Abendmal 175. Aberglaude d. erft. Christen Abesfinier 3 f. Abiam, Kön. v. Juda 48. Abigail 37. Abimelech, König 33. Abner, ifr. Feldherr 36,37. Abrabanel, Isaat 296, 307. Abrabanel, Leon Medigo 308, <u>313.</u> Abrabanel, Samuel 308. Abraham, Patriarch 19 ff. Abraham Abulafia 279. Abrahamiten 23. Absalom, Sohn Davids 39. Abu Fadhl Chasdai 283. Abu Isa, 256. Abu-Kariba 212. Abulafia 251 f., 279. Abulfaradsch, Jeschua 267. - (Barhebräus) <u>351.</u> Abulsari Sahal 261. Abu Zacharia Zachia Chajug 263. Achai ben huna 191. Acher 186. Admed Köprili 381. Adam 14. Aldama 14.

Adar 56. Adiabene 161. Abolf, deutsch. König <u>244</u> Abon <u>57, 58.</u> Abonai <u>57, 58, 64.</u> Abonia, Sohn Davids 40. Adrahasis 17. Adrammelech 56. Adufe 108. Alegypten, deff. Kultur 24 f. Ifraeliten in 25 f. 54, 153 ff. Aegyptische Mysterien 27, Aelia Cavitolina 138, 196, 197. Afek, Schlacht bei, 34. Agada 184. Agag <u>36,</u> 71. Agape 175. Agobard 218. Agrippa I 131. Agrippa II 132, 137 f. Ahab, Kön. v. Ifrael 43. Ahas, Kön. v. Juda 49. Ahaschwerosch 116. Uhasja, Kön. v. Ifrael 44. - Kön. v. Juda 44, 48. Ahitofel 39. Ahl ul 'kitab 211. Ahmes, Farao v. Aegyp= ten 25. Ahriman 92 Airvi, ind. Fürst 202. Afiba, Rabbi 197. Afra 152 Afnlas 187 Albalag, Isaak 280. Albargeloni 268. Albigenser 173, 234.

Albo 290. Albrecht I., deutscher Kö= nig 244. — II., deutsch. <u>Rais. 300.</u> - v. Brandenburg 332. Alcharifi, Salomo 284 f. Alef 87. Aleman, Jochanan 304. Alexander d. Große 119. – II., Makkabäer 128. — Sohn d. Herod. <u>130.</u> - I., Kaifer von Ruß= Iand 447 – III., Papst 232. – VI., Papst 298, 307. - Severus 197. Alexandra 129. Alexandria 201 Alfabet, hebräisches 18. Alfabetische Gedichte 101. Alfons II., König v. Aragon 229 V., König von Portugal 296. VI., König von Caftilien 223. - VII., bo. 229. 229. VIII., Do. 241. – X. do. - XI. 250 f. Do. – Kön. v. Neapel 307. Alfonso de Cartagena 291. - de Valladolid 251. Algier, Juden in 311. Ali, Chalif 215. Alliance israëlite 480. Almohaden 228 Almosnino, Mose 350. Almuktafi, Chalif 233. Alrui 23 Altaku, Schlacht bei 50.

Altäre 7. Alltes Testament, deffen Charafter im Angemeinen 11 f. Altschul 103. Alvalenfi, Samuel 311. Amalekiten 6, 29, 36, 58. Amaja 39. Amazia, Kön. v. Juda 49. Ambros 492. Amerbach 321. Ammoniten 4 f., 20, 33, 35, 38, 115. Annon, Sohn Dav. 38 f. Amolo 319. Amon, Kön. v. Juda 50. Amorai 189. Antoriten 5, 29 Amos, Profet 46, 62, 107. Amschel 306. Anaitis 118. Anan 136. Anan ben David 257. Ananel 129. Anania 133. Ancona 341. Andromachos 119. Anilai 160. Antigonos, maked. König —, jüd. König 129. Antilibanon 2. Antiochos, abgefall. Jude — Epifanes 55, 122. - der Große 121. - Sidetes 124. Antipater, Idumäer 127.
— Sohn des Herodes, 130. Antisemitismus 502 ff. Antitrinitarier 337. Antoine, Nicolas 389. Antoninus, Pius <u>197.</u> Apion <u>137.</u> 160. Apis <u>29.</u> Aquila 187. Araber 3, 20. Arabien 210. Aragon, Juden in 244 f. Aram 5. Aramäer 45. Arbues, Pedro 295. Archelaos, Sohn d. Herodes 130. Aretas, König von Petra, 127.

Argun, Shah 244. Arianer 201. Ari-El 58. Aristobulos I. 125. — II. <u>127.</u> - Sohn d. Herod. 130. — Gelehrter 156. Arkadios 201. Armenwesen 139. Armleder 247. Arnold 322. Artapan 156. Artaxerres 115. Aja, König v. Juda 48. Afarhabdon, Kön v. Affy. rien 50. Asarja, Kön. v. Juda 49. Ascarelli, Debora 360. Aschera 56, 59 f. Ascheri 280. Ushi 191. Alschkenafi 350. Aschmedai 144. Aldod 65. Askese 176. Asinai 160. Affidäer 124. Uffurbanipal 13 f., 49. Affinrer 4, 13, 46. Affinrisch-chaldäischer Göt= terdienst <u>56</u> f. hrische Gebräuche in Uffgrische Juda 49. Aftarte 43, 48, 59 f. Aftruc de Lunel 280. Athalja, Königin v. Juda

43, 48 f.
Athenion 120. Augenspiegel 327. Augustus, Kaiser 131, 159. Avaris 26. Avencebrol 266. Avitus, Bischof 207. Anllon 406 f. Uzazel 92 Baal 43 f., 58 f. Baalat 59. Baalbek, Thal von 2. Baal-Berit 58, 67. - Gad 58. - Samon 58.

—, Žerub. <u>58.</u> —, Ish. 58.

Baalim 58.

Baal-Meri 58. — =Peor 58. — Prazim 58. —•Samin 58. - ·Schem · Tob, Israel. <u>413.</u> – Sebuf 59. — •Semes 58. — :Tamar 58. — Tempel 33. — · Zebub 58 f., 65 Babel 113. Babylon, die Juden in 112 ff. Babylonier f. Chalbaer. Babylon. Flutgeschichte Babylonischer Turm 18. Bacharach 243. Baden, Großherzogtum 445, 470. Baden-Baden, Spielhölle in 495, 496. Badis 263. Baesa, Kön. v. Ifrael 43. Bagoas 118 f. Bahram 203. Baiern 445. Bajefid II. 310. Balas 123. Balduin von Canterbury 230. Baraf 32 Barak's Triumflied 102. Barfüßer 80. Bar Kochba (Bar Kosiba) 138, 196. Barnabas 172. Baruch, Buch 149. Baruch, Löb, s. Börne. Basel, Konzil in 301. Bafilios, byz. Kaifer 217. Basnage, Jakob 392. Bassan 407. Bassewi Schmieles 365. Batanäa 130, <u>150.</u> Batseba 40. Bauernfrieg 336. Baukunft der Ifraeliten, 108 ff. Becker 482. Bedarest, Abraham 285. <u> Pedarride</u> 483. Beer Bing, Jesaia 438.
— Jakob 463. Behemot 94, 106. Bel 17, 56, 57, 58.

Belifar 206 Belsazar 113. Ben Abraham Crescas 282. Ben Aderet 277. Ben Ascheri 280. Benazet 496. Ben Chabib 319. Ben Chasbai 283. Benedikt, Jude 231.
— XII., Papst 247.
— XIII., "289. Ben Gerson, Levi 281. Benhadad 43, 48, 65. Ben hinnom, Tal 50, 59, 70. Benjamin, Jude 204 f.
— ben Jona 270. — ben Mose 258. — Stamm <u>37, 82.</u> Ben Tehillim 283. Berab Jakob 319. Berenike 136, 138, Bergverehrung 56. Berlin, Juden in 435 f., Berlin, Jakob Kohona 408 Bern, Juden in 244 Bernans, Isaak, Rabbiner Bernhard, Kämmerer 218. — von Clairvaux 228. Bernstein, Aaron, Dichter 19, 492 Bernstorff, Graf 410. Berochja 406. Berosos 16. Berr, Cerf 437.
— Isaaf 439. – Michael 440. Beschneibung 72 f., 175. Bet 87. Betar, Feste 197. Bet.Din, Jüd. Gerichtshof 184. Bet-El 42, 44. Betlehem 168. Betschemesch 71. Beulen und Mäuse 65. Bezeta 152. Beziers 235. "Bibelicher Drient", Zeitschrift 464. Bibel-Uebersetung 155. Bin-Nirar, Kön. v. Affy= rien 45. Birs Nimrud 18. Blanc, Gebrüder 495 f.

Blanche v. Bourbon 251. Blandrata, Georg 462. Bloch, Rabbiner 460. Block, Juden in 229. Blumenfeld, Dichter 491. Blutrache 85. Blutsverwandtschaft 80. Bnai Berith 485. Boas <u>80.</u> Böckel 502. Bodek, Hermann 485. Bodo 219. Böhmen, Juden in 337, 404. Bomberg, Daniel 333. Bonafour, David 405. Bonald, 442. Bonaparte, Napoleon 440. Bonet de Lais 303. Vonifacio 361. Bonnet 421. Börne, Ludwig 448 ff. Börsenwesen 496 f. Bosbek, Franz 395. Boschet (Schande) 58. Bose Geister 92, Boso von Burgund 220. Bostanai 192 Brandopferaltar 67 f. Brandspiegel Pfefferkorns 329 Brafilien, Juden in 363. Bran, Juden in 229. Bremen, Juden in 447. Brendel, Professor 447. Bressau, Juden in 302. Bresselau, Reformer 464. Brief an die Hebräer 186. Broglie, Herzog 439. Bruna, Rabbiner 306. Brünn, 302. Bückler, Joh., (Schinder= hannes) 395. Budnier 345. Bulan 221. Bundes-Baal 67. Bundeslade 66 f., 71 f. Busche, Hermann vom 330. Byron 448. Calpin 337. Campineann, rumän. Minister 474 f. Capistrano 301.

Caracalla 197.

Caraffa 340.

Cardoso, Michael 405. Carrion, de 285. Cartagena 301. Cäsar 128. Casarea 130, 215. Cassius 128. Castro, Abraham de 311. Rodrigo de 362. Cestius 133 Chaberim 186, 193. Chabib, Levi ben 319. Chages, Mose, Rabbi 407. Chaibar 211, 215. Chajim 414. Chajon 406. Chajug 263 Chairemon 160. Chaldäer 4, 13—18, 20. Chalfis 128. Chanina 188 Chasdai ibn Schaprut 261. Chafifatra 17. Chassidaer 413 ff. Chassidain 124, 406. — närrische 142. Chateaubriand 442 Chazaren, jüdische 221 f. Chelebi, Rafael Josef 379 f. Chemniß, Judengegner 364.Cherent, Bann 370 f. Cherem, Massenmord 36, Cherubim 66. Chilperich, frank. König 207. Chindaswind, westgotisch. König 209. Chintila, westgot. König 209. Chlodwig, fränk. König 207.Chmielnicki, Bogban 346. Chobab 27 Chochma 167. Choschen 75. Chozari, Buch 268 f. Christen 175 ff., 181 f. Christenhaß 180 f. Christentum 161 ff , 170 ff., Christian IV., König von Dänemark 356, 363. Christian August v. Pfalz-Sulzbady 3 Christine v. Schweben 386

Chronif, Bücher ber 148. Chulda Chuledda, Profes tin 51, 76. Chutim 114. Cicero 159. Claudius, römisch. Raiser 132.Clemens III., Papst 226. — IV., Papst 242. - VI., 248, 282, 11 — VIII., " 355. - X., 388. Clermont, Konzil von 225. – •Tonnerre 438. Cordova, jud. Lehrhaus in 262.Coronello 349. Craffus 128. Cremieur 472, 480, 484. Crescas 287. Cromwell 367. Cuja, Nikolaus von 301. Czarnicki, General 346. Da Costa Gabriel, genannt Uriel 358 Dagobert, frank. Kön. 208. Dagon 65. Dajan 193. Damaet 5, 32, 38, 40, 44, 46, 471 f. Dan 42, 45 Dänemark 448, 473. Daniel, Buch 149. Dareios 115 d'Argens, Marquis 418. David, König 36—40, <u>84.</u>
— Alrui <u>233.</u> — ben Daniel 278. — Chakan 222 — de Pomis 354 f. —, Erilard 260. —, Franz 462. — Kimchi 275. —, Leibarzt 349. — Röubeni 314 f. Davidsstadt 🎛 Debora <u>32, 76.</u> Debora's Triumflied 102. Deggendorf 247. Deismus 481. Delila 34.

Delipsch, Franz 491.

—, Salomo 361.

Friedrich 15.

Del Medigo, Elia 204 f.

Dembowski 411. Demetrios L 123. - II. <u>124</u>. - Poliorketes 119. Descartes 369. Deuteronomion 50 f., 97. Deutschland, Juden in 231. 363, 469, Dialpora 153. Diego de la Afuniçao, Franzistaner 356. Dina 23. Diodor 64. Diokletian 199. Disraeli 472 f. Dob Beer 413 f. Dohm 431. Dominifaner 235, 276. Domitian 195 Donin, getauft. Jude 237. Donmäh, Sette 406. Dofitheos, Minister 154. - Pseudomessias 163. Drachenbild 15. Drama fehlt den Juden 100 Drawidas, jüdische 202. Dschelal Addaulah 261. Dschingis-Chan 238. Duarte de Paz 316. Dubno, Salomo 426. Dunasch ben Labrat 262, 283 Dunin f. Donin. Dunkelmänner, Briefe der 331, 490. Ebal, Berg 2. Eberhard im Bart 321. — Ludwig <u>398.</u> Ect, Johann <u>337.</u> Eden 15.

Edoni 21.

– Wald 39.

Efraimiten 33 f.

Edomiten 4 f., 20, 29, 115, Eduard <u>I., Kön. v. Eng=</u>
land <u>245.</u>
Efod <u>6, 66, 75.</u>
Efraim, Gebirge 1. — Stanım 41 f., 82. Egica, westgotisch. König 210, 215. Egson 32. Ehen mit Fremden 80, Esau 21 f., 24. benne am Rhyn, Rulturgefdichte bes judifden Boltes.

Ehud 32. Eibeschütz 408. Eiferopfer 80. Eisenmenger 391 f. El, Gottesname 28 f., 57. Ela, Kön. v. Ifrael 43. Elam 20. Elat, Hafenplay 48. Eldad 259 Eleasar 125, 133, 185. Elesbaa 212. Elhanan 36. Eli, Priester 34. Elia, Profet 43 f., 71, 78, 124 Elia Levita 336. Eljaschib 118. Elieser 185. Elihu, Reden des, 106. Elilim 57. Eljon 57. Elisa, Profet 48 f., 65, 78. Elisa ben Abuja 186. Gloah 57. **Eloh** 57. Elohim 57, 63 f., 98. Elonini 57. Elonot 57. Elsaß 430 f. El Schaddai 57. Elpai, Familie des 163. Emben, Stadt 355. - Jatob, Afchtenafi 400, 411, 423 Entin, Chalif, 216. Endingen 386. England, Juden in 230 f., 240, 245, 471 ff. Epistolaevirorum obscurorum 331 Epos fehlt den Juden 99. Eranische Glaubensform 144. Erasmus von Rotterdam Erbberechtigung 81. Ercole I von Efte 308. Ercole II. -- - 337. Erigena 265. Erstgeborene, Opfer derf. Erstgeburtsrecht 21 f. Erter, Isaat 491. Erwig, westgot. König 210. Erzväter 18—24.

37, <u>83.</u> Eschmunazar 87. Efra 89, 115, 117. - Buch 148. Effäer, Effener 141 ff. Eftella 250. Efther, Buch 116, 148. Etbaal, Kön. von Tyros Ethik, hebräische 92. Eucharistie 175. Eugen III., Papft 227. Eugen IV., Papft 291, 301. Eupolemos 156. Eva 14. Ewald 103, 106, 447, 491. Ewil-Merudach 113. Exilarchat in Babylonien 189—194, 233. Erodos 97. Czechiel 53, 61, 107, 113. Czetia, Rebell 128. Eziongeber, Hafen 40 f.

Falaquera 280. Farisäer 125, 141 f. Farissol 308. Fasael 128. Fatimiden 224. Feltre, Bernardino v. 305. Ferdinand I., Kaiser 349. Ferdinand II., Kaiser 364. Kerdinand von Reapel <u>307.</u> Ferdinand von Toscana <u>355.</u> Fernando, Kön. von Aragon 289. Fernando HI., Kön. von Castilien 236. Fernando IV., Kön. von Caftilien 250. Fernando Martinez 253. Ferrara 341. Ferrer Bicente, Dominikaner 288 Feste der Ifraeliten 73 ff. Feuerdienst 55. Fichte 441. Filipp Tetrarch 130. , Minister 232. Filipp II., König nou Spanien 350. Filipp IV., König nod Frankreich 245.

Eschbaal, König v. Ifrael | Filipp V., Kön. v. Frankreich 246. Filipp August 229. Filister 15, 34, 35 ff., 48. Filon, jud. Gelehrter 93, 132, 156, 166. Firme Fé, Beiname des Nunes 314. Firuz 202 Flavius Josefos, s. Jose. fos. Florus 133. Fokas, byzant. Kaiser 204. Fokas, byzant. Kaiser 204. Foligno, Ananel di 340. Föniker 5, 26, 40, 41. Fönikische Religion 58 ff. Formosa, Rahel 229. Körster 500 Förster 502. Frank, Jakob 410 ff. Fränkel Rabbi 416. Frankfurt a. M., Juden in 238, 324, 332, 364, 445, 447. Frankreich, Juden in 240 f., 245 f., 249, 437—444, 469 Franz I., König v. Frank-reich 336. Franziskaner 235. Franzos, Karl Emil 492. Fredun 16. Freimaurerbund 481 bis 485.Friedrich L von Preußen 392. Friedrich II. Kaiser 236. Friedrich III. Kaiser 301, 306. Friedrich V. v. Dänemark 410. Friedrich von Desterreich 236. Friedrich Wilhelm II 432. Fritsch 502. Fulvia 159. Fürst, Julius 489. Furtado 442. Galiläa 150. Galiläer 135.

Gamaliel, Rabbi 184. Ganach, f. 3bn G. Gans, David 343. -, Eduard 465. Gaon 193, 233. Gardunijas 15.

Gaulonitis 130, 150. Gaunertum 393—398. Gebirol, f. 3bn G. Gebelode 401 f. Gegenreformation 339. Geiger, Abraham 466. Geiserich 206. Geißlerscharen 248. Gemara 179, 180, 191. Genefaret-See 2. Genefis 97. Geny 436. Genua, Juden in <u>307,</u>
308, 338.
Georg II., Kön. v. England 429. Gerschom, Rabbi 267. Gerifim Berg 2, 118, 124. Gerson, Christian 390. Geset 89, 97. Chetto 236, 318. Gibborim 38. Gibea 30 f., 98. Gibeon 30, 65. Gibeoniten 30 f., 37. Gideon 32 f. Gihon 15. Gilboa 1, 37. Gilead, Land 2, 36, 83. Gilgal 35, 36, 71. Gimel 87. Glagau, Otto 498. Glaube, jüdischer 144. Gnostifer 186. Goethe 441. Goeze 424. Goliat 36. Gomez, Duarte 339. Gonfalvo v. Cordova 308. Gosen 25. Gottfried von Bouillon 227.Gottfried von Würzburg 302.Gößenbilder 65 f. Gögendienft, kanaanitisch= sprischer 57 ff. Grabmäler 110 Gracia Mendesia Nassi 341. Grät, hirsch 200, 205, 213, 448, 489. Grävenig, Friderike von 398. Grégoire, Abbé 438. Gregor I., Papft 217. Gregor VII., Papft 223.

Gregor IX., Papst 236, Sebräer, Geld der & Gregor XIII., Papst 354. Gregor von Tours 207. Griechen, Berh. gu d. Jus den 153 ff. Griechenland, Juden in 232, <u>473</u>, Gründerwesen 493 ff. Gumpery 417. Gugfow 492. Habatuf, Profet 107. Habus von Granada 263. Hadrian, röm. Raifer 187, 196, 197. Hagar 20. Haggai 107, 115, 141. Hainverehrung 56. Halathom, Jose ben Jose Hafim, Chalif <u>216.</u> 224. Hafim, Jakob, Arzt <u>309.</u> Halacha <u>184.</u> Halevi, Naron 278. – Elia 440 – Zuda 268 f., 284 Halevy, Komponist 492. – Leon <u>489.</u> Halljahr 97. Hamat 46. Hamburg 362, 445, 463. Hamiten 4, 95. Handspiegel 327. Haran 19 Hardenberg 446, Häretifer 173. Harem 80. Harun Arraschid 216. Hasisadra 17. Hasmonäer 123, 124 f., 129. Hazael 45. Hazor 32. Hazoriten 32. Hebräer, Begriff u.Name 4. - Beschäftigung d. 7 f. - Charafter der 9 f. — Dichtkunst 99 ff. — Effen und Trinken der 8 f. — Ethik 92. — Familie 79 ff. — Familiens u. Stams mesbewußtsein 10. - Feste und Priesterthun 73 ff. — Frauen der 79 ff.

Gemeinde u. Stamm 82 T. geografische u. ethnografische Kenntnisse 94 f. Geschichte 95 ff. – Gewerbe 8. - Gott 89 f. — Handel 8. — Hochzeit 7. - Rleidung 6 f. - Rriege 86. — Rult und Opfer der <u>66</u> j. - Runst 108 ff. - Litteratur 88 ff., 97 ff. – Natur u. Erdkunde <u>93</u> ff. — Rechtspflege 85. — Sitten 7. — Sprache u. Schrift 86 ff., 146. - Stämme 18 f., 82 f. -- Stat 83 ff. - Theologie und Filosofie 89 ff. — Tonkunst 108. — Trauer der 7 — Baterland 1 ff. - Vielweiberei 10. — Volkszahl 9. — Wissenschaft 86 ff. - Wohnungen 7. Hebräertum 112. Hebron 19. Heidenchriften 171. Heilige Bäume 15, 56. Heine 448 f., 451 ff. Heinrich I., Erzbischof v. Wainz 228. II., Kaiser 221 — IV., Kaiser 223, 226. — II., König v. Caftilien III., Kon. v. Caftilien 287. III., Kön land 240. Kön. v. Eng-- III., Kön. v. Frankreich 344. Bischof von Regensburg 306. Hellenisten 122. Heller, Rabbiner 365. Heliogabal 167, 197.

Heliopolis 26. Henody 17. Henrique, Infant v. Por-tugal 318. Hep-Hep 447. Herafles 34. Heraklios 205. Herder 441. Hermann von Köln <u>322.</u> Hermas, Hirte des <u>173.</u> H. 131, 132, — Autipas 130, 131. Herodias 131. Serodot 72 herz, henriette 436.
— Markus 432, 436. Heffen-Darmstadt 403. Hetiter 5. Herateuch 98. Hererei 126. hit=Shus 26. Hilderich 210. Sillel <u>12, 143, 189.</u> — II. <u>201, 210.</u> - d. Jüngere 278. Himjariten 211. Himmelskönigin 60, 74. Siob, Buch 105. Hiram 41, 110. Hirtenkreuzzug 246. Hirschel, Levin 426. Hiskia, König von Juda 40 f., <u>50.</u> Higig 103. Hoffuden 364. Hofra 54. Höhendienst 56. Hohes Lied 103 f. Hohenpriester, Stellung d. 140 f. Holdheim 467. Holland 439. Holms, Nathanael 367. Homburg 426, 495 f. Hommel, Frit 14. Honorius, rom. Kaiser 201 — III., Papst 236. — IV., Papst 245. Hoogstraaten 322, 329. Hornung 203. Hosea, Kön. v. Ifrael 47. — Profet 46, 107. Hulda 51. 33\*

hund, Freiherr v. 482 f. Hunnadi 303. Hurwitz 438. Husai 39. hufiten 300. Hutten, Ulrich v. 330. Hytsos 24 f., 26. Hypatia 201. Hyprian I. 124 f.
— II. 126 f. Hyrkanos 121. Ibn Haffan 264 f. - Daud Halevi 269. — Efra, Abraham 270. — Efra, Mose 284. Sanach 264, 267.
 Sebirol 264, 267, 283. — Giat 284. — Jachja <u>352.</u> — Nagrela 263, 283. — Patuda 266. — Sahal 285. — Schem Tob 290. — Berga <u>338.</u> — Vives 287. Idumäer 115, 124, 137. Iriti 280. 31 57. 3lah 57. Miberis Konzil in, 208. Ilu <u>57.</u> Imrulfais 212. Indien 202 Innocenz III., Papst 230, 234, **274**. — IV , Papst 239. — VII., Papst 296. Inquisition 235, 276, 318. Inquisitoren 291. Ipjos 120. Jaak, Patriarch 21. Jude unt. Karl des Gr. 217. Natan 290 Ifraeli, Ifaak 259. Ifabella 292. Islam 177, 254 ff.
Islam 20. Imaeliten 20. Ipahan 202. Ira-El 19, 57. Ifrael, Rabbi 299

Ifrael, Stifter b. Chaffidäer 413 - Volt 4—11. Ifraeliten, Stammbäume der 18 f. ächte 118. S. auch Sebräer. Isserlein 303. Ifferles, Mose ben Ifracl <u>343.</u> Istar <u>56, 91, 118.</u> Italien, Lage ber Juden in <u>206, 232, 303, 473.</u> Ituräa 150. Iand 343. Zzates 161. Jabal 96. Jabes 32. Jahneh 183. Jahini 379. Jaddua, Hohepriester 119. Jael 32, 102, Jafetiten 95. Jahwe 4, 28 f., 45 f., 60 bis 65, 71, 77 ff., 90, 98, — Dienst 60—65, 77 ff. Jakob, Patriarch 21 ff. – ibn Gan <u>262</u>, — Moyses 395. Jakobson, Israel 444, 463. Jakobus 166. Jakobn, Joel 491 f. Janunia 183. Jannai, König 126. Dichter 283. Zao <u>64.</u> Zason <u>122.</u> Zatrib <u>211, 213.</u> Jahme I., König v. Ara-gon 236, 242. Jebus 5. Jebufiten 5 — Stadt der 38. Jechiel, Rabbi 232, 238, Techonja, Kön. v. Juda 53, 113. Jedaja 285. Zefta 33, 69. Zehoram, Kön. v. Juda 48. Jehova 64. Jehu, Kön. v. Israel 44 f., <u>59.</u> Jehuba Maffabi 123. — Reich, ungeteiltes, 35 Sehuda ibn Efra 229. bis 42, geteiltes 42 bis 47. Jemen 211.

Jeremia, Profet53, <u>54, 107.</u> Jeremias, Klagelieder <u>103.</u> Jericho, Einnahme v. <u>30.</u> - Schlacht bet 127. Jerobeam I., Ifrael 42. König von - II. <u>45</u>. Zerusalem Gründung 38. — Neugründung 114 ff. – Blüte 152. - Berftörungen 53 f. 135 ff.

— im Mittelalter 310. Iesaia, Profet <u>49, 50, 107.</u> Jestidscherd II. 202. — HI. 202 Jesebel, Königin 43, 44. <del>76.</del> Zesid 256. Jesteel 44. Jesuiten 318, 339,345,388. Jesurun, David 356. – Rëuel <u>357.</u> Jesus v. Nazaret 163 bis 170. Jethro 27. Fischai 278 Joab <u>37, 38, 39.</u> Joachas, Kön. v. Ifrael 45. — Kön. von Juda 53. Joao II., Kön. v. Portugal 296, 297. - III. 314 — IV. <u>387</u> f. Joas, Kön. v. Jfrael <u>45</u>, — Kön. v. Juda <u>48</u> f. Jobeljahr 97. Jochanan, hohepriester 118 - Makkabäer 124. — ben Levi 135. — ben Saffai 183. Joel, Profet 107. Johannes, Apostel 173.
— ber Täufer 163, 169. Johann ohne Land 231, – Kasimir, Erzbisch. v. Snesen 846. Johnson 482. Zojada 49. Jojava 45.

— b. Jüng. 118.

Jojafim, Kön. von Juda

53, 107.

Jona, Profet 107.

Jona Marinus 264.

Jonatan, Sauls Sohn 36, <u>37</u>.

Jonatan, Makkabäer 123. | Joram, Kön. v. Ifrael 44, Josofat, Kön. von Juda 44, 30sef, Jakobs Sohn 23 f. — Makkabäer 120. — L. Raiser 392. — II., Raiser 431. — Chafan 262, — ben Zadik 268 — d' Ecija 251. — Vater Jesu <u>168.</u> — Penso <u>378.</u> - Sohn Ibn Nagrela's 266. Josefos, Geschichtschreiber 118, 135, 137, 166, 195. Josia, Kön. v. Juda 50, 51 f. 53. Jost, Markus, Historifer Josua, erster Richter 30 f., <u>65.</u> — Hohepriester 114. - Prätendent 118 f. — gen. Jason 122. — Rabbi 187 f., — Buch 98. Jotham, Kön. von Juda49. Juan I., Kön. v. Caftilien — II., Kön. v. Caftilien 291. Jubal 96 Juda, Neich 47—54. — Stamm <u>41</u>, <u>82</u>, <u>112</u>. — ben Tabai <u>126</u>. — Chassid <u>4C6</u>. —, Günstling <u>219.</u> — <u>I.,</u> Patriard) <u>188</u> f. — II., Patriard) <u>189</u> Judäa 115, 150. Judäer 47. Judas von Gamala 163. Juden, Volksname 47. — ägyptische 234.
— Dichtkunst 282. — Feste 145 f. — Gebräuche 145. — Handel 158. — Handlungen, verbotene 145. — in Europa 205. — in Palästina 111 bis 153.

— in Rom 158,

Juden, Rulturleben und Baukunst 150. - Litteratur'und Kunst 146. neuere Litteratur, 147 17. — Schulen 147. — sefardische 312. — portugiesische 297. — Spanien's 215. — Stat und Kirche 138-146. — Verfolgungen 194 bis 254. — Zerstreunng der 153 bis 161, 178 ff. Judenchristen 171. Judengemeinden, zerstreute 171. Judenhehe 447 f., 500 bis 504.Judenschläger 247. Judentum 112. Judenzeichen 235. Judenzer 337. Judghan, Jehuda 258. Büdische Weheimbünde485. — Bund 480 f. Judit, Kaiserin 218. Judith, Buch 148. Juglar 295. Julian, röm. Kaifer 200. - Samariter 204. - von Toledo 210. Julianos 196. Julius III., Papst 340, Jumpers 413. Jumpers 418. Jurien <u>388.</u> Justin <u>L.</u> byz. Kaiser <u>212.</u> Justinian, byz. Kaiser <u>204.</u> Justinian von Tiberias <u>137.</u> Raaba 56. Rabbala 276, 313, 333, 341. Raftan 6 Raftor <u>5.</u> Rain <u>15, 96.</u> Rairuan <u>261.</u> Rairo <u>261.</u> Kalb, goldenes 29. Kaliri, Eleasar ben 283. Kallowicz 385. Kalman 304. Ralonymos 285 Rambyses 114. f.

Kammerknechte 228, 337. Kamosch, Gott Moabs 43, 44, 58, 59. Kanaan, Land 1 ff., 19, 29. Kanaanäer 5. Mant 418. Rapnion 321, (f. Reuchlin). Rapfali, Mose 310. Karäer 179 Karben, Viktor v. 322. Karchemis 53. Rardunijas 15. Karkar, Schlacht bei 43. Karl <u>I.,</u> Kön. von Eng-land <u>366.</u> — II. v. Spanien 388, 405. — IV., Raiser 248. — V., Kaiser 313., 336 f. — VI., Raiser 403 — VII., Raiser 408. — V., Kön. v. Frants reich 249. — VIII., Kön. v. Frank= reich 307. — XI., Kön. v. Schweden 387. — XII., Kön. v. Schweden 387. — Alexander v. Würtemberg 399. — der Große 217. — der Rahle 219. Rarmel 1. Raro Josef <u>319, 343, 351.</u> Kasimir IV., König von Polen 302, 342. - der Große 250. Raspi, Josef 281, Ratholiken 201, Redeschen 59. Reilschrift u. Keilschrift= tafeln 13 ff., 16 f. Kemosch, s. Kamosch. Kesher Shel Barzel 485. Kharat 188. Khlest 365. Kiera, Efther 393. Kirkesion, Schlacht bei 53. Kison, Schlacht am 53. Kleopatra 129 Kley, Prediger 463. Rlopstock 431. Anorr v. Rosenroth 390. Robad 203. Rohelet 106.

— Josef <u>351.</u> — Josef ben Josua <u>338.</u> - Nehemia 381. Kölbele 422. Kölesnrien 119. Röln 322. Kolonits 386. Könige, Bücher der 99. Königsberg 433. Königstitel 126. Königtum 35. Konrad III., Kaiser 228. Konftantin 199. Konstantinopel 206, 311. — Eroberung von 309. Konstanz, Juden in 248. Kontoblakas 321. Roreff 404. Korfu, Juden in 473. Rosafen 345. Kosru Firuz 203. Kosru Nuschirwan 203. Rossuth 470. Aranganor 202. Kreta 191. Kreti und Pleti 38, 86. Kreuzzüge 222—228. Arodmal 489. Aroner 460. Richaiarscha 116. Kuchen, ungesäuerte 74. Kuch, Efraim 434 f. Kunigunde 323. Kurhessen 470. Ruta 114. Appros 196. Aprenaifa 196. Aprillos 201. Apros 113.

Laban 22 f. Labe, f. Bunbeslabe. heilige 32. La-Jescharim-Tehilla 408. Lamas 83. Lämmlin, Ascher 313, Lampridius 167. Land der Seligen 91. Lapidot 32. Laster 477, 498. Lassalle 477 f. Laubhüttenfest 74 f. Lavater 420. Lea 22. Legenden, hebräische 18.

Roben, Jakob Josef 415. Lehmann, Rabbiner 490. Lehre vom menschlichen Geiste 90. Leibzoll 197, 437, Lemos, Benjamin be 436. Lengnau 386. Leo X., Papst 330.
— Gersonides 281. Leon, byz. Kaiser 216.
— aus Reapel 304. Leontes 2. Leopold I., Raiser 385, 391. Lessing 417. Leucht 482 Levi 23. — ben Chajun 280. — Benjamin 380. —, Rafael 387. — Stamm 75 f., 287. Leviatan 106. Levin, Rahel 436. Levir 80. Leviten 75 f. Leviticus 97. Libanon 1. Libermann, Elieser 464. Liebermann von Sonnenberg 502 Liebesmal 175. Lipomano 344. Litani 2. Logos <u>157</u>, <u>162</u>. Lorqui, Josua <u>288, 289.</u> Lot <u>4, 20,</u> Lothringen <u>431.</u> Löwisohn, Salomo 488 f. Lübeck 447. Lubienefi 412 Ludwig d. Fromme 217, 220. — II., Kaiser 220. — VII., Kon. v. Frankr. 228. — X., Kön. v. Frankr. 246.— XIV., Kön. v. Frankr. 387. — der Baier 247. — der Heilige 239. — der Reiche, Herzog von Baiern 301, 306. Lukas 172. Lurja Jjaak <u>352.</u> Luther 335 f. Luzzato, Simon 361. — Mose 407.

490. Lysimachos 160. Machir Tibbon, Jakob ben 281. Madusa 203. Mailand 355, Maimon, Salomo 434. Maimuni, j. Mose M. Mainz 243. Makkabäer 123—127. – Bücher der 148. Maffabi 123. Matrobios 64 Malach Chafin 406. Malchan, Malchon 58, 59. Meleachi, Profet 107, 118, 141, 142. Malesherbes 437. Malich 128. Malic 56. Mallorca 291. Manun, Chalif 216. Manahem, Sikarier 134.
— Effäer 144. Manasse, Kön. von Juda — ben Ifrael 366, 432. Manessier de Vesou 249. Manetho 26. Mannheimer 465. Manoel Kön. v. Portugal 298, <u>313</u>. Manrique, Erzbischof 295. Mar-Chanina 203. Marcus Aurelius 197 Mardochai, Kabbalist 405. Margaretha, Raiserin 385. Maria, Mutter Jesu 168. Maria Anna von Desterreid) 387. Maria de Molina 250. Maria de Padilla 251. Marianne 128, 129. Maria Therefia 404, 408 f. Maroffo 311. Marr <u>501.</u> Marranos 253 f., 293, <u>315</u> ff. Marfus <u>132.</u> Mar Sutra II. 203. Martin 278 — IV., Papst 279. — V., Papst 300. Martinez, Fernando 253.

Luzzatto, Samuel David

Mascarenhas 314. Maschia und Maschiane Masseben 56. Mattatia <u>123, 129.</u> Mattatscherri <u>202.</u> Mattisjahu 123. Maximilian <u>I. 308.</u> Mazdak 203. Meaffef 433 f. Mecklenburg 445. Medici 304 Medigo, Del, s. Del M. Medina 213. Mefiboset 37 Mehemed Ali 471 f. Meïr, Mose 187. — Alguadez 287. — Rabbi 243. Meisel 354 Melchisedet 27, 57. Melech, Melek 56, 59, 61. Melfart 34, 59. Melo, David 357. Memphis, Orden v. 483 f. Mena 389. Menesta 26. Menahem, Kön. v. Ifrael – ben Saruf 262, 283. Mendelssohn, Moses 415 bis 428 Bartholdy 492 f. Menelaos 122 Menschenopfer 21, 69 ff. Menzel, Wolfgang 451. Meri Baal, Mefiboschet 37. Merodach, Gott 15. -Baladan 50. Merom=See 2. Mersen 395. Mesa, Kön. v. Moab 43. Mesopotamien 5, 20 Messias 124, 138, 162 ff., 315, 379 f. Messiaglaube 458. Messia8=Idee 162, 191. Metatoron 258. Metternich 446. Meyer 302 Megerbeer 492. Micha, Profet 98, 107. Michaelis David 431. Michal 37. Midianiten 29, 32, 58.

Midrasch 147, 184. Wikrokosmos 268. Mikulski 412. Milchon, Milkon 58, 59, 61, Minotauros 62, Minotschehr 16. Miques 341, Mirabeau 437 Mirandola, Pico von 304. Mirjam 76. Mischheiraten 117. Mischna 179 f., 184, 188, 191. Mischneh=Tora 272 f. Misraim, Orden von 483. Moabiten 4 f., 32, 43, 44, 115. Modena, Leon ben Isaak 366, 407. Modin 125. Mohammed 166, 212 ff., – II., Sultan <u>309.</u> - Sokolli Großwestr 350. Molcho, Salomo 315 bis 319 Molé 443. Moloch 21 <u>50, 58, 59,</u> 61, 69 ff. Monarchianer 186. Monotheismus 28 f., 51 f., 77 1. Montanisten 186. Montano Arias 354. Montesiore 472. Moreh Nebuchim 273. Moria 152 Morin, Stefan 484. Moro, Giuseppe 340. Morteira, Saul 369. Mosaisches Gesetz 51 f. Mosaismus 124 ff. Mofe 25-29. angebl.Bücher des 97. ben Maimuni 270 ff., 416 f., 465. — de Leon 279. Giermanus 389 f. gen. Meir 187. Nachmani 242, 275. Rabbi 262 — Rabbiner 276. – Schwärmer 191, Moser 465.

Motaziliten 258. Müller, Johannes, Paftor 363. Joh. v., Historifer, 431. München 243. Munt, Salomo 472. Murad III. 353. Musasia 363. Muschka 258 Mutianus Rufus 328. Musterien, griechische 164. Mythologie, heidnische 18. Nabatäer 115. Nabonad 113. Nabukudurruzur 53. Nachmani, Mose 242, 275. Nadab, König von Ifrael Naftali 1. Nagrela, f. Ibn N. Naha-Patod 188. Nahum 107. Nakban 285. Napoleon I., 440, 441 ff. Narboni, Mose ben Josua 282.Narbonne 261. Nafiräer 76. Nassi, Würde 234. — Josef 341, 347—353. Natan Levi 382 Nationalgott 28 f., 51 f. Naturvölker 55. Naros, Herzog von 349— <u>353.</u> Meapel 337. Nebukadnezar 52. **Necho** 53. Mefesch 91 Nehemja 89, 116, 140. - Buch 148. Nehustan 55. Nergal 56. Mero 135. Nerva, röm, Kaiser 195. Neschaniah 91. Nethinim 116 Niederlande 335. Nifolas, Ebward 367. Nifolaus V., Papft 291, 301, 303 Nimrod, 16 f., 96. Ninive 16. Niffan, Mardodjai ben 387. Nizir 17. Noah 17. Nördlingen 249. Norwegen 473. Numeri 97. Numes, Henrique 314. Nürnberg 308.

Obadja, Profet 107. Obata Abu Isa 256. D'Connell 472. Octavian 129. Odenatus 199. Delberg 2 Dfenheim 499. Offenbach 492. Dfir 40 f. Dlam Katon 268. Olmük 302 Dmar <u>I., 214</u> — II., <u>256</u>. Omarbund 215. Ommajaden 255. Omri, König von Ifrael Oniae, Hohepriester 120, 122 - Minister 154, 155. Opfer 68 ff., 140. Oppenheim, David 408. - Samuel <u>391, 406.</u> - Seligmann 303. - Maler 492. Drakel 66. Drient, Juden im 232 ff. Orobio de Castro 377. Ortok, Familie 225. Ortuin de Graes 322 ff. Osarsif 26.

Pablo Christiani 242.
Pacheco, Don 292.
Padua 387.
Palästina 1 ff., 300.
Palästina unter römischer Herrschaft 127—138.
Palmyra 40, 199.
Panias 130.
Pantomimen 176 f.
Pappos 196.
Paradis 13 f.
Parnese=ha-keneset 193.
Parther 128, 129.
Passachiest 52, 73 f.

Passachlanını 74, 174. Patriarchen 18—24. Patriarchat in Palästina 182 - 189.Paul III., Papft 318. — IV., <u>34</u> — de Piua <u>357.</u> 340, 344. Pauli, Holger 389 Paulus, Apostel 171. — Burgenfis 286. — von Samosata 199. Pavia, Bischof von 304. Paz, Enrique de 378. Pedro de Luna 288. - ber Grausame 251. Pekach, König von Ifrael 46, 47. Pekachja, König v. Ifrael Ventateuchos 97 f. Peor, Berg 58. Peräa 2, 125. Perdikkas 119. Pereira 430. Peringer, Prof. <u>387.</u> Perl, Joj. <u>490.</u> Perfische Sage 16. Peruschim 141. Pessach, gen. Peter 249. Ven 3. Peter von Amiens 225. — von Clugny 229. — schwarzer <u>395.</u> Petit, Salomo 278. Petrus, 172, 173, 283. Bfalz 403. Pfefferkorn, Josef 320,334.
— (Pfaff Napp) 331. Ph siehe F. Philippson 490. Philosemiten 503. Picard 395. Pichon 252. Pinel, Duarte 339. Pinto Zsaaf 429. Pintos 405. Pires, Diego 315-319. Wirtheimer 328. Pison 15. Pius II., Papst 321. 342. - V., — VII., " 446. - IX., 295. Plinius der Jüngere 165. Podiebrad, Georg 302. Polen 241, 250, 302 f., 342 ff., 469

Politische Stellung d. Juden 469 ff. Pomis, David de. 354 f. Pompejus 127. Poniatowski 414. Pontius Pilatus 131, 162, Portugal 296, 297 f., 314, 387 f., 473. Poseidonios 160. Prag 249. Presse, jüdische 478 ff. Prieftertum, jud. 75f., 140, Pristus 207. Profeten 43 f., 45 f., 76, 141, 147. Profeten, Schriften der 106 f. Profetinnen 76. Profiat Duran 287. Prostitution 10 f., 59, 81. Psalmen 102 f. Psalter, neuer 283. Ptolemaios I., 119 f. — Ben Chabub 124. — Epifanes 121. — Euergetes 120 — Filometor 155. — Filopator <u>120.</u> — Fyston <u>155.</u> Bucci 316. Pulgar 281, Pumbadita, Lehrhaus zu 190. Purim-Fest 202, 229. Querido, Jakob 405. Rab 190. Nabaud de Saint Etienne <u>438.</u> Rabbaniten 257. Rabbinen 179. Rabbinisnius 143 f. Rafael Rohen 426. Rafia, Schlachten bei 47, 121 Nahel <u>22, 23.</u>
— gen. Formosa <u>229.</u>
— Levin 436. Raimund VI., v. Toulouse 235. Raimund von Benaforte 241 f. Ramasan 214. Ramot, Schlacht bei 44. Namses 25.

Rapoport 489 f. Rasende 76. Rassenhaß 181 f. Ratti=Menton 471 f. Rawlinson, Henry 14, 18. Redingge, Albert de 245. Reformation 334—347. Reformjudentum 462-469. Regensburg 305, 333. Rehabeam, König 42, 48. Reimarus 423 Reinheitsvorschriften 73. Refeswind, westgot. König 209.Reffared, 208. Religion, israelit. 54—79. - jüdische 140—146. Resch, Galuta 190. Reson 40. Räubeni 314 f. Reuchlin 320-330, 332ff. Rezin 46. Richard Löwenherz 230. von Cornwales 240. Richter 30-35. - Buch der <u>98.</u> Richterstand, Juden im 502 Riesser, Gabriel 469. Rindfleisch 244. Rocamora, Isaat de 378. Roger, König v. Sicilien Rohling, Prof. Aug. 460. Rom geg. d. Juden 339 ff. Romano, Giovanni Battista 340. Momi 285 f. Rosetti, ruman. Minister 475 f. Rossi, Acharja b. Mose 351 f. Rothschild, Haus 497. Lionel Natan 472. Nathanael 472. - Maner-Unselm 497. Notterdani 362 Röttingen, Juden in 244. Ruach 91. Rubianus, Crotus 331. Nudolf II., Kaifer 354. — Mönch 228 — von Habsburg 243. Rühe 446. Rumänien 473-477.

Ruprecht, deutscher König | Samuel, Rabbi 198. 299. Ruffen 222 Rugland 473. Nut 80. - Buch 148. Saad-Addaula 244 Saadia ben Josef 259. Saba, Königin von 41. Sabbat 73, <u>175, 457.</u> Sabbatai Zewi <u>378—382</u>. Sabbatarier 461 f. Sabbatjahr 97. Sabbatianer 404-412. Saburäer 192. Sacharja, Kön. v. Ifrael — Profet 107, 115. Sacher-Masoch 492. Sache, Michael <u>467, 490.</u> Sachsen 445. Saddufäer 106, 125, 141. Safan 51. Safet in Galiläa 318 f. Sahal al Tabari <u>258.</u> Salaheddin 234, 271, 273. Salamis auf Appros 196. Sallum, Kön. v. Ifrael 46. Salmanasar I., 45. — IV., 47. Salome, Tochter des He-rodes 130. Alexandra, Königin 126.Salomo, König 40 ff., 84.
— jüd. Fürst 233. — aus Montpellier 275. — aus Niesziesz 434. — ben Sakbel 284. — Levi 286 f. — Moldo 315—319. Salonifi 311. Salvador, Jona 387. Samaria, Landschaft 114, **150**, - Stadt 43, 47, 119, 129. Samariten 47, 115. 118. Samas-Napischtim 17. Samuel, Priefter 34 ff. - Schahmeister 250. Bücher 98 Abulafia 251. ben Adija 212. ben Alli 273.

Sancho, Kon. v. Caftilien 243Sanballat, Samarite, 116, Sanherib 50. Sara, Abrahams Gattin 20. – in Würzburg 301. - in Umfterbam 379. Sargon (Sarrufin), König von Affyrien 47, 50. Sarka 14 Saron, Chene von 2. Saffaniden 198. Satan 92 f. Saturnius 159 Saul, König 35 ff. Saulus 171 Schabur I., Sassanide 198 Schammai 144. Schasu 24 f. Schaubrote 68. Scheba 41. Schelel 8, 139. Scheol 91, 145. Schibolet 34. Schinderhannes 395. Schirhaschirim 103 f. Schlangendienst 55. Schlegel, Friedrich 436. Schoffeten 31. Schomron, Stadt, f. Samaria. Schöpfungsfage 12—15. Schrifttum, althebräisches 88 ff. Schulze = Delitsch 477. Schwarzer Tod 247. Schwarz, Peter 306. Schweden 386 f., 473. Schweiz 386, 471. Seba 40. Sebara 192. Sebaste 129. Sefela, Ebene von 2. Sefirot 277. Sejanus 160. Seleukiden 120. Seleufos 120, 124. Sem, Name 3. Semiten 3 f., 19, 95. Sepforis 188. Septuaginta 155. Serene, angebl. Messias 256Serubabel 115.

Servet 337. Sevilla 253. Shakers 413. Sichem, hauptstadt Ifraels 23, 33, 42. Sidon 5. Sieben Wochen, Fest der 74. Siegeslied Mose's 102. Sigismund, Raifer 299. — I., König von Polen 342.- II. Aug., Kön. v. Polen 343. — III., Kön. v. Pol. 343. Sifarier 133, 136. Silberschetel & Silo <u>32, 34.</u> Siloa, Quelle 145. Silva, Samuel da 359. Simei 40. Simeon, Jakobs Sohn 23. - Rabbi 70. Simon Bar-Giora 136. - Hohepriefter 120,121. — Mattabäer 123 f. — Patriarch 187. — ben Schetach 126. — der Magier 163. — Richard 390. — Sklave 131. Simri, König von Ifrael 43. Simfon 34. Simultanschule 486 f. Sinai, Berg 26—29. Sintflutsage 16 ff. Singheim 442 f. Sinzig <u>240.</u> Sijat, Farao <u>47, 48.</u> Sifebut, westgotischer König 208.Gifenand, 209. Sifera 32, 102. Sixtus IV., Papst 293. - V., 354. Sklaven d. Juden 81, 219. Sklaverei 138, 174. Skulptur ber Ifraeliten 110. Stythen 53. Smith, Georg 13, 16 f. Socinianer 344 ff. Soncino, Familie 342. Soferim 141, 147. Sohar 279 f., 341. Sohn Gottes 157.

Sonnendienst 55. Sonnengott 65, 71. Soidios 162. Soziale Stellung der Juden 469 ff. Spanien, Juden in 201, 208, 250 ff., 473. Speeth, Petrus 389 f. Speier, Viscop von 330. Speisenverbote 73. Spielhöllen 495 f. Spinoza 369—377. Sprüche, Buch der 106. - Sirachs 145, 149. Stade, Bernh., Prof. 4, 19, 26, 27, 67 f., 76. Stahl, Friedr. Jul. 470. Stammväter 19. Steblick 402. Stefan Bathori 344. Steinverehrung 55 f. Steinheim, Ludw. 389, 491 Stierbilder u. Stierdienst 29, 42, 44, 45, 52, 55, 66, 68, Stiftshütte 66. Stöcker <u>501.</u> Strofen, hebräische 101. Strousberg 498 f. Sturmglocke 330. Suaffo 405. Suchot 32 f. Suetonius 165, 195. Sulamit 104. Suleiman, Berber 263. - Sultan 341, 347. Sullam, Sara Copia 361. Sünde 158. Sündenfall 93. Sura, Lehrhaus zu, 190. Surenhung 392. Susa 115. Süßkind v. Trimberg 285. Süß-Oppenheimer 399. Swjatoslaw 222. Swintila, westgot. König 209. Synagogenwesen 154. Synedristen 129. Snnedrion 128, 139, 187, 442 ff.
Sprer 2, 43, 48, 65.
Sprien 1, 5, 53.
Szifszo in Ungarn 461. Tabor 1. Tacitus 165.

Tadmor 8, 40, 199. Taku, Mose, 278. Talmide-Chochamim 147. Talmud 179f., 184, 190, 191, 192, 237, 333, 458, Talmud, Entstehung des 178—194. Talmudjuden 257 f. Tamar 38 f. Tamburine 108. Tammuz 57. Tam Rabbi 267. Tanaim 184. Tang bei den Ifraeliten 108. Tarfon, Rabbi 186. Tarsos 172. Taufe 175. Tebes 33. Tehillim, Samml. der 102. Tempel der Ifraeliten 41, 66 ff., 108 ff., 114 ff., 130, 152. Tempelritter 245. Terafim 32, 66, 76. Tetrarden 129, 132 Tereira de Mattos 363. Isaaf 380. Tereiras 405. Theodorich, oftgot. König 206.Theodofios I., byz. Kaiser 201 — II., byz. Kaiser 201. — Jude 158. Theofratie 83, 115. Therapeuten 143. Theudas 163. Thiers 472. Thiery 438. Thomas, Pater 471. Thumim 75. Tiberias 189 Tiberius, Kaiser 159. Tiberius, Alexander 132. Tieropfer 21. Tiglat Pilefar 46 f., 49. Tiftin, Rabbiner 466 f. Timetheus 172. Tirza 43. Tisza-Efzlar, Prozes von Titus, röm. Kaifer 137.
— Schüler des Paulus 172.Tobia 120. Tobit, Buch 148.

279.Todtes Meer 2. Tohu wabohu 93. Toland 392 f. Toldot Jeschu 180, 326. Toledo, Konzil von 208, 209.Torquemada 294, 295. Tora 67, 97. Trachonitis, 130, 150. Trajan, rom. Kaifer 187, 195. Träume 91. Treitschke 478 f. Trient, Juden in 305. — Ronzil von 340. Trier, Juden in 226. Trigland 387. Tubalkain 96. Tyfon 92. Türkei 318. Türken 224. Thros 5.

Ungarn 236, 241, 250, 445, **470.** Ungefäuerte Brote 74. Unitarirr 337. Ur 19. Urban II., Papst 225. Uria 40. Urbino, Herzog von 341. Uriel v. Gemmingen 324. Urim and Thumim 75. Usa 71 f. Ujcha in Galiläa 187. Ufia siehe Asarja. Usiel, Isaak <u>357.</u> Usque, Abraham <u>339.</u> — Salomo 339. — Samuel 339.

Todros ben Josef Halevi | Ban den Enden, Frang 369. Becinho 297. Benantius Fortunatus 207. Venedig 308. Versöhnungsfest 74, 92. Verus 197. Bespafianus 135 f., 183. Vidal Menahem Merri 280. Vielweiberei 80. Vitellius 131. Volk der Schrift 211. Volkszählungen 86. Voltaire 429. Vorlesungen 140. Vorschußkassen 305. Wadi al Arabi 2 Wagenfeil 391. Wagner, Richard 492. Wamba, westgot. König 209. Warschau 444. Wafferguß-Opfer 145. Wecelinus 221. Weil, Jakob, Rabbi 303. Weisheit, Buch der 93, 149. Weltschöpfung, babylon. 14 f. — hebräische 12. Wenzel, König 249. Wessel, Johann 321 Wesseln, Hartwig 433. - Mose, 425.

Westfalen 441.

Westgoten 208. ff.

Wien, Juden in 300. Wiesbaden 496.

England 405.

Willensfreiheit 92 f.

Wilna, Rabbi 414.

Wilhelm III., König von

— von Oranien 355.

523 Wladimir 222. Wlabislaw 302. Wolfkan, abtrünnig. Jude 305. Worms, Bischof von 330. - Juden in 364. Wratislaw 226. Bucher 117, 181 f., 493 ff. Wülfer, Johannes 390. Xerres 115. Ximenes, Kardinal 311. Xisuthros 17. Zacuto, Abraham 298. — Lufitano 357. Zag, Don 241.
Zafut, Mose 369.
Zamosć 416.
Zarathustra 16, 118. Zarfati <u>308.</u> Zbigniew Olesnicki <u>303.</u> Zebaot <u>63.</u> Zedekia, König von Juda 53 f. — Arat 219.

# Berichtigungen.

Seite 118, Zeile 15 von unten lesen: Zarathustra.
" 123, " 13 " oben " Mattisjahu.





